



16932-B

## Sistematisches Handbuch bes öfterreichischen

# Strafgesetes

ű ber

## Verbrechen

und ber auf basfelbe fich unmittelbar beziehenden

Gesehe und Verordnungen.

M o n

J. A. J. Maucher,

Criminal - Juftig = Rathe ber f. f. Saupt = und Refidengftadt Bien.

Dritter Theil.

Wien 1844.

Bei Braumüller und Seibel. Graben, Sparcaffegebanbe.

## Inhalts-Verzeichniß

## bes britten Theiles.

## Fortsetzung des zweiten Abschnittes:

Bon bem rechtlichen Berfahren über Berbrechen.

| Behntes Sanptftuck. Bon ber rechtlichen Rraft ber Be        | weife. |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| SS. 396 — 414                                               |        |
| Gilftes Sanptftuct. Bon bem Urtheile SS. 415 - 444          |        |
| 3wölftes Sauptstück. Bon Runbmachung und Bollziehung be     | 8 Urs  |
| theiles. §§. 445 - 461                                      |        |
| Dreizehntes Sanptftuct. Bon bem Recurfe. 66. 462 - 470      |        |
| Bierzehntes Sauptftuck. Bon Bieberaufnehmung ber Un         |        |
| chung wegen neuer Umftanbe. SS. 471 - 481                   |        |
| Fünfzehntes Sanptftuck. Bon bem Berfahren wiber Abme        |        |
| und Bluchtige. § . 482 - 499                                |        |
| Cechzehntes Sauptftud. Bon bem Ctanbrechte. §§. 500 -       |        |
| Ciebzehntes Sauptftuct. Bon ber Entichabigung und &         |        |
| thuung. §§. 514 — 525                                       |        |
| Achtzehntes Sauptftuck. Bon ben Criminal : Roften. SS. 5:   |        |
| 539.                                                        |        |
| Neunzehntes Sauptftuck. Bon bem Bufammenhange ber Grin      | inal=  |
| Berichte und Dbergerichte in Criminal:Cachen. SS. 540 -     |        |
| Unhang neuerer allgemeiner Borfdriften über ben erften Thei |        |
| Strafgefegbuches                                            | •      |
| Alfabetisches Cachregister                                  |        |
| Chronologisches Datenregister                               |        |

## Bebutes Sauvtftud.

Bon ber rechtlichen Rraft ber Beweise.

### S. 396.

11m nach geschloffener Untersuchung zum Urtheile Grund bee rechilichen Urfcreiten zu tonnen, muß ber Richter Die vorbandenen Beweise genau ermagen. Mur basjenige fann in ber Beurtheilung für mahr gehalten werben, mas rechtlich bewiesen ift.

(§. 350 St. G. II. Thi.)

## 6. 397.

Die Schuldlosigkeit des Berhafteten ift dann für Broditicher rechtlich erwiesen zu halten, wenn die wider ihn bor= Schuldlosigfeit. gekommenen Unzeigungen vollkommen entfraftet finb.

(Bergl. den S. 428 mit S. 273, fiebe den S. 474 1. Ebl. und peral, ben \$. 376 Ct. 3. II. Tb(.)

#### 6. 398.

Das eigene Geftandniß bes Beschulbigten ift ein rechtlicher Beweis des ihm zur Last liegenden Ber: ber Sould: brechens \*).

(Giebe die SS. 262 a), e) 301, 400, 401 I. Thl. und peral. den 6, 351 St. G. II. 261.)

Maucher's fiftem. Sanbbuch III.

<sup>\*)</sup> Die Jofef. allg, Er. G. D. handelt von dem Beweise durch Geftand-niß in einem befonderen (bem achten) Saupt fluce.

## £. 399.

Erforberniffe eines rechtlichen

Das Geftändniß muß aber folgende Eigenschaf= G. A. I. Nr. 17. ten haben:

> a) daß der Beschuldigte dasselbe in dem Berhore ben bem Criminal=Gerichte abgeleget, ober boch be= stätiget babe \*);

> (Giebe die §S. 236, 301, 288 und 354 I. Thl. und vergl. den S. 352 a) St. G. II. Thl.)

> Beweiskraft bes vor mas immer für einem inländifden Criminal: Gerichte abgelegten Geständniffes.

(5fb. v. 3. December 1808, N. 870 t. 3. G. G. ad 1) beim \$. 94 394.

Beweistraft bes von dem Berbrecher bei der politiiden Obrigfeit abgelegten Beftanbniffes.

1236. Sofbecret vom 14. September 1804, an bas Lemberger Appellations = Gericht, über beffen Bericht vom 16. April n. 3., einverftandlich mit ber Sofcommiffion in Gefehiachen, N. 683 b. 3. G. C.

Dach bem neuen Strafgefete bat bas von einem Berbrecher im Berbore bei ber politischen Obrigfeit abgelegte, bei bem Criminal-Berichte aber fodann widerrufene Geftandnif, ju Folge bes 6. 399, nicht bie Rraft eines rechtlichen Beweifes.

<sup>\*)</sup> Schon nach der Josef. allg. Er. G. D. (8. 117) hatte ein mundlich abgelegtes Bestandniß, welches die im §. 116 dafelbft bezeich= neten Gigenschaften nicht hatte, wider den Unterfuchten niemale Die Rraft eines Bemeifes. Gin fchriftliches Geftandniß Des Unterfuchten tonnte jum Bemeife mider ihn nur bamals gelten, wenn er mund: lich befannte, daß die Urfunde burchaus von feiner eigenen Band gefchrieben worden, und wenn in Diefer Urfunde bas Geftandnig mit flaren unzweideutigen Borten abgefaffet mar. (S. 119 a. a. D.)

Beweiskraft bes vor einem nad §§. 236 und 301 St. G.

I. Th. einschreitenden Prätur:, Landpflege, oder Patrimonial: Gerichte abgelegten Geständniffes.

1987. Hofbecret vom 24. December 1817, an bas Appellations-Gericht in Tirol und Borarlberg, in Folge höchker Entschließung über Bortrag ber oberften Juftigftelle vom 7. September n. 3., N. 1398 b. 3. G. S.

Das Geständniß, welches vor einem mit der Eriminal-Gerichtsbarkeit nicht begabten, jedoch nach der Vorschrift der §§. 236 und 301 bet Gesethuches über Werbrechen einschreitenden Prätur-, Landpstege, der Patrimonial-Gerichte abgelegt wird, stellet den rechtlichen Beweis der eingestandenen That eben so, wie das unmittelbar vor einem Criminal-Gerichte abgelegte Geständniß ber, wenn dieses Gericht zu der Zeit mit einem zum Richteramte fähig erklärten und beeideten Richter, und nach der Vorschrift des §. 288 besetht war. (1238—1240.)

Beweistraft bes vor ben nach §§. 236 und 301 St. G. I. Ehl. einschreitenden illirifden Begirtsobrigteiten den abgelegten Geftandniffes.

1988. Gubernial Berordnung vom 9. Marg 1820, 3. 2699, an die Kreisamter. (Blir. Prov. G. S. 2. Bb., S. 52.)

Nachbem gu Folge a. b. Sofbecretes vom 24. December 1817, N. 1398 (1287.) bas Geftanbnif, welches vor einem mit ber Criminal = Berichtsbarfeit nicht begabten, jebod nach Borfdrift ber 66. 236 und 301 bes St. G. einichreitenben Patrimonial : Berichte, unter welchen die bierlandigen Begirksobrigkeiten, weil an fie bie Musübung ber Berichtsbarkeit in ber 21rt einer lanbesfürftlichen Delegation übertragen worben ift, ju verfteben find, ben rechtlichen Beweis ber eingestandenen That eben fo, wie bas unmittelbar vor einem Eriminal - Berichte abgelegte Bestandniß berftellet, wenn biefes Bericht ju ber Beit mit einem jum Richteramte fabig erklarten und beeibeten Richter und nach Borfdrift bes 6. 288 bes Gt. G. I. Ehl. befett mar, und ba auch zu Rolae Appellations = Berordnung vom 11. Rebruar 1820, 3. 1639 ber Die Untersuchung leitende Begirtebeamte gum Eriminal= Richteramte befähiget worden fein muffe, wenn bas vor ihm abgelegte Beständniß ben rechtlichen Beweis ber eingestandenen That berftellen foll; laut einer von bem biefigen Stadt- und Canbrechte und vereinigten Criminal : Berichte an Die Lanbesftelle gemachten Eröffnung aber bei mehreren peinlichen Untersuchungen die Erfahrung gemacht wurde, daß die Inquisiten das einmal bei den Bezirksobrigkeiten abgelegte Gestandnis entweder schon dort, oder bei diesem Eriminal Gerichte guruckgenommen, oder doch beschräftet haben, ohne daß man im Stande gewesen wäre, sie auf das frühere Besändnis der That gurickgufübren; so wird den Kreisämtern ausgetragen, die unterstehenden Bezirksobrigkeiten strenge dahin anzuweisen, daß sie im Eingange eines jeden Berhöres, wenn sie solches in den Fällen der §§. 236 und 301 bes St. G. B. I. Ph. vorzunehmen haben, genau ausdrücken sollen, ob der die Untersuchung leitende Bezirksbeamte aus dem Eriminal-Richteramte geprüft und beeidet sei, daß die Untersuchungs. Commission zur Zeit des vorgenommenen Berhöres nach Worschrift des §. 288 bes St. G. I. Ph. zusammengesett war, und daß die in Gemäßheit bieses Paragrases beizuziehenden Beister und der Eriminal Actuar beeidet worden sind \*).

Beiters ift ben Bezirksobrigfeiten bei biefer Gelegenheit einzubinden, daß fie fich die ersten vier Sauptstude des 2. Abschnittes I. Ehl. bes St. G. über Berbrechen bestens eigen machen, und die darin enthaltenen Borschriften bei jeder vorkommenden Boruntersuchung genau

beobachten follen.

Beweiskraft bes vor einem, mit einem nur aus dem Civil-Juftigfache geprüften Richter beseten Gerichte te abgelegten Geftandniffes.

1289. Hofbecret vom 6. October 1821, an bas fuftenlandifche Appellations- Gericht, einverftändlich mit ber Hofcommiffion in Buftiz-Gefehfachen, N. 1806 b. 3. G. S. \*\*).

Da bas hofbecret vom 24. December 1817, N. 1398 b. 3. G. G. (1837.), welches erklärt, baß ein vor einer Prätur, einem Landpfleg- oder Patrimonial-Gerichte abgelegtes Geständniß ben rectiichen Beweis ber eingestandenen That eben so wie bad vor einem Eriminal-Gerichte abgelegte Geständniß herstellt, nur überhaupt fordert, daß jenes Gericht mit einem zum Richteramte fabig ertlärten und beeibigten Richter besetzet, folglich einen nur aus bem Civil Buftige

\*\*) über die Bebebung bes gweifels , rudfichtlich ber allgemeinen Anmendung biefes hofberretes fiebe Ritta's Beweislehre im öftere, Stim, Etrafproceffe, Wien 1881, G. 40 in der Anmertung.

<sup>&</sup>quot;) Mit Gub. Bbg. v. 14. Marg 1838, 3. 10693 (Prov. G. S. für Galigien und Lodomerten, 20. Jahrg. S. 104) wurden obige Borg-chriften über die Bestlellung geprüfter Polizeirigker und Juftigiare bei den Dominien in Galigien mit dem Bemerken erneuert, daß die bortigen Rreisamter mit aller gefeslichen Strenge babin zu wirzen haben, damit bie bortfreifigen Dominien mit geprüften Polizeirichtern und Juftigiaren fich versehen.

fache geprüften Richter nicht ausschließt; ift auch von ben Eriminals Gerichten, wenn es fich um bie Beweistraft bes vor einem folchen Richter abgelegten Geftanbniffes hanbelt, in eine Unterscheidung zwischen Bem Civil- und Eriminal Duftigfache, und ber bieffalls erklatzen Fähigkeit nicht einzugehen.

Die Hofbecrete vom 24. December 1817, N. 1398 und vom 6. October 1821, N. 1806 b. 3. G. S. haben auf bie Dominical: Gerichte und Magistrate in Böhmen teine Unwendung.

1340. Zuftig-Hofbecret vom 24. April 1838, 3. 2324, an bas böhmische Appellations-Gericht.

(Prov. G. S. fur Bohmen, 20 Bb., S. 243. Zeitschrift für ö. R. 2c. 1838, 3. Bb. G. 441.)

Dem Appellations : Gerichte wird die mit Bericht angesuchte Belehrung in Gemäßheit der a. h. Entschließung vom 14. April 1838 das bin ertheilt, daß die Hostecrete vom 24. December 1817, N. 1398 (1837.) dann vom 6. October 1821, N. 1806 d. J. G. S. (1839.) die Beweiskraft des Geständnisses in Eriminal-Sachen betreffend, auf die Dominical Gerichte und Magistrate in Bobmen keine Anwendung sinden.

b) daß er solches in einem Zustande gethan habe, da er seiner Sinne vollkommen mächtig war;

(§. 363 St. G. B. ü. B.)

Freiwilliges mit ben im §. 399 lit. b) - e) bes I. Ehl. bes St. G. B. angegebenen Eigenfcaften verfebenes außergerichtliches mundliches ober fcriftliches Beständniß, als Anzeigung zur rechtlichen Überweifung bes Beschulbigten.

(Pat. v. 6. Juli 1833, N. 2622 d. J. G. S. \$. 4, 1) beim \$. 412

c) daß er klar und bestimmt, nicht etwa durch zweicheutige Ausdrücke oder Geberden gestanden habe; (Siehe den S. 403 b) I. Ths. und vergl. ben §. 353 0) St. E. II. Ths.)

- 6 Bebni. Botft. Bonder rechtl. Rraft ber Bew. 66. 399 d, 0)-402.
- d) daß das Geständniß nicht auf einer bloßen Bejahung einer vorgehaltenen Frage, sondern auf des Beschuldigten eigener Erzählung beruhe;

(Giebe ben §. 358 e) I. Thi. und vergl. ben §. 352 d) Ct. G. II. Thi.)

e) daß es mit den über die Umftande bes Wersbrechens eingehohlten Erfahrungen übereinftimme. (Siebe die is. 403 D und 404 c) 1 Iff. und veral. \$. 352 St. G. U. Tof.)

Einmit der erhobenen That nicht übereinstimmendes Geständniß bewirkt feine Überweifung.

1941. Hofbecret vom 7. April 1789, an bas bohmisiche Appellations Gericht über bessen Anfragebericht vom 27. Februar n. 37, N. 999 b. 3. G.

Bei jeder Eriminal Inquisition hat die Erhebung des Verbrechens zu geschehen. Ein Geständnis, das mit der erhobenen That nicht übereinstimmt, kann die Überweisung nicht erwirken. Das umfändliche flare Geständniss eines seiner Sinne mächtigen Inquisten verliert aber die Kraft der Überweisung nicht, wenn es nicht möglich ist, die Beschaffenheit der That zu erheben, und also aus der diesställigen Unzersuchung auch nichts hervorkömmt, was der Wahrheit des Geständnissen widerspricht.

Benehmen des Eriminal : Berichtes, wenn bei dem Berbrechen der zweifachen Ehe bas Beständniß des Befchulbigten mit den eingeholten Erfahrungen nicht übereinftimmt.

(.pfd. v. 11. Juli 1817, N. 1345 d. J. G. C. a) beim §.454 1876.)

#### S. 400.

Ein so beschaffenes Geständniß verlieret nichts an seiner Beweiskraft, wenn gleich nicht mehr möglich ist, die eingestandene That vollkommen nach allen Umstänben zu erforschen: es ist genug, daß einige Umständen, wodurch das geschehene Berbrechen bestätiget wird, erhoben sind, und daß nichts hervorkommt, was die Wahrheit des Geständnisses zweiselhaft macht. Wäre

es aber durchaus unmöglich, außer dem Geftändnisse eine weitere Spur von dem Berbrechen zu erhalten; so ist das Geständniß allein kein rechtlicher Beweis \*). (Bergl. den §. 384 f) mit §. 403 f) 1. Thl., und siehe die Schlußworte des §. 332 St. G. II. Ibl.)

## S. 401.

Ein Geständniß, welches der Vorschrift des Geseses zuwider, durch Verheißung, Drohung, Gewalttätigkeit, oder sonst unerlaubte Mittel erhalten worden, kann nicht zu einem rechtlichen Beweise angenommen werden. Wenn aber der Verhastete nach der Hand eben dieses Geständniß in einem Justande ableget, da sein Gemüth von einem solchen widerrechtlichen Einslusse freh, und vor aller Besorgniß desselben in Sicherheit gestellet war, und das Geständniß daben solche Umstände der That enthält, die mit den Ersahrungen von der Beschaffenheit des Verdrechens zutrefen, dem Verhasteten aber nicht bekannt sehn könnten, wosern er nicht der wirkliche Thäter wäre, dann hat dieses Geständniß die Kraft eines rechtlichen Beweises. (Siehe die St. 278, 300, 368 L. Ih. und vergl. den §. 332 d) Et. E.

II. Thi.)

Beranlassfung zum Widerrufe des durch Schläge erzwungenen Geständnisses.

(36fd. v. 4. Rovember 1806 beim g. 365 1818.)

## §. 402.

Der Beweis aus bem Geständnissel wird burch barauf gefolgtes Läugnen oder Wibersprechen des Beschuldigten nicht enttraftet; es sen benn, daß berselbe eine glaubwürdige Ursache, warum er das falsche Ge-

<sup>\*)</sup> Diefes Erforderniß ju einem rechtlichen Geftandniffe mar ber Jofef. allg. Gr. G. D. fremb.

8 Behnt. Sptft. Bon ber rechtl. Kraft ber Beweife §. 403 a)-0).

ständniß abgeleget habe, oder folche Umstände vorbringe, welche nach der darüber eingehohlten Ersahrung die Wahrheit des vorigen Geständnisses mit Grund in Zweifel ziehen lassen.

(§. 355 St. 3. 11. 261.)

Wirkung des von dem Verbrecher beider politischen Behörde abgelegten, bei dem Eriminal: Gerichte aber widerrufenen Geständnisses.

(Hfb. v. 14. September 1814, N. 683 b, J. G. S. beim &. 399 a) 1886.)

Berantaffung jum Biberrufe bes burch Ochlage erzwungenen Geftanbniffes.

(36fd. v. 4. November 1806 beim S. 365 1213.)

Zeitpunct, binnen welchem der Widerrufdes vor dem Eriminal: Gerichte abgelegten Geftändniffes erfolgen fann.

124. Protocolis-Auszug ber f. t. hofcommiffion in J. G. S. vom 8. November 1821.

(Pratob. Mat. 6. 3d., G. 315.)

Der Biderruf oder die Abanderung eines vor dem Eriminal-Gerichte abgelegten Geständnisses fann unter den in dem §. 402 des St. G. B. I. Thi. festgesetzten Bedingungen bis zur Aundmachung des Urtheiles erfolgen.

## S. 403.

II. bie Beugen= ausfage. Die Zeugenaussage kann zum rechtlichen Beweise bienen, wenn sie mit folgenden Erfordernissen verse= hen ist \*):

<sup>\*)</sup> Die Josef, allg. Er. G. D. feste in dem 9. Sauptstücke: Bon dem Beweise des Berbrechens durch Zeugen, nicht nur die Borschriften über den eigentsichen Beweis der That durch Zeugen, sondern auch die Regeln über die Bernehmung und affällige Eggen, fellung derselben, und ihre Eintheilung in unfähige, bedentliche und glaubwürdige fest, mit der Bestimmung, daß aur herfellung eines volltommenen Beweises durch Zeugen, immer zwei unbedent.

a) fie muß frenmuthig abgelegt, weder burch Ber= Gigenfdaften ftanbniß, Unftiftung, Berbrebung, Beftechung, Be= den Bengenlobnung, noch burch Bebrobung ober Gewaltthätigfeit bem Zeugen in ben Mund gelegt fenn;

(Siebe ben S. 401 I. Thl. und vergl. ben S. 367 d) St. G. II. Thl.)

b) fie muß bie That, ober ben Umftand, wobon fie die Wahrheit bestätigen foll, deutlich und bestimmt enthalten; und

(Giebe ben S. 399 c) 1. Thl. und vergl. den S. 367 e) St. G. 11. Thl.)

e) auf bes Zeugen eigener ficheren Renntniß, nicht auf Borenfagen, Bermuthungen, Bahricheinlichtei= ten ober Schluffolgerungen beruben; (Bergl. die §\$. 251, 399 b) mit §\$. 240 und 376, und fiehe den \$. 409 St. G. B. D. ü. B.)

d) sie muß beschworen senn; (\$\$. 254, 256, 409 St. G. B. ü. B.)

Birtung ber bei berannabendem Tode von bem Beichabigten abgegebenen nicht beeidigten Außerung. (Dat. v. 6. Juli 1833, N. 2622 b. J. G. G. 6. 4., 4) beim \$. 412 1246.)

e) es muß sich weder aus den personlichen Berbaltniffen bes Zeugen, noch aus dem Inhalte ber Musfage eine Bedenklichkeit außern, welche nach unpartenischem Begriffe die Glaubwürdigkeit schwäche; (Giebe die § 230, 384 a) b) c) o) I. Thl. und vergl. ben §. 367 h) St. G. II. Thi.)

Bedingung, unter welcher bie Befcabigten als verbadtige Beugen erflart merben.

(Bfb. v. 10. December 1808, N. 875 b. 3. G. S. beim S. 409 1244.)

liche Beugen erforderlich find, und daber die Musfage eines eingi: gen unbedentlichen Beugen, wenn fie auch durch zwei ober mehrere bedentliche Beugen bestätigt murbe, nie einen vollen Beweis geben fann. (6, 127, 128, 49.)

10 Bebnt. Sptft. Bon ber rechtl. Rraft ber Beweife § . 403 f) u. 404 a).

1) die Ausfage muß mit ben übrigen vorhandenen Erfahrungen wenigstens in so weit übereinstimmen, daß in wesentlichen Umftänden kein Widerspruch erscheint.

(Bergl. ben S, 410 a) mit S, 411 I. Thi., und fiehe den S. 367 i) Ct. G. II. Thi.

8. 404.

In wie fern bie Zeugenschaft Eines Beugen einen rechtlischen Beweis 1 mache? 6. N. I. N. 18 u. 19.

Im Allgemeinen find die Aussagen zweier Zeus gen zum rechtlichen Beweise ersorderlich. Doch ist

(§§. 274 und 409 Gt. G. B. ü. B.)

a) in dem Falle, wo der Beweis der That auf andere Urt nicht möglich wäre, die Ausfage desjenigen, an dem das Verbrechen verübet worden, für zureichend anzusehen, um die Veschaffenheit der That zu beweisen.

(SS. 248, 252, 384 e) 409 und 414 St. 3. 3. ii. B.)

Beweiskraft ber Ausfage bes Beschädigten über bie Beschaffenheit ber That auch in ben von bem Beschulbigten nicht eingeräumten Umständen.

1248. Hofberet vom 20. Juli 1810, andas bohmifche Appellation & Gericht, einverftandlich mit ber Hofcommiffion in Luftig-Gefensachen, N. 905 b. 3. G.

Die Aussage des Beschädigten wirkt nach dem Gesetz einen rechtlichen Beweis über die Beschaffenheit der That auch in den von
dem Beschuldigten nicht eingeräumten Umftänden, wenn der Beweis
der That auf eine andere Art nicht möglich ift, und der Aussage des
Beschädigten, nach dem §. 414, feine Bedenken entgegen siehen,
die beweiset auch den Betrag des Schadens, ohne zu unterscheiben,
ob der Schade an barem Vermögen, ober an Gegenständen, die einer
Schäung unterliegen, verursacht worden sei.

In Folge bes Juftig- Hofbecretes vom 20. Juli 1810 (Borsschift)'s Hob. S. 402) wurde auf eine bei dem oberften Gerichts-hofe geschehene Anfrage: wie der S. 404 a) St. G. I. Thl. eisgentlich anzuwenden sei? dem (bohmischen) Appellations Gerichte zur Rachachtung bedeutet:

Das Strafgefet macht von ber Regel, bag jum rechtlichen Beweise bie Aussage zweier Zeugen erforberlich fei, in bem §. 404, sub lit. a die Musnahme, bag, wenn ber Beweis ber That auf andere Urt nicht möglich fei, bie Musfage besienigen, an welchem die That verübt wird, fur hinreichend angufeben fei, um die Befcaffenbeit der That zu beweifen. Da biefe Musnahme in bem Capitel vom Beweise überbaupt aufgestellt wird, und allgemein lautet, fo fann fie nicht mobl auf ben Rall eingeschrankt werben, wo fie bagu bienen foll, bem Geftanbniffe bes Befculbigten, ober feiner anderweiten Uberweifung bie Glaubwurdigkeit zu verschaffen. Gie ift vielmehr auch bann anzuwenden, wenn ber eines Berbrechens bereits geffanbige ober überwiesene Berbrecher, einen von bem Beidabigten ausgefagten erichwerenben Umftanb, 3. B. bag bas gestoblene But versperrt mar, in Abrede ftellt; folglich es fich um bie Entscheidung handelt, ob eine gelindere ober icharfere Strafe auszumeffen fei? Dief fordert bie öffentliche Sicherheit, und läßt nicht leicht eine widerrechtliche Barte gegen ben Berbrecher beforgen; benn Berbrechen werben gewohnlich mit ber Borficht begangen, bag außer bem Beidabigten feine anbern Beugen jugegen find. Der Berlette ericheint als ein unbeicholtener Beuge, ber febr oft gar fein Intereffe babei bat, ob ber erichwerende Ilm: ftand, j. B. bag bas geftoblene Gut verfperrt war, fur mabr anges nommen werde ober nicht. Der geftanbige ober überwiesene Berbrecher bagegen bat bie Bermuthung ber Unbefcoltenbeit verwirkt, und er bat immer ein wichtiges Intereffe, ben erfchwerenben Umftand ju laugnen. Indeffen fest icon ber Umftand - eben biefe Borfdrift bes 5. 404 in a - bie Bedingung, baf ber Beweis ber That auf eine andere Urt nicht moglich fei, wodurch bem Richter nicht undeutlich jur Pflicht gemacht ift, die Babriceinlichkeit ber Musfage bes Berletten forgfältig zu prufen. Rugt man wohl noch bingu :

a) daß nach der durch bie Criminal : Praris gegebenen Erfahe rung die Einwohner der öfterreichischen Provinzen weit mehr geeignet find, das Loos eines Beschuldigten durch ihre Zeugenschaft zu mil-

bern, als zu erfcmeren, und bag

b) zu Folge bes §. 414 fein Beweis für sich allein, sondern jeber in Berbindung mit dem gangen Untersuchungsgeschäfte zu betrachten, mithin entweder die Unparteilichkeit der Zeugniffe. durch personliche Berhältniffe, oder die Glaubmurdigkeit eines Beweises durch enre gegenstehende Erfahrungen bedenklich gemacht wird, der auf solche Art geschwächte Beweis nicht mehr als rechtlich zu betrachten sei; endlich daß

o) bem Berurtheilten ber Recurs; und sowohl bem untern als bem obern Gerichthofe bas Recht, die streng gesehliche Strafe zu milbern, gubommt; fo kann ein Migbrauch ber im §. 404, a, ertheil-

ten Macht nicht wohl beforget werben.

Muf gleiche Art wird in bem S. 404, b, allgemein ausgefagt, baf bie Ausfage bes Befchabigten über ben Betrag bes Schaebens, in fo weit es fich um beffen Erfat handelt, vollen Glauben

12 Bebnt. Sptft. Bon ber rechtl. Rraft ber Beweife 66, 404 b), c) 406.

verbiene, ohne zu unterscheiben, ob ber Schaben an barem Bermögen ober an Gegenstänben, bie einer Schätung unterliegen, verurgacht worben sei. Damit ftimmt auch im Grunde ber §. 516 überein, und wenn man bamit noch die Borschrift bes §. 253, so wie die bei bem vorigen Ubsabe zu a, bes §. 404, gemachten Bemerkungen versbindet, so kann hier eben so wenig ein Misbrauch der richterlichen Gewalt besorgt werben.

Beweiskraft ber Ausjage zweier Beschäbigten zur Überführung bes Beschulbigten.

(\$fb. v. 10. Dec. 1808, N. 875 b. 3. G. G. beim \$. 409 1844.)

Bedingung, unter welcher bie Befcabigten als verbachtige Beugen erklaret werben.

(Bfd. v. 10. Dec. 1808, N. 875 d. 3. G. S. beim 6, 409 1244.)

b) Der Betrag bes aus dem Verbrechen entstandenen Schabens, so weit es sich um dessen Ersat hanbelt, wird durch das Zeugniß dessenigen rechtlich bewiesen, dem der Schaden zugefüget worden, oder in dessen Verwahrung die Sache, woran der Schade geschehen ist, sich befunden hat, obschon die Entschädigung oder Genugthuung erfolget.

(Siehe die §§. 252, 253 dann 522-525 1. Thl. und vergl. den §. 370 St. G. II. Thl.)

Beweiskraft ber Musfage bes Befcabigten über ben Betrag bes Schabens.

- (hfb. v. 20. Juli 1810, N. 905 b. J. G. G. beim vorigen Abfațe 1243.)

Art der Entschädigungsleiftung, im Falle der Befchädigte genau die ihm durch das Berbrechen entgangenen bestimmten Mungforten angeben, oder beftätigen fann, daß das ihm entgangene bare

Geld in bestimmten Mungforten bestand.

(Bfb. v. 28. Dec. 1811, N. 967 d. 3. G. G. beim S. 522 1531.)

c) Um diejenige Erfahrung über die Umftande des Berbrechens einzuhohlen, welche zur rechtlichen Be-

weiskraft bes Geständnisses bes Beschuldiaten erforbert wird, ift die damit übereinstimmende Ausfage Gines Beugen genug.

(\$. 399 e) St. G. B. ii. B.)

### S. 405.

Bas von dem Criminal-Gerichte, ober einer anbern Obrigkeit über eine mit ber Unterfuchung verbunbene Amtshandlung in ben Protofollen angemerket wird, ift für rechtlich bewiefen zu halten. Aber bas Beuanif eines einzelnen criminal=gerichtlichen Beam= ten über Umftande, die mabrend ber Untersuchung ber= vorkommen, ift, außer bem Kalle bes S. 385, andern Beugniffen gleich zu achten.

(Siehe die §S. 236, 275 und 301, dann S. 385 I. Thl. und vergl. Den 6. 359 St. G. II. Thi.)

Beweiskraft bes Berboreprotocolles, nicht aber bes Bortrages.

(R. ö. 2lvv. Dec. v. 22. Mai 1821, 3. 3732 beim 6. 373 1220.)

Bestätigung ber Commiffiond : Bemerkungen. (R. 6. Mpp. Dec. v. 12, October 1832, 3. 10,668 beim S. 362 1910.)

## S. 406.

Deffentliche Urkunden, wovon in bem \$. 385 erwähnet worden, find allgemein für rechtliche Beweise beffen anzuseben, mas fie enthalten; es mare benn. baß ber Aussteller einer folden Urfunde aus einem Beugniffe Bortheil gieben, oder Berantwortung und Schaben von fich ablehnen, folglich mit ber in ber Unterfuchung befindlichen Sache verflochten fenn follte \*). (Bergl. bagegen die SS. 356 und 357 II. Thl. und fiebe den 6. 403 a)

St. G. I Thi.)

Offentliche Urfunden.

(Giebe unter diefer Uberfchrift die beim S. 178 d) I. Thl., G. 498 aufgeführten Rovellen.)

<sup>\*)</sup> Diefelbe Anordnung enthielt auch S. 129 der Jofef. Er. G. D. jes doch blog in Begug auf Die von einem Umte über Umtbangelegenheiten ausgestellten Beugniffe.

## S. 407.

Wo nach diesem Gesetze das Zeugniß eines Kunstverständigen erfordert wird, ist das, was er befunden zu haben, auf die vorgeschriebene Art bezeuget, für rechtlich bewiesen zu halten \*).

(Giebe Die SS, 240-243, 414 1. Thl. und vergl. S. 365 St. G. II. Thl.)

Runftverftanbige.

(Siehe unter Diefer Liberfchrift Die Rovellen beim §. 240, G. 322.)

### S. 408.

Aberweifunge= arten. Läugnet der Beschuldigte das Berbrechen; so kann er desselben, entweder unmittelbar durch Zeugnisse, oder ans dem Zusammentreffen der Umstände, für rechtlich überwiesen gehalten werden \*\*).

(§. 308 St. G. II. Thl.)

## §. 409.

Erforberniffe ber Ueberweis. fung burch Beus genansfage. 6. A. I. N. 19.

Bur Ueberweisung durch Zeugen wird erfordert, daß zwey beeidete Zeugen, deren jeder zur Zeit des geschehenen Berbrechens das achtzehnte Sahr seines Alters zurück gelegt hat, unmittelbar von dem durch den Beschuldigten verübten Berbrechen, einstimmig, aus eigener, vollkommenen Gewißheit, und nach der übrigen im §. 403 vorgeschriebenen Richtschnur ausgesagt, und im Falle der angeordneteu Gegenstellung ihre Ausfagen dem Beschuldigten in das Angesicht bestätiget haben, ohne daß gegen ihre Glaubwürdigkeit

<sup>\*)</sup> Die Jofef. Er. G. D. enthalt teine befonderen Unordnungen über Die Beweistraft ber Zusfage eines Aunftverftandigen.

<sup>\*\*)</sup> Das gegenwärtige St. G. B. ü. B. hat in diesem S. die Beweifesart aus bem Jusammentreffen der Umftande unter Die ordentlichen, vollftandigen Beweise nach bem Borbilbe der Josef. allg. Er. G. D. (10. Pptft.) aufgenommen.

aus der Verantwortung des Beschuldigten, oder sonst aus dem Untersuchungsgeschäfte einiges Bedenken hers vorkommt \*).

(§S. 254, 256, 384 d) S. 411 1. Thl. und §. 366 a) St. G. 11. Thl.)

Bedingung, unter welcher burch bie Ausfage zweier Befchabigten ber Beweis zur Überführung bes Befculbigten hergestellet werben fann.

1344. Hofbecret vom 10. December 1808 an bie Appepellations: Gerichte in Oft und Weft: Galigien, eins verftändlich mit ber Hofcommission in Justiz-Gesetziachen, N. 875 b. 3. G. S.

Da bie Beschäbigten in ben §§. 376 und 384 nirgends als ver, bächtige Zeugen erklart werden; so kann auch durch die Auskage zweier Beschäbigten ber rechtliche Beweis zur Überführung des Beschulbigten bergestellte werden, wenn andere nach bem §. 403 lit. e, ihre Glaubwürdigkeit wegen des eigenen Interessen ihr geschwächt erschenn welches der Richter in einzelnen Fällen, zu Folge §§. 409 und 414, nach dem Zusammenhange der Sache und ber personlichen Eigenschaften der Zeugen und bes Beschulbigten zu beurtheisen hat.

Die unbeschworne Aussage zweier Zeugen ist eine rechtliche Anzeigung zur Überweisung bes Beschuldigten.

<sup>\*)</sup> Rach der Josef. a. Er. G. D. (§. 130) waren rücksichtlich der nicht übereinstimmenben Zeugenaussagen folgende Regeln giltig: a) "das Schweigen von Zeugen über einen Umstand, oder das Richtwissen bestelben, hebt die Beweistraft jener Zeugen nicht auf, die denselben beftimmt angeben; b) die Aussage eines unbedenklichen Zeugen wird
nie durch Aussagen bedenklicher Zeugen entkrästet; o) bei gleicher Jahl
gleichgewichtiger Zeugen für die Unschuld oder Berurtheilung des Untersuchten, ist der günftigere Umstand für wahr zu halten; d) bei
ungleicher Jahl der auf beiden Seiten vorsindigen unbedenklichen
Zeugen sind die Zeugnisse, die sich nie der Jahl ausgleichen, auf
zuheben, und der Beweis ist nach dem Werthe und der Jahl der übrig
bleibenden zu beurtheilen.\*

## S. 410.

In wie fern bie Ueberweifung burch bie Ausfage ber Miticulbigen rechtlich fen?

Auch die Ausfagender Mitschuldigenkönnen dann für Zeugnisse zur rechtlichen Ueberweisung des Beschuldigten gelten, wenn zwen Mitschuldige einhellig wider den Beschuldigten, von dessen mit ihnen versübten Berbrechen gezeuget, und ihre Aussagen nicht nur dem Beschuldigten bei der gerichtlichen Gegenstelsung in das Angesicht wiederhohlet, sondern auch nach der ihnen geschehenen Ankündigung des Strasurtheisles, nach welcher sie in einem solchen Falle noch ein Mahl ausdrücklich darum zu befragen sind, bekräftiget haben. Zugleich müssen ihre Aussagen

(§§. 230 und 353 f) Ct. G. B. ü. B.)

- a) mit den Erfordernissen des \$. 403, a, b, c, e, f begleitet senn;
- b) in der Beantwortung solcher Fragen, die ihnen über besondere, mit dem gemeinschaftlichen Berbrechen verbundene Umstände gestellet worden, und die sie vor dem Berhafte nicht voraussehen konnten, unter sich ganz übereinstimmen;
- c) in allen wesentlichen, den Mitschuldigen selbst zur Last liegenden Umständen durch bestimmte Beweise deutlich bestätiget sen; daß solchergestalt es dem unpartenischen Richter unmöglich wird, ein vorläusiges Berständniß zu argwöhnen, oder soust an der Wahreheit dieser Aussagen zu zweiseln.

Unwendung ber Borfdrift bes §. 410 bes St. G. I. Ehl. auf alle, welche in bem §. 5 bes Berbrechens für foulbig ertlart werben.

1845. Sofbecret vom 17. December 1819, an bas galigifche Appellations - Gericht, einverftandlich mit ber Hofcommiffion in Juftig Gefchsachen, N. 1637 b. 3. 6. 6.

Über die Frage: ob nach bem §. 410 bes Gesethuches über Berbrechen die einhelligen Ausfagen zweier Mitschuldigen eines Diebstahles für Zeugniffe zur rechtlichen Überweisung eines läugnenden Theilenehmers an bem Diebstahle gelten, wird erwidert: daß die Borschrift bes §. 410 bes Gesethuches über Berbrechen, auf alle, welche in bem §. 5 bes Berbrechens für schuldig erklärt werden, ohne einen Unterschied zwischen bem unmittelbaren oder mittelbaren Thäter zu machen, anzuwenden sei.

Bei der nach §. 410 St. G. I. Thi, porgeschriebenen Begenstellung eines Mitschuldigen mit bem läugnenden Inquisiten ist der §. 377 St. G. I. Thi, nicht anwendbar.

(Bohm. Upp. Bdg. v. 28. August 1809 beim 6. 377 1784.)

Die Beweisesart durch Mitschuldige ift mider einen eines noch bei Bestand der Joses, allg. Er. G. D. begangenen Berbrechens Beschuldigten nicht anwendbar.

(Ofo. v. 3. December 1806, N. 792 d. 3. G. S. beim 20, Abf, Des Rop.

Mit ben Erforderniffen bes §. 410 bes I. Ehl. St. G. verfebene Ausfage eines, ober mehrerer Mitfculbigen, bei benen bie Bestätigung nach Ankundigung bes Urtheiles nicht Statt finden konnte als Angeigung jur rechtlichen überweifung bes Beschulbiaten.

(Pat. v. 6. Juli 1833, N. 2622 b. J. G. G. 5. 4, 5), 6), beim S. 412
1246.)

Mancher's fiften. Sanbbuch III.

## S. 411.

unter gleichen Borsehungen kann die Ueberweissung auch dann Statt haben, wenn neben der beschwosenen, und mit den übrigen Erfordernissen der 58. 403 und 409 begleiteten Aussage Eines Zeugen, die nach dem 5. 410 mit demselben übereinstimmende Aussage Eines Mitschuldigen vorhanden ist.

## 6. 412.

III. Beweis aus bem Bus fammentreffen ber Umftanbe.

Damit die rechtliche Ueberweisung eines die That läugnenden Berbrechers aus dem Jusammentreffen der Umstände entstehen könne, muffen folgende Ersforderniffe mit einander verbunden senn:

- I. Es muß rechtlich bewiesen seyn, daß die That sich wirklich ereignet habe, und mit den bestimmten Umständen begleitet gewesen sey. Wenn also die That, mit ihren Umständen vollkommen zu beweisen nicht möglich ist, kann auch die Ueberweisung aus dem Zusammentreffen der Umstände nicht Statt haben.
- II. Aus ber Verbindung der durch die Untersuchung aufgeklärten Verhältnisse muß sich eine so nabe, so deutliche Beziehung der geschehenen That auf die beschuldigte Person zeigen, daß, wenigstens nach dem natürlichen und gewöhnlichen Laufe menschlicher Handlungen, unmöglich zu begreifen ist, daß ein Anderer, als eben nur der Beschuldigte, in so naher Gelegenheit, ben solchem Unlasse, und in dieser Bestimmung sich befunden habe.
- 111. Bei Verbrechen, die sich auf Tödtung oder eine andere körperliche Verletung beziehen, muß aus der Untersuchung beutlich erhellen, daß der Beschulzdigte, Haß, Feindschaft, Cifersucht, Jorn, Unwilzten, oder eine ähnliche heftige Leidenschaft wider den

Getöbteten ober Verletten geheget; daß er ihn mit dem Tode, oder mit der körperlichen Verletung bestrohet, oder doch desselben Tod, oder Verletung aus Habsucht, zur Erreichung eigennütiger Absichten, oder zur Entfernung irgend eines hindernisses gewünsschet habe.

Nebst dem mussen wenigstens zwen der nachstehenden Umstände auf den Beschuldigten zutreffen, und rechtlich bewiesen seyn:

- a) Daß die Entleibung oder Verletung mit einem Werkzeuge geschehen sen, in bessen Besite bas mahls nur der Beschulbigte gewesen.
- b) Daß der Beschuldigte an dem Orte des Verbrechens, zu der Zeit, da es verübet wurde, gesehen worden sen; und keine andere Beschäftigung, oder Veranlassung mit Wahrscheinlichkeit angeben könne, wegen welcher er sich daselbst eingefunden habe.
- c) Daß er nach ruchbar gewordenem Berbrechen, ohne andere scheinbare Ursache entstohen sen, oder sich verborgen gehalten habe.
- d) Daß er mit Werkzeugen, die zur Verübung bes Verbrechens geeignet sind, und deren er boch sonst sich nicht zu gebrauchen pflegte, angetroffen worden.
- e) Daß er ichon vor dem Berbrechen an einem Orte, ben ber nun Getobtete, oder Berlette gewöhnlich besuchte, versteckt, oder lauernd gesehen worden.
- f) Daß Merkmahle des Berbrechens, ober des bey Berübung desselben erlittenen Widerstandes an seiner Person oder Kleidung entbecket worden.
- g) Daß etwas ben ihm gefunden, oder von ihm ben ber Verfolgung weggeworfen worden, was der

20 Behnt. Hptift. Von der rechtl. Araft der Bew. S. 412, IV a)—g). Getöbtete oder Berlette zur Zeit des an ihm berüb-

ten Berbrechens ben fich hatte.

Wenn das Wiberspiel bessen, was der Beschuls digte zu seiner Berantwortung über die gegen ihn streitenden Anzeigungen vordringt, rechtlich bewiessen, folglich seine Berantwortung offenbar falsch ist; dann kann auch Einer der hier bemerkten Umstände zur Ueberweisung binreichen.

IV. Bey andern Verbrechen muß sich aus der Untersuchung klar zeigen, daß der Beschuldigte ein Mensch ist, zu dem man sich des angeschuldeten Versbrechens allerdings versehen kann; entweder, weil er schon eher um eines Verbrechens willen in gerichtliche Untersuchung gezogen, und nicht für schuldloß erkannt worden; oder, weil er sich über keinen ehrbaren Nahrungsweg auszuweisen vermögend ist; oder, weil er mit berüchtigten Verbrechern Gesculschaft und vertrauten Umgang gehabt hat.

Rebst dem mussen wenigstens zwen der nache folgenden Umstände auf den Beschuldigten zutreffen, und rechtlich bewiesen senn:

- a) Daß ben ihm ober in seiner Wohnung, ober in einem andern für ihn zugänglichen Ausbewahrungssorte solche Werkzeuge gefunden worden, die zur Aussübung des Verbrechens dienen, und demselben in seisnem Stande und Gewerbe ganz überstüffig sind;
- b) daß beh ihm, oder in seiner Wohnung, oder in einem von ihm gewählten Aufbewahrungsorte Gegenstände des Verbrechens, oder zurück gelassene Merkmahle desselben, worin sie immer bestehen mögen, angetrossen worden;
- c) daß er an dem Orte, wo das Verbrechen bes gangen worden, vor, während, oder nach der That

fich eingeschlichen, ober verborgen, gehalten, ober baraus fortgeschlichen habe;

- d) daß er nach ruchtbar gewordenem Berbrechen ohne andere scheinbare Ursache entflohen, ober sich versborgen gehalten;
- e) daß er einen Handwerksmann oder Kunftler angegangen habe, ihm eine Arbeit zu liefern, die zu keinem andern erlaubten, oder mit seinem Gewerbe zusammenhängenden Gebrauche, wohl aber zu dem ihm angeschulbeten Berbrechen dienen konnte;
- f) daß Versuche bes begangenen Verbrechens, nebungen in bemselben von seiner Sand sich haben finden laffen;
- g) daß er in Gestalt, Wassen, Kleidern genau so erscheine, wie der Thäter des Berbrechens von demjenigen, an dem es verübet worden, oder von andern Anwesenden beschrieben wird.

Wenn rechtlich bewiesen ist, daß die Verantwortung des Beschuldigten über die gegen ihn streitenden Unzeigungen falsch sen, kann ben jeder Gattung von Berbrechen einer der hier bemerkten Umstände eben so zur Ueberweisung hinreichen, wie solches vorher ben dem Berbrechen des Mordes und der körperlichen Berlehung gemeldet worden.

Beweis aus bem Bufammentreffen ber Umftande.

1246. Patent vom 6. Juli 1833, N. 2622 b. 3. G. S. \*).

Bei Unwendung ber in dem §. 412 des I. Theiles des Strafges fesbuches enthaltenen Borfdriften über den Beweis aus dem Bufamsmentreffen der Umftande (Unzeigungen) haben fich Schwierigkeiten er-

<sup>&</sup>quot;) Mit Circulare vom 11. September 1833, F. 1134 (Militars. S. S. Jahrg., 1833 S. 88) wurde diefes a. h. Patent ben gefammeten Militar Behörden mitgetheilt.

geben. Bir baben Uns baber bestimmt gefunden, in Beziehung auf bie nach Rundmachung biefes Gefetes einzuleitenden Criminal - Unterfuchungen biefen Paragraf aufzuheben, und an beffen Stelle Rolgen= bes festzufegen :

6. 1. Ein bie That laugnenber Untersuchter tann nur bann burch bas Bufammentreffen ber Ungeigungen fur rechtlich überwiefen gebalten werben, wenn folgende brei Bedingungen jugleich eintreten :

I. Es muß bie That mit ben Umftanben, Die fie jum Berbres

den eignen , vollständig bewiefen fein.

II. Es muffen gegen ben Beschulbigten bie in ben folgenben Daragrafen bezeichneten Unzeigungen in ber bafelbit festgefetten Babl que

fammentreffen.

III. Mus ber Berbindung ber burch bie Untersuchung erhobenen Ungeigungen, Umftande und Berbaltniffe muß fich eine fo nabe und beutliche Beziehung ber That auf Die Perfon bes Befculbigten ergeben, bag nach bem naturlichen und gewöhnlichen Bange ber Ereigniffe nicht angenommen werben fann, es habe ein Unberer, ale ber Befdulbigte, bie That begangen.

6. 2. Allen ober boch mehreren Berbrechen gemeinschaftliche Un=

zeigungen finb :

1. wenn ber Befdulbigte um bie Beit ber Berübung ber That eben basfelbe Bertzeug ober Mittel befeffen bat, womit bas Berbre-

den begangen worben ift;

ober wenn er jur Musführung bes Berbrechens bienliche Bertgeuge ober Mittel, Die ibm nach feinem Berufe ober nach feiner Beicaftigung überfluffig, und bei Leuten feines Standes ungewöhnlich find , verfertigt , angeschafft ober ju erhalten gesucht bat;

ober wenn bei ibm, ober in feiner Bobnung, ober an einem anbern von ibm gemablten Aufbewahrungsorte folde Bertzeuge pher

Mittel gefunden werben.

2. Benn ber Befdulbigte einen andern jur Berühung bes Ber-

brechens ju verleiten gefucht bat;

ober wenn er über bie Mittel ber Musführung Rath und Ertunbigung eingeholt bat.

3. Wenn er bie Ubficht, bas Berbrechen ju begeben, burch vorausgegangene Drohungen ober burch fdriftliche ober munbliche Mugerungen bestimmt zu ertennen gegeben bat.

4. Wenn ber Beschuldigte in Gestalt, Baffen, Rleibung, ober nach andern befondern Rennzeichen genau fo erfcheint, wie der Thater von bemjenigen, an bem bas Berbrechen verübt worben ift, ober von einem Reugen beschrieben mirb.

5. Wenn ber Beschuldigte Berfuche, Die fich auf bas Berbrechen beziehen, gemacht, ober fich in Sandlungen folder Urt geubt bat.

6. Wenn ber Beschulbigte an bem Orte bes Berbrechens ju ber

Beit, als es verübt murbe, gegenwartig mar;

ober wenn bafelbit eine Sache angetroffen wird, welche berfelbe um die Beit ber Berübung bes Berbrechens befeffen bat, obne bag in diesen beiden Fällen eine andere Ursache bavon mit Bahrscheinlichkeit bervorgebt;

ober wenn er fich an bem Orte bes Berbrechens ober in beffen Rabe turg vor, ober nach ber That vermummt, lauernd ober verftedt befunden hat;

ober wenn er an biefem Orte und ju biefer Zeit in Sanblungen, bie fich füglich nicht anders als durch das Borhaben, ober die wirkliche Berübung bes Berbrechens erklaren laffen, begriffen war.

7. Wenn bei dem Beschuldigten, ober in seiner Bohnung, ober an einem andern von ihm gewählten Aufbewahrungsorte Sachen, die ber Beschädigte zur Zeit der an ihm verübten That befeffen hat, ober Gegenkanbe bes Berbrechens gefunden werben.

8. Wenn an der Person ober an den Kleidungsstuden bes Beschulbigten, ober an andern ibm gehörigen, ober bei ihm angetroffenen Sachen Merkmale bes Verbrechens ober ber Verübung besselben, oder ber babei einaetretenen Gewalt entbeckt werben.

9. Wenn ber Beschuldigte nach ber Zeit bes begangenen Verbres, dens ohne andere glaubwürdige Veranlaffung entfloben ift, oder fic

verborgen gehalten hat.

10. Benn er Spuren bes Verbrechens entfernt, unterbruckt, ober vertilgt hat, ober biefelben ju entfernen, ju unterbrucken, ober ju vertilgen, ober auf eine andere Urt ber obrigkeitlichen Nachforschung vorzubeugen bemuht gewesen ift.

5. 3. Befondere aus der eigenthumlichen Befchaffenheit einzel-

ner Berbrechen entftebenbe Ungeigungen find:

A. Bei bem Sochverrath, Mufftand ober Mufruhr :

1. Briefwechsel verbächtigen Inhaltes, ober verbächtige geheime Busammentunfte mit einer Person, gegen welche ein solches Berbrechen erwiesen, ober welche besselben rechtlich beinzichtiget ift, ober welche zu einer von ber öffentlichen Berwaltung für staatsgefährlich erklärten Partei gebort \*).

oder Unnahme gebeimer, aus anderer Absicht füglich nicht erklar.

barer Befchente von einer folden Perfon.

2. Muf geheimen Wegen in größerer Menge angeschaffte Baf-

fen, ober gu beren Gebrauche bienliche Erforderniffe.

B. Bei ben Berbrechen bes Kindesmorbes, ber Weglegung eines Kindes, oder ber Abtreibung der Leibesfrucht entsteht eine besondere Anzeigung aus den nach bem Ausspruche ber Aunstverständigen bei der Beschulbigten entbeckten sichern Merkmalen, oder aus dem rechtlichen Beweise einer kurz vorhergegangenen Geburt oder Fehlgeburt, wenn ihre Leibesfrucht vermift wird.

<sup>&</sup>quot;) Siehe die die Secte der Carbonari und der Giovine Italia betreffende Soffanglei Prafibial eröffnung vom 10. November 1821, 3. 3698 beim §. 32 (295.) und die Dof- Bdg. vom 20. Juni 1833 a. a. D. (295.), in welchen die oben ermähnte Beziehung beutlich ausges fprochen ift.

## 34 Bebnt. Sptft. Bon ber rechtl. Graft ber Beweife 6. 412.

C. Bei Berbrechen, Die aus Gewinnsucht entfteben, find befonbere Ungeigungen :

1. Wenn ber Befdulbigte , nachbem bas Werbrechen begangen worben ift, einen fein Bermogen offenbar überfteigenben Aufwand gemacht bat.

2. Benn er Cachen, bie ben Gegenftanben bes Berbrechens gleichen, und beren Berth ober Befchaffenbeit feinen Berbaltniffen nicht angemeffen ift, beimlich, ober auf verbachtige Beife, ober weit unter dem mabren Berthe veraußert, ober ju veraußern gefucht bat;

ober wenn bie bei bem Beschuldigten vorgefundenen, ober von ibm ausgegebenen Belb: ober Mungforten in ber Menge und Beichaffenbeit mit benjenigen, welche ber Begenftand bes Berbrechens maren, fo auffallend übereinstimmen , baß fie mit Babricheinlichkeit fur eben

biefelben gehalten werben tonnen.

6. 4. 218 Ungeigungen find ferner angufeben :

1. Ein freiwilliges, mit ben im 6. 399, lit. b, o, d, e bes I. Theiles bes Strafgefetbuches angegebenen Gigenichaften verfebenes,

außergerichtliches mundliches ober fdriftliches Geftandniß.

2. Die mit allen Erforberniffen bes 6. 403, bes I. Theiles bes Strafgefetbuches, verfebene Musfage Gines Beugen, wenn fie fich unmittelbar auf bie Berübung bes Berbrechens burch ben Befdulbigten begiebt, und ber Beuge jur Beit ber That bas vierzehnte Sabr gurudgelegt batte.

3. Die eben fo beschaffene unbeschworene Musfage zweier Beugen , welche jur Beit ber Berubung bes Berbrechens auch nur bas gebnte Jahr gurudgelegt batten , wenn fie nur barum nicht beeibiget worben find, weil fie jur Beit ihrer Abborung bas vierzehnte Jahr noch nicht gurudgelegt hatten , ober weil fie fich ju biefer Beit wegen eines Berbrechens in ber Untersuchung ober in ber Strafe befunden baben.

4. Die von bem Beschädigten, ber vor feinem Ableben nicht mehr gerichtlich vernommen ober beeidigt werden tonnte, bei berannabenbem Tobe abgegebene Mußerung, welche ben von ibm beutlich erkannten Befdulbigten als Thater bestimmt bezeichnet.

5. Die mit ben Erforberniffen bes G. 410, bes I. Theiles bes

Strafgefesbuches, verfebene Musfage Eines Mitfdulbigen.

6. Die eben fo beschaffene Mussage mehrerer Mitschuldigen, bei benen bie Beftatigung nach Unfundigung bes Urtheiles nicht Statt finden fonnte.

6. 5. Bum rechtlichen Beweife aus bem Bufammentreffen ber Ungeigungen find, in fo fern auch die übrigen im 6. 1 feftgefesten Bebingungen eintreten, brei ber in ben vorbergebenben 66. 2, 3, 4 bestimmten und in jebem Paragrafe burch eigene Bablen abgesonberten Ungeigungen erforberlich.

Ereffen mehrere unter berfelben Babl in einem Paragrafe vortommenbe Ungeigungen ein, fo find fie nur fur Gine ju rechnen. Uberhaupt tann ein einzelner Thatumfand immer nur einmal in Unfolag gebracht werben, und nie, in verschiedenen Beziehungen aufgefafit, mehrere Unzeigungen bilben.

- 5. 6. Jeboch find auch zwei ber in ben \$5. 2, 3, 4 bezeichneten Anzeigungen unter ben Bestimmungen bes 5. 5 gum rechtlichen Beweise hinreichend, wenn aus ber Untersuchung, unabhängig von ben erwähnten Anzeigungen, mit Rücficht auf ben Ruf, die Berbältniffe, ben Lebenswandel ober die Bemüthsbeschaffenheit bes Beschulbigten, für ihn ein besonderer Beweggrund ober eine Geneigte beit besselben zur Berübung bes ibm angeschulbeten ober eines auf ähnstider Triebseber beruhenben Berbrechens klar hervorgeht, als zum Beispiele:
- a) Wenn berselbe wegen eines früheren auf ähnlicher Triebfeber beruhenden Werbrechens, oder einer solchen schweren Polizei : Übertretung entweder ichon früher von der Behörde in Untersuchung gezogen, und durch das darüber ersolgte Urtheil nicht für schuldlos erklätt worden ift, oder in der gegenwärtigen Untersuchung für schuldig erkannt wird.
- b) Wenn er mit einer ober mit mehreren Personen, die ihm als Berbrecher bekannt sind, vertrauten und verbachtigen Umgang geshabt hat.
- 0) Bei Berbrechen aus Geminnsucht, wenn er sich über teinen ehrbaren Nahrungsweg auszuweisen vermag.
- §. 7. Zwei ber in ben §§. 2, 3, 4 bezeichneten Anzeigungen find unter ben Bestimmungen bes §. 5 auch in bem Falle zum rechtlichen Beweise hinreichend, wenn bas Gegentheil beffen, was ber Beschulbigte zur Entkräftung ber gegen ihn vorhandenen Anzeigungen angebracht hat, rechtlich bewiesen, mithin seine Berantwortung offenbar falls ift.
- §. 8. Die in ben §§. 2, 3, 4 bezeichneten Unzeigungen, so wie bie in bem §. 6 erwähnten Umftande muffen für sich rechtlich bewiesen sein, und weber durch die Berantwortung des Beschuldigten, noch durch entgegenstehende Unzeigungen ober andere Verhältniffe, welche fur die Schuldlosgkeit des Beschuldigten sprechen, und von dem Richter nach der Bestimmung des §. 414, des I. Theiles des Strafgeselbuches sorgfältig zu wurdigen sind, entkräftet werden, oder ihre Wichtsteit verlieren.
- 5. 9. Außer bem 5. 412 wird burch gegenwartiges Befet an ben übrigen Bestimmungen bes I. Theiles bes Strafgefebbuches nichts geanbert.

Reitvunct ber Birtfamfeit bes Patentes v. 6. Juli 1833 , N. 2622 b. 3. G. G. in Dalmatien.

1847. Sofbecret vom 2. Dai 1834, an bas balmatinifche Appellatione Sericht, im Ginvernehmen mit ber Sofcommiffion in Juftis-Befenfachen . N. 2653 b. 3. G. G.

Das Datent vom 6. Juli 1833 (3. G. G. N. 2622) [ 1 2 46.] ift in bem Berichtsbezirte eines jeben ber mit ber Criminal - Berichtsbarfeit verfebenen Tribunale von bem Tage an fur fundgemacht ju balten, an welchem bie öffentliche Befanntmadung besfelben an bem Orte, wo bas Tribunal feinen Git bat, erfolgt ift.

Die Criminal - Untersudung muß von bem Tage an als eingeleitet betrachtet werben, an welchem bas bie Criminal-Berichtsbarfeit vermaltende Collegial - Bericht ben Befdluf gefaßt bat, eine bestimmte

Derfon in Criminal : Unterfuchung ju gieben.

Das Patent vom 6. Juli 1833 ift auf Berbrechen , worüber in biefem Ginne bie Untersudung erft nach Rundmachung bes Befetes eingeleitet worben ift, anzuwenden, wenn fie auch por ber Rundmadung verübt worben finb.

## 6. 413.

Beweis bes ge= laugneten bo=

Wenn ber Beschulbigte zwar die That eingesteht, fen Borfates. aber ben bofen Borfat laugnet; fo ift barauf zu feben, ob nach ben fich aus ber Untersuchung zeigenben Umftanden die That sich plöglich ereignet, oder ber Thater zur Borbereitung berfelben Mittel angemen= bet, Sinderniffe zu entfernen gesucht habe. Im erften Ralle kann die Entschuldigung in fo fern Statt baben, als bas Uebel nach ber natürlichen Ordnung ber Dinge nicht ichon nothwendig aus ber Sandlung entsteben mußte. Bat aber ber Beschuldigte Gelegen= heit und Mittel, die That auszunben, vorbereitet; fo ift er auch bes bofen Borfates für überwiesen zu halten; es fen benn, bag aus ber Untersuchung befon= bere Umftande bervortommen, welche füglich eine an= bere Abficht erkennen laffen.

(S. 1 St. G. B. ii. B.)

Anwendung der ordentlichen Strafe, wenn ber Befoulbigte bes bofen Borfages nach §. 413 fur übermiefen gehalten wird.

(Bfb. v. 17. Janner 1818. N. 1404 b. 3. G. S. beim 6. 430 1800.)

Bei dem Beweise des geläugneten bofen Borfates ift bas Urtheil des Eriminal: Gerichtes bem Obergerichte von Amtswegen nicht vorzulegen.

(oft. v. 27. December 1828, N. 2377 b. J. G. S. beim §. 435 a) 1309.)

#### 6. 414.

Ueberhaupt ist zur Richtschnur zu nehmen, daß Bräfung der kein Beweis für sich allein zu beurtheilen, sondern jese der in Verbindung mit dem ganzen Untersuchungsgeschäfte zu betrachten seh. Nachdem also entweder die Unparteylichkeit der Zeugnisse durch persönliche Vershältnisse, oder die Glaubwürdigkeit was immer für eines Beweises durch entgegen stehende Erfahrungen, bedenklich gemacht wird, verliert der Beweis an seis ner Kraft, und ein auf solche Art geschwächter Beweiskann nicht mehr als rechtlich betrachtet werden.

Juben als Zeugen gegen Christen. (Ho. v. 10. October 1801, N. 341 b. J. G. G. beim 6. 384 e)

Beurtheilung ber Glaubmurbigfeit ber Ausfage bes Befchabigten nach §§. 409 und 414 St. G. I. Ehl.

(oft). v. 10. Dec. 1808, N. 875 b. J. G. S. beim \$. 409 (1344.) und v. 20. Juli 1810, N. 905 b. J. G. S. beim \$. 404 a) 1343.)

# Gilftes Sauptftud.

Bon bem Urtheile.

#### S. 415.

Bann ber Sall eines Criminal-Urtheiles eintrete?

Ueber jede Untersuchung, wodurch jemand um eines Berbrechens willen zur Verantwortung gezogen worsben, muß nach dem Abschlusse berfelben ein Urtheil ergehen.

(Bergl, den §. 258 mit §§, 281 und 287 I, Thi, und §. 378 St. G. II, Thi. und fiehe die §§, 279 und 280, dann die §§, 349 und 481 I. Thi., und das Holb. b. 12. October 1805, N. 750 d. J. G. G, beim §. 273 1041.)

Erledigung jeder, auch fummarifch gefchloffenen Unterfuchung burch Urtheil

1248. Sofbecret vom 28. August 1818, an fammtliche Appellations - Gerichte, in Folge höchster Entschließung vom 5. August 1818, über Vortrag ber Hofcommission in 3. G. C., N. 1486 b. 3. G. C.

Es find Falle vorgefommen, in welchen die Eriminal : Gerichte eine in Gemäßheit bes IV. Sauptstudes, zweite Abtheilung, ersten Ehenes bes Strafgesebes summarisch geschlossene Untersuchung, nicht nach Anweisung bes §. 415 burch förmliches Urtheil ersebiget, sonbern sich ersaubt haben, eine summarische Untersuchung ohne Urtheilsschöspfung abzubrechen.

Diefer Unfug ift sogleich abzustellen, und die Eriminal-Gerichte sind anzuweisen, fich die Borschrift bes §. 415, ersten Theils bes Strafgesebes, genau gegenwärtig zu halten, vermöge welcher jede, auch summarisch geschlossene Untersuchung, burch förmliches Urtheil zu erledigen ift.

Begriff einer fummarifd gefdloffenen Unterfudung.

1249. Hofbecret vom 19. Mär 1819, an das niebers öfterreichische und böhmische Appellations-Gericht, einverftändlich mit ber Hofcommission in Juftig-Gesessachen, N. 1549 b. J. G. S.

Uber bie in Begiebung auf bas Normale vom 28. Muguft 1818, N. 1486 b. 3. G. G. (1248.) gemachte Unfrage: mas unter einer fummarifd gefchloffenen Unterfuchung ju verfteben fei, wird bie Belehrung babin ertheilt : ba eine nach bem S. 2, erften Theils bes Strafgefeges, ber Burechnung bes Berbrechens fabige Derfon, nach bem 5. 258 eines Berbrechens wegen nur bann gur Berantwortung gezogen werben fann, wenn gegen fie Unzeigungen, woburch bie rechtliche Beschuldigung eines Berbrechens begrundet mird, bereits erboben find; in biefem Ralle einer über bie rechtliche Befdulbigung abgeforberten Berantwortung aber bie 66. 273, 279 und 280 feine Unwendung mehr finden, wohl aber biefe Untersuchung, woburch Jemand eines Berbrechens megen jur Berantwortung gezogen wirb, nach ihrem Abichluffe, ber flaren Borfdrift bes 6. 415 gemäß, ftets burch Urtheil gu erledigen ift; fo bat biefes auch bann gu gescheben, wenn ichon in bem fummarifchen Berbore burch bie Berantwortung bie rechtliche Befdulbigung pollfommen miberlegt, und bieruber mit Beobachtung ber Borfdrift ber 66. 349 und 372 bie Untersuchung, obne jum orbentlichen Berbore ju fcbreiten, alfo fummarifc abgefchloffen wirb. (1041.)

Fallung eines Urtheiles über jebe abgefoloffene Unterfuchung eines vor gefcopftem Urtheile verftorbenen Befculbigten.

(hfo. v. 1. Mar; 1922, N. 1848 d. J. G. S. beim §. 202 (583.) und v. 31. Auguft 1822, N. 1890 d. J. G. S. a. a. D. 584.)

Erledigung ber Unterfuchung burch Urtheil in ben Rallen bes S. 2. bes St. . I. Ebl.

1850. Decret bes f. f. n. ö. Appellation 6-Gerichtes vom 9. August 1811.

(v. Bagerebach fdb., 1. Bb., G. 98.)

Über eine Umtefrage bes f. t. obersteiemmartichen Geren Bannrichters, wie er fich über einen vor Erscheinung bes Finangpatentes gur Eriminal-Procedur geeigneten, später aber vermöge der Reduction jur politischen Beurtheilung qualiscirten Untersuchungs-Gegenstand ju benehmen habe? wurde demselben bedeutet: daß, wenn er Gerr Bannrichter von diesem Obergerichte zur peinlichen Processiung eines Inquisiten abgeordnet worden ist, und sich bei der ordentsichen Untersstuchung zeiget, daß kein Berbrechen wordanden ist, derselbe die Untersuchung sogleich abzubrechen, die Acten anher vorzulegen, und die weitere Weisung von hieraus zu erwarten habe; in sofern aber erst am Ende der Untersuchung hervorkommen sollte, daß die verübte That kein Verbrechen sei, so muß berselbe, da hier der Kall des S. 415 des St. G. B. I. Thie einteten würde, ein Urtheil auf die Enthebung des Untersuchten von Zurechnung eines Verbrechens, eigentlich auf bessen Schuldssiehen Schuldssiehen Schuldssiehen Uburtbeilung vorlegen.

1251. hofbecret vom 13. November 1823. (Pratob. Mat. 8. Bd., S. 427 und Zeitschrift für ö. R. 1c. 1827, 2. Bb., S. 206.)

Sobald eine Untersuchung abgeführt worben ift, muß auch in ben gallen bes §. 2 bes St. G. I. Thi. ein Urtheil geschöpft werben, baß die That jum Berbrechen nicht zugerechnet werben könne.

Ausfertigung eines eigenen Urtheiles für jeben Mitschulbigen.

1252. Hofbecret vom 13. Janner 1826, an bas inneröfterreichisch führenlandische und bohmische Appellations Gericht, einverftandlich mit ber Hofcommission in Jufiz-Gesetsachen, N. 2156 b. J. G.

Das inneröfterreichisch - küftenländische Appellations - Gericht hat, wenn es über eine gegen mehrere Personen geführte Eriminal-Unterssuchung in erster Instang spricht\*), für jeden Mitschuldigen ein eigenes Urtheil auszusertigen, und eben so, wie das öhmische Appellationssericht, die unterstehenden Eriminal - Behörden erster Instang gur Aussertigung eines eigenen Urtheises für jeden Mitschuldigen anzusweisen.

<sup>\*)</sup> Das in. ö. kustenl. Appellations . Gericht hat als erste Instang nicht mehr zu erkennen. (Hfd. v. 1, Mai 1839, N. 2462 d. J. G. S. beim S. 211 613.

Aburtheilung eines Abmefenden ober Flüchtigen, nach der bei feiner Abmefenheit gegen ihn geführten Unterfuchung.

(\$. 497 St. &. B. u. B.)

#### S. 416.

Das Criminal-Gericht, welchem bas Verfahren Bon welchem mit der Person des Beschuldigten zusteht, hat auch fället werde? das Urtheil über dieselbe zu sprechen.

(Siehe die §S. 219-222 und 224 I. Thi. und vergl. ben §. 379 St. G.

Behandlung ber vor bem 1. Janner 1804 gur Unterfuchung getommenen Eriminal-Falle.

(20. 26f. des Rop. und Stad. v. 12. April 1804 a. a. D. 48.)

#### 8. 417.

Das Urtheil muß ben ordentlich besettem Ges Debentliche eichte, und mit gehöriger Berathschlagung gefället richtes.

(6. 422 St. G. B. ü. B.)

#### S. 418.

Bur ordentlichen Beseigung des Gerichtes wird 6.M.1.Ar.20. die Bersammlung wenigstens von drey Männern, welche von dem Obergerichte in Criminal-Sachen für fähig erkläret sind, und von zwen beeidigten Beyssiern, nebst einem Gerichtsschreiber erfordert \*).
(Siehe den §. 216 und 302 d) I. Ihl. und vergl. §. 380 St. G. U. II. Ihl.)

Befugniß ber zwei Beifiger zur Stimmführung. (oft. v. 6. Juli 1804, N. 672 d. J. G. S. beim S. 237 (937.) und oft. v. 19. December 1806, N. 794 d. J. G. S. a. a. D. 988.)

<sup>\*)</sup> Rach der Josef. allg. Er. G. D. (\$. 139) mußte das Gericht wenig fi ens mit drei, so meit es aber immer thunlich mare, mit vier rechts ver ftandigen Beistern befest fein.

Si 11: 1 ... 5

Erforderniß gur ordentlichen Befegung bes ein Ur-

1958. Sofbecret vom 25. September 1807, an bas innerfterreichifde Appellations - Bericht, über beffen Bericht vom 4. September n. 3., N. 817 b. 3. G.

Rach ben klaren Worten bes §. 418 werben zur orbentlichen Besetung bes ein Urtheil (höpfenden Eriminal-Gerichtes außer bem Worsigenden venigstens vier Beisiger erfordert; hiervon muffen wenigstens zwei von bem Obergerichte in Eriminal-Sachen für fähig erkärt fein; bie anzbern zwei Stellen aber können mit zwei, obgleich ungeprüften, beeibigten Beisigen ersegt werden. hieraus folget von selbst, daß nebst dem Borsigenden brei rechtsverständige Beisiger nicht zureichen, sonsem die Stelle des geprüften Beisigers, wenn es nicht anders thunlich ist, von einem ungeprüften Beisigers, wenn es nicht anders thunlich ist, von einem ungeprüften der vertrauten beeidigten Manne ersegt werden müffe. Aus den Worten und der Ubsicht des Gesedes ergibt sich zugleich, daß auch die ungeprüften Beisiger der Berathschlagung beizuwohnen haben, und daß ihnen gleich den geprüften, da das Geseteinen Unterschied macht, ein entschebes Stimmrecht gebühre.

Bermenbung ber Abvocaten jur Schöpfung ber Eriminal-Urtheile.

1254. Hofbecret vom 13. Janner 1804, an das nies beröfterreichifche Appellations-Gericht, einverständlich mit ber Hofcommission in Gesetsachen, N. 646 b. J. G. S.

Da ber §. 418 bes Strafgesetes anordnet, daß zur Besetung bes Eriminal-Gerichtes, welches das Urtheil fället, wenigstens die Aersammlung von brei Mannern, die von dem Obergerichte in Eriminals-dachen für fäbig erklärt sind, und von zwei beeidigten Beistern, nebst einem Gerichtschreiber erfordert werde, so gibt das Geset nicht undeutlich zu erkennen: daß, wo es immer thunlich ist, dem Gerichte nur rechtsverständige Beister beigezogen werden sollen; es ist daher nur rechtsverständige Beister beigezogen werden sollen; es ist daher die bisher in Niederösterreich üblich gewesene Art, über eine von dem Landgerichte geführte Untersuchung durch ein von Rechtsfreunden zusammengesestes Gericht das Urtheil fällen zu lassen, dem Gesete vollsbammen angemesen; nur darf dem Untersuchten keine größere Urzteilkate, als welche in dem §. 525 bestimmt ist, ausgerechnet werden.

Berwendung ber Abvocaten gur Schöpfung ber Eriminal-Artheile bei befreiten Canbgerichten.

(ofb. v. 17. Mai 1816, N. 1245 b. 3. G. S. beim \$. 216 697.)

Bermenbung ber Eriminal : Actuare jur Entital. bung ber Eriminal : Proceffe.

1855. Buftig = Hofbecret vom 25. Mai 1809 an bie beiden galigifchen Appellations - Gerichte.
(Goutta 26. 330., C. 342.)

Da die §§. 216 und 418 des St. G. B. I. Thi. deutlich bestimmen, daß derienige, den das Eriminal-Obergericht nach den im 6. 216 vorgeschriebenen Erfordernissen für fähig erklärt, und in Eibespflicht genommen hat, das Eriminal-Richteramt in der Untersluchung sowohl als Entscheidung auszuüben hat, können allerdings auch die Eriminal-Accutare zur Werbandlung und Entscheidung der Eriminal-Processe verwendet werden. Nur hat sich das Appellations - Gericht, ehe es zu einer so wichtigen Kähigseits-Erklärung schreitet, von dem wirklichen Dasein der im §. 216 vorgeschriebenen Ersordernisse, besonders der Eriminal-Praxis, und des guten sittlichen Characters iedesmal von Kall zu Kall die gewissenhafteste Uberzeugung zu verschaffen.

Berbot die Ucten ober Bortrage gur Schopfung ber Eriminal-Urtheile circuliren gu laffen.

1256. Circular Berordnung bes n. ö. Appellations - Gerichtes vom 11. Februar 1820, 3. 1529 in Folge a. h. Entschließung vom 31. Janner 1820.

(R. ö. Prov. G. S. 2. Thl., G. 95.) .

Bu V. Bet jedem Criminal-Urtheile, welches nur von brei befügsten Eriminal-Richtern gefällt wird, ift auch die Zuziehung zweier beeibeter Beifiber erforderlich, welchen nach dem Sofdecrete vom 6. Juli 1804 (BST) eine entscheidende Stimme gebührt, mit dem Beisate der §5. 418 und 425 jedoch, daß dergleichen Urtheile allezeit nur in einer mit Beiziehung der fünf Wotanten und des Gerichtschreibers abzuhaltenden Rathstung geschöpft werden muffen, daher das bloße Circuliven der Acten oder Borträge zu obigem Ende bei ftrengster Ihndung verboten wird.

Prise 1004 1 24

Behandlung und Erledigung ber Juftig: Gefcafte, in mehr ober minber gablreichen Rathever:
fammlungen.

1857. hofbecret vom 9. Februar 1822, an fammtliche Appellation & Gerichte, in Folge höchster Entschliefung vom 1. December 1821, über Bortrag ber oberften Juftisftelle. N. 1836 b. A. G. S.

Seine Majestät haben bie Anwendung der, für die Tribunale erster Instang in dem lombardischevenetianischen Königreiche erlassenen böchsten Vorschrift, gur Behandlung und Erledigung der Justig Beschäfte in mehr oder minder zahlreichen Rachsversammlungen, auf die landesfürstlichen Collegial-Behörden erster Instang, welche der obersten Justigsselle in Wien unterstehen, wie folget, zu genehmigen gezundet.

- §. 1. In voller Ratheversammlung sind in Bortrag zu bringen: (Dienst und Beforderungssachen;) alle von höheren Behorden eingelangten Berordnungen jeder Art; Gutachten über neue gesegliche Borschriften; (alle Bescheibe, womit ein gerichtliches Depositum zurrückgewiesen, angenommen, oder ber Partei wieder verabsolget wird; die Bewilligung der Beräußerung der den Minderjährigen oder Pslegesbeschlenen gehörigen unbeweglichen Güter;) Strafurtheile gegen Bereberecher, die nach dem Gesese lebenslängliche Kerker: oder Lodesstrafe verwirket haben.
- §. 2. Bei Collegial Gerichten, wo bie Jahl ber Rathe, ohne ben Borfigenben, auf mehr als fechs festgesetzt ift, muß über folgende Gegenstande bie Berathichlagung in Senaten von einem Vorsitzenben und vier Rathen aufgenommen werben: —
  - a) (Uber ichriftlich verhandelte Processe, wenn nach geschloffenem Berfahren ein End : ober Beiurtheil geschöpft werben foll);
  - b) (über die Eröffnung eines Concurfes);
  - o) (über alle wichtigere, nicht streitige Rechts : Angelegenheiten, insbesondere über die Frage: wann und unter welchen Bebing gungen eine Verlassenschaft eingeantwortet werden soll; über die Bestellung eines von dem Vater dem Mündel nicht benannten Vormundes; die endliche Erledigung einer Vormundichaftsoder Curatels-Rechnung; die Verehelichung eines Minderjährigen, und die Genehmigung der im Namen der Mündel und Pflegebeschlenen von ihren Vertretern geschlossenen Verträge; über die Nachsicht bes Alters; über Verschungen, wodurch gegen Bahn und Völössinnige oder Verschwender eine Curatel vershängt, dieselbe wieder ausgehoben, eine Vormundschaft über

bie Zeit ber Minderjährigkeit hinaus verlängert, eine Nachsicht bes Alters bewilliget wird);

- d) über Eriminal : Sachen: wenn ein Urtheil gefället, ober wenn entschieden werden soll, ob eine Eriminal-Untersuchung einzuleiten, bavon abzulaffen, biefelbe wieder aufzunehmeu sei; ob zum ordentlichen Verböre zu schreiten; ob der Angeschuldigte zu verhaften, oder während der Untersuchung in Freiheit zu lafen sei.
- §. 3. Bei Collegial-Gerichten, Die nur aus bem Worsigenben und fechs ober einer geringen Ungahl von Rathen bestehen, fann bie Berathschlagung über die im §. 2 erwähnten Gegenstände in Senaten von einem Borsigenben und zwei Rathen aufgenommen werben.

Rur zu ben Berathichlagungen über Eriminal-Urtheile ift auch bei biefen Behörden, Die, nach bem §. 418 erften Theiles des Strafgefebes, erforderliche Bahl von Stimmführern zuzuziehen. — —

- §. 7. Bu Criminal-Untersuchungen ift nur ein Rath abzuordnen, welcher jedoch die Borschriften bes ersten Theiles des Strafgesebes über die Besegung bes Eriminal-Gerichtes genau zu beobachten bat.
- 5. 10. Rach biefen Vorschriften haben sich nicht minder auch jene Magistrate genau zu benehmen, welche wenigstens aus drei, oder aber aus mehreren, in Justigsachen geprüften wirklichen Rathen besteben.

Abanderung der Anordnungen der galigifden Eriminal-Amte-Instruction vom 28. October 1808, N. 867 d. J. G. S. durch die obermahnte Vorschrift vom 9. Februar 1822, N. 1836 d. J. G. S.

1258. Hofbecret vom 22. Marz 1823, an bas galizieiche Appellations Gericht, einverftänblich mit ber hofcommission in Justiz-Gesehsachen, N. 1929 b. 3. G. S.

uber bie Anfrage: ob durch bie Borschrift vom 9. Februar 1822, N. 1836 b. J. G. E. (1257), wegen ber Geschäftsbehandlung in mehr ober minber gablreichen Senaten, bie Unordnungen ber §§. 7 und 8 ber Eriminal-Amts-Instruction vom 28. October 1808, N. 867 b. J. G. (872), aufgehoben worben seien, wird besteutet:

In Anfehung jener bringenben Werfügungen, welche nach ben §5. 7 und 8 ber Instruction vom 28. October 1808 von bem Worsteber bes Criminal-Gerichtes und zwei Rathen, ober von bem Ersteren allein, vor Abhaltung, ber wirklichen Rathöfigung, einstweisen getroffen werben können, sei an biesem Geiebe burch bas Hofberert vom 9. Februar 1822 nichts geandert worden. Bei ber, selbst

Berbot, Practicanten ju den Rathsfigungen bes Gerichtes zugulaffen.

(5fb. v. 12. Marg 1824, N. 1992 d. 3. G. S. beim §. 216 725.)

Nothwendigkeit der Beeidigung eines bei den bohmifchen Landmagistraten angestellten ungeprüften Magistratsrathes oder städtischen Unwaltes zur Einschreitung desselben als Beisiger bei der Berathung und Urtheilsschöpfung über geschlossene Criminal-Untersuchungen.

1259. Gubernial Decret vom 8. Muguft 1831, Bahl 30,953, an bief. Kreisamter mit Ausnahme bes Berauner und Kaurgimer.

(Böhm. Prov. G. S. 13. Bd., S. 527.)

Der k. k. oberste Gerichtshof hat über die gestellte Anfrage: ob bei einem die Eriminal Gerichtsbarkeit ausübenden Magistrate zur Berathschaugung und Urtheilssschöpfung über abgeschlossene Eriminal-Untersuchungen, statt eines ermangelten gerrüften, ein angestellter ungeprüfter Magistratsrath, oder ein ständischer Anwald, oder endslich auch ein Eriminal Werhörd. Beistger ohne besondere Beeidigung als stimmführender Eriminal Beistger zugezogen werden durfe? mit Justiz Dobecrete vom 3. Juni 1. J. H. 3. 196 zu entscheiden befunden, daß der abgelegte Amtseid eines bei den Landmagistraten angestellten ungeprüften Magistratsrathes oder ktörlichen Anwalds zur Einschreitung besselben alse Eriminal Gerichts Weisser der Betathung und Urtheilssschöpfung über geschlossene Friminal Untersuchungen nicht zureiche, und daß demnach die Eidessormel sur die bei solchen Magistraten, welche zugleich die Eriminal-Gerichtsbarkeit ausüben, ange-

stellten ungevrüften Rathe ober Anwalte bahin auszubehnen fei, baß die felben bei der Berathschlagung über Eriminal Angelegenheiten auf die vorsommenden Gegenstände die genaueste Aufmerksamkeit richten, sofort ihre Meinung ohne alle wie immer geartete Nebenabsichten, nur nach ihrer wahren Uberzeugung, mit Beachtung der gefehichen Worschriften abgeben, und über alles, was bei der Berathschlagung vorkömmt, bas strengste Stillschweigen bevbachten, überhaupt aber, so oft ihnen die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Eriminal Angelegenheiten ans vertraut werden wird, die Gerechtigkeit nach den Gesehn handhaben mollen

Diese höchste Entscheidung haben die k. Rreisämter über Unsuchen bes f. k. Uppellations-Gerichtes ben Magistraten, welche zugleich auch die Eriminal : Gerichtsbarkeit ausüben, mit bem Auftrage bekannt zu machen, bei künftiger Unstellung ungeprüfter Rathe und Unwalte bei bemselben, den von letteren abzulegenden Umtseid benfelben in der vorstehenden Urt abzunehmen, und hiernach die Formel im Juramentenbuche zu berichtigen.

Beftimmung ber Rathe jur Rathefitung burd ben Criminal-Gerichts- Borftanb.

1760. Decret bes t. f. n. ö. Appellations. Gerichtes vom 16. Juli 1832, 3. 6823.

(Br. Gr. G. N. B. 3. Thl., G. 277.)

Bu D) Der Borftanb des Criminal = Gerichtes bat felbft jebergeit bie Rathe ju bestimmen, welche der Gigung beizuwohnen baben.

S. 419.

Jedem Eriminal-Gerichte, ben dem eine folche Besehung nicht thunlich ist, steht fren, die Untersuchungsacten in die Hauptstadt an das Eriminal-Gericht, oder an ein nach dem vorigen Paragraphe zussammen gesetztes Gericht der Provinz einzusenden, damit daselbst das Urtheil im Nahmen des einsendens den Eriminal-Gerichtes geschöpfet werde.

Berbot der Unnahme von Ucten zur Urtheils: Fälz lung in Criminal: (und Polizei:) Sachen von Seite der Universitäten und Facultäten in den deutschen Bundesstaaten.

1961. Stubien. Sofcommiffione Decret vom 10. Janner 1836, 3. 7956.

(Prov. G. S. fur Bohmen , 18. Bb., S. 231, fur Sflerreich unter der Enns, 18. Thl., S. 31, für Steiermart, 18. Thl., S. 139, fur Tirol und Borariberg, 23. Bb., 1. Thl., S. 421.)

Der §. 447 bes Protocolles ber am 5. November 1835 abgebattenen Gitung bes beutschen Bunbestages enthalt unter Andern auch ben Beschluß, baf bie Regierungen, in beren Staaten Univerfitäten bestehen, ersucht werben, ben Universitäten vom 1. Jänner 1837 an die Unnahme ber Acten in Polizei - und Eriminal : Sachen

jum Gpruche ju unterfagen.

Wenn nun gleich von ausländischen Gerichten eine Verschiedung solder Acten an Facultäten jum Spruche gar nicht Statt findet, und eine Correspondenz inländischer Universitäten mit auswärtigen Behörzben und Corporationen im Allgemeinen ohne hobere Bewilligung ebenfalls nicht Statt zu finden hat, so ist doch der Universität zu Wien noch ausbrücklich die Weisung zu ertheilen, daß sie und ihre Facultäten bundesschlusmäßig vom 1. Jänner 1837 an sich der Ann ah me von Acten vom Auslande ber zur Fällung von Urtheilen in Eriminalund Polizei-Sachen zu enthalten haben sollen; und haben dieselben wenn wider Verhoffen eine solche Ansorberung irgend woher an selbe kommen sollte — bei der Remittirung der Acten insbesondere auch die Anzeige an die Landesskelle, und biese an bie f. f. Studien-Hosenmission zu erstatten.

Benehmen der Collegial-Gerichte in Zirol und Worarlberg bei Prüfung der ihnen von den Landgerichien zur Urtheilsschöpfung vorgelegten Criminal-Acten.

(hit, v. 19. Ceptember 1826, N. 2220 d. J. G. S. 2) beim &. 258

Pflicht der steiermärkischen Landgerichte und Bannrichter, die abgeführten Criminal-Processe dem dortigen Landrechte vorzulegen.

(\$ft. v. 1. Mai 1830, N. 2462 d. J. G. S. beim \$. 211 (61%.) und \$ft. v. 6. Mai 1831, N. 2515 d. J. G. S. a. a. D. G18.)

Pflicht der Ordens-Gerichte in Frankfurt am Main, die geschlossenen Eriminal - Untersuchungs - Acten zur Urtheilsschöpfung an die betreffende Bebörde einzusenden.

(36fd. v. 26. Nov. 1838, 3. 6832 2) beim §. 219 (764.) und n. ö. Mpp. Dec. v. 4. Nov. 1842, 3. 13,096 a. a. O. 765.)

#### S. 420.

Wer mit der Person, über welche zu urtheilen ift, in einem solchen Verhältnisse steht, daß er in bürgerlichen Ungelegenheiten kein unbedenklicher Zeuge für oderwider dieselbe wäre, kann nicht zum Criminals Gerichte gelassen werden \*).

Perfonen, welche in burgerlichen Ungelegenheiten für verwerfliche ober wenigstens für bebenkliche Beugen gehalten werben.

(\$6. 140—143 ber ang. G. D. v. 1. Mai 1781, N. 13 b. 3. G. S. \$1.214—217 berweftg. G. D. v. 19. Dec. 1796, N. 329 b. 3. G. S.

\$\$. 204-208 ber ital. G. D. v. 16. Marg 1803; und

\$\$. 214-217 ber tirol. G. D. v. 15. Sept. 1814.)

Falle, in welchen ein Rath der Berathung nicht beiwohnen, noch weniger eine Stimme geben kann.

1761 a) Allgemeine Gerichte Inftruction vom 9. September 1785, N. 464 b. 3. . . .

# Erfte Abtheilung.

# Fünfter Abschnitt.

Bon bem Bortrage, ber Berathichlagung und ber Erledigung.

5. 62. - Ein Rath fann in folgenden Ungelegenheiten ber Berathichlagung nicht beiwohnen, noch weniger eine Stimme geben:

<sup>&</sup>quot;) Schon die Jofef. allg. Er. G. D. (8. 161) ichloß benjenigen der Gerichtsbeifiger von dem Eriminal-Gerichte aus, welcher mit dem Abzuurtheilenden in einem folden Berhaltniffe fieht, das ihn in Civils angelegenheiten wid er benfelben eine unbedentliche Zugensichaft abzulegen hinderte.

## 40 Gilft. Sptft. Bon bem Urtheile. 66. 421 u. 422.

a) wenn bas Gefchaft feine Gemalin ;

b) einen Bluteverwandten in auf : ober abfteigender Linie;

o) ein Gefdwifter Rind, ober einen ihm in ber Seitenlinie mit Blutevermanbtichaft noch naber verbundenen;

d) einen ihm im nemlichen Grabe verschmagerten ;

e) fein Mundel ober Pflegevertrauten (Curandum);

f) ober jeine Partei angeht, mit ber er in großer Feind: fchaft lebt ;

g) nicht minder in Ungelegenheiten, in benen vielleicht er einer

Partei als Rechtsfreund gedienet bat:

h) wenn er aus bem Geschäfte einen unmittelbaren ober mittelsbaren Rugen ober Shaben zu erwarten hat. Daher hat ber Rath, ben solche ihnfande betreffen, wenn bas Erhibitum in Vortrag kommt, bie Eröffnung zu machen, bamit ihm bie Abtretung gestattet werbe. Außer diesen Fallen soll ein Rath nur bei besonders wichtigen und gegründet besundenen Ursachen beseitiget, hierin aber durch das Anlangen der Partei dem Gutbesinden des Vorsigenden nie vorgegriffen, und jedesmal mit wenigen Worten in dem Protocolle die Ursache der Beifeitsetung angezeigt werden \*\*).

Falle, in welchen ber Prafes fic bes Borfiges, und ber Rath bes Beifiges und ber Stimme ju enthaleten hat.

1969. Hofbecret vom 8. Februar 1787, an fammtlische Appellations : Gerichte, in Folge höchten Handbillets vom 6. n. M. N. 627 b. 3. G. S.

Sebem Prafibio und Rathe ber Justig : Beborben foll bei Eib und Pflicht, ja felbit bei Castationsstrafe aufgelegt sein, daß, wenn ein Geschäft einer solchen Partei jum Bortrage kömmt, mit welcher ber Eine oder ber Undere in einer Uctive oder Passive Forderung verstoche ten ist, der Prafes sich des Borifiges, und so auch der Rath des Beissiges und ber Stimme zu enthalten habe, und zwar ohne Unterschied, ob die Summe der Schuld groß oder klein sei.

1363 a) Sodfte Entschließung vom 9. Juli 1820. (Pratob. Mat. 6. Bd., S. 307.)

Der ju einer Untersuchung abgeordnete Juftigrath tann bei ber Berathichlagung bes Gerichtes über feinen Commissionsbericht teine Stimme führen; sondern allenfalls nur, um über den Gegenstand ber Untersuchung nahere Auskunft ju ertheilen, jugezogen werden.

<sup>\*)</sup> Giebe auch ben 6. 31 Diefer Inftruction beim \$. 235 (980 a) )

#### S. 421.

Bur Berathschlagung und Schöpfung besurtheis Bergubichles les. muß mit moglichfter Beschleunigung geschritten gung vorzuwerben. Das Urtheil foll in ber Regel, von Beit ber geendigten Untersuchung, binnen acht Tagen; ben michtigeren und weitläufigen Untersuchungen aber meniaftens binnen brepfig Tagen ergeben.

(Giebe die 66, 215 und 437 1. Thl., und veral. 6. 881 St. G. II. Thl.)

Rein entworfener Bortrag ift burch langere Beit unreferirt ju laffen.

1268. Decret bes f. f. n. o. Appellations-Gerichtes pom 16. Juli 1832, 3. 6823.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., G. 277.)

Bu 2. Rein bereits vollständig entworfener Bortrag ift burch langere Beit unreferirt zu laffen.

#### S. 422.

Die Berathschlagung ift immer an einem Berttage, Bormittags, und ben versammeltem Berichte gu halten. Gine von einem Abwesenden etwa schriftlich eingeschickte Stimme bat feine Gultigkeit.

Orbnung, in welcher bie jum Bortrage bereit liegenben Stude ju referiren find.

1264. Sofbecret vom 14. Juni 1822, an bas Brafibium eines Appellations = Gerichtes, N. 1878 b. 3. B. S.

Es ift genau barüber ju machen, bag nicht bas Dienftesalter ber Rathe, fonbern bas Alter ber jum Bortrage bereit liegenben Stude ben Borrang jum Bortrage, nur mit Muenahme ber außerften Dring. lichfeit zu geben babe, und es liegt bem Prafibium ob, die Rathe babin ju bringen, daß fie nach eben ber Dafgabe, altere Stude vor ben neueren bearbeiten, ohne barauf ju feben, wie viele Rummern fie jur Sigung bringen. Ferner ift ju veranlaffen, bag bie Gigungen

entweber verlangert, ober mehrere Gigungen gehalten werben, bamit alle jum Bortrage bereits bearbeiteten Stude vorgetragen werben tonnen.

- Källe, in welchen auch nachmittägige befondere Rathsfigungen gehalten werben burfen.
- 1865. Hofbecret vom 19. Mai 1786, an bas n. ö. Appellation 8 = Gericht, über bas Untersuchungs-Geschäft, N. 550 b. 3. G. S.
- Ad a) Benn in ben bestimmten Rathstagen bei ber gewöhnlichen vormittägigen Rathssigung wegen ber zu haufigen Currentien ber Bortrag ber bereits ausgearbeiteten Processe jum Nachtheil ber Justigenstegen gelassen werben müßte, sollen in biesen vormittägigen Sistungen bloß die Processe referirt, sodann aber in nachmittägigen bessonderen Sigungen bie Currentien erlediget werden.
  - Falle, in welchen bas Gefchaft in Circulation ge-
- 1266. Hofbecret vom 30. Janner 1792, an alle Appellatione Berichte, gu Folge hochften handbillete vom 1. Janner v. 3. N. 246 b. 3. G. S.
- Ad a) Bon ben Stellen foll nichts verfüget werben, was nicht vorher im Rathe felbst vorgetragen und behandelt worden ift; und von nun an hat die Erstattung ber Prafitoial : Bortrage ober Roten, ohne baf die Gegenstände im Rathe felbst von ihrem Referenten vorgetragen werden, ganzlich aufzuhören, wenn nicht über einen ober ben andern Gegenstand nur die Meinung bes Chefs allein zu hören verlanget, und solches ausbrücklich angeordnet wird.

Musnahme von biefer Borfdrift.

- 1967. Hofbecret vom 13. Februar 1795, an das n. ö. Appellations Gericht, N. 217 b. J. G. S.
- Ad h) Nur in bringenden Fallen, wo Gefahr am Verzuge ift, foll fich bas Prafibium bes Befugniffes, bas Gefcaft in Circulation ju fegen, bedienen, und auch babei die Vorschrift wegen ber Zahl ber Votanten beobachten.

Beitpunct, binnen welchem ein Collegial-Gericht fel-

1268. Hofbecret vom 23. Juni 1794, an bas n. ö. Apspellatione - Gericht, in Folge höchfter Entschließung über Bortrag ber oberften Juftigftelle vom 5. n. M., N. 180 b. R. G. S.

Ad b) Sowohl über bie Einleitungen, als über bie nach vollführter Inquisition ju schöpfenden Urtheile foll ber Bortrag vor bem versammelten Rathe geschehen.

1269. Hofbecret vom 27. December 1826, an fammtliche Appellation & Berichte, in Folge allerhöchfter Entschließung vom 11. December 1826, über Bortrag ber Hofcommisfion in 3. G. S., N. 2244 b. 3. G. S.

Seine Majestät haben über bie vorgekommene Anfrage, betrefent bas Befugniß eines Collegial-Gerichtes, nach aufgehobener Sigung seinen Beschung abzuändern, ju befehlen gerubet: daß es bei der bisherigen Vorschrift ber Amts-Instruction, vermöge welcher ein Rath einer Zustigbehörbe, von einer über was immer für eine Rechtsangelegenheit abgegebenen Meinung nur im Laufe derfelben Sigung jurückzutreten, und eine neue abzugeben, oder einer schon abgegebenen eines andern Rathes beizupflichten befugt ift, zu verbleiben habe.

Um jedoch die möglichste Borficht zu beobachten, daß die Rechtsgeschäfte bei den Justizbehörden mit gewissenhatter Aufmerkfamkeit und Umsicht behandelt werden, sind in Zukunft die wichtigern Rechtsangelegenheiten immer in den ersten Stunden der Sigung, und die leichteren in den letzteren Stunden derselben vorzunehmen, die Sigungen selbst aber nicht leicht, und nur in den dringendsten Fällen, oder wo es wegen des Zusammenhanges nicht anders sein kann, über ben Zeitraum von vier Stunden auszubebnen.

#### 6. 423.

Ben ber Berathschlagung muß bas Tagebuch, wovon in bem 8. 346 erwähnet worden, zum Leitfaben bienen. Alle Protofolle und andere Schriften, wie sie Stuck für Stuck in ber Untersuchung erwachsen sind, muffen nach ihrem ganzen Inhalte, und ohne baß bavon einen Auszug zu verfassen gestattet ift, abgelesen

Drbnung bes Bortrages.

werben. Die Gerichtsmänner find zur fortwährenben genauen Aufmerksamkeit verpflichtet, damit sie über die ganze Sache, ihre Meinung gewissenhaft und gründlich zu geben, sich in Stand gesehet finden. Zeiget sich ein Mangel in der Untersuchung, welcher die zuverläffige Aburtheilung hindert; fo ist die Verbesserung besselben unverzüglich einzuleiten \*).

(§6. 382, 383 St. G. II. Thi.)

Borfdriften, wie das Referat zu verfaffen, und vorzutragen fei? über die Berathschlagung, die Rechte und Berpflichtungen der Botanten.

1269 a) Allgemeine Gerichte Infruction bom 9. September 1785, N. 464 b. J. G. S.

# Erfte Abtheilung.

## Bierter Abichnitt.

Bon ber Ausarbeitung jum fünftigen Referate.

6. 35. Über biejenigen Stude, — — bie bloß eine Einleitung betreffen, ober wenn bie überreichte Schrift so furg und beutlich ift, bag fie gang abgelesen werden könne, ift bem Referenten erlaubt, bas Referat mundlich abzustatten. Über alle andern aber hat er auf einen besondern halbbruchigen Bogen sein Referat schriftlich aufaufeben.

a) In bem Eingange bes Referatsbogen hat er bie Bahl, unter weicher bas Stud in bem Einreichungs-Protocolle fieht, anzumerken.

b) Dann ift auf ber einen Spalte bes Referatsbogens ein zuverläfiger Auszug des Gefchfete zu verfaffen, fein Bebelf ober Beweis zu übergeben, die Bitte von Wort zu Wort, wie sie in ber überreich; ten Schrift einsommt, auszubrüden, auch die Ordnung ber Beilagen, und bei ben weitläufigeren die zur Sache gehörigen Stellen aus.

<sup>\*)</sup> Die Josef, allg. Er. G. D. (§. 160) verordnete ausdrucklich, daß der Bortrag von einem anderen Greichtebeisiger erflatet werden folle, und dieser hatte marbend der Borlejung auf diejenigen Puncte ausmertsam zu machen, die er zur Schöpfung des Urtheils vorzüglich michtig erachtete, und worauf er seine Meinung gründete; solche Stellen sollten auf Verlangen eines jeden der Stimmenden auch wiederholet werden. Dagegen fehlt in der Josef, allg. Er. G. D. die Schluftanordnung des 9. 423.

zuzeichnen, um bei der Berathichlagung nicht die Ratheversammlung burch langes Nachsuchen einem unnügen Zeitverluste auszusehen.

o) Auf ber anbern Spalte hat er feine Meinung ohne etwas gu wiederholen, mas icon in bem Ausguge vorkommt, und mit folief-

fender Bunbigfeit ju fegen.

d) Am Ende ber Meinung ift der Bescheid, das Urtheil, oder bie Expedition wörtlich zu entwerfen, nach welcher der Referent die Erfebigung zu schöpern glaubt. Bei einer Erledigung, welche die Erfattung eines Berichtes, einer umftändlichen Präsibial-Note, eines Ersuchschreibens, oder sonst einer ausführlicheren Expedition veranlaffet, kann sich in dem Referatsbogen mit wenigen Worten auf den dießfalls insbesondere entworfenen Aufsche berufen werden.

e) Endlich hat ber Referent bem Referatsbogen feinen Damen

beigufegen.

## Fünfter Abfcnitt.

Bon bem Bortrage, ber Berathichlagung und Erledigung.

§. 47. Der Nortrag von dem Referenten geschiebt, daß er bas Erhibitum, ober ben hieraus gemachten Auszug sammt seinem schriftlichen Botum ableset; die sammtlichen dem Processe beiliegenden Urkunden sollen an den Stellen. — — — — — wenn es der Vorsigende, der Referent, oder ein anderer Rath nöthig sinden sollte, nach ihrem gangen Inhalte, und zwar nicht von dem Referenten, sondern von einem andern Nathe, bem mahrend des Referates die Acten zu übergeben sind, abgelesen werden.

§. 48. Dem Referenten ift unter Ablesang bes Referates nicht eingureben; weber ber Borfibenbe, noch ein Rath foll, ebe an ihn bas Botum kommt, zu bemerken geben, wohin feine Meinung abzielt, sonbern ber Referent ift rubig angubören. Nur wenn ein Nath ein Factum nicht wohl verstanden hatte, stehet ihm frei, hierüber mit Un-

ftand von bem Referenten bie Aufklarung zu verlangen, die ihm auch aus ben Acten zu ertheilen und bann mit ber Ablefung bes Referates

fortgufabren ift.

5. 49. Nach vollendetem Referate foll in den Fallen, wo ein Correferent bestimmt ift, dieser ein schriftliches Wotum, und zwar auch den feinerseits versa ten Ertract, wenn er mit dem des Referenten nicht durchgebends übereinstimmte, ablesen, bann geschieht die Umfrage unter ben übrigen Rathen nach der Reihe und Ordnung, in welcher sie sigen.

§. 68. Bon allem, was in ber Ratheversammlung vorgetommen, foll bas Rathepersonale gegen jedermann bas ftrengfte Stillschweigen halten, bei schwerer Berantwortung und ber verbindlichsten Saftung für allen Schaben, ben eine pflichtwidrige Geschwäßigkeit einer

Partei guzieben tonnte.

1969 b) Inftruction far bie galigifchen Eriminal= Gerichte vom Jahre 1808, (872 \*)).

## Biertes Sauptftud.

Bon ber Ausarbeitung ber Referate, und Führung ber Untersuchung.

- 5. 30. Der Eriminalrath, bem in Sinficht feiner Person in bem zugetheilten Geschäfte fein Bebenken entgegen fteht, muß ohne Bergichub jebes einzelne Stück genau burchgeben, und bie erften Anzeigen, und bie barüber nöthigen Einleitungen, wenn sie nicht schon im außerorbentlichen Wege nach ben §§. 7u. f. (§ 7%) veranlaßt worben, in ber nächsten ober boch ber zweiten orbentlichen Rathssigung zum Bortrage bringen.
- 5. 31. Da ben Eriminal : Gerichten unter schwerer Dafürhaftung (§§. 222 und 467) bie Sanbhabung ber öffentlichen Sicherbeit, bamit fein in bem Gesete enthaltenes Berbrechen unbestraft bleibe, aber auch ber Schub ber Privat Sicherbeit, bamit niemand gesehmibrig in seiner Freiheit, seiner Ehre und seinem Nahrungsbetriebe gekränkt werbe, anvertraut ift (§. 424); so haben die Eriminalrathe bas gesehliche peinliche Berfahren durch fleißiges Studium sich geläufig zu machen, in ben Geift besselben einzudringen, um ihre Eidespflicht aetreu zu erfüllen.
- 5. 32. Die vornehmfte und ichwerfte Pflicht ber Criminalrathe ift, die zweckmäßige Mufnahme ber Berbore mit Inquifiten, Beugen, Beidabigten und anderen Perfonen, welche im Umtszimmer mit Unftand und Gelaffenheit ju gefcheben, und in beren Befchleunigung ber Referent bas Gefet, namentlich 66. 339 und 340 ju beobachten bat. Much bat ber Unterfuchungs = Commiffar fich jedesmal biergu orbentlich vorzubereiten, und die mefentlichen Befichtepuncte nach ber Battung bes in ber Frage ftebenben Berbrechens, und ber dronologifden Orbnung ber babei vortommenden Umftande aufzufaffen, bamit nicht unschickliche, feichte ober suggestive Fragen gestellet werben. Sind Beifiger aus ber Gemeinde ju bem Berbore nach ben beftebenben Borfdriften vorgelaben worben, fo ift ihnen fein unnötbiger Beitverluft burch Barten ober Berlegung bes Berbors ju verurfachen. Begen ber Beigebung ber Actuare ober Kangelliffen gu ben Berboren, bat ber untersuchende Rath mit bem Eriminalgerichts : Gecretar und Erpeditor fich einzuvernehmen, welcher unter ben Individuen fomobl ber mirtlichen Actuare, als Kangelliften eine billige Gleichbeit in ber Befchaftigung ju beobachten bat. Gind bei einem Criminal=Berichte beeibete Auscultanten ober unentgelbliche Practicanten, fo find biefe jur Fubrung ber Berbors : Protocolle gleichfalls ju verwenden, und überhaupt unter ber Leitung ber altern Rathe in Die Criminalpraris einzuführen. Der Rath bleibt immer für die Bergogerung ber Unterfuchung verantwortlich ; ereignet fich baber wegen bes Actuars, ber

in einem Geschäfte nicht ohne Ursache ju wechseln ift, eine Ochwierigkeit, fo hat ber Rath die Ubhilfe bei bem Borfteber nachjusuchen.

6. 33. Jenen Derfonen boberen Standes, welchen por bem Civilgerichte ber Git gebubret, ift auch bei Crimingl = Berboren . wenn fie als Beugen ober Beschäbigte erfcheinen, ber Gis und eine fcicliche Unrede ju geben. Db bem Inquifiten ein Git gegeben werden tonne, ob er mit, oder obne Reffeln beim Berbore gu laffen fei, bat ber Untersuchungs : Commiffar nach ber Bichtigfeit bes Berbrechens und aller Umftande, und nach bem Beifte bes 6. 310 mit Befdeibenbeit ju beurtheilen, allenfalls bierin ben Borfteber um feine Unordnung anzugeben. Odwadlichen Inquifiten, befonbers bei langerer Dauer bes Berbors, ift eine Dieberlaffung in gegiemender Entfernung nicht leicht ju verfagen. Der Untersuchunges Commiffar bat Personen, bie jur Bernehmung bestellt worben, porjuglich, wenn fie eine Reife machen mußten, ungefaumt vorzuneb: men, auch wenn fie fich an einem anderen, als bem bestimmten Tage melbeten. Gollte er verbindert fein, fo foll ein anderer Rath, nach erbaltener vorläufiger Muftlarung ibn vertreten. Unnötbige Bebrungstoften muffen von bem Odulbtragenben erftattet werben.

5. 34. Der Untersuchungs : Commiffar ift nicht berechtiget, für sied allein bie in bem Gesethe §§. 329, 363, 364, 365 gestatteten Zwangsmittel gegen einen Beschulbigten in Anwendung zu brinzen; sonbern er hat in diesen Borfällen brevi manu die Gegenwart des Gerichtsvorstehert, oder eines zweiten geprüften Rathes zu veranlassen; welches in dem Berbörs-Protocolle erschiftich ge-

macht merben muß.

5. 35. Ift die Localität so beschaffen, daß die Arreste der Untersuchten und das Gerichtsgebäude getrennt sind, so sollen die Inquisiten nicht über die Gasse mit Aussehen, und zu ihrer empsindlichen Erniedrigung zu dem Berhör hin und her geführt werden, wobei auch viele Zeit verloren geht, und die Gesahr der Entweischung eintritt; sondern es ist die Anstalt zu tressen, daß im Umfange der Arreste die Verhöre vorgenommen werden können.

5. 36. Der Gerichtsvorsteher hat das Recht und die Pflicht von Beit zu Zeit bei den Verscheren unvermutztet zu erscheinen, um mit Bescheidenheit das Benehmen und die Geschicklichkeit der Eriminalräthe dabei zu beobachten, und ihnen, jedoch nach Entfernung

ber Unmefenden, die notbigen Erinnerungen ju machen.

5. 37. Über jebe neue Untersuchung hat ber Eriminal Referent sogleich mit bem erften Stücke, wenn auch noch fein bestimmter Beschuch gebuch angulegen, und zu eröffnen, und in bemselben alle dazu geborigen Paviere und Acten in seiner Amtsstube gehorig aufzubewahren. Der Gerichtsvorsteher ist verpflichtet, biese Tagebücher bei ben Referenten öfters einzusehen, um eine allfällige Stockung bes Berchäften zugen. Eben so hat der Referent zur Erleichterung seines Gebächnisses eine furze Rapular- Vormerfung der Evresyondennen

aus feinem Referate nach monatlichen Abiconitten zu fuhren, und bie nicht eingelangten Auskunfte zu betreiben, z. B. I. Juli 1807, Do-minium Rock, um ben Laufichein bes M. angegangen; eingelangt,

ober betrieben unter bem 2. Geptember.

5. 38. Jene eingelaufenen Stude, Die jur Inftruction Des Pro: ceffes gehoren, g. B. Beugenausfagen, Befunde ber Runftverftanbis gen, Lauffdeine u. bgl. bedurfen teines Referats jum Bortrage; fonbern ber Criminalrath bat die Bablen diefer Stude bloß mundlich in ber nachften Gibung anzugeben, bamit fie im Ratheprotocolle mit ber Bemertung ad diurnale Causae N. erfcheinen, und in feinem Ternion gelofcht werben. Bierauf bat ber Criminalrath biefe Stude uns mittelbar gurud ju nehmen, fie bem betreffenben Sagebuche beigutes

gen, und barauf bie Worte ad diurnale ju fegen.

- 6. 39. Gind aber die eingelangten ichriftlichen Mustunfte, ober Musfagen mangelhaft, ober baben fich wichtigere Sinderniffe bei ber Bollgiebung ber erlaffenen Requifitionen ergeben; fo muß ber unterfuchende Rath zwar einen ichriftlichen Referatsbogen unter ber Sauptjabl ber Untersuchung, ober bes letten baju Unlag gebenben Erbibis tums verfaffen; jeboch ift ibm geftattet, munblich in ber Gigung bie naberen Urfachen ber neuen Inftruction, und die lage ber Gache turg aufzuklaren, und feine Meinung fogleich in der Beftalt einer Erpedition ju entwerfen. Mußer bem, wenn tein vorliegenbes Erbibitum einen besonderen Unlag gegeben bat, fonbern ber untersuchende Rath im Buge ber Untersuchung Ersuchschreiben ober Auftrage zu machen befindet: fo bedarf es gar teines Bortrages in ber Gigung, fonbern es ift genug, wenn ber untersuchente Commiffar folde unverfängliche Erpeditionen entwirft, und ber Borfteber biefelben genehm balt. Die Erpedition ift fogleich ju bestellen, und bas Concept bei dem Tagebude aufzubemahren. Bei erheblichen Bedenten bat ber Gerichtsvorfteber bie Erledigung gur Gigung gu verweifen, ober auf die 6.7 (878) vorgezeichnete Art außer ber Gigung wenigstens mit Beigiebung eines zweiten Rathes bie Cache ju erledigen. Rur verfteht es fich von felbit, daß wichtigere Fragen, Die fur ben Inquifiten ober ben Ber fcabigten von Folgen find , g. B. ob jemand in Berhaft ju nehmen, eine Sausburdfudung ju veranstalten, auf freiem Rufe ju unterfuden, auszuliefern, und überbaupt bas veinliche Berfahren einzuleis ten, etwas zu erfolgen fei u. bgl., niemals von bem untersuchenben Commiffar und bem Borfteber allein berathichlagt und beichloffen werben fonnen.
- 5. 40. Die orbentlichen Referatsbogen baben auf ber einen Spalte ju enthalten :
  - a) Die Babl bes Ginreidungs Protocolles und bes Referenten.
- b) Ginen getreuen Muszug ber Untersuchungs : Mcten , ungebinbert ber 6. 423 bes Befetes in feiner Unordnung im Wefentlichen gu befolgen ift.

o) Auf ber entgegen gefetten Seite ben Untrag und ben Entwurf bes Urtheiles ober ber Entschliefung, sammt ben Beweggrunben, nebst ber Fertigung bes Referenten, und ben Sag bes Bortrages.

S. 41. Ebe ein Eriminalrath eine geschloffene Untersuchung zum Bortrage bringt, bat er vorher selbst zu überlegen, ob nicht weientliche Lücken sich in der Untersuchung sinden, damit das Gericht nicht unnöthig die Zeit verliere. Überhaupt hat der untersuchende Beamte mit vollkfändiger Erschörfung und genauer Inweisung ber Bebörben die Instructionen gleich Anfangs zu veranlassen, damit nicht nach und nach beschwerliche Schreibereien und Kosten entstehen, und das Ende der Untersuchung durch eine solche Oberstächlicheit verzögert werde. Unnübe und unerhebliche Auskünste, die der Untersuchende bloß zur Beschönigung seiner eigenen Gemächlicheit, oder Nachlässeit ienleiten würde, sollen von dem Obergerichte streng geahndet werden.

5. 42. Fallen dem Untersuchenden in dem Gange der Untersuchung Schwierigkeiten auf, deren Beseitigung eine besondere Atugbeit und Borsicht fordert; so hat er sich vorläusig bei dem Gerichtsvorsteher Rathb zu erholen, oder in der nächsten Situng ben Beschlußt und die Anleitung des Gerichtes selbst zu bewirken. Die geschlußt und die Anleitung des Gerichtes selbst zu bewirken. Die geschlossen Untersuchung hat der Reservent nach Borschrift des §. 421 ohne Aufschub, vorzüglich bei geringeren Berbrechen, beren Thäter verhaftet sind, bei offenbarer Schulblosigkeit oder Abgange der Beweismittel zum Bortrage zu bringen. Ift ein Correferent bestellt worden, so sind biesem die Acten vorläufig ohne die Meinung des Reserventen mitzutheilen, damit er seine Meinung entwerfe, oder die aufgesalsenen Gebrechen anmerke. Es versteht sich von selbst, daß der Correferent keinen Auszug der Acten zu machen nothig habe.

## Fünftes Sauptftud.

Won bem Bortrage, ber Berathichlagung und Erledigung.

5. 43. Jebes Criminal-Bericht hat alle Wochen einen ordentlischen Rathstag, ober nach Erforderniß der Geschäfte auch zwei fest zusen. Die Gigung hat von 9 Uhr Fruh, bis 1 Uhr Nachmit-

tags ju bauern.

5. 44. Bur Schöpfung eines formlichen Endurtheiles nach §§. 426 bis 429 ift die in bem §. 418 bes Gefetes vorgeschriebene Angabl von Beifigern nothwendig. Die Beschlüffe in ben Fällen ber §§. 273, 279, 280 und 306 find gleichfalls in ber ordentlichen Situng und mit Zuziehung aller geprüften vorhandenen Rathe zu fassen.

Bat bas Eriminal- Gericht bie volle Ungahl nicht, fo ift in biefen letteren Fallen bie Unwefenheit breier geprufter Stimmfub-

rer binreichenb.

Da nach ben vorstehenden §§. 7 u. f. (\$79) ber Vorsteher in Mancher's Siftem. handbuch III.

bringenden gallen augenblickliche Zusammentretungen mit den ohnebiefi anwesenden Rathen veranlaffen, oder auch der betreffende Referent bei dem Borfeber nachsuchen fann; so sind die Befchluffe durch Eirz culations: Bogen, wodurch viele Zeit mit der schriftlichen Darftellung bes Anlasses, oder der Lesung ber Acten verloren geht, in der Regel nicht zu gestatten.

5. 46. Der Unfang ber Sigung hat mit Ablesung ber vom Obergerichte, ober auch von ber Lanbesstelle in Oeconomicis politeis herabgelangten höheren und höchsten Entschliegungen und litteleit ju geschehen, um sie nach Beschaffenheit bes Gegenstandes sogleich Wolljug ju sehen, wenn es nicht bereits außer ber Sie

Bung gescheben ift.

Eben so sind die übrigen Normalien und Vorschriften, sie mögen gedruckt oder geschrieben sein, in der Sitzung zu eröffnen. Uber alle Normalien und Vorschriften hat jedes Eriminal = Gericht in dronologischer Ordnung ein zweisached Normalienbuch sammt einem alphabetischen Verzeichnisse zu führen. In das eine sind alle gedruckten Vorschriften, welche auf die Eriminal = Gesetzebung, und die Eriminal = Rechtsverwaltung überhaupt, auf die Errichtung und Organisseung der Eriminal = Behörben, der Errafhauser, Verpflegung der Gesangenen und die Polizei der Arreste überhaupt Beziehung haben; in das zweite Normalienbuch alle übrigen politischen oder Justigversügungen einzuschalten, welche dem Eriminal = Gerichte zus bemmen.

Der Criminalgerichts-Secretar hat diese Normalien genau ju sammeln, für die Sammlung die nöthige Abschrift zu veranstalten, und am Ende eines jeden Jahrganges sie ordentlich binden zu lassen. Es ist nicht nöthig, von ungedruckten Borschriften den Criminalräthen eine Abschrift mitzutheilen, da sie dei ihren Arbeiten im Amthenten und ber den bestehe das Original der Borschrift in der Registratur, oder im Normalienbuche in dem Nathstimmer leicht einsehen können.

§. 47. Siernach find die geschloffenen Untersuchungen mit genauer Beobachtung bes 11. Sauptstudes bes Gesebes §§. 415 u. f. in Bortrag zu bringen. Birb eine weitläusige Untersuchung nicht in Einer Situng erlebiget, so foll bie Berathschlagung am nachsten Bormittage mit Beigiebung ber vorigen Besier obne Unterbrechung

fortgefett merben.

§. 48. Die übrigen Eurrentien find am Schluffe ber Situng, ober wenn nur die kleinere Ungahl von Beifigern nach dem §. 44 an-wesend ift, vorzutragen. Werben Steckbriefe ober sonst Unzeigen und Beschreibungen von verübten Verbrechen außer dem Gerichtsbezirke vorgetragen; so ist ihre Einschaltung in die in dem §. 86 (1762) vorgeschriebenen Vormerkbucher zu verorbnen.

5. 49. Findet fich das Eriminal-Gericht wegen Abgang Eines oder mehrerer geprüften Rathe in Berlegenheit, um ordentliche Sitzungen nach Borschrift des §. 418, wo wenigstens brei geprüfte, und sonst zwei beeidete Anwesende gefordert werden, abzuhalten; so hat der

Berichtsvorsteher ungefaunt die Anzeige bem Obergerichte ju erstatten, damit dieses die nothige provisorische Abbilfe ober Supplirung durch Secretare und Actuare einleite, ober ein anderes Gericht nach bem §. 419 einstweisen zu Urtheilsschöpfungen bezeichne, welches jeboch nur in ben seltensten Fällen andern ohnedieß beschäftigten Be-

richten aufzuburben ift.

§. 50. Der Referent ift ruhig anzuhören, und nicht zu unterbrechen; nur kann mit Anftande bie Aufklätung biefes ober jenes nicht wohl verstandenen Umftandes von den Beistern verlangt werben. Rach bem Referenten hat der allfällige Correferent die erste Stimme, und stehet ihm frei, auf erheblich scheinende Umftande, die der erste Referent nicht berührte, das Gericht aufmerkam zu machen. Die weitere Umfrage geschieht nach dem Alter und Range der Ratbe.

§. 51. Jeber Stimmführer hat nehft ben in bem §. 424 vorgefchriebenen Pflichten bei Außerung feiner Meinung aller unankandigen
beleidigenben Ausfälle, aller unnüger Wieberholung sich zu enthalten,
und mit ruhiger gewissenhafter Unbefangenheit, bloß zum Besten bes
Dienstes und nach Vorschrift ber Gesebe abzustimmen (4876 a.).)

- S. 52. Der Vorsitende hat die Freiheit der Stimmen und der Berathschlagung nicht zu beirren, nur die wiber den vorigen Paragraf fehlenden Beisiger zur Ordnung zu weisen. Wenn jedoch nach geschehener Umfrage der Worsteber wahrzunehmen glaubt, daß ein wichtiger Umstand ganz übergangen, oder die Berathschlagung in einem ganz falschen Gesichtspuncte aufgenommen worden wäre, hat er das Recht hierauf aufmerksam zu machen, und die Umfrage zu wiederhosen, welches in der Regel nicht zu geschehen hat, weil jeder Criminalrath im Gewissen verpflichtetist, von seiner Meinung abzugehen, wenn er sich durch des Vorsiters, oder eines späteren Stimmführers Gründe überzeugt sindet.
- §. 53. Das Urtheil ift nach ber Mehrheit ber Stimmen und ben naberen Vorschiften bes §. 425 bes Gesess von bem Vorschigenden mortlich in das Protocoll zu geben. Glaubte jedoch der Vorschienden nach reiser Erwägung, daß dem klaren Gesetze zuwider, und zum offenbaren Nachtheile der öffentlichen oder Privat: Sicherheit von der Mehrheit der Stimmen ein Schluß gesaßt worden; so ist er berechtieget, denselben, wenn er nicht ohnedieß nach dem Gesetze dem Obergerichte vorzulegen wäre, sammt den Acten dem Appellations. Gerichte fördersamst einzuschien, und inzwischen die Vollziehung des Schlußes einzuhalten. Das Obergericht hat hierauf selbst nach dem §. 549 das Nöthige sogleich zu verfügen, und nur, wenn auch ihm der Gegenstand aus dem Gesetze zweiselbaft wäre, die Belehrung bei Hofanzuschen.
- §. 54. Ift ber Borfitger ober ein Rath nach bem §. 420 in ber Sache nicht gang unbefangen, ober Glaubiger ober Schulbner bes Beschulbigten, so haben fie sich bes Borfitges und ber Stimmführrung zu enthalten. Außerbem soll nur aus hochst wichtigen Ursachen,

die der Borfteber bei der hoheren Behorde ju rechtfertigen vermag, nicht auf blofe Ungaben bes Inquifiten ein Rath von der Stimmfub-

rung entfernt werben.

§. 55. Was ben Eriminal. Beamten jedes Grades bei Gelegenbeit der Untersuchung oder Berathschlagung, endsich aus den Expeditionen in der Registratur, oder dem Einreichungs- Protocolle bekannt geworden, haben sie unter strenger Verantwortung geheim zu halten. Die sind nicht nur dem verantwortlich, bessen here oder guter Name durch eine solche Geschwäßigkeit gekränkt worden, wodurch oft zu Keinblesigkeiten und Erbitterung unter den Bürgern Anlaß gegeben wird; sondern das Obergericht kann solche Beamte zur Strafe und Berantwortung ziehen, wenn auch kein boser Vorlag, oder keine Pflichtwidrigkeit untersausen ware, die sie einer Eriminal-Bedandlung unterwersen würde. Bei einem Eriminal-Gericht ist daher in keiner Dienstes-Categorie ein Individuum, selbst kein Tagschreiber zu werwenden, welches nicht wenigstens zur Verschwiegenheit beeidet worden.

§. 56. Über jede Rathssitzung hat der Vorsitzende nebft bem, baß et die Bablen in den Referenten Eernionen zu löschen hat, eine Vormerkung zu führen, darin die Zahlen jener vorgetragenen Stücke, und der Referenten zu verzeichnen, welche dem Vorsteher entweder wegen einer beschlossenen Expedition, oder weil sie in die Registratur, und nicht in die Tagebücher hinterlegt werden, zu seiner Genehmisgung zugestellt werden muffen.

Nach diefer Vormerkung hat fich ber Vorfigende die Gewifiheit ju verschaffen, baf keine Erpedition in Vergeffenheit komme, ober

ungebührlich verzögert merbe.

Erklarung ber Borfchrift megen Ablefung ber Acten bei bem Bortrage eines Criminal-Proceffes.

1270. Sofbecret vom 11. Janner 1811, an bas nieberofterreichifde Appellations Gericht, einverftandlich mit ber Hofcommiffion in Juftig-Gefetfachen, N. 921
b. R. G. S.

Die wegen Ablesung fammtlicher Actenstücke bei bem Bortrage eines Criminal-Processes in bem Strafgesetze enthaltene Borfchrift ift nicht babin au versteben, baß schlechterbings alle Schriften und Stellen bes Eriminal-Processes abgelesen werben sollen, sondern nur jene, welche auf die Berurtheilung oder Lossprechung, dann auf die erschwerenden ober misbernden Imfande Beziehung haben; es sind daber über die Eriminal-Processe, wie vormals, auch jest ordentliche Referate zu verfassen.

1271. Mailanber Appellatione. Circulare vom 23. Mai 1817, 3. 4820.

(Raccolta degli Atti del gov. Mil. vol. I. parte II. dell' anno 1817, pag. 200.)

All'oggetto di facilitare la spedizione delle cause criminali, di guarentire vie meglio lo studio delle risultanze processuali presso i relatori, nell'atto di raddoppiare l'attività de'consigli giudicanti col risparmio possibile di tempo togliendo la lettura materiale di lunghi atti di poca influenza, e per agevolare al superiore tribunalo criminale la sorveglianza sugl' inferiori, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato suo decreto 14 maggio corrente, n° 1031, ha dichiarato a maggiore dilucidazione del §. 423 del codice dei delitti.

1000 "La lettura dei protocolli e delle altre carte, prescritta nel citato paragrafo non è riferibile se non a tutti quei passi degli esami e delle altre carte, i quali possono avere relazione sia alla condanna od assoluzione del prevenuto, sia alle circostanze aggravanti o mitiganti del delitto, e ne viene da ciò di necessaria conseguenza l'obbligo al rispettivo relatore di estendere su cadaun processo criminale un ben compito, preciso e chiaro referato, facendosi carico scrupulosamente d'ogni circostanza di fatto di qualche rilevanza, e di ommettere tutte le superfue disgressioni ed ogni inutile eloquenza nell'esposizione de'suoi ragionamenti per la proposta decisione.

2º Questo referato del rispettivo relatore dovrà essere sempre unito agli atti criminali da subordinarsi al superiore tribunale criminale per qualunque sua superiore decisione."

Si ritiene poi, che dovrà esser cura d'ogni relatore di annotare in margine al referato i fogli del processo, a cui si riferisce l'esposizione per facilitare il rinvenimento de' passi interessanti del processo medesimo, ed il confronto delle varie prove e dei risultamenti degli esami (1873.)

Si comunicano le premesse supreme dichiarazioni a tutte le prime istanze criminali per l'esatta osservanza delle medesime.

Berfassung bes Endvortrages mit Rudfict auf die Art bes Berbrechens obne Beziehung auf ben Einleitungs : Bortrag über biefelbe.

1272. Dalmatinifdes Appellations = Decret vom 2. September 1824, 3. 1834.

(Baccolta delle leggi ecc. dell' anno 1824, per la Dalmazia pag. 299.)

Rileva l'appello da varie sentenze criminali, e dalli protocolli di consiglio alle medesime relative, che il tribunale stabilisce nel rapporto preliminare la specie del delitto, e nel rapporto definitivo si riferisce in quanto alla qualificazione del fatto, a quella preliminare deliberazione, ritenendola come ipotesi certa e già stabilita, da cui non è pure lecito di declinare.

Tale metodo è erroneo nella deliberazione definitiva, il tribunale dee formare un conchiuso completo senza riferirsi a deliberazioni preliminari, e quindi conchiudere tanto a quale specie di delitto si qualifichi il fatto avvenuto, quanto se, o meno reggano le prove.

Nei rapporti preliminari per ciò, ove semplicemente trattasi di aprire la speciale inquisizione, dovrà il tribunale bensì conoscere, se vi siano gli estremi di delitto, ma non dovrà intempestivamente dichiarare la specie, per esempio, se il fatto sia uccisione, od omicidio.

Nella deliberazione preliminare in tanto cioè deve stabilirsi. se realmente esiste il fatto, e se reggano gli estremi di un delitto di qualunque specie esso poi sia in quantoché stabilito, che il fatto non ha li caratteri di delitto di sorte alcuna, il tribunale deve rinunziare gli atti all' autorità competente.

Berfaffung bes Endvortrages mit Beziehung auf bie Actenftude und bie Untworten bes Beiduldigten.

1278. Decret bes f. f. n. o. Appellations . Berich. tes vom 4. Rovember 1828, 3. 10,700, in Folge Sofbecretes pom 25. October n. 3. 3. 6140.

(Br. Gr. G. N. B. 3. Thl. S. 182.)

Der über bie Untersuchung erftattete Bortrag muß mit Ordnung und Musicheibung ber jebes einzelne Ractum betreffenben Musfagen und Erhebungen verfaßt, in bem Bortrage felbft aber fich auf die Actenftucte und bie Untworten bes Befdulbigten berufen werben (1971).

Berfaffung bes Bortrages über Borunterfuchungen.

1274. Decret bes f. f. n. ö. Appellation & Berichtes vom 20. September 1833, 3. 10,096.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Ibl., G. 312.)

Uber Boruntersuchungen find eben fo, wie über orbentliche Criminal : Untersuchungen vollftanbige Actenauszuge (Bortrage) ju perfaffen.

Einleitung ber Berbefferung ber in einer Unterfitdung fich zeigenben Manael.

1275. Decret bes f. f. n. ö. Appellatione : Beridtee vom 26. Ceptember 1828, 3. 9959. (Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., S. 175.)

Benn in den dem (Br.) Eriminal-Gerichte jur Schopfung bes Urtheiles jugemittelten Untersuchungen von biefem Eriminal : Berichte Bebrechen mabrgenommen werden, die feine Ergangung nothwendig machen, fo find folde in bem Referate, rudfichtlich Ratberrotocolle ju ermabnen.

1276. Decret bes f. f. n. ö. Appellations Gerichtes vom 6. April 1832, 3. 4554. (Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., G. 275.)

Es tann nicht angeben, daß über eine formlich gefchloffene und gur Urtheilsfprechung eingefendete Criminal : Unterfudung gar fein Referat verfaßt, und die Ergangung blog von bem Referenten ohne baruber vor ber geborigen Babl von Botanten einen formlichen Bortrag erflattet, und den Befchluß abgewartet ju baben, verfügt werbe \*).

# 6. 424.

Beder, ber feine Stimme zu geben hat, foll beden: Richtichnur gut ten, daß nicht Willführ, fonbern nur die Gefete das Recht bestimmen, und daß die Unwendung berfelben auf die That, die Person, und die Beweise bas Ur:

gerechten rung.

<sup>\*)</sup> Die Beobachtung Diefer Borfdrift murde mit neuerlichem Decrete des t. t. n. d. Appellations-Gerichtes vom 14. Janner 1833, 3. 509 ein: gefcarft. (Br. Gr. G. R. B. 3, Thl., G. 295.)

theil ausmachen musse; daß kein Schuldloser leiden, und felbst der Straffällige nicht strenger, als das Besset verhänget, behandelt werden soll; daß aber auch der gemeinen Sicherheit, und dem darauf gegründeten Wohlstande der bürgerlichen Gesellschaft wesentlich daran gelegen ist, das Verbrechen zu bestrafen; daß daher die Gerechtigkeit eben so durch übel verstandene Menschenliebe, als durch übertriebene Strenge verslebet werde.

(10. 216f. des Rogp. ju d. St. G. B. u. B.)

Bei Enticheibungen ift blog bie Berechtigfeit jur Richtichnur ju nehmen.

- 1876 a) Allgemeine Gerichte Anstruction vom 9. September 1785, N. 464 b. J. G. S.
- §. 55. Jeber Rath soll auf Überzeugung von seiner Pflicht seine Meinung nach seiner inneren Überzeugung und Gewiffen eröffnen, teiner Leibenschaft, ober welch' immer einer Rücksicht, bie ihn von bem Wege ber Gerechtigkeit entfernte, statt geben, sich bloß burch Rechtschaffenheit leiten laffen, in seinen Ausbrücken alle Anzüglichkeit auf die wibrige Meinung vermeiben, und burch unnütze Weitlaufigteit, burch Wieberholung beffen, was bereits von ihm erwähnt worben, die Verathschlagung nicht verzögern (1269 b), §. 51 und 1282 \*\*)).
- 1977. Hofbecret vom 5. September 1788, an bas inners und o. ö. Appellation 6: Gericht, über beffen Amtsbericht vom 4. August n. J. N. 888 b. J. G. S.
- Ad o) Der bem Eriminal Dbergerichte eingeraumten Milberung ber Strafe find feine anderen Schranken gefett, als bag bem Endzwecke ber Bestrafung, und bem Gange ber Rechtspflege fein Abbruch geschebe.
  - 1978. Softangleie Decret vom 2. Auguft 1821, 3. 21,741.

(N. ö. Prov. G. S. 3. Thl., S. 463.)

Seine t. f. Majestät haben ju befehlen geruhet, fammtlichen Behorben und Beamten ju ihrer Rachachtung bestimmt ju befehlen,

baf fie in allen ibren Enticheibungen und Berfügungen bloß nach ber frenaften Gerechtigfeit vorgeben, Die beftebenben Unordnungen und Borfcbriften genau befolgen, und fich nicht erlauben, ihren eigenen Abeen ober Begriffen nachzugeben, ober nach benfelben zu banbeln.

#### 6. 425.

Der Gerichtsmann, bem bas Geschäft zum Bortrage zugetheilet worden, hat seine schriftlich vorbe: Entscheibung. reitete Meinung ben ber Berathichlagung abzulefen, und ber Borfibende nachher die weitere Umfrage zu balten. Jebe Stimme muß mit ben angeführten Grunben von bem Berichtoschreiber genau protofolliret werben. Das Urtheil wird nach Mehrheit ber Stimmen abgefaffet. Der Borfibende hat nur Gine, und zwar Die lette Stimme, mit welcher er, wenn die vorigen Stimmen fich gleich theilen, ben Musschlag gibt. Bat ben aleichen Stimmen ber Borfitenbe eine britte Meinung: fo ift bas Urtheil nach ber Meinung abzufaffen, melder bie Stimme bes Borfibenden am nachften tommt. Ift fie von benben Meinungen gang verschieben; fo ift die Umfrage zu wiederhohlen, und wenn auch bann eine Mehrheit ber Stimmen nicht ben Musfolga gibt, nach berienigen ber gleich getheilten Dei= nungen abzuschließen, welche bie gelindere ift \*).

(6. 307 St. G. B. a. B.)

Berbot, bie Acten ober Bortrage jur Schöpfung ber Criminal: Urtheile circuliren gu laffen.

(D. ö. App. Girc. Ddg. v. 11. Februar 1820, 3, 1329 beim \$. 418 1256.)

Art ber Um= ? ftimmung unb

<sup>\*)</sup> Die Umfrage geschah nach der Josef. allg. Er. G. D. (§. 168) in sige-mein nach dem Dien statter der Beisser; doch mußen die jum Eriminal-Gerichte eigens bestimmten Personen immer vor den übri-gen Magistratsbeissern simmen, wenn sie ihnen auch in Diensijah. ren nachgingen,

Borfdriften über bie befonberen Rechte und Berpflichtungen bes Borfigenben beim Botiren, und über bas Benehmen ber Räthe bei bemfelben.

# 1878 a) Allgemeine Gerichte-Instruction vom 9. September 1785, N. 464 b. J. G. S.

- 5. 56. Der Borfitenbe foll Diemanden in ber Freiheit bes Botume außer bem Falle einer bemertten Unanftanbigfeit ober Beitläufigfeit, unterbrechen. Mur wenn er mabryunehmen glaubte, baß ein wichtiger Umftand gang übergangen, ober bie Beratbichlagung in einem gang falichen Befichtspuncte aufgenommen worben, fo bat er bas Recht, bie Rathe auf bie Umftanbe in Unfebung bes Ractums, jeboch obne baß er einen Odlug feinerfeits bieraus giebt, gu erinnern, und bann bie Umfrage ju wiederholen. Gonft foll nach einmal geaußerter Deinung feine neue Umfrage gefcheben, ba jebem Rathe aus eigener Rechtschaffenheit und Pflicht obnebin obliegt, von feinem Botum abzugeben, wenn er fich burch bes Prafibenten Brunde vom Begentheile überzeugt fande. Ubrigens mag gwar, ber ben Borfit fubrt, feine abgefonderte Meinung in bas Protocoll geben, bas Conclusum aber ift er fouldig, nach ben einhelli= gen,ober mehreren Stimmen ju faffen. Bollten jeboch bie mehreren Stimmen nach feinem Dafurhalten ber Berichtsorbnung einen folden Ginn beilegen, ben er barin nicht findet, fo fann mit bem Conclusum inne gehalten, und ber boberen Beborbe ber über ben Berftand bes Gefetes entftandene Zweifel, obne bie Gache felbit, welche bagu Unlaß gegeben, ju berühren, ju bem Ende vorgelegt werben, auf bag bie Belehrung barüber burch ben orbentlichen Beg bochften Orts eingeholt werbe (1282 \*\*)).
- §. 57. Auch foll ein Rath bem andern bei bem Botiren nicht einreben. Rur wenn ber Referent bemerkte, baß ber Botant feine Meinung auf ein gang irriges actenwibriges Factum grunbe, ift ibm unverwehrt, mit Unstand die mahre Beschaffenheit ber Sache aufgutären.
- 5. 58. Sollte ein Rath, ber seine Meinung früher abgegeben bat, fich burch Gründe eines frateren Botums bewogen finden, von eeiner Meinung abzugeben, so hat er es sogleich in dem Protocolle anzuzeigen, aus welchem bann seine erste abgegebene Meinung hinweg zu bleiben hat (1289).

Beitpunct, binnen welchem ein Rath von feiner abgegebenen Meinung jurud treten barf.

(oft. v. 27. Dec. 1826, N. 2244 d. 3. G. G. beim \$. 422 1869.)

Berechnungeweife ber Majoritäten bei Collegial. Berathungen.

1279. Sofbecret vom 4. September 1794, an fammtliche Appellation e-Gerichte, über Einvernehmen zwischen ber oberften Juftigfelle, und ber Hoscommiffion in Gesehsachen, N. 192 b. 3. G. S.

Wenn bei einer Berathichlagung mehrere verschiebene Meinungen vorkommen, und bas Beschäft geenbiget werben foll, überwiegen immer biejenigen Stimmen, benen bie wenigsten entgegen stehen; also baß, wenn nicht befolgt werben kann, was ben meisten gefällt, bas erzriffen werben muß, was ben meisten miffällt.

Recht bes Prafibenten rudfictlich ber Schluffaffung bei gleich getheilten Meinungen.

1280. Sofbecret vom 18. April 1818, in Folge bode fter Entichliegung vom 17. Marg n. 3. N. 1438 b. 3. G.

Ein Prafibent ift nach bem Ginne bes §. 425, ersten Theiles bes Strafgefetes, im Falle bie Stimmen über eine hartere ober gelindere Strafe fich gleich theilen, nicht verbunden, ber gelinderen Meinung ben Ausschlag zu geben, sondern hat nach seiner Uberzeugung ben Schuß zu faffen.

Recht bes Borfigenben, ben nach §. 428 Et. G. I. Ehl. gefaßten Befchluß, wenn er ihm gefet wibrig erscheint, zu fiftiren, und bobere Belebrung angusuchen.

(6. 53 ber Inftruction für ble galigifden Eriminal-Gerichte beim \$. 423

Recht bes ersten beifigenden Eriminalrathes bie Stimmen zu sammeln, im Falle ber Vorfigende felbst Referent ift.

1381. Sofbecret vom 10. October 1812. (Roebiereti's Unnalen Jahrg., 1813, @. 32.)

Der Borfteber bes Eriminal : Gerichtes hat auch bann, wenn er felbit ben Bortrag uber ein Geschäft fuhrt, nur eine Stimme;

jeboch bat in einem folden Salle ber erfte beifitenbe Criminalrath bie Stimmen gu fammeln \*).

Enticheidung ber Frage, ob im Falle, wenn ein Referent eine Criminal: Unterfudung nicht meritorifd zu erlebigen, fondern vorerft mebrere Umffanbe gu ergangen glaubt, bie Stimmenmehrheit aber ben Rall jur meritorifden Entideibung geeignet findet, berfelbe bei biefer Enticheibung feine Meinung auch abgeben muffe, ober bagu verbalten merben fonne?

1882. Juftig = Sofbecret vom 30. April 1814, an bas aaligifde Appellations = Bericht, über eine fpecielle Unfrage.

(Beitfchrift fur ö. R. zc. 1831, 1. Bb., G. 101.)

In Erledigung bes bochften Orts überreichten Besuches, um Belebrung: ob im Salle, wenn ein Referent eine Criminal - Unterfudung nicht meritorifd ju erledigen , fondern vorerft in felber mehrere Umftande ju ergangen glaubt, bie Stimmenmehrheit aber ben Sall jur meritorifden Entideibung geeignet findet, ber Referent bernach bei ber meritorifden Entideibung gleichwohl feine Meinung ebenfalls abgeben muffe, und bagu verhalten werben fonne, wird erwiedert : bag im vorgefetten Falle ber Referent jur Abgebung feiner Meinung nicht verhalten werben tonne, und bag, ba bie - - geftellte Unfrage in ben §§. 69 und 70 ber allgemeinen Umtsinftruction \*\*) entichieben ift, es feiner befonderen Erlauterung ober Belebrung barüber bedurfe.

<sup>\*)</sup> Rudficht der Führung der Untersuchung von Geite Des Umteverftebere fiebe ben 9. 25 ad lit. a) lette Periode ber Inftruction fur Die galigifchen Griminal-Berichte beim S. 235 (930 b))

<sup>&</sup>quot;) Remlich der allgemeinen Borfdrift über die Berfahrungbart bei den Berichts : Behörden in Beftgaligien , melde über erftatteten Bortrag durch Sofdecret vem 27. Dovember 1801 , N. 543 d. 3. G. G. dem meftgaligifden Uppellations = Berichte gugefertiget, und durch hofderret vom 14. Marg 1807, an das Appellations-Gericht in Lemberg, in Folge höchster Entschließung
über Bortrag vom 22. Marz 1806, N. 803 d. J. G. S., auch in
Oktgaligien eingesührt worden ist. Der Inhalt der ju dem obigen I uft is = Do foerrete vom 30. Upril 1818 citirten
SS. dieser Amtsinfruction lautet folgender Maßen:
S. 69. Jedes Kathes Pflicht ift, seine Meinung nach überzeugung und Gewissen redlich zu eröffnen, von keiner Leidenschaft oder
was immer für einer Rücksicht, sich von dem Wege der Gerechtigkeit
ableiten zu lassen. Der entgebe der entgegengesten Meinung
üdlichkeiten gesen beienigen. welche der entgegengesten Meinung und durch Sofdecret vom 14. Dar; 1807, an das Appella:

juglichteiten gegen Diejenigen, welche ber entgegengefetten Meinung

Bubrung bes Rathsprotocolles.

1282 a) Allgemeine Gerichts: Infruction vom 9. September 1785, N. 464 b. 3. G. S.

Erfte Abtheilung.

## Sedster Abidnitt.

Won Gubrung bes Ratheprotocolles.

- 8. 64. Über alles, was in ber Rathsfigung entweder burch munblichen Vortrag, ober burch abgelefene Referate vorkommt, muß ein orbentliches und genaues Protocoll geführet werben; es wird in halbbrüchigen Bogen gefchrieben; feine wefentlichen Theile find:
- a) ber Gegenftand, worüber bie Berathichlagung aufgenommen worben ;
  - b) bie Parteien, welche ber Gegenstand betroffen bat;
  - o) die Meinung und Beweggrunde der Rathe; endlich

beipflichten , ju vermeiden, endlich durch unnuge Weitlaufigleit oder Biederholung deffen, mas bereits ermahnt worden ift, die Be-

rathichlagung nicht zu verzögern (2276 a).) \$. 70. Go lange der Botirende in teines Diefer Gebrechen ge-

rath, soll der Borsisende ihn niemals unterbrechen, und die Freiheit der Seimme nicht beschänken. Wenn er wahrzunesmen glaubte,
daß ein wichtiger Umstand gang übergangen, oder die Berathschag gung in einem ganz fallchen Gesichtspuncte aufgenommen worden
wäre; hat er das Recht, die Rätbe auf die Umstande in Ansehung
des Hoctume, sodon done daß er einen Schluß seiner Seits hierans
zieht, zu erinnern, und dann die Umstage zu wiederhosen. Sonst
soll nach ein Mal geäußerter Meinung teine neue Umstage geschen, da jedem Nathe, aus eigener Rechtschaftenheit und Psicht duschein
obliegt, von seinem Botum abzugehen, wenn er sich durch des Präsidenten Gründe vom Gegentheile überzeugt fände. Übrigens mag
zwar derzeinige, welcher den Worfts sübret, seine abgesonderte Meinung in das Protocoll geben, das Sonclusum aber ist er schuldig
nach den einhelligen, oder mehreren Stimmen zu sassen. Sollten jedoch die mehreren Stimmen nach seinem Dasürhalten den Gesegen
einen ganz widrigen und verkehrten Sinn beilegen; so kann mit dem
Sonclusum eingehalten, und der höheren Behörde der über den
Sinn des Geses entstandene zweisel, ohne die Sache seibst, welde dazu Anlaß zegeben hat, zu berühren, zu dem Ende vorgesezt
höchsten Ortes eingeholet werde (1878 a.)

5. 65. Dieses Protocoll ift immer so balb als möglich gu Stande zu bringen , baber find bem Protocollisten bie Bota ber Referenten sogleich zu übergeben. Dem Protocollisten ift nicht erlaubt, Actenstüde mit sich nach Jause zu nehmen: ift ihm die Einsicht eines Actenstüdes unentbehrlich, so muß er basselbe noch am nemlichen Tage in ber Kanzlei ober Registratur einschen, und die zu seinem Protocolle nörtbigen Anmerkungen auszieben.

§. 66. Der Gegenstand der Berathschlagung ist genau einzurragen, aber so kurz als der Gegenstand jugibt, besonders in den Fällen, wo schon in dem Referatsbogen ein umfanblicher Auszug vorstommt; — — jedem Gegenstande zur Seite hat der Protocollist die Namen der betreffenden Parteien und die Zahl anzumerken, unter welcher das Geschäft in dem Einreichungs-Protocolle stebt.

§. 67. Die Meinung des Referenten muß in dem Protocolle immer so weit angeführet werden, daß man wisse, wohin ste abgegangen ist. Es ist keineswegs nöthig, das ganze schriftlich verfaste Resertat in das Protocoll einzuschreiben, es ist genug, wenn ein bündiger Auszug verfast und eingetragen wird. (1282—1286.)

§. 68. Bon ben Nathen, die fich mit einer vorhergehenben Meinung vereiniget, und an Gründen nichts Neues vorgebracht haben, in nur die geschehene Einverstehung anzumerken. Bei denjenigen, die neue Beweggründe angeführet haben, sind diese Gründe in Kürze einzutragen; bei denjenigen endlich, die eine abgesonderte Meinung gehabt haben, ist diese Meinung sammt den Beweggründen genau und beutlich anzumerken; auf diese Art ist sich nicht nur bei Processen, sondern bei allen übrigen Geschäften zu benehmen, auch wenn es bloße Einseitungen ins Berfahren — sind, auch selbst dann, wenn die verzschiedenen Meinungen nur das Formale betreffen.

\$. 69. Das Conclusum ift von Bort ju Bort in bas Protocoll so einzutragen, bag man umftandlich und genau miffe, mas eigentlich

befchloffen worden. -

6. 70. Das Protocoll ift täglich abzuschließen, und baher in abgesonderten Sessionstögen zu führen; nach seiner Vollendung muß es dem zugegen gewesenen Worstigenden sogleich zugeschieft werden, ber, wenn er solches richtig gefunden, sein "Gelese in" zur Bestätigung beisett. Bei Stellen, wo ein Vorsitzender und Nice-Vorsitzender angestellet sind, muffen benselben die Protocolle aller Senate, wenn sie den Sitzungen auch nicht beigewohnt haben, zugesendet werden, damit sie immer in der ganzen Kenntnift der Geschäfte bleiben: sie bestätigen die genommene Einsicht durch Beisetung des "Gesseleben." (1888.)

§. 71. Bu Ende eines jeden Monats werden die Protocollsbogen von jedem Senate insbesondere nach der Reihe der Tage gusammengebunden, follirt, und mit einem Register versehen. Um die Berfassung des Registers zu erleichtern, soll, wie das Protocoll eines Tages abgefaßt ist, sogleich daraus die Eintragung in das Register

gefcheben.

§. 72. Um durch eine richtige Controlle die Zuverläffigkeit zu erhalten, ob alle beschlossenen Expeditionen bem Expedite richtig übergeben werden, soll von dem Rathsprotocollisten auf einen besonderen Bogen die Nummer ber referirten Exhibiten, und bei jeder Nummer mit wenigen Worten, was für Expeditionen darüber zu ergehen haben, angemerkt, und dieser Bogen mit Ende der Rathssihung dem Expeditor zu dem Ende übergeben werden, damit dieser, ob alle Expeditionen in das Expedit kommen, beobachte, und wegen der etwa abgängigen, bei dem Referenten, allenfalls auch dem Vorsigenden, bie nottige Erinnerung mache.

1283. Hofbecret vom 29. November 1816, an bas n. o. Appellations : Gericht, aus Anlag eines gur Revision gelangten Rechtsstreites, N. 1298 b. 3. G.

Man bat icon lange mit Diffveranugen bemerkt, baf bie Ratheprotocolle nicht bem Beifte ber Inftruction überhaupt, und inebefonbere nicht ber I. Abtheilung bes 6. Abichnittes gemäß verfaßt werben. Bebes Rathsprotocoll muß ein fur fich bestebenbes Banges fein, und Beziehungen in bemfelben auf Referate find eben fo unschicklich und ungulaffig, als Beifugung von fdriftlich abgegebenen Meinungen im Concepte. (1284.) Der S. 64 bed I. Ebl. I. 216thl. (1282 a)) verordnet, bag außer bem Gegenstande und ben Parteien bie Meinungen und Beweggrunde ber votirenden Rathe, und bas beutlich aufgenommene Conclusum aufgeführt fein muffen; es muffen alfo bie Meinungen und Beweggrunde ber Rathe im Ratheprotocolle mit binreichender Umftandlichkeit und gewiffenhafter Benauigkeit angemerkt, und fich nicht auf andere Actenitude bezogen werden, welche megen ihrer Gingelnheit leichter verloren ober verftummelt werben tonnen, als die jufammengebundenen und indicirten Rathsprotocolle. Der S. 67 ber Inftruction (1282 a)) fann auch feineswege ba: bin verftanden werden, daß in bem Ratheprotocolle lediglich angemertt werbe, ob Referent fur bie Beftätigung ober Abanderung bes unterrichterlichen Urtheiles ober Befcheibes gestimmt babe, weil eines Theiles bann die Borfdrift bes 6. 64 nicht beobachtet murbe, welcher Die Meinungen und Beweggrunde ber Rathe (worunter ber Referent auch gebort) aufzugablen verordnet; andern Theiles nur ber erfte 216= fat des 6. 67 in Musubung gebracht, ber zweite bingegen gang übergangen murbe, welcher bem Ratheprotocolliften geftattet, fatt bes wortlichen Gintragens bes Referates einen bunbigen Musqua ber bie Meinung bes Referenten unterftugenben Grunde einzuschalten. Die Abstellung biefes Diffbrauches in Unfehung ber Ratheprotocolle ift fic um fo mehr ernftlich angelegen ju halten, als bas Ratheprotocoll eis gentlich bagu bestimmt ift, ben votirenden Rathen und ben Prafibien ju jeder Beit die größte und beinabe einzige Beruhigung der ficheren Aufbewahrung ihrer nach Gewiffen und Recht abgegebenen Meinungen zu gemähren.

Augleich wird verordnet, daß in Zukunft die Urtheile und Beweggründe von den Unterbehörden an das Obergericht, und von die fem an die oberfie Juftigftelle stets in vidimirter Abschrift (welche Bidimirung ex officio zu geschepen hat) einzubegleiten sein, weil sie

nur bann vollen Glauben verdienen.

Übrigens wird bemerkt, daß, wenn keine verschiedene Meinungen vorgefallen fint, es hinreiche, wenn außer bem Urtheile und Beweggründen in Vidimus nach Maß bes Softecretes vom 5. August 1784, die bei der Berathschlagung gegenwartig gewesenn Botanten in dem Einbegleitungs-Berichte namentlich ausgeführt werben. (1815 und 1816.)

1884. Juftig-hofbecret vom 20. September 1825, an bas n. o. Appellations-Gericht.

(Beitfdrift fur ö. R. zc. 1825. 3. Bb., G. 406.)

Die Meinung bes vortragenden Referenten ift dem Rathsprotoscolle nicht als Beilage anzuschließen, sondern in basselbe aufzunehmen. (1284.)

1285. Berordnung ber f. f. n. ö. Landesregierung vom 5. Mai 1827, 3. 24,401, an die Kreisamter und den Wiener Magistrat.

(Prov. G. S. fur Dfierreich ob ber Enne und Salzburg 9. Thl., S. 168, für Dfierreich unter ber Enne, 9. Thl., S. 367.)

Das f. f. niederöfterreichische Appellations : Gericht hat unterm 24. v. (2. l.) Monats, 3. 4418, bas Ersuchen gesteller, allen Candgerichten bekannt machen ju laffen, baß von nun an jedem an dieses Obergericht vorzusegenden Criminal-Untersuchungsacte nebst bem Original-Urtheile, welches mit den Acten immer zurückgesendet wird, stets, also auch dann, wenn bas Urtheil burch einhellige Stimmen gefällt wurde, eine von Amtswegen zu vöbimirende Abschrift des Berrathschagungs Protocolles beizulegen sei.

In diesem Protocolle find am Eingange nehft bem Ramen bes Gerichtes und bem Tage ber Sigung fammtliche Gegenwärtige, fobin ber Name bes Referenten, bie Babl bes Geschäftiftices und bie

furge Unführung bes Gegenstandes anzubringen.

Bierauf bat ber Untrag bes Referenten nehft beffen Grunden, alfo mit hinweglaffung ber factischen Darftellung bes Acten : Auszuges, bann genau bie allfälligen verschiedenen Meinungen, endlich wörtlich ber ausgefallene Beschluß nebst ber Fertigung ber Stimm: fübrer zu ericheinen.

Übrigens barf bie hiermit angeordnete Borlegung vidimirter Abfchriften ber Protocolle burchaus feinen Grund ber Bergögerung in ber wirklichen Acten-Borlage abgeben, sondern biese Acten sind, wie

bisber, jebesmal ungefaumt vorzulegen.

1386. Buftig . hofbecret vom 1. Juli 1835, 3. 4225. (Beffelo's Dbb., S. 822.)

Da Ge. Majeftat burch a. b. Entschließung vom 24. Juni 1835 alle überfluffige Beitlaufigleit in ben Rathe : Protocollen ber 21. 3. abzuftellen befohlen baben, fo wird biermit Rolgendes angeordnet : Die Rathe : Protocolle ber 21. 3. follen nicht ausführlicher fein, als es ber Umtsgebrauch forbert, ju bem fie bestimmt find. Gie muffen eine Uberficht ber in jeber Rathefigung vorgetommenen Befchafte gemabren, bie munbliche Abstimmung über bie Untrage bes Referenten vollständig barftellen, bie gefaften Befdluffe genau angeben, und jum Beweife barüber bienen, mer ber Berathung beigewohnt, mer an iedem Befdluffe Theil genommen bat, und wie bie Debrheit ber Stimmen berechnet worben ift. Alle jur Erreichung biefes 3medes nicht nothige Musbehnung ber Protocolle ift ju vermeiben. Bo fich über bas Befentliche ober die Form ber Entscheidung, Berfügung ober Außerung bes 21. B. ober über die Grunde berfelben die Stimmen theis. len, ift jebe Meinung mit ihren nicht fcon in bem Referate vor tommenden Grunden vollständig anguführen. Dagegen find die in be fdriftlichen Ausarbeitung bes Referenten enthaltenen Grunde fur feinen Untrag in ber Regel nicht in bas Protocoll aufzunehmen, und nur im Galle einer Berichiebenbeit ber Meinungen fo weit anzugeben, als es jur Muftlarung über ben Begenftand ber Berathung und gur Erlauterung ber Untrage und Bemerkungen ber übrigen Stimmfubrenben erforberlich ift. Alle Befchluffe, Die ein Erkenntnif ober eine enticeibende Berfugung bes 21. 3. enthalten, find wortlich in bas Protocoll einzutragen. Bei Befdluffen, welche fich blof auf Einleitung ber Berhandlungen, Abforderung ber Berichte, Ginfendung ber Acten, Mittheilung ber Berordnungen und Enticheibungen bes oberften Berichtshofes, Gintreibung ber Taren und abnliche Gegenftanbe bezieben, ift nur bas Wefentliche ber Erledigung fo furg als moglich angubeuten. Die von Gerichten erfter Inftang überreichten Berichte und Entscheidungsgrunde find weber vollftandig, noch in einem Musjuge in bas Protocoll einzutragen: aus ben Urtheilen berfelben ift nur bas Befentliche ber Entideibung aufzunehmen.

Urfunden konnen den Rathsprotocollen nicht beigebunden werden.

1287. hofbecret vom 10. Marg 1788, an bas n. und v. d. Appellations Gericht, über Die Untersuchung bes n. d. Landrechtes, N. 795 b. 3. G.

Ad e) Urfunden konnen bem Rathsprotocolle nie beigebunden werden, fondern jene, die dem Gerichte jur Aufbewahrung übergeben werden, gehoren entweder in das Depositeriamt, oder in die Registratur. Und hat das Rathsprotocoll nur die bewilligte hinterlegung mit dem wesentlichen Inhalte berfelben zu enthalten.

Mander's fiftem. Banbbuch III.

Benehmen bes Prafibiums bei Wibirung bes Raths-

1288. hofbecret vom 27. Juli 1792, an bas galigifche Appellations-Gericht, N. 36 b. J. G. G.

Ad e) Wenn bas Prafibium bei Vibirung bes Rathsprotocolles einige Bedenken findet, und also in bemfelben Abanderungen ober Beifage nothig findet, find biefelben jenen Rathen, die dem Concluso beigesesten, vorzutragen, berfelben Meinung ift einzuholen, und daß solche Abanderungen in Folge eines ordentlichen Rathschluffes gesichen, in dem Protocolle anzumerken.

Führung bes Rathsprotocolles nach ber

1288 a) Inftruction fur bie galigifchen Eriminal-Gerichte vom Jahre 1808 (872 \*)).

## Sedetes Sauptftud.

Bon Führung der Rathsprotocolle.

- §. 57. Über alles, mas in ber Sigung vorkommt, entweber burch munblichen Vortrag, ober abgelefene Referate, muß ein ordentliches genaues Protocoll geführet werben. Es wird in halbgebrochenen Bogen, und folgender Korm verfaft:
  - a) Auf ber linken Spalte wird kurg ohne Actenausjug ober Geichichtsergablung nur ber Gegenstand ober bie Person angedeutet, welche die Berathschlagung veranlaffen, nehst ber Zahl bes
    Studes, und bem Amen des Referenten. 3. B. Ref. Cons.
    N. ad Nrum. 30. de pr. 2. Februarii 1808. Summar Acten
    ober die geschloffene Untersuchung in der Sache des insigenden,
    oder auf freiem Zuse befindlichen Peter N. wegen Diebstahls.

b) Auf ber rechten Seite bes Protocolles wird bas Conclusum mit ber Bemerkung, ob es einhellig, ober burch welche Stimmen gefaßt worben, sammt ben Entscheidungsgrunden, und nach benfelben enblich

o) die befondere Meinung bes Referenten, ober anderer Stimm-

führer aufgeführt.

d) Der Eingang bes Rathsprotocolles muß genau ben Sag ber

Sigung und alle anwesenden Derfonen enthalten.

§. 58. Bo nicht eigene Rathsprotocollisten angestellt sind, ist die Führung bes Rathsprotocolles, welche bei Eriminal-Gerichten ohnebieß nicht so baufg vorfallt, ein Geschäft bes Eriminalgerichts-Gecretars. Sollte dieser aber verhindert, oder mit anderen Arbeiten überlaben sein, so bangt es von bem Vorsteher ab, ein anderes Individuum aus den Actuaren oder Kangellisten bagu zu verwenden.

5. 59. Das Rathsprotocoll ift längstens bis jum britten Tage ju beenbigen, und unter keinem Bormanbe barf ber Protocollirende bie Acten in seine Bohnung nehmen, sondern er hat bas Protocoll im Amtsorte ju versertigen. Der Borsteber hat baber fich täglich die fertig gewordenen Protocollsbogen vorlegen ju saffen.

\$. 60. Das Conclufum ift beutlich, und wortlich, mit Sinfict auf ben \$. 432 in bas Rathsprotocoll einzuschalten. Daber bat icon ber Referent die Pflicht, bei geschriebenen Referaten bas Conclusum

auf bem Referatsbogen anzubeuten.

5. 61. Die Beweggrunde bes Conclusums find entweber aus bem Referatsbogen, wenn nach der Meinung des Referenten beschlosen worben, ober ben nach der Wichtigkeit bes Schluffes schriftlich aufzusehnden Bemerkungen des ersten Stimmführers, welchem die mehreren Stimmen beigefallen, in bas Rathsprotocoll einzuschalten. Nur wenn eine von den mehreren Stimmen besondere Grunde fur fich aufführte, sind auch diese kurg aufzustübren.

Gang abgesonderte Meinungen ber Beifiger ober des Borftebers, ober allenfalls bie Gufpenfion bes Befdluffes sammt ihren Grunden,

find am Ochluffe ber Berathichlagung aufzuführen.

Rach biefer Form ift bas Protocoll in allen Geschäften bei ben Criminal : Gerichten ju fuhren, jeboch über bie Rathsprotocolle felbft

fein befonderer Inder ober Regifter ju verfaffen.

5. 62. Das beendigte, von bem Protocollsführer gefertigte Protocoll hat der Borsteher, ober wer sonst ben Borsth führte, genau
sogleich burchzugeben, und seine Richtigkeit mit seiner Fertigung und
bem Beisage: "gelesen," zu bestätigen; das Rathsprotocoll ist beim
Gerichtsvorsteher, auch wenn er ben Borsth nicht führte, zu seiner
Bibirung mitzutheilen, damit er in ber ununterbrochenen Kenntnis
ber Geschäftsbebandiuma bleibe.

Um Ochluffe eines jeben Bierteljahres find bie Rathsprotocolle

orbentlich zu binden, und in ber Regiftratur aufzubemabren.

§. 63. Gleich nach dem Schluffe der Sigung ift bem Eriminalserichts Decretar und Erpeditor, ober bessen Stellvertreter von bem Protocollssührer ein Berzeichnis jener Stüde, nebst den Namen der Referenten, welche in das Erpedit entweder zur Besorgung von beschloffenen Erpeditionen, oder zur weiteren Ibgabe an die Registratur zu gelangen haben, zuzustellen. Der Erpeditor hat die abgängigen oder langer aushaftemen Stüde und Concepte bei den Rathen oder dem Borsteber selbst in Erinnerung zu bringen.

## S. 426.

In dem Urtheile muffen folgende Stude ausge- Inbalt bei Urtheiles über: brucket werben: \*)

<sup>&</sup>quot;) Die Puncte, welche das Urtheil enthalten muß, werden in dem gegenwartigen Strafgefege vollftandiger, ale in der Jofef. allg. Er.

I. Der Bornahme und Zunahme des Beschulbigsten, und sein Spignahme, wenn ihm ein solcher in einer Rotte von Berbrechern, oder sonst im gemeinen Leben gegeben ift.

(Giebe die §S. 290, 332 d) 1. Thl. und vergl. den S. 396 Ct. G. 11. Thl.)

II. Die Benennung ber Verbrechen, worüber das Urtheil gefället wird, und die Bestimmung, ob sie nur versuchet worden, oder, ob sie eine Mitschuld und Theilnahme an dem Verbrechen sehn. Die Benennung ist nach dem in dem Gesehe angenommenen Ausbrucke, mit wenigen Worten, ohne sich in eine Beschreibung der That einzulassen, doch dermassen anzusühren, daß die unter dem allgemeinen Begriffe eines Verbrechens enthaltenen mehreren Gattungen, in sofern sie von dem Gesehe selbst von einander abgesondert sind, nach dieser abgesonderten Benennung bemerket werden.

(Giebe den S. 29 I. Thl. und vergl. den S. 397 Ct. G. II. Thl.)

III. Der Tag, da der Beschuldigte ben dem Crisminal-Gerichte das erste Mahl verhöret worden, der Tag des Abschlusses der Untersuchung, und der Tag des ergehenden Urtheiles.

(Ciebe die § \$. 287, 349, 371 und 421 I. Thl. und vergl. den §. 396 Ct. G. II. Thl.)

IV. Der eigentliche Inhalt des richterlichen Ausspruches, nach welchem

(§§. 334 und 338 Ct. G. B. ü. B.)

a) der Beschuldigte entweder für schuldlos, oder für straffällig erkannt, oder die Untersuchung aufgesboben;

<sup>6.</sup> D. (S. 184) ausgedrudt ; insbesonders die sub II enthaltene Borgidrift, um bas Berhaltniß der ausgesprochenen Strafe jum Berbre: chen auffallender zu machen.

Inhalt bes Urtheiles über Berbrechen ber nemlichen ober verfchiebener Art.

1289. Hofbecret vom 23. October 1802 an bas bohmische Appellations - Gericht, über beffen Anfrage vom 19. August n. J. N. 580 b. J. G. S.

liber Unfrage, ob bei Fallung ber Eriminal : Urtheile, wo ber Verbrecher wegen eines eingestandenen ober erwiesenen Berbrechens verurtheilt wirb, auch von jenem bei ber Untersuchung vorgekommenen Berbrechen Meldung geschehen, und barüber erkennet werden soll, besten er weber geständig, noch überwiesen ift? wirb verordnet:

Wenn ein Beschulbigter wegen Berbrechen von verschied en er Art aus rechtlichen Anzeigungen untersucht worden ist, unterliegt es nach dem S. 164 der Josefinischen Eriminal-Gerichtsordnung keinem Zweifel, daß diese Arten der Berbrechen sammt der Art der Aburtheilung in dem Urtheile ausgedrückt werden mussen. Auch bei Berbrechen ber nem lich en Art werden jene, wegen welcher der Unterlieden ter unfchulbig befunden worden ist, insbesondere auszudrücken sein, damit er sich mittelst des Urtheiles gegen weitere Unterluchungen

founen fonne.

Dagegen ist es bei Verbrechen ber nem ich en Art weber gefehlich, noch auch ber Entschäbigung wegen nothwendig, jene individuellen Verbrechen in bem Urtheile anguführen, wegen welcher die Untersuchung aus Mangel bes Beweises aufgehoben worden ift; benn ber §. 164 ber (Josefin.) Eriminal: Gerichtsordnung verordnet ausdrücklich, daßidas Eriminal: Urtheil, ohne sich in eine umfländlichere Bestimmung einzulaffen, die Verbrechen, worüber die Aburtheilung geschieht, nur mit dem gesehlichen Ausbrucke benennen soll. Auch ergibt sich bie Fosge von selbst, daß rücksichlich jener angeschuldeten Handlungen, worüber in dem Urtheile keine Entschäbigung angeordnet wurde, noch auch die Erstätung der Unschuld ersoszt ist, die Untersuchung aus Mangel des Beweises aufgehoben worden sei \*).

Inhalt des Eriminal-Urtheiles, im Falle Berbreden mit fcmeren Polizei-Übertretungen zufammentreffen.

1890. Decret bes f. f. n. ö. Appellations : Gerich: tes vom 21. Mai 1819, 3. 4305.

(Br. Cr. G. N. B. , 2. Thl. , S. 246.)

Criminal - Urtheile haben in Fallen, wo Berbrechen und schwere

<sup>\*)</sup> Do und in wie fern diese hofverordnung als eine Erlauterung des §. 426 IV. Des gegenwärtigen St. G. B. u. Bi in Anwendung ju tommen habe, siehe Zeitschrift für ö. R. 1837, 2. Bb., S. 299.

Polizei - Übertretungen zusammentreffen, ausbrücklich zu enthalten, baf ber Untersuchte bes Berbrechens D. N. und ber fcmeren Polizei- Übertretung D. N. schuldig fei.

Inhalt bes Urtheiles rudfichtlich ber Ordnung, in welcher die Lodesstrafe gegen mehrere hierzu verurteilte Individuen zu vollzieben ift.

1291. Hofbecret vom 14. April 1826, an fammtlische Appellations Serichte, in Folge hochter Entschließung vom 4. Marg n. 3., bei Erlebigung ber Rathsprotocolle bes Iomsbarbisch vonetianischen Senates ber oberften Justigftelle für ben Monat Rovember 1825, N. 2179 b. 3. 6. S.

Wenn burd Urtheil mehrere Individuen jugleich jum Tode verurtheilt werben, muß darin auch die Ordnung angegeigt werben, in welcher die Todesstrafe ju vollzieben ist \*).

Inhalt des Urtheiles über bas Berbrechen der zweis fachen Che.

(Bfb. v. 11. Juli 1817, N. 1345 d. 3. G. S. beim \$. 454 1376.)

Berbot bei Urtheilen, nach welchen bie Untersuchung aus Abgang rechtlicher Beweise für aufgehoben erklärt wird, sich in eine genauere Bezeichnung biefes Beweises einzulaffen.

129%. Decret bes f. f. n. d. Appellations Gerichtes vom 4. August 1818 in Folge Hosveretes vom 18. Juli n. J.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thl. S. 153.)

Wenn aus ben Acten ber Untersuchung sich zwar kein rechtlicher Beweis des von bem Beschuldigten begangenen Berbrechens zeigt, bennoch aber Gründe der Wahrscheinlichkeit bestehen, so hat der Eriminalrichter bie Untersuchung lediglich aus Abgang rechtlicher Beweise für ausgehoben zu erklaren, sich aber niemals in eine genauere Bezichnung bes abgehenden Beweises, oder worin dieser Abgang ber flebe, einzulassen.

<sup>\*)</sup> Diese Boridrift hat auch beim ftandrechtlichen Berfahren gur Richtschnur zu bienen. (R. 6. Rggs. Bog. v. 29. April 1886, 3. 20,845 beim \$. 507 1519.)

Befeitigung bes Vorbehaltes, womit ber Inquisit nach bem Gesetze jum schweren, vermöge ber Leibesbeschaffenheit hingegen bloß jum Rerter verurtheilet wirb.

(Sfd. v. 16. Februar 1816, N. 1211 d. 3. G. S. beim S. 429 1899.)

Das Strafurtheil hat die Absendung des Berbrechers an den geseßlich zugewiesenen Strafort nicht zu enthalten.

1293. Hofbecret vom 5. September 1788, an bas in. und o. d. Appellations : Gericht, über beffen Anfragesbericht vom 22. August n. 3. N. 886 b. 3. G. S.

Ad b) Das Strafurtheil hat die Strafe nur in jener Art ausgubrüden, wie sie in den Strafgesegen dem in der Aburtheilung begriffenen Verbrecher zugewiesen ift; es hat also die Absendung an den, durch die (Issesinische) Eriminal-Gerichtsordnung zugewiesenen Strafort nicht zu enthalten.

Das Strafurtheil hat bie nach ber Strafzeit eines Straflings zu treffenden politischen Borfichten nicht zu enthalten.

1894. Hofbecret an bas bohmifche Appellations. Gericht vom 2. Mars 1792.

(Rropatidet, 1. Bb., G. 4.)

Die nach ber Strafzeit eines Sträflings allenfalls einzutreten habenben politischen Borsichten find in dem Eriminal - Urtheile nicht aufzuführen und bemselben nicht einzuschalten.

Das Strafurtheil barf bie Ubichiebung bes Befchul-

1395. Decret bes f. f. n. ö. Appellations: Gerichtes, vom 5. Marg 1819, 3. 1770.

(Wr. Cr. G. N. B. 2. Thl., S. 201.)

Das Eriminal : Urtheil barf bie Abschiebung bes Beschulbigten nicht enthalten, weil bieselbe als fein Theil ber Eriminal : Strafe erzicheint, und in bas Urtheil nur bie in bem Strafgesetze I. Thi. geg gründeten Strafen geboren (1888, 1885, 1398.) Fällung eines Urtheiles über jede abgeschloffene Unterfuchung eines vor geschöpftem Urtheile verstorbes nen Inquisiten.

(\$fo. v. 1. Marg 1822, N. 1848 b. 3. G. G. beim 5. 202 (588.) und v. 31. Auguft 1822, N. 1890 C. b. 3. G. C. a. a. D. 584.)

Das abidriftliche Urtheil hat bie Strafjahre mit Buchftaben gu enthalten.

(R. ö. Upp. Decr. v. 22. Marg 1793 beim 6. 454 1878.)

b) die Entschädigung, so der Verurtheilte etwa aus dem Verbrechen zu leisten hat, bestimmet oder or behalt en:

Siebe Die \$8. 514-525 I. Thi, und veral, den 6, 397 0) St. G. II. Thi.)

Fällung des Urtheiles über jede abgefchloffene Unterfuchung eines vor gefcopftem Urtheile verftorbenen Befculdigten in Unfehung der Entschädigung.

(hfd. v. 1. Marg 1822, N. 1848 b. J. G. S. beim & 202 (583.) und hfd. v. 31. Zuguft 1822, N. 1890 b. J. G. S. a. a. O. 584.)

Specielle Aufführung ber Entschädigungsbeträge bei crimineller Beschädigung bes Baisen: und Depositenamtes.

1996. Decret bes f. f. n. ö. Appellations : Gerich: tes vom 28. Rovember 1828, 3. 8419.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., S. 188.)

Benn ein Baifen- und Depositenamt criminell beschäbiget ift, find im Urtheile die einzelnen Parteien mit ihren Maffen als liquibe Entschäbigungebetrage speciell aufzuführen, nicht aber ber bem Depositenamte zugegangene ganze Schabensbetrag überhaupt.

Berbot der Erwähnung eines Afterbeschädigten im Urtheile.

1897. Decret best. f. n. d. Appellations : Berich: tes vom 28. Marg 1831, 3. 4127.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Ihl., G. 243.)

In bem Urtheile ift nicht zu ermahnen, ob bas eine ober andere Individuum, bem eine Entschäbigung zuerkannt wird, ein Afterbe- fchabigter fei,

Entichabigungsleiftung im Falle eines in tlingenber Dunge verübten Berbrechens.

(\$fo. v. 28. December 1811, N. 967 b. 3. G. G. beim \$.522 1581.)

Borfdrift, im Falle burch Urtheil bie Bablung in Klingender Munge ohne Festfegung einer bestimmten Gelbforte aufgetragen worden mare.

(Pfd. v. 16. Mai 1812, N. 991 b. J. G. S. beim S. 522

Festsetzung aller im St. G. B. u. B. vorkommenben Gelbbeträge auf ben vollen Betrag in Conventions. Münge.

(Btjd. v. 8. Juli 1835, 3. 17,734 beim f. VI. der Ginleitung 55.)

c) ber Erfag ber Criminal-Gerichtskoften auferlegt, ober erlaffen wird.

(Siehe die \$8. 326-339 I. Thl. und vergl, den §. 398 St. G. II. Thl.)

Berurtheilung auch bes gang Mittellofen in ben Erfat ber Eriminal-Roften.

(36fb. v. S. October 1804 beim §. 587 1718.)

Saftung ber Mitschulbigen eines gemeinschaftlichen Berbrechens für bie Eriminale Roften.

(Sfb. v. 20. Upril 1809, N. 888 b. 3. G. S. beim \$. 537 1719.)

Entrichtung ber Eriminal-Roften feit 1. Februar 1821 in Conv. Munge.

(ofd. v. 9. Marg 1891, N. 1745 d. 3. G. S. beim S. 526 1545.)

Fällung bes Urtheiles über jebe abgeschloffene Unterfuchung eines vor geschöpftem Urtheile verstorbenen Beschuldigten in Ansehung ber Eriminal-Rosten.

(Hfd. v. 1. Marz 1822, N. 1848 d. J. G. S. beim §. 202 (583.) und Afd, v. 31. August 1822 N. 1890 d. J. G. S. a. a. D. 584.)

74

Machficht ber Criminal=Roften. (36fb. v. 14. Mai 1824 beim \$. 537 1786.)

Das Criminal-Urtheil hat nicht zu enthalten, ob bie Roften einbringlich ober uneinbringlich feien.

1298. Hofbecret vom 16. October 1824, an bas Appellations : Gericht in Galizien, über beffen Anfrage vom 14. September 1824, N. 2044 b. J. G.

In Betreff ber burch einen Untersuchten zu zahlenden Eriminal-Kosten wird bedeutet: daß in den Eriminal-Urtheilen, bem §. 537 bes ersten Theiles des Strafgesetbuches gemäß, wenn der Beschuldigte für straffällig erkannt, oder die Untersuchung nur aus Alsgang recticher Beweise für aufgehoben erklärt wird, in Unsehung der Gerichtskoffen auszuderücken sei, daß er sie zu ersehen schuldig ist; folglich das Eriminal-Urtheil nicht zu enthalten habe, ob die Kosten eindringlich, oder wegen Armuth bes Untersuchten oder aus anderen Ursachen une eindringlich seien.

### 8. 427.

Bedingung und Inhalt a) ber Los= fprechung;

Findet das Gericht, daß der Beschuldigte von den Anzeigungen ganz gereiniget, daß also nach der vorliegenden Berhandlung seine Schuldlosigkeit offenbar ist; so hat das Urtheil dahin zu lauten: daß er von dem ihm Schuld gegebenen Berbrechen losgesprochen, und schuldlos erkannt werde \*).

(Siehe den §. 397, jedoch auch den §. 474 und §. 536 I. Thi., und vergl. S. 385 St. G. II. Thi.)

Bedingung, unter welcher ber Ungeiger bei ber Schulblofigkeits-Erklarung bes Ungezeigten als Berlaumber angefeben werben kann.

(36fb. v. 8. October 1807, beim S. 188 558.)

<sup>\*)</sup> Die Josef. allg. Er. G. D. (§. 167) bedient fich hier fo wie immer des Ausbruckes Un iculb, uniculbig, mageend bas gegenwartig. St. G. B. fett bafur bas Wort Schuldlofig teit, fculbios gebraucht; über ben Unterfoted diefer Ausbrude fiehe von Connenfels: über die Stimmenmehreit beis riminal-Urtheilen; 2. Auff. Wien, 1808, S. 13.

Falle, in welchen ber von bem unteren Richter foulb: los befundenellnterfucte nicht alfogleich auf freien Ruf gefest werben fann.

(5fb. v. 24. Marg 1808, N. 837 b. 3. G. G. beim \$. 221, 2) 785.)

Rallung bes Odulblofigfeitsurtheiles über einen nach gefchloffener Unterfuchung, jeboch vor gefcopf= tem Urtheile verftorbenen Befdulbigten.

(Sfb. v. 1, Marg 1822, N. 1848 d. 3. G. beim S. 202 583.)

6. 428.

Wenn aus den Acten der Untersuchung sich zwar bung ber Aufbefein rechtlicher Beweis bes von bem Beschuldigten begangenen Berbrechens zeiget, bennoch aber Grunde ber Wahrscheinlichkeit beffelben noch bestehen; so ist bas Urtheil zu faffen: Die Untersuchung werbe aus Abgang rechtlicher Beweife für aufgehoben erklaret. (Giebe die §6. 449, 454, 471 und 537 I. Thl. und vergl. Die §8. 377

Berbot beillrtheilen, nach welchen bie Unterfudung aus Abgang rechtlicher Beweife fur aufgehoben erflart wird, fich in eine genauere Bezeichnung bes abgebenben Beweifes einzulaffen.

und 386 St. B. II. Thl.)

(R. ö. Upp. Dec. v. 4. August 1818, beim \$, 426 IV. a) 199.)

Urfache, aus welcher oft ber Thater aus Mangel bes Beweifes losgefprochen merben muß.

(Bfb. v. 10. September 1819, N. 1604 b. 3. G. S. beim §. 234 d) 973.)

Rallung bes Urtheiles auf Aufhebung ber Unterfudung aus Abgang rechtlicher Beweife, über einen nad gefdloffener Unterfudung verftorbenen Befoulbigten.

(Bfd. v. 31, Aug. 1822, N. 1890 b. 3. G. G. beim S. 202 584.)

Befreiung bes Beschuldigten vom Eriminal- Vershafte, wenn er gegen das von dem Eriminal-Gerichte auf Aushebung der Untersuchung aus Mangel des Beweises selbstständig gefällte und kundgemachte Urbeil den Recurs anmeldet.

(36fb. v. 11. Ceptember 1829 beim S. 449 1854.)

### S. 429.

c) ber Berurs theilung;

Wird ber Beschulbigte aus rechtlichen Beweisen eines oder mehrerer Verbrechen schuldig erkannt; so muß die Strafe mit gesetymäßiger Rücksicht auf die Verhältnisse der That, des Thäters, der Milberungse und Beschwerungsumstände ausgemessen werden. Hierenach muß das Urtheil die bestimmte Strafart, folgelich, wenn auf Kerkerstrafe geurtheilet wird, den Grad, die Zeit der Dauer, wie auch die etwa hinzugesetzen Verschärfungen, den Verlust des Abels, oder die Landesverweisung so deutlich ausdrücken, daß bey dem Vollzuge nicht der mindeste Zweisel entstehen könne.

(Siehe den 7. 216f. des Rop. dann \$. 26 I. Thi. und vergl. die \$8. 395 und 397 St. G. II. Thi.)

Ärztliches Gutachten über die Anwendbarkeit schwerer Kerkergrade.

(R. ö. Upp. Bdg. v. 3. Janner 1815 beim §. 11 65.)

Befeitigung bes Norbehaltes, womit der Inquisit nach dem Gesetze zum schweren, vermöge der Leibesbeschaffenheit hingegen bloß zum Kerker verurtheilet wird.

1399. Hofbecret vom 16. Februar 1816, an bas n. ö. Appellations: Gericht, aus Anlag eines zur höchften Entscheidung gelangten Criminal: Falles. N. 1211 der 3. G. S.

Es ift ichon oft in ben bei bem oberften Gerichtshofe vorgekommenen Urtheilen bemerkt worben, bag Inquisten nach bem Gesethe gum ich meren, vermoge ihrer Leibesbeschaffenheit bingegen jum Rer-Eer verurtheilt ju werben pflegen. Diefer Borbebalt ift in bem Gefete nicht gegrundet, und berfelbe aud, weil die in bem Strafbaufe beftebende Rrantenanstalt bafur ju forgen bat, bem Straffinge mab: rend ber Krantheit bie gange Strenge ber verbangten Strafe nicht fublen ju laffen, nicht nur überfluffig, fonbern anftofig, weil auf biefe Beife eine jur Beit ber Strafverbangung bem Inquifiten jugetommene Rrantheit und forperliche Ochmache jum Unlaft genommen wirb, ben Rerter fur die gange Dauer ber Strafe auf einen minberen Grad, als es fonft ju gefchehen batte, berabzufeben. Es ift baber ber porermabnte Unterfcbied und Borbebalt mit Rucfficht auf bas Gefet in ben Urtheilen forgfältig ju vermeiben.

Mit Criminal=Urtheilen verbundene nachtheilige Rolaen.

(S. 23 Ct. G. u. B. und die bort aufgeführten Rovellen.)

### S. 430.

Muf Todesstrafe kann das Urtheil nur damahls bet ber Todesstrafe ergeben, wenn bas von bem Gefete mit biefer Strafe belegte Berbrechen wiber ben Befculbigten burch fein Geständniß, ober burch geschworne Zeugniffe rechtlich bewiefen, und zugleich ber Thatbestand vollkommen, nach allen erheblichen Umftanden rechtlich erhoben ift. Rann ber Thatbestand auf folde Urt nicht mehr er= hoben werden, ober ift ber Beschulbigte nur burch Mitschuldige, ober aus bem Zusammentreffen ber Um= ftande rechtlich überwiesen; fo tann er zu teiner langeren als zwanzigjährigen Kerkerstrafe verurtheilet merben.

(66. 399 e), 400 und 403 f) St. G. B. ü. B.)

Mabere Erflarung bes S. 430 St. G. I. Ebl.

1800. Sofbecret vom 17. Janner 1818, an fammte lide Appellations - Berichte, in Folge höchfter Entichlies fung pom 13. December 1817, über Bortrag ber oberften Juftigftelle vom 11. October 1817, N. 1404 b. 3. G. G.

Bur Befeitigung ber 3meifel, mas fur ein Grab ber Rerterftrafe unter ber zwanzigjabrigen Rerterftrafe in bem 6. 430, erften Theiles des Gefetbuches über Berbrechen und fcwere Polizei-Ubertres

tungen, ju verstehen sei; bann, ob biefer Paragraf auf ben Beweis bes bofen Borsabes, und ob eben biefer, wie auch ber folgende, §. 431, nicht auch auf bie lebenslängliche Kerkerstrafe anzuwenden seien, werden biefe beiben Paragrafe nun auf folgende Urt ausführlicher bestimmt:

5. 430. Auf Tobesstrafe ober lebenstängliche Kerterstrafe tann bas Urtheil nur bann ergeben, wenn bas von bem Gesege mit bieser Strafe belegte Berbrechen wiber ben Beschulbigten burch sein Geständniß, ober auch burch beschworne Zeugniffe, rechtlich bewiesen, und zugleich ber Thatbestand vollkommen, nach allen erheblichen Umftanben, rechtlich erboben ift.

Kann ber Shatbestand auf solche Art nicht mehr erhoben werben, ober ist ber Beschulbigte nur burch Mitschulbige, ober aus bem Buschammentreffen ber Umftanbe, rechtlich übenviesen; so kann er u keiner langeren als zwanzigjährigen schweren, ober nach Beschaffenheit

ber Umftande, fcwerften Rerterftrafe verurtheilt merben.

Das laugnen bes bofen Borfates, wenn ber Befchulbigte, beffen nach Borfchrift bes §. 413, ersten Theiles, für überwiefen gehalten werben muß, hindert nicht die ordentliche, von dem Gefete

gegen bas Berbrechen verhangte Strafe angumenben.

5. 431. Auch bann, wenn ber Verbrecher gur Zeit bes begangenen Verbrechens bas Alter von zwanzig Jahren noch nicht guruckgelegt hat, ift anstatt ber Todesstrafe oder lebenstänglichen Kerkerstrafe, auf schweren Kerker zwischen zehn und zwanzig Jahren zu erkennen. Auf biese lettere Strafe ist fatt ber Todesstrafe auch in dem Falle zu erkennen, wenn von der Zeit bes begangenen Verbrechens ein Zeitraum von zwanzig Jahren verstoffen ift, und die in dem §. 208 enthaltenen Bedingungen eintreffen \*).

<sup>&</sup>quot;) Schon in der Berordnung der E. E. Appellation in Bob. men vom 22. October 1810 (Borfchigen's 506., G. 428.) heißt es: Muf die angesuchte Belehrung in Rudficht Des 6. 430 Des Befetbuches über Berbrechen, gelegenheitlich des von einem bierlans digen Griminal-Berichte mider zwei Bancogettel-Berfalfcher auf Re re ter gefällten, obergerichtlicherfeits aber auf ich meren Rerter berichtigten, und bochften Orts bestätigten Urtheiles, mird gur Richtfcnur bedeutet: bas Strafgefet bandelt nur in der I 2btheilung von Beftrafung der Berbrechen und ibrer verschiedenen Gattungen, und bestimmt darin jugleich fur jede Gattung ber Berbrechen die Strafe in ihren Abstufungen; Dagegen fpricht die II. Abtheilung Des Strafgefetes blog von dem rechtlichen Berfahren über Berbreden. Es fann bemnach der S. 430, der II. Abtheilung, welcher von Der Rerterfrafe, nur jum Unterfchiede von der To des ftrafe im Allgemein en redet, feineswege dabin aufgenommen merden, daß er mit den, in der I. Abtheilung bestimmten Strafarten contra-flire, und fo wie nun der S. 96 des St. G. fogar auf den Berfuch Der Rachahmung öffentlicher Gredits-Papiere Die Strafe Des fc m eren Rerte re feftgefetet; fo muß um fo mehr fur bas wirtlich vollbrachte Berbrechen der Rachahmung öffentlicher Credite- Papiere, auf meldes Die Todesftrafe gefeget ift, bei Gintretung der Inmen-

Bei ber Uburtheilung aus bem Bufammentreffen ber Umftanbe findet bie lebenslange Strafbauer nicht ftatt.

1301. Jufig-hofbecret vom 13. Juni 1829, an bas in. ö. füftenlänbifche Appellations-Gericht.

(Reitfdrift für ö. R. 1c. 1829, 3. Bb., G. 271.)

Nach Borfdrift bes hofdecretes v. 17. Janner 1818 (1 800) und bes §. 430 bes I. Thi. bes St. G. B. kann bie lebenslange Strafbauer bei ber Aburtheilung aus bem Zusammentreffen ber Umftanbe nicht flatt finden.

Belegung ber Acten mit bem Zauficheine bes gur Tobesftrafe verurtheilten Befculbigten.

130%. hofbecret vom 28. Rovember 1836. (Bafer €. 360.)

Wenn Inquisten gur Todesstrafe verurtheilt werben, so ift jesterzeit der Taufschein berfelben den Eriminal-Acten beizulegen.

Unwendung des §. 430 rudfichtlich des Beweifes bei ber Berurtheilung jur Todesftrafe im ftandrechtliden Berfahren.

(Hfd. v. 14. Sept. 1804, N. 684 b. J. G. S. beim \$. 506 b) (1517.) und Hd. v. 12. Februar 1821, N. 1739 b. J. G. S. d) beim \$. 500

Grund, aus welchem über die im §. 430 enthaltenen zwei Beweisarten auf die Todes frafe nicht erkannt werben fann.

(Sfd. v. 10. Februar 1816 ad 1 beim 6. 506 b) 1518.)

dung des §. 430 der ich were Rerker ausgemessen werben, ohne daß Jenes, mas in ber II. Ubtheilung des Strafgesegte von der Rerkerfte es vortömmt, die eigentlichen Bestimmungen ber peinlichen Strafen in der I. Abtheilung, mo diese Lehre von den Strafen eigens behandelt, und die gelegtiche Berfügung darüber aufgestellt wird, jemals beitren kann.

### S. 431.

begangenen Verbrechens bas Alter von zwanzig Sahren noch nicht zurückgelegt hat; ober, wenn von der
Zeit bes begangenen Verbrechens ein Zeitraum von
zwanzig Sahren verstoffen ist, und die im §. 208 enthaltenen Bedingungen eintressen, ist anstatt der Tobesstrafe, auf schweren Kerker zwischen zehn und zwanzig Sahren zu erkennen.

(5. 39 a) St. G. B. ü. B.)

Berwandlung bes lebenslangen Kerkers in einen zwanzigiährigen bei Berbrechern unter zwanzig Jahren.

1303. Sofbecret vom 5. October 1804, an bas bobs mifche Appellations Gericht, N. 695 b. 3. G. G.

Da bei Berbrechern unter zwanzig Jahren selbst bie Tobesstrafe in eine zwanzigjabrige Kerkerftrase verwandelt wird; so folgt von selbst, bag auch in ben Berbrechen, auf welche ber lebenslange Kerber verhangt ist, bochsens ein zwanzigjahriger Kerker gegen bieselben erkannt werben konne.

Berwandlung des lebenslangen Kerkers in einen schweren Kerker zwischen zehn und zwanzig Jahren bei Berbrechern unter zwanzig Jahren.

(ofb. v. 17. Januer 1818, N. 1404 b. 3. G. G. beim \$. 430 1300.)

Pflicht bes Stanbrechtes, Befculbigte, welche gur Beit bes Berbrechens bas Alter von zwanzig Sahren noch nicht zurückgelegt haben, zur Aburtheilung nach §. 431 ben ordentlichen Eriminal: Gerichten zu übergeben.

(Hft. v. 12. Februar 1821, N. 1739 d. J. G. S. c) beim \$. 500 1500.)

### 8. 432.

Das nach ber Mehrheit ber Stimmen ausgefallene Protofollirung unb Ausferti-Urtheil muß durch den Borfigenden wörklich zu dem gung bes Ur-Protofolle gegeben, auf ber Stelle Die Musfertigung barüber burch ben Gerichtsschreiber gemacht, und biefe von fammtlichen Mitaliedern bes Gerichtes unterfdries ben merben.

(S. 399 Ct. G. II. Thi.)

Führung bes Ratheprotocolles. ( Biebe unter Diefer Überfchrift Die Rovellen oben beim &. 425.)

Abfaffung bes Conclufums.

1303 a) Allgemeine Gerichte : Inftruction vom 9. September 1785 N. 464 b. 3. 6. 6.

6. 61. Das Conclusum ift beutlich und genau in bas Protocoll ju geben. Stimmt bas Conclusum mit bes Referenten Untrage überein, und ift bas Befchaft von Bichtigfeit, fo follen bie Formalien nochmals abgelefen, und jedes Wort mobl erwogen merben. Bare aber bas Conclufum wider bes Referenten Meinung ausgefallen, fo tommt es barauf an, ob es bei bes Referenten Entwurfe nur folde Beifate und Underungen veranlaffe, die von ibm felbit fogleich berichtigt werben tonnen, Diefe find von bem Referenten fogleich feinem Referatsbogen einzuschalten. Mußer bem aber foll ber erfte Rath, nach beffen Stimme bas Conclusum gefaßt worben, bas Formale entwerfen , und langftens im folgenden Rathstage jur Ochluffaffung vorlegen.

Berbot ber Berufung auf Privat: Befetfammlungen gur Begrunbung ber Beidluffe.

(5fb. v. 15. Juli 1823, N. 1953 b. J. G. G. beim 3. 216f. Des Rop. 12.)

Befugnif bes Borfigenden, ben nach ber Mehrheit ber Stimmen gefaßten Beidluß ju fiftiren, und benfelben an bas Obergericht zu fenben.

(Biebe 6. 53 der Inftruction fur Die galigifden Griminal-Gerichte oben beim 6. 428 (1269 b) )

6

Musfertigung bes Rathsbefdluffes.

1303 b) Allgemeine Gerichte Snftruction vom 9. September 1785, N. 464 b. 3. G. S.

## Erfte Abtheilung.

# Siebenter Abichnitt.

Bon Expedirung bes Conclusums.

6. 73. Wenn nach dem Conclusum ein Bericht an die Appellationsstelle, oder von dieser an die höchste Behörde zu erstatten, oder wenn — ber Beweggrund eines Urtheiles — hinauszugeben ist, soll der Referent die Expedition selbst besognen; außer dem ist sie das Geschäft des Secretärs. Wenn aber die ganze Expedition nur darin besteht, das in dem Referatsbogen von Wort zu Wort ausgeschührte Formale des Bescheides auf den Rücken der — Bittschrift binzuschreiben, so ist es überstüffig eine besondere Expedition zu verfassen; sondern das Prästum hat sogleich auf dem Referatsbogen nach ersolgter genauer, dem Conclusum angemessener Adjustirung des Formales das Expediatur zu setzen, und dieses Formale entweder in die Kanzlei zu schiefen, oder von einem in die Nathsstube zu berusen den Kanzellisten abschreiben zu safien.

§. 75. Go viel geschehen kann, muffen bie Expeditionen von ben Secretaren sogleich in ber Rathssigung verfasset werben, die bann übrig bleibenden sind am nemlichen Sage Nachmittags in dem Umtborte zu versertigen. Ohne wichtige Ursache ist ben Secretaren nicht gestattet, Acten mit sich nach Saus zu nehmen.

§. 76. Die verfaste Erpedition ist mit Beilegung ber bagu gebotigen Acten bem Referenten verschloffen jugufenben, und bamit fich biefer überzeugen könne, ob die Expedition auch genau mit bem Conclusum übereinstimme, ift auch ber Referatsbogen beizulegen (1804).

5. 79. Was an lanbeefürstliche Sof- und Gerichtsstellen, benen bie Magistrate, Lanbrechte und Appellations-Gerichte nicht untergeordent find, ober an bie in ben landern aufgestellten Gouverneurs, wenn sie gleich bas Prafibium bei einem dem Appellations-Gerichte untergesordneten Landrechte führen, ober was an ein Kreisamt geht, barüber ist die Correspondenz durch Prasidials-Noten zu führen, die der Vorssibende allein zu unterfertigen bat.

\$. 80. Bas an Gerichte und Obrigfeiten geht, die nicht landesfürstlich, und ber Stelle, Die einen Auftrag erlaft, nicht untergeordnet find, ift in der Form ber Ersuchschreiben einzukleiden, und von

bem Borfitenden und einem Gecretar ju unterfertigen.

5. 81. Was von ben ersten Behörben an bas Appellations . Gericht, ober von biesem an bas Revisionsgericht geht, ift in ber Gestalt eines ordentlichen Berichtes abzufassen, bei welchem von außen bie Rubrik ber Partien und ber kurze Inhalt bed Gegenstandes zu sehen ist; biese Berichte haben von innen bas Praftbium und Wice-Prastbium, und von außen ber Referent zu untersertigen. Von innen sind bie bei ber Berathschlagung gegenwärtig gewesenn Rathe anzumerken.

5. 82. In untergeordnete Parteien ober Imter geben bie Erpebitionen mittelft Befehls, welche bas Prafibium ober Bice-Prafibium

und ein Gecretar unterfertigen.

5. 83. Bescheibe und Rathichlage, so feine orbentliche Urtheile find, werben auf bem Riden bes Erhibitums von Wort ju Wort, wie bas Formale bes Conclusums lautet, geschrieben, und allein von bem Secretar untersertigt.

1304. Hofbecret vom 13. Febru ar 1795, an bas in. 6. Appellations: Gericht, über bie Untersuchung ber Gorger Stadt: und Landrechte, bann ber Pratiur zu Grabisfa, N. 217 b. 3. G.

Ad g) Die Erpebition muß genau ausbruden, was fur Ucten gurudgefchloffen, und welche gurudbehalten werben.

1304 a) Inftruction für bie galigifchen Eriminale Gerichte vom Sahre 1808 (872 \*))

## Siebentes Sauptftud.

Bon ber Expedirung bes Rathefdluffes.

§. 64. Alle Expeditionen, sowohl sammtliche Urtheile als Bescheibe, und Requisitionen oder Berichte, hat der Referent selbst, in der bisher ibliden Gerichtssprache, wie schon oben §. 39 (1280 b)) bemerkt worden, zu versassen, ebhalb seine Meinung in den currenten Exhibiten sogleich in Bestat der Expeditionen zu entwerfen. Sat aber eine Bebotde mehrere Secretare, welche bisher zu Expeditionen verwendet worden, so hat es dabei sein Bewenden. Der Concipient hat zur Seite des Conceptes anzumerken, so oft das Stück sammt seinen Beilagen dem Rathe zur Einlegung in das Tagebuch von dem Expeditor nach geschehener und zugestellter Expedition zurück zu stellen ist.

Wenn jedoch an Behörden oder Dominien Ersuchschreiben zu erlaffen sind, wo die Gerichtssprache benfelben wahrscheinlich nicht geläusig ist, so haben die Eriminal Gerichte nach Thunlichkeit in solchen Zuschriften der volnischen oder beutschen Gprache sich zu bedienen. §. 65. Allen Privat-Parteien, wenn fie ju bem Stande bes Abels, ber Beiftlichkeit, ber Beamten, ber hoheren Militar- Chargen mit Officiers-Range, und felbst ber Honoratioren aus bem Burger- und Gewerbsstande geboren, ift ber Titel, Gerr, und ber Gemablin, Frau, in ber Erpedition zu ertheilen, und eben so bei Bernehmungen und Berhoren, die jedem Stande gebührende Achtung und Titulatur nicht außer Acht laffen.

§. 66. Die Entwurfe ber Erpeditionen find langstens den dritten Tag nach ber Sigung bem Gerichtsvorsteher von bem Referenten quigficien, welcher, wenn er im Besentlichen nichts zu andern sindet, mit feinem Namen, und bem Botchen: Expediatur, die Concepte bem Expeditor zuzuschicken hat. Findet aber der Gerichtsvorsteher wesentliche Bedenken, die der Concipiende Rath allein nicht aufzusklären vermag, so hat der Gerichtsvorsteher die Bedenken in der nachsen Cigung vorzutragen, oder wenn Gefahr auf dem Nerzuge ift, eine sogleiche Zusammentretung der Räthe, welche in der Sache ge-

ftimmt haben, ju veranlaffen.

5. 67. Mit allen Sofifellen, sie mögen politische, Finang- ober Jufig Beborben sein, dann mit dem vorgesetten Obergerichte, ende lich bem Gubernium des Landes, haben die Eriminal Gerichte in allen Geschäften nur durch Berichte gu correspondiren; mit allen übrigen landesfürslichen Stellen und ftändischen Collegien hingegen durch Roten und mit anderen Obergerichten und Magistraten durch Ersuch dereiben, das Wernehmen zu pflegen. Die Noten sind von dem Gerichtsvorsteher allein, die Ersuchschreiben aber auch von dem Eriminals Gerichts Secretar zu unterzeichnen, und wenn sie in deutsche Provingen erlassen werden, namentlich auch die Wernehmungspuncte nach Edunlichkeit auch in deutscher Sprache abzuschssen.

§. 68. Wenn dem Obergerichte geschloffene Untersuchungs-Acten vorgelegt werden, so ift in dem Berichte die Geschickserzihlung nicht aufzusühren, sondern nur das Original : Referat und der Auszug des Rathsprotocolles beizuschließen, und unter der Aufschrift von aussen der Gegenstand und der Name des Untersuchten mit Bezeichnung, ob er im Verhafte, oder auf freiem Fuße untersucht worden, anzubeuten. Geht der Antrag des Eriminal : Gerichtes auf die gangliche oder einstweilige Cossprechung eines Verhafteten, oder auf eine nur sehr turze Strafzeit; so mag das Eriminal-Gericht von Außen auch das Wortchen: "dring end," beisehen. Ieder Bericht ist von innen von dem Gerichtsvorsteher, von außen von dem Referenten zu unterschreiben.

Bei Berichten über andere als Inquisitions : Gegenstände ift die Bulegung bes Referatsbogens nicht nothwendig, dafür aber im Be-

richte ber Begenftand gang auseinander gu feben.

In der Behandlung der politifchen und oconomifchen Gefcafte bat bierbei bas Criminalgericht fich der bisher üblichen Form zu bebienen.

§. 69. Bloge Indorfationen und Befcheibe find von dem Eriminal : Gerichte : Gecretar, andere Refolutionen und Intimationen bingegen auch von bem Berichtsvorsteher ju fertigen, und bie letteren mit bem Berichtsflegel ju befiegeln.

Das Formale eines Criminal Urtheiles ift genau nach bem 5. 426 bes Gefetes ju faffen , allenfalls mit folgenbem Eingange:

"Bon bem k. f. Criminal: Gerichte in N. wird über bie mit bem "verhafteten (bem auf freiem Fuße gelaffenen) R. R., sonft Jokel "genannt, wegen Diebstahles, versuchten Raubes, wegen Theilneh- "mung und Mitschulb am Raube, am 1. Mai b. J. angefangen und "am 23. Geptember geschloffene Criminal-Untersuchung zu Recht ers "tannt."

Das Urtheil, welches ben Untersuchungs : Acten beigelegt wird, ift nach ber Borschrift bes §. 432 auszufertigen. Jenes Eremplat bingegen, welches bem Untersuchene eingehändiget, ober bei sein sein einbung mitgeschicht wird, ift nur von dem Eriminal : Gerichtsvorsteber und bem Gecretar, nebst Beibrückung bes Gerichtssiegels zu

fertigen.

5. 70. Sind nach bem Gefete (§. 493) Ebicte gegen einen flüchtigen Werbrecher zu erlaffen, so find biese von bem Vorsteber und zwei Rathen nehst Beidrückung des Siegels zu fertigen, und an den vorgeschriebenen Orten mit Bezeichnung bes Tages der Affigirung durch ben Gerichtsdiener anzuschlagen, und ihrer Erhaltung nachzusehen. Die abgenommenen Original Biete find bem Tagebuche sobann beizulegen. Undere Beschreibungen und Steckbriese (nach den §§. 487, 489) sind bloß vom Vorsteber und Secretar zu fertigen.

Musfertigung und Buftellung ber Erpedition.

1304 b) Allgemeine Gerichte : Inftruction vom 9. September 1785, N. 464 b. 3. 9. S.

# Erfte Abtheilung.

## Adter Abschnitt.

§. 92. Der Erpeditor hat zu beforgen, daß in der Kanglei die Ausfertigung der Erpeditionen geschee. Die Kangellisen haben täglich Morgens von 8 bis 12 ilhr, Nachmittags von 3 bis 6 ilhr in der Kanglei zu bleiben, und die ihnen von dem Erpeditor vorgelegte Arbeit ohne Widerede zu fertigen. An Ferialtagen ift genug, wenn deren einige sich in der Kanglei einsinden, worin zwischen den Kangellisten nach der vom Erpeditor eingeleiteten Ordnung abzuwechseln ift. Zwei Kangellisten haben immer, so lange der Nath währet, bei vorsallender häufiger Arbeit aber, so viel deren erforderlich sind, über die oben ausgemeffenen Stunden auch durch längere Zeit in der Kanzlei zu verbleiben, und bei bieser anhaltenden Arbeit nach des Erpeditors Anweiz sund abzuwechseln. (1805.)

§. 93. Sobald bie Erpedition abgeschrieben ist, soll bei ben Stücken, die nach §. 73 (1303 b.)) von bem Referenten selbst versassen mussen, ober auch ordentliche Urtheile sind, zwischen bem Kanzellisten und bem Erpeditor, in den übrigen minder wichtigen Stücken aber zwischen bem Kanzellisten und einem Registranten das Concept mit der Abschrift collationirt, die eingeschlichenen Schreibsehler sogleich verbessert, in die Abschrift am Rande des Papiers zum Zeichen der geschebenen Collationirung der Buchstad C gesetz, und in dem Concept der Abschreibende, und die, welche collationirt haben, angemerkt werden, damit sie bei eingeschlichenen Fehlern zur Werantzwortung aerogen werden können.

§. 94. Auch hat ber Erpeditor Rücksicht zu nehmen, daß die Unterfertigung ber Erpedition nach Worfdrift bes §. 80 u. b. f. (1808 b.) geschebe. Den Expeditionen, welche zur Unterfertigung vorgelegt werden, muffen jedesmal die Concepte angeschlossen sein damit keine Expedition unterschoben werben könne. Der Expeditor hat fothane Expeditionen dem Prafidium und Wice - Prasidium mit mäßiger Abtheilung zuzusenben, und nicht eine zu große Menge auf eine

mal zusammen tommen zu laffen.

5. 97. Die Zustellung ber Erpebitionen muß durch einen beeibigten Gerichtsbiener geschehen, bem täglich auf einen halb gebrochenen Bogen ein Berzeichniß ber ihm zur Zustellung übergebenen Stücke von dem Erpebitior einzuhändigen, und darin bloß der Name der Expedition und wohin selbe zuzuskellen sei, anzumerken ist. Folgendes ist dabei zu beobachten: a) Was an eine im Gerichtsorte besindliche Stelle gelangt, ist ledig bei dem Einreichungs Protocolle der Stelle, wohin die Expedition gehet, zu übergeben; b) Was außer landes gehet, und auf die Post zu geben ist, hierüber hat der Gerichtsbiener sich einen Amstschein ausstellen zu lassen; o) Was endlich an eine Partei gelangt, hat der Gerichtsbiener nach Vorschrift des 36. Capitels der Gerichtsordnung zuzustellen, sich aber auf seinem Tagzettel bei der Nummer der Expedition von demjenigen, dem er sie behändiget hat, eigenhändig die geschehene Zustellung durch Hinschreibung des Namens bestätzen zu lassen.

§. 98. Folgenden Tages hat fich jeder Gerichtsbiener bei dem Erpeditor über die richtig geschehene Zustellung zu legitimiren, und ware eine Zustellung unterblieben, über die Ursache zu rechtsertigen. Der Expeditor hat die rückständige Zustellung auf den solgenden Taggettel sind breitragen.

— Die Taggettel sind burch brei Jahre in der Registratur aufzuheben, und bann zu caffiren.

5. 99. Der Erpeditor hat unter ben Gerichtsbienern die Arbeit mit einer Gleichheit und flaten Abwechslung zu vertheilen, baf die Rathssigungen so lange sie bauern, jedesmal mit einem Gerichtsbiener versehen, die Zusendungen an den Vorsiger, die Rathe, und das Expedit besorgt werden, die Aufgabe und Übernahme bei der Post gesichehe, und die Zustellungen nach Möglichkeit befordert werden.

1305. Regierung e. Decret vom 30. October 1830, 3. 60,557.

(Bifini's Bbb., G. 589.)

Nach einer Eröffnung bes herrn Finangministers vom 23. b. M. haben Seine Majestät mit allethöchter Entschließung vom 17. b. M. anguordnen gerubet, daß die Amtschunden bei allen hilfs und manipulirenden Amtern, bei allen Cassen und Buchhaltungen in Zutunft auf ben Wormittag beschränkt werben.

In Folge biefer allerhöchften Entichließung find bie Umteftunden bei ben Silfsamtern ber n. 8. Regierung, fo wie bei allen ihr unterftebenden Amtern, Caffen, dann bei ber Buchhaltung, vom 1. November an einstweilen von 8 Uhr Morgens bis Nachmittags 2 Uhr fest-

gefest worben.

1305 a) Inftruction für bie galizischen Criminal-Gerichte vom Jahre 1808 (872 \*)).

## Achtes Sauptftud.

Bon Ausfertigung und Buftellung ber Erpeditionen.

5. 71. Der Erpeditor hat auf ben von bem Gerichtsvorsteher gut gebeißenen, und ihm jugekommenen Expeditions : Concepten sogieich ben Tag bes Empfanges anzumerken, und ihre Abschreibung zu veranlassen. Bemerkt er bei einem Concepte ben Abgang ber Prasibial: Genehmigung, so hat er dieses sogleich bem Vorsteher zu bemerken. Über alle ihm zugekommenen Exhibiten hat er eine Normerkung nach der Jahl bes Protocolles der Referenten, und dem Tage ber Sigung zu führen, und die Rubrik beizusehen, ob die Stücke bem Referenten zum Tagebuche, oder in die Registratur gegeben worden sieht.

5. 72. Die Actuare und Kangellisten haben ohne Wiberrede alle ihnen aufgetragenen Arbeiten und Copirungen zu verrichten. Der Sercretar hat jedoch eine billige Gleichbeit zu beobachten, umd ist hiervon bem Gerichtsvorsteher öftere Einsicht zu nehmen. Auch fann der Gerichtsvorsteher den Rathen abwechselnd die nähere Aufsicht über das Expedit, die Registratur, und bas Exhibiten : Protocoll, oder die sogenannte Kanzlei - Direction übertragen, wenn er für seine Person mit der eigentlichen und wichtigeren Direction der Arrestverwaltung zu sehr beschäftiget ist.

§. 73. Um Sigungstage, bann an Feiertagen muffen von bem Ranglei Personale abwechselnd einige Individuen über die Umtoftunben jurud gehalten werden; um für plogliche Arbeiten anwesend ju

fein, wie diefes oben §. 2 (87%.) feftgefest worden.

5. 74. Die abgeschriebenen Stude follen zwischen bem Abfchreis

ber und bem Secretar, ober in Berhinderung besselben, von einem andern aufmerksamen Actuar ober Kanzellisten collationirt, die Fehler verbeffert, und die geschehene Collationirung mit dem Buchstaben C unten am Rande der mundirten Erpedition; auf dem Concepte aber el Blame bes Alfchreibers und bes Collationanten angemerkt werden, um sie bei eingeschlichenen Fehlern zur Berannwortung gieben zu können.

Bei Berichten an boberen Stellen, Rathsprotocolls : Auszugen, Eriminal : Urtheilen, ober Abschriften von Berbors : Protocollen ift

eine vorzügliche Benauigfeit anzuwenden.

5. 75. Der Erpeditor hat weiter die vorgefdriebene Unterfertigung burch ben Borfteber ju bewirfen, und jedesmal bas Originals Concept anguschließen, bamit auch ber Borfteber allenfalls Unrichtigs

feiten entdecken tonne.

§. 76. Die juruderbaltenen gesertigten Erpeditionen hat der Erpeditor durch den Gerichtsbiener sogleich bestellen ju lassen. Geschiebt die Austellung in dem Orte des Gerichtes an Parteien, oder an die Protocolle anderer Stellen, so hat er die betreffenden Erücke in einen gedruckten Tagzettel einzutragen, umd benselben dem Gerichtsdiener zu übergeben, damit sich dieser Tags darauf mit der Auftellung ausweisen konne. Werden die Expeditionen mit der Post absgeschiebt, so sind fie in das übliche Post-Journal einzutragen, umd ist die Aufgade von dem Postamte zu bestätigen.

§. 77. Die wirkliche Zustellung ber einen ober andern Art hat ber Erpeditor auf bem Original-Concepte anzumerken, und sonach in seiner Bormerkung (§. 60) (1288a) zu bezeichnen, welche Stücker ben Rathen zurückt gestellt habe, und welche ein ber Registratur finterlegt wurben. Die Sagzettel ber Gerichtsbiener, und bie Post-Journale sind in ber Registratur nach Jahrgangen gesammelt aufzubewah-

ren, und nach brei Jahren zu vertilgen.

Schriftenwechsel ber inländischen Beborden unter einander.

(Siehe den S. 345 und die bort aufgeführten Rovellen.)

Ohriftenwechfel ber inlanbifden Beborben mit bem Muslande.

(Giebe die Rovellen beim S. 33 d) G. 245 1. Thl.)

## S. 433.

Wenn eines aus folgenden Verbrechen der Gegenswer krunden ber Untersuchung war, nähmlich: Hand der Untersuchung war, nähmlich: Hand vertrath, Vergriche vorzulegen ih: Aufstand und Aufruhr, öffentliche Gewaltthätigkeit, wie wegen der Mißbrauch der Amtsgewalt, Verfälschung der öffent: Verbrechens; lichen Creditspapiere, Münzverfälschung, Religions.

störung, Mord, Todtschlag, Zwepkampf, Brandslegung, Raub, oder Verbrechern gethaner Vorschub; es mag sich um den Versuch, oder die Ausübung eines solchen Verbrechens handeln, das Urtheil mag wie immer ausfallen; so ist dasselbe stets vor der Vekanntsmachung dem Obergerichte vorzulegen.

Erklarung ber Benennungen "omicidio" und "uocisione" in der italienifchen überfetjung bes St. G. B. B. W.

1306. Mailander . Appellations = Circulare vom 12. Januer 1816, 3. 331.

(Raccolta degli Atti del gov. Mil. vol. I. parte I., dell' anno 1816, pag. 1.)

Con decreto aulico del 22 dicembre 1815 c pervenuta dal supremo tribunale di giustizia a questo appello generale la sovrana dichiarazione, che la disposizione del codice dei delitti relativamente alla trasmissione della sentenza e degli atti processuali al giudizio criminale superiore nelle inquisizioni, le quali hanno per oggetto uno dei delitti specificati nei \$8.433 e 434, comprende sotto l'espressa denominazione del delitto di omicidio per identità di ragione ed espressione letterale del testo originario anche il delitto di uccisione.

Di tale suprema dichiarazione si rendono intesi tutti i giudizi criminali, affinche debbano all'evenienza dei casi con esatta esecuzione darvi adempimento.

Das über das Verbrechen des Aufruhrs im Wege des Standrechtes gefällte Urtheil ift dem Obergerichte nicht vorzulegen.

(\$\$. 510-512 St. G. B. ü. B.)

Anberweitige Falle, in welchen bas Urtheil fammt Acten por ber Runbmachung bem Dbergerichte vorzulegen ift.

Borlegung bes wiber einen Abwefenben ober Flüch: tigen gefällten Urtheiles.

(\$. 497 St. G. B. ü. B.)

Bei Entlassung bes Beschulbigten aus bem efangniffe, ober bes Berurtheilten aus ber Strafe, wenn biefelbe für bie öffentliche Sicherheit fehr bebentlich fein wurde.

(S. 455 St. G. B. ü. B.)

Bei Ubertretungen ber Deftanftalten.

(Pat. v. 21. Mai 1805, N. 731 §. 13, beim \$. 82 (341.) v. 8. Juni 1805, N. 732 a. a. D. (342.) und 9. Februar 1827, N. 2255 d. J. G. S. a. a. D. 350.)

Bei bem Berbrechen ber Störung ber innerlichen Rube bes Staates.

(HD. v. 29. Mai 1807, N. 812 beim §. 221 2) (783.) und v. 25. Juni 1808, N. 849 d. J. G. S. a. a. D. 784.)

Urtheile, welche nach dem Tode eines Inquisiten in Folge der Hofbecrete vom 1. März 1822, N. 1848 und 31. August 1822, N. 1890 b. J. G. S. yu schöpfen sind, hinsichtlich der im S. 433 bezeichneten Berbrechen.

1307. Juftig - Hofbecret vom 1. Juli 1835, an fammtliche Appellations Gerichte, 3. 4014 und Regierungs - Berordnung vom 15. Juli 1835, 3. 37,989.

(Prov. G. S. für Bohmen, 17. Bb., S. 433, für Dalmatien vom Jahre 1833, G. 263, für Die Lombarbie, 1. Bb., 1. Thi,, S. 71, für Ofterreich ob der Enns und Salzburg, 17. Bb., S. 314, für Ofterreich unter der Enns, 17. Thi., S. 438, für Steiermart, 17. Thi., S. 239.)

Seine Majestät haben über einen von der oberften Justigstelle einverständlich mit der hofcommiffion in 3. G. S. erstatteten allerunterthänigsten Bortrag mit a. h. Entschließung vom 27. Mai 1835 Nachfolgendes zu bestimmen gerubet:

In jenen Fällen, in welchen nach bem Tobe eines Inquisiten in Gemäßbeit ber Hoftecrete vom 1. Marg 1822, N. 1848 (583.) und 31. August 1822, N. 1890 d. J. G. (584.) ein Eriminal-Urtheil zu schöpfen ift, soll basselbe nur hinsichtlich ber in ben §§. 433 und 442 bes I. Thi. bes St. G. B. vorbehaltenen Werbrechen, nicht aber anderer, das Urtheil möge, falls ber Inquisit fortgelebt haben murbe, in Unwendung ber §§. 434, 435 und 443 wie immer ausgefallen sein, bem Uppellations-Gerichte, und rücksichtich ber obersten Justigstelle vorgelegt werben.

In ben im §. 433 bes St. G. I. Thi. erwähnten gallen fann ber von bem unteren Richter foulblos befunbene Untersuchte nicht fogleich auf freien guß gefeht werben.

(Bfb. v. 24. Marg 1808, N. 837 b. 3. G. S. beim 6. 221 2) 785.)

Fälle, in welchen bie Befchluffe über bie Ablaffung bei Borunterfuchungen zur hohen und höchsten Revision vorzulegen find.

(Siehe hiernber die Novellen, insbefondere Bib. v. 20. Janner 1838, 3. 1050 beim 6, 273 1051.)

### 6. 434.

Beh bem Berbrechen des Betruges ist das Ur= S.M. I. Mr. 22. theil dem Obergerichte vorzulegen, wenn wegen eines Betruges, der unter den in a, b, und d des §. 178 enthaltenen Umständen verübet worden ist, oder defsen Gegenstand die Summe von tausend Gulben überssteigt, auf eine Strafe erkannt wird.

Die Unordnung bes §. 434 in Fallen bes Betruges beziehet fich nicht auf bas Berbrechen ber Beruntreuung.

1808. Sochfte Entichließung vom 12. December 1814, über Bortrag ber Hofcommiffion in J. G. S. N. 1114 b. J. G. S.

Bas von ben Fallen bes Betruges in §. 434 bes I. Thi. bes St. G. B. angeordnet ift, fann auf bas bavon gefehlich unterschiesbene Verbrechen ber Veruntreuung nicht bezogen werben.

## S. 435.

Ben andern Verbrechen muß das Urtheil dann dem Obergerichte vorläufig eingesendet werden:
(8. 400 St. G. U. Thi.)

92

b) wegen ber Beweifesart,

a) wenn die Verurtheilung sich auf die rechtlische Ueberweifung eines läugnenden Beschuldigten gründet \*);

(13. 216f. des Rop. und §. 408 Ct. G. B. u. D.)

Bei dem Beweise des geläugneten bösen Vorsatzes ist das erstrichterliche Urtheil dem Obergerichte von Amtswegen nicht vorzulegen.

1309. Hofbecret vom 27. December 1828, an fammteliche Appellations - Gerichte, einverständlich mit der Hofcommission in Justiz-Gesessachen, N. 2377 b. 3. G.

Über die vorgekommen Frage: ob vermöge ber Worschrift bes §. 435 lit. a. ersten Deiles des Strafgesehluces, das Utrheit des Eriminal: Gerichtes auch in solden Fällen dem Obergerichte von Amtswegen vorzusegen sei, wenn der Beschuldigte zwar die That gesteht, iedoch des geläugneten böfen Vorsatzes nach dem §. 418, ersten Theiles des Strafgesehluches für überwiesen gehalten wird, — wird dem Appellations-Gerichte bedeutet: daß die Bestimmung des §. 435, lit. a, ersten Theiles des Strafgesehluches, auf den Fall, wenn der Beschuldigte die That gestehr, aber den bösen Vorsatz säugnet, und deselben nach der Vorschrift des §. 413 für überwiesen gehalten wird, feine Anwendung sinde.

#### c) wegen Bich= tigfeit ber Strafe.

b) wenn die Strafe auf eine langere, als fünfjahrige Dauer ausfallt;

Benehmen des Eriminal: Gerichtes, im Falle es den zu einer Strafe von 5 bis 10 Jahren zu verurtheislenden Berbrecher einer Milderung der Strafe unter 5 Jahre würdig erachtet.

(Bfd. v. 25. November 1815, N. 1191 d. J. G. G. beim §. 47 987.)

c) wenn auf Ausstellung auf ber Schandbuhne, auf Landesverweisung; oder

<sup>\*)</sup> In Rudficht der Beweisesart mußte nach der Josef. allg. Er. G. O. (8. 170) das Urtheil dem Eriminalebbergerichte vorläufig vorgelegt werden, wenn die Berurtheilung sich bloß auf einen aus zusammentreffenden Umftänden pergeleiteten Beweis gründter.

d) wenn auf Züchtigung mit Streichen zur Bersichung ber gesetzlichen Strafe erkannt wird.

Borlegung ber auf eine folde Berschärfung und auf bie fürzefte gesetlich bestimmte Rerterstrafe ergangenen Urtheile an bas Obergericht.

1310. Sofbecret vom 22. September 1821. (Pratob. Mat. 6. Bb., G. 315.)

Die auf eine Bericharfung burch Zuchtigung mit Stockstreichen ergangenen Urtheile muffen auch bann bem Appellations : Gerichte gur Bestätigung vorgelegt werben, wenn bas Criminal-Gericht auf bie fur, geste im Gesethe bestimmte Kerkerstrafe erkannt hat.

Bei der nach §. 49 St. G. I. Thi. verhängten Züchtigung ift das Urtheil dem Obergerichte nicht vor-

(Bfd. v. 27. Juli 1805, N. 741 d. 3. G. G. beim §. 49 999.)

Borlegung bes Urtheiles fammt Acten, bei Berfcharfung ber gefetlichen Strafe burch Buchtigung mit Streiden.

1311. hofbecret vom 27. Februar 1835, an fammts liche Appellations - Gerichte, im Einvernehmen mit ber Hofcommiffion in Juftig-Gefetsachen, N. 2690 b. 3. G. S.

In allen Fallen, wo nicht bloß zu bem Erfate ber nach Bulaffung bes §. 49, ersten Theiles bes St. G. B., abgefürzten unterften gesetlichen Dauer ber Kerkerstrafe, sonbern zur Verschärfung ber innerhalb bes burch bas Gefet bestimmten langsten und fürzesten Raumes bemoffenen gesetlichen Strafzeit auf forperliche Züchtigung burch Streiche erkannt wird, ift bas Urtheil sammt ben Acten jederzeit vorläufig dem Obergerichte vorzulegen.

Borlegung bes wider einen Abwefenden, oder Fluchtigen gefällten Urtheiles an das Obergericht.

(§. 497 St. G. B. ü. B.)

### S. 436.

Borne ber Borlegung.

In den durch die vorigen drey Paragraphe bestimmten Fällen muß, nebst dem ausgesertigten Urstheile, auch das Tagebuch der Untersuchung sammt allen Acten, und das Berathschlagungs-Protokoll an das Obergericht eingesendet werden. Von entlegenen Eriminal-Gerichten hat diese Jusendung mit nächster Post zu geschehen. Der Tag der Aufgade ist in dem Gerichts-Protokolle anzumerken, und der erhaltene Postamtsschein sorgfältig aufzubewahren.

Form ber Berichte, womit bie Acten an bas Oberge: richt vorgelegt werben.

(S. 81 der allg. Ger. Inftr. beim S. 432 (1303 b)) und S. 74 der Inftruction für die galigifden Eriminal-Gerichte a. a. D. 1305 a))

Balle, in welchen ben Berichten Ratheprotocolle-Ausguge nicht beiguschließen find.

1817. Sochfte Beifung vom 13. September 1815. (v. Wagersbach's Archiv 5. Bft., S. 153.)

Die Anschließung ber Rathsprotocolle-Auszüge ift nicht erforberlich, wenn feine besonderen Meinungen abgegeben worden find, inbem es bann genügt, in dem Amteberichte anzuführen, daß die Entscheidung, ober ber Beschluß durch einhellige Stimmen erlaffen wurben. (1884.)

1313. Hofbecret vom 30. December 1822, an bas gasligifche Appellations. Gericht, aus eigener Bestimmung ber oberften Zuftigftelle, N. 1918 b. 3. G.

Da bemerkt wurde, daß ben Berichten auch dann die Rathsprotocolls - Auszuge beigeschlossen werden, wenn keine abgesonderte Meinung vorkam, und der Beschluß mit den Gründen schon in dem Berichte selbst enthalten ist: so wird bedeutet, daß in den erwähnten Fällen zur Bermeidung unnöthiger Schreibereien die Beilegung der Rathsprotocolls-Auszuge zu unterlassen, jedoch in dem Berichte anzumerken sei, daß der Beschluß einstimmig gefaßt worden ist. 1814. Buftig = Sofbecret vom 23. December 1825, an bas galigifche Appellations-Bericht.

(Beitfdrift für ö. R. 1c. 1826, 3. Bb., G. 45.)

Wenn bei Erstatung eines Berichtes feine abgesonberten Deinungen vorkommen, ift zur Bermeibung unnöthiger Schreiberei bas Berathschlagungs-Protocoll nicht beizuschließen.

Mamentliche Unführung ber Gegenwärtigen in ben Berichten.

1815. Decret bes f. f. n. ö. Appellations-Gerichtes vom 16. Juli 1832, 3. 6823.

(Br. Cr. G. N. B. 64. Thi., G. 398.)

Bu F) In ben Berichten find Die Gegenwartigen mit Ginichluß bes Borfibenben und bes Referenten namentlich aufgufchren.

1316. Hoffanglei - Decret vom 23. Februar 1836, an fammtliche Länderstellen.

(Polit. G. S. 3. Bb., S. 398.)

Mus Unlag einer erft in ber neueften Beit hierorts vorgekommenen Berbandlung über bie Erfat : und Saftungspflichtigfeit ber Mitalieber eines Gubernialrathe-Gremiums, welche an einem vor langen Nabren gefaften Befdluffe Theil genommen baben, und bei ber icon oft gemachten Bahrnehmung, daß in den einlangenden Berichten ber . Banberftellen bie gegenwartigen Gremial-Mitalieber nicht namentlich aufgeführt werben, findet man fich veranlagt, ber Landesftelle bie in ben bochften Instructionen gegrundete Borfdrift, bag in ben ju erflattenben Berichten, bie gegenwartigen Rathemitglieber namentlich anfgeführt fein follen, wobei es nicht genugt, baf angefest werbe: "Gegenwartig: Alle" ober "Gegenwar: tige Alle mit Musnahme bes D. M." jur Nachachtung und genqueften Befolgung neuerbings mit bem Bebeuten biermit in Erinnerung ju bringen, bag jeber Bericht, auf welchem bie nament: liche Ungabe ber "Begenwärtigen" mangelt, jur Verbefferung merbe gurudaefenbet werben; in welcher Beziehung ber Canbesftelle bas Sof-Decret vom 1. Mai 1793 und vom 4. Februar 1807 in Erinnerung gebracht mirb.

In allen die Verfälschung der öffentlichen als Münze geltenden Credits-Papiere betreffenden Verhandlungen sind die Ucten verschlossen und unmittelbar an den Vräsidenten einzusenden.

(36fb. v. 19. 3anner 1804 beim \$. 305 1106.)

### S. 437.

Beitpunet und Art berBerath= fclagung beb bem E berge= richte.

Wenn das Obergericht die Acten erhalten hat, soll sich dasselbe die Beförderung dermassen angelegen seyn lassen, daß die Beurtheilung in eben der Zeit, die in dem §. 421 bestimmet worden, erfolge. Uebrigens ist sich daselbst in Besehung des Gerichtes, der Ausearbeitung zum Bortrage, in dem Bortrage selbst, in der Berathschlagung, Schlußsassung, und Aussertigung an die den Justizstellen vorgeschriedene Behandelungsart zu halten \*).

(\$\$. 418, 420-425, 432 Ct. G. B. ü. B. und die dort angeführten Ge-fege und Berordnungen.)

Befegung des Appellations : Gerichtes bei Erledigung der Eriminal: Fälle, bei welchen es fich um Aussprechung der Todesftrafe bandelt.

1817. Hofbecret vom 4. Juli 1804, an fammtliche Appellations- Gerichte, in Folge höchfter Entschließung über Bortrag ber obersten Zustigstelle vom 9. Mai 1804, N. 671 b. 3. G. S.

Alle Criminal : Falle, bei welchen es fich um Aussprechung ber-Tobesftrafe handelt, follen bei ben Appellations : Gerichten jedesmal in pleno constili in Bortrag gebracht werben.

1318. Hofbecret vom 30. April 1838, 3. 2440, an fammtliche Appellations-Gerichte, in Folge a. h. Entschließung vom 21. April v. 3. über einen Bortrag ber obersten Lustiskelle.

(Beitfdrift fur ö. R. zc. 1838, 3. Bb., G. 441 und 20 effel p's Sob., G. 788.)

-- - S. 2. In Genaten von wenigstens acht Stimmführenben und einem Borfigenben find in Bortrag ju bringen:

<sup>1)</sup> Rach der Josef. allg. Er. G. D. (6. 173) mußten, wenn das Eriminal-Obergericht Die (Eriminal-) Acten erhalten hatte, gur Beurtheflung berfelben immer, nebft dem Prafidenten, wenigstens vier Rathe anwelend fein,

i) Referate über Eriminal-Acten, wenn von dem Appellations-Gerichte auf Lodesftrafe erkannt werden foll, ober wenn in erfter In-

ftang barauf erfannt worben ift.

§. 3. Bei ben Appellations-Gerichten in Brunn, Innsbruck und Bara find die in bem §. 2 (sub i) erwähnten Gegenstände fammtlich in voller Ratheversammlung zu verhandeln. — — (1820.)

Begriff einer vollen Ratheversammlung bei ben Uppellatione: Berichten.

1319. hofbecret vom 29. Juli 1823, an die Appellations- Gerichte in Rieberofterreich, in Inneröfterreich, Böhmen, Galigien, in Folgehöchster Entschließung vom 26. Juli n. 3. über Bortrag ber oberften Justigstelle N. 1957 b. 3. G. S.

Seine Majestät haben zu verordnen geruhet, daß bei ben aus mehr als zehn Rathen bestehenden Appellations-Gerichten zur Bilbung eines Plenums, mit Ausnahme allgemeiner Berordnungen der die Gesetzung und Gerichtsverfassung betreffenden Gegenstände, und der Dienste und Besörderungssachen, die Zahl von zehn Rathen nehst dem Prästdenten hinreichend sei; wodurch jedoch dem Prästdenten das Bestunglignicht entzogen wird, auch eine zahlreichere Rathsversammlung zu bilben, wenn er solches nothwendig erachtet.

Bei ben Berathfchlagungen ber Appellations: Gerichte zu beobachtenbe Modalitäten.

**1896.** Berord nung andas f. f. allgemeine Militär-Appellations - Gericht vom 18. August 1838, F. 996.

(Militar : G. G. Jahrg. 1838, G. 111.)

Laut Eröffnung ber k. k. obersten Justigstelle haben Seine Majestät bei Genehmigung ber Borschriften über die zu Berathschlagungen ber Appellations Gerichte erforberliche Bahl ber Stimmführenben mit a. h. Entschließung vom 21. April 1838 (1831), zugleich zu befehlen gerubet, baß bei ber Busammensegung ber verstärkten Senate von bem Appellations Prafibium jeber Schein zu vermeiben sei, als ob gewiffe Rathe ober gewiffe Classen von Rathen von berlei Berathungen ausgeschlossen waren.

7

Das Appellations. Gericht hat in feinem Urtheile ausjudruden, ob baburch bas erftrichterliche Urtheil bestätiget ober abgeandert wurde.

1881. Hofbecret vom 3. August 1821, an bas füstens lanbifche Appellations-Gericht, aus Gelegenheit ber Ersledigung eines Eriminal = Brocesses, N. 1786 b. 3. G.

Das Appellations : Gericht hat in feinen Eriminal : Urtheilen, auch wenn fie vorläufig bem oberften Gerichtshofe vorgelegt werben, ausgubruden, ob baburch bas Urtheil bes Untergerichtes bestätiget ober abgeeinbert wurde.

Benehmen bes Appellations: Gerichtes, nach welchem es seinen Ausspruch nicht bloß auf jenes Berbrechen, wegen welchem die Borlegung geschab, zu beschränsten, sondern auf alle concurrirenden Berbrechen oder schwere Polizei: Übertretungen auszudeh.

nen hat.

1882. Justig-Hosbecret vom 5. April 1834, an bas n. ö. Appellation 8-Gericht.

(Bafer G. 361.)

Sobald ber Ausspruch ber Strafe über eine vorgelegte Untersuchung, ber Borschift bes Gesebes gemäß, von einem Dbergerichte abhängt, und bieses das Verbrechen, wegen welchem die Vorlage geschehen muß, erwiesen sinder, so hat dasselbe seinen Ausspruch nicht bloß auf jenes Verbrechen, wegen welchem die Vorlegung geschehen mußte, zu beschränken, sondern auf alle concurrirenden Verbrechen oder schwere Polizeis Ubertretungen auszubehnen, und solche bei Aussmessung der Strafe in Verüssischung zu nehmen \*).

<sup>&</sup>quot;) In einer Entscheidung über die bei Gelegenheit eines von einem Eriminal: Gerichte erster Inflang an das in. 5. Appellations : Gericht im Jahre 1810 vorgelegten Eriminal: Processes erbobenen Frage: ob in einem Eriminal-Ulrtheile, wo sich mit Berbrechen auch schwere Polizei : übertretungen vereinigen, auch die letzeren in der Tertirung anguschen seien? beist est "daß im Eriminal-Ulrtheile auch von den mit eintretenden schweren Polizei- übertretungen Meldung zu geschen habe, und diese in der Tertirung außussüberne feien, weil man bei der Soncurrenz mehrerer übertretungen von verschiedener Gattung wissen musse, aus welchen, und warum die zugesprochene Entschaugung zu leiften sei." (Siehe von Wagerschaus) ag er spach bet. 5. 83.), S. 83.)

#### S. 438.

Das Dbergericht hat babey zuerst auf den Gang ber Berhandlung die genaueste Ausmerksamkeit zu bedandlung die genaueste Ausmerksamkeit zu bedandleren wenden. Wenn sich darin wesentliche Gebrechen entbeden, welche auf die Schöpfung des Urtheiles selbst Einfluß haben; so sind die Acten sogleich dem Eriminal-Gerichte zurückzusenden, und ist demselben die zweckmäßige Belehrung zur Hebung der bemerkten Gebrechen zu geben, mit dem Austrag, ben der abermahligen Einsendung der Acten sich zu erklären, ob es bey dem vorigen Urtheile beharre; oder, wie es dasselbe nunmehr abzuändern sinde. Im letteren Falle hat das Obergericht den abgeänderten Ausspruch zum Gegenstande seiner Beurtheilung zu nehmen.

(Siehe den S. 549 I. Thl, und vergl, 66. 408, 457 Ct. G. II. Thl.)

Berbot, jur Begründung obergerichtlicher Enticheibungen fich auf Privat: Befehlammlungen ju berufen. (Sfd. v. 15. Juli 1823, N. 1958 d. J. G. S. beim 3, 216f, bes Rop. 18.)

## S. 439.

Fallen dem Obergerichte Gebrechen von minderer ober aufälligen Bedeutung auf, die an der Wefenheit des Geschäftes unterfindung nichts ändern; so hat dasselbe in der Hauptsache vorzugehen, jedoch die wahrgenommenen Gebrechen, sie mögen die Sache selbst, oder nur die Verzögerung deztreffen, allezeit durch eine besondere Ausfertigung zu rügen.

(§. 404 Ct. G. II. Thl.)

Das Obergericht hat zu beurtheilen, ob der Beschule bigte hinsichtlich der Kosten dem Gesetze gemäß bebandelt worden fei.

(36fo. v. 3, 21pril 1829 beim §. 539 1736.)

\*

#### 6. 440.

Macht bes Obergerichtes in Abanderung bes erften Urtheiles.

Wenn bie Einsendung der Acten wegen der insten §§. 433 und 434 enthaltenen Berbrechen geschehen ift, hat das Obergericht die Macht, das von dem Eriminal-Gerichte geschöpfte Urtheil dem Gesche gemäß auf mehrere Schärfe abzuändern.

(Siehedie SS. 26, 42-46, 428-430, 443 b), c), I. Thi, und vergl. ben S. 406 St. G. II. Thi.)

Umfang bes Bericarfungsrechtes bes Obergerichtes.

1898. hofbecret vom 2. Mai 1818, an bas nieberöfterreichtiche Appellations - Gericht, über beffen Anfrage vom 10. April 1818, N. 1450 b. 3. G. S.

Über die Anfrage: ob nicht dem Criminal Dergerichte schon als eine Folge seiner Oberaufsicht die Macht eingeräumt sei, auch die ihm zur hobern Schluffaffung nicht vorgelegten Urtheile erster Behörben, zu deren Kenntniß es außer dem Wege der schon in dem Gesebe bestimmten Vorlegung gelangt, und worin ihm die Strase nicht gesestlich ausgemessen zu sein schein, wo nicht zu verschäffen, doch zu mitbern, enthalten die §6. 440 und 441, und beziehungsweise auch der §. 467, ersten Theiles des Strassessesses, die bestimmte Weisungs da in denselben alle Fälle zusammengesaßt sind, in welchen das Obersericht das Urtheil des Unterrichters zu verschäffen oder zu mitbern berechtiget ist, und wovon nicht abgegangen werden kann (1884).

1894. Juftig-hofbecret vom 2. December 1825, an das galigifche Appellations-Gericht.

(Beitfdrift fur o. R. 1c. 1826, 3. Bd., G. 42.)

Da bem Obergerichte in Fällen ber Einsenbung ber Acten, wegen ber Beweisesart nur bas Recht gukommt, bas Urtheil zu mibern (S. 441), keineswegs aber zu verschäften, welches Besugmiß auf die in ben §5. 433 und 434 bezeichneten Werhrechen beschränkt ist, —— fo wird die genaue Besolgung dieses Gesets um so mehr ausgertragen, da mittels Hosvectes vom 2. Mai 1818, N. 1450 d. J. G. (1878) neuerdings kundgemacht wurde, daß von diesen bestimmten Weisungen nicht abgegangen werden könne.

1335. hofbecret vom 19. Marg 1839, an fammt: liche Appellations-Gerichte.

(Pich1, 59. Bd., G. 33.)

Da sich ber Zweifel ergeben hat, ob das Obergericht ober ber oberste Gerichtshof, ungeachtet bes in §. 440 für ben Fall bes §. 435, wie auch in ben §§. 467 und 468 bes I. Th. bes St. G. B. enthaltenen Werbotets die von dem unteren Gerichte verhängte Strafe verschärfen, ober eine in dem Urtheile besselben nicht enthaltene Verschärfung substituiren bonne? haben Seine f. Majestät nach vorausgegangener Werhandlung zwischen der obersten Justigskelle und der hoffenmission in J. G. S. mit a. h. Entschließung vom 19. Jänner 1839 zu erkläten geruhet, daß das Obergericht und der oberste Gerichtshof in den in den oben angeführten §§. ausgedrücken Fällen eine in dem Urtheile des unteren Gerichtes nicht enthaltenen Verschärfung nicht verhängen, noch eine andere Werschärfung als jene ist, welche das besagte Urtheil enthält, substituiren könne.

Pflicht bes Avpellations Gerichtes, im Falle ber Berfcharfung ber burch bas erftrichterliche Urtheil verhangten Strafe, bie Beweggrunde feiner Entfcheibung beizulegen.

(Sfo. v. 18. October 1841, beim S. 462 b) 1489.)

Recht des Obergerichtes, außer den Fällen des Standrechtes, bei Bergeben wider die Peftanftalten bas Urtheil zu beftätigen ober zu verschärfen.

(Pat. v. 21. Dai 1805, N. 731 d. 3. G. S. 13 beim 6. 82 841.)

Befugmiß bes Obergerichtes, auf eine boppelte Berfcarfung ju ertennen.

(oft. v. 13. Juni 1817, N. 1337 b. 3. G. beim S. 85 361.)

Benehmen bes Obergerichtes, nach welchem es nicht bloß jene Berbrechen, wegen welcher bie Borlegung geschehen mußte, sondern auch alle concurrirenden Berbrechen ober schwere Polizei-Übertretungen bei Ausmeffung ber Strafe zu berücksichtigen bat,

(36fd. v. 5. April 1894 beim \$. 487 1899.)

### S. 441.

Dem Dbergerichte ift aber auch die Macht eingeraumet, fowohl in bem eben erwähnten Falle ber Gin= fendung, als auch, wenn bas Criminal = Gericht Die Acten aus einer in dem S. 435 enthaltenen Urfache, an bas Dbergericht übersendet, bas Urtheil zu milbern. Doch kann in Kallen, wo nach ber gesetmäßigen Regel bie Strafe zwischen gehn und zwanzig Sahren ausgemeffen werben mußte, Diefelbe wegen Milberungs= umftanden nie in ber Urt, fondern nur in ber Dauer gelindert, aber auch in dieser nie unter funf Sahren: und auf gleiche Beife in Kallen, wo die gefehmäßige Strafe amifchen funf und gebn Sahren bestimmt ift, nie unter zwen Sahren bestimmet werden. Die von bem Befete verhangte Todesstrafe oder lebenslange Rerferstrafe kann von dem Obergerichte in feine gelindere abgeandert werden \*).

(Giebe die \$5. 443, 441 1 Thl. und vergl. den §. 406 St. G. II. Thl.)

Umfang bes Milberungerechtes bes Obergerichtes. (oft. v. 2. Mai 1818, N. 1450 b. 3. G. &. beim \$. 440 (1878.) und vom 2. December 1823 a. a. D. 1874.)

Milderungsrecht des Obergerichtes bei Peffvergeben. (Aft. v. 9. Februar 1827, N. 2233 d. J. G. G. beim S. 82 850.)

<sup>\*)</sup> In bem fofbecrete vom 5. Ceptember 1788, an bas in, und o. 3. Appellation 6. Gericht über bessen mitbericht vom 4. August n. 3. N. 888 d. 3. G. C. ad e) beife et. Der bom Griminal-Obergerichte eingeraumten Milberung ber Strafe sind keine andern Schranken gesett, als daß bem Endgwede ber Bestrafung und bem Gange ber Rechtspflege kein Abetund gescheten

Bei bem Untrage auf Strafmilberung hat bas Obergericht bestimmt auszusprechen, welche Milberung eintreten foll.

1896. Juftig . hofbecret vom 22. Marg 1828. (Beitfdrift für 6. R. ic., 1828, 3. Bb. S. 184.)

Bo bas Appellations Gericht auf eine Strafmilberung angutragen findet, bat es auch bestimmt auszusprechen, welche Milberung nach feiner Meinung eintreten foll.

Bei dem Untrage auf Strafmilderung hat das Obergericht bestimmt auszusprechen, welche Milderung bei jedem einzelnen Inquisiten eintreten foll.

1887. Juftig. hofbecret vom 15. Juni 1835, an bas bohmifche Appellations. Gericht.

(Bafer G. 363.)

Das Appellations : Gericht hat in Fallen, wo es auf eine Strafmitberung angutragen findet, sich bestimmt auszubrücken, welche Milberung nach seiner Meinung bei jedem einzelnen Inquisiten nach dem Grabe ber Strafbarkeit und ber erschwerenden und milbernden Umftände eintreten soll.

Bei bem Antrage auf Strafmilberung hat bas Obergericht auch bei ber gefestich bestimmten lebenslangen schweren Kerker- ober Tobesstrafe fich über ben Grab ber Milberung bestimmt auszusprechen.

1838. Hofbecret vom 7. December 1835, an bas bohmifche Appellations. Gericht.

(2Bafer G. 363.)

Das Appellations: Bericht hat in allen Fallen ohne Unterschieb, wo es auf eine Strasmilberung anzutragen findet, auch bann, wenn als geseymäßige Strase lebenslanger schwerer Kerker ober ber Tob bestimmt ift, sich auch über ben Grab ber Milberung bestimmt auszusprechen.

Bei dem Untrage auf Strafmilderung hat das Obergericht fich über die Dauer der herabzusenden Strafe auszusprechen.

# 1829. Sofbecret vom 14. Mary 1836. (Bafer G. 363.)

Das Uppellations-Gericht hat, wenn auf Milberung ber Strafe angetragen wird, fich auch über bie Dauer ber berabzusenen Strafe auszusprechen.

Das Appellations : Gericht hat in feinem Urtheile auszudrücken, ob baburch bas erftrichterliche Urtheil abgeanbert murbe.

(Dfb v. 3. Auguft 1821, N. 1786 b. 3. G. S. beim S. 437 1821.)

Benehmen des Eximinals Gerichtes, im Falle es die zu einer Strafe von 5 bis 10 Jahren zu verurtheis lenden Berbrecher einer Milberung der Strafe uns ter 5 Jahren würdig erachtet.

(.pfd. v. 25. Rovember 1815, N. 1191 b. 3. G. S. beim §. 47 987.)

Bei bem Antrage auf Strafmilberung hat das Eriminal-Bericht bestimmt auszufprechen, welche Milberung eintreten foll.

1880. Decret bes f. f. n. ö. Appellations-Gerichtes vom 3. Mai 1828, 3. 4473.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl. S. 167.)

Bei Borlage von Criminal-Acten nach §. 441 bes St. G. B. I. Thi. hat bas Criminal- Gericht einen bestimmten Untrag, welche Milberung nach seiner Unsicht einzutreten habe, ju ftellen.

#### 6. 442.

Bille, in weigen bet Ure Ben Berbrechen des Hochverrathes, Mißbrauches beit ber obertheil ber obertheil ber obertheil ber obertheil ber obertheil ber obertheil Berließer
berte vorzules Greditspapiere, kann auch das Obergericht sein Urs
gen ih:
a) wogen ber theil nicht sogleich aussertigen, sondern muß den ges
Werbrechens; faßten Schluß mit den gesammten Acten der obersten

Zustizstellevorlegen, und von baber die Entschließung . n. l. gr. 22 erwarten \*).

(Ciebe ben 6. 497 1. Thl. und vergl. ben S. 407 St. G. II. Ihl.)

- Anderweitige Falle, in welchen bas Urtheil vor ber Rundmachung ber oberften Juftigftelle vorzule, aen ift.
- 1. Bei dem Berbrechen ber Störung ber innerlichen Rube bes Staates.
- (\$fb. v. 29. Mai 1807, N. 812 b. J. G. S. beim \$. 221 2) (788.)
  und v. 25. Juni 1808, N. 849 b. J. G. S. a. a. D. 784.)
  - 2. Bei bem Berbrechen ber Berführung jum Difibrauche ber Umtegewalt.
- 1881. hofbecret vom 8. October 1813, an bas bohmifche Appellations - Gericht.

(v. Bagerebach's Archiv, 5. Sft., S. 151.)

Da bie Berleitung jur Berletjung ber Umtepflicht unter bie Gattung bes Migbrauches ber Umtsgewalt gehört, fo find bie Unterfuchungsacten über ein berlei Berbrechen jebesmal von ben Eriminal-Gerichten ben höheren, und von bort ber höchften Behörde vor Kundmachung bes Urtheites vorzulegen.

1882. Hofbecret vom 27. November 1816, an fammtliche Appellations Berichte, einverftandlich mit der Hofcommission in Suftig-Gesetzschen, N. 1297 b. J. G. S.

Die Anordnung bes §. 442, bes erften Theiles bes Strafgefetbuches, hat auch auf bas in bem §. 89, bes erften Theiles bes Strafgefetbuches, bezeichnete Werbrechen ber Werführung jum Mifbrauche ber Unttsgewalt jederzeit, und auch bann seine volle Anwendung, wenn die Werführung nicht gelungen, sondern fruchtlos unternommen worben ware.

<sup>&</sup>quot;) Die gleiche Unordnung enthielt fcon der §, 178 der Josef, allg. Er: G. D.

3. Urtheile, welche nach tem Tobe eines Inquifiten in Folge ber hofbecrete vom 1. März 1822 N. 1848 b. J. G. (583.) und 31. August 1822, N. 1891 b. J. G. (584.) binfictlich im §. 442 vorbehaltenen Verbrechen zu foorfen find.

(36fd. v. 1. Juli 1835, 3. 4014 beim §. 433 1807.)

Befugnif ber oberften Juftigftelle in ber Beurtheilung ber in §. 442. enthaltenen Berbrechen.

1888. Sochfte Entidließung vom 30. Janner 1812, über Bortrag ber oberften Justigftelle vom 30. Rovember 1811,
N. 970 r. 3 S. S.

In ben in §. 442, bes ersten Theiles bes Strafgesetes bem Erkenntniffe ber oberften Justigstelle vorbehaltenen Werbrechen steht berfelben die freie Macht in ber Beurtheilung nach ber Vorschrift bes Gesetzes zu.

Das Obergericht hat in seinen dem obersten Gerichtshofe vorzusegenden Urtheisen auszudrücken, ob dadurch das erstrichterliche Urtheil bestätiget o der abgeändert wurde.

(Sfd. v. 3. Auguft 1821, N. 1786 b. 3. G. G. beim s. 437 1321.)

Pflicht bes Obergerichtes feinem Berichte an bie oberfte Justizskelle eine Abschrift bes gefällten Urtheiles sammt Beweggrunden in den Fällen bes §. 442 bes St. G. I. Thi. beizulegen.

1334. hofbecret vom 23. December 1825, an bas inner-öfterreichifchefüftenlanbifche Appellations-Gericht, N. 2153 b. 3. 8. 6.

Wenn auch über eine Criminal-Untersuchung bas ber höchsten Entschließung unterliegenbe Urtheil bes Appellations-Gerichtes einstimmig beschloffen wird, hat bas Appellations-Gericht boch immer eine mitliche beglaubigte Abschrift seines Urtheiles, sammt ben Beweggründen besselben, seinem Berichte an die oberste Justigstelle beiguslegen.

Ralle, in welchen die Befdluffe über die Ablaffung bei Borunterfuchungen gur bochften Revifion vor: julegen finb.

( Siebe u. ö. Regge. Bog. v. 2. Janner 1836, 3. 73.175 beim §. 273 (1050.) Bib. v. 5 Detober 1836 a. a. D. (1052.) und Blad. v. 20. 3anner 1838, 3. 1050 a. a. D. 1051.)

# S. 443.

Ben ben übrigen Berbrechen ift bas von bem Bichtigfeit ber Obergerichte geschöpfte Urtheil nur bann ber oberften Zustigstelle vorzulegen:

c) wegen Ber= fcbiebenheit ber d) jur Dilbe=

a) wann auf Todesftrafe, oder lebenslange Rer= ferstrafe erkannt wird:

Befugnif bes Stanbrechtes, bie Tobesftrafe ohne bo: bere Enticheibung fund ju machen.

(Grlauterung der hofcomm. in 3. G. G. vom 14. Ceptember 1804 beim §. 510 152 1.)

b) wann bas Urtheil bes Obergerichtes auf eine um funf Jahre langere Kerkerstrafe, als jenes bes Criminal=Gerichtes, ausfällt;

In den gallen bes 6. 443 St. G. I. Ebl. hat ber oberfte Berichtshof fein Bericarfungerecht.

1335. Sochfte Entidliefung vom 13. Februar 1809. (v. Bagerebach's Archiv, 3. heft, G. 28, und Pratob. Mat. 1. Bd., G. 222.)

In ben Fallen ber Ucten : Einsendung nach bem 6. 443 bes St. 3. I. Thi. fann auch ber oberfte Berichtshof tein Urtheil verscharfen.

Befugniß des Obergerichtes, auf eine doppelte Ber: fdärfung ju ertennen.

(Sfo. r. 13. Juni 1817, N. 1337 d. 3. G. S. beim S. 85 861.)

c) wann bas Criminal = Gericht auf Die Entlaf= fung des Beschuldigten erkannt hat, das Obergericht aber auf eine Strafe urtheilet;

(\$. 468 b) St. G. B. ü. B.)

d) wann das Obergericht erachtet, daß der Berbrecher einer folden Milberung der Strafe würdig fen, welche die Granzen der dem Obergerichte eingeräumten Macht überschreitet.

Benehmen bes Obergerichtes, nach welchem es bas Urtheil, im Falle bas Eriminal-Gericht bie zu einer Strafe von 5 bis 10 Jahren zu verurtheilenden Berbrecher einer Milberung der Strafe unter 5 Jahren würdig erachtet, der oberften Justizstelle amtlich vorzulegen hat.

(\$\text{Po. v. 25. November 1815, N. 1191 b. 3. G. S. beim \$. 47

Umfang bes Milberungsrechtes bes Obergerichtes. (hfb. v. 2. Mai 1818, N. 1450 b. J. G. S. beim S. 440 (1878.) und hfb. v. 2. Dec. 1823 a. a. D. 1874.)

Milberungerecht bes Obergerichtes bei Peftver: geben.

(Pfo. v. 9. Februar 1827, N. 2255 d. 3. G. G. beim S. 82 850.)

Bei dem Antrage auf Strafmilberung hat das Obere gericht bestimmt auszusprechen, welche Milberung hei jedem einzelnen Inquisiten eintreten soll.

(36fd. v. 15. Juni 1885 beim S. 441 1887.)

Bei bem Antrage auf Strafmilberung hat bas Obergericht auch bei ber gefetich bestimmten lebenslangen schweren Kerker-, ober Tobesftrafe fich über ben Grab ber Milberung bestimmt auszusprechen.

(Bfb. v. 7. December 1835 beim §. 441 1898.)

Bei bem Untrage auf Strafmilderung hat bas Obergericht fich über die Dauer der berabzusenden Strafe auszusprechen.

(ofd. v. 14, Darg 1836 beim 6. 441 1899.)

Borlegung bes miber einen Abmefenden ober Gluch: tigen gefällten Urtheils an die oberfte Juftigftelle.

(\$. 497 St. &. B. ii. B.)

# 6. 444.

In benjenigen Fällen, worauf nach bem Gefete Balle, in Die Todesstrafe verhänget werden muß, hat die oberfte bem Randegfür-Juftigftelle bas von ihr gefällte Urtheil mit allen Ucten, und mit Unführung ber Grunde, die etwa fur die Dil= berung ber Strafe ftreiten, bem ganbesfürften, bem allein bas Begnadigungsrecht zusteht, vorzulegen.

(6. 46 St. 3. 23. ii. 23.)

Befugnif bes Standrechtes, Die Todesftrafe obne bobere Enticheidung fund zu machen.

(Erlauterung der Sofcomm. in 3. G. G. vom 14. Geptember 1804 beim 5. 510 1591.)

Wenn wiber einen Abwesenden ober Gluchtigen auf Tobesftrafe erfannt wird, ift bas Urtheil von ber oberften Juftigftelle mit ibrer Deinung bem Canbesfürften vorzulegen.

(\$. 497 St. G. B. ü. B.)

# 3wölftes Bauptftuck.

Bon Rundmachung und Bollgiehung bes Urtheiles.

#### S. 445.

und Bollftre= dung bes Ur-Anenahmen a) wegen ber Bemuthe= pber forperlichen Befchaffenbeit bes Berurtheil= ten.

Beitpunct ber Das Urtheil, bas feiner hoheren Entscheidung unter= liegt, ift ungefäumt kund zu machen, und zu vollziehen. Wenn jedoch ber gu einer Strafe Berurtheilte gur Beit bes ergebenden Urtheiles verrudt, ober fonft fcmer frank, ober die Berurtheilte fcmanger mare; hat die Kundmachung und Bollziehung fo lange zu unterbleiben, bis der Berruckte wieder gur Bernunft gelanget, ber Rrante genefen, bie Schwangere ent= bunden ift. Mur bann kann bas Urtheil auch einer fdwangeren Straffälligen fund gemacht, und ber Bollqua eingeleitet merden, wenn ber bis qu ihrer Entbin= bung fortbauernbe Berhaft für fie barter fenn wurde, als die zuerkannte Strafe.

(Giebe den 6. 510 I Thl. und vergl. Die §6. 483, 438 und 439 Ct. G.

Berechnung des Anfanges der Strafzeit von dem Tage bes fundgemachten Strafurtheiles.

1886. Berordnung bes f. f. n. o. Appellatione. Geridtes vom 6. Mai 1805.

(v. Bagerebach Sob., 3. Bb., G. 30.)

Bur Gleichformigfeit in Bebandlung ber Strafflinge bat bas in. o. Appellations : und Criminal-Obergericht festzuseben, und ju entichließen befunden, bag, wo in ben Strafurtheilen nichts befonbers ausgebruckt wird, bie Strafzeit ber Straflinge immer vom Lage ber benfelben gefchebenen Rundmachung bes Strafurtheiles ju berechnen fei, eben baber biefe Rundmachung von dem Landgerichte bei einer fcmeren Berantwortung unverzüglich bei Empfang bes Strafurtbeiles, wo nichts nach bem Befete im Bege ftebet, nach ber bestebenden Eris minal-Gerichtsordnung vorgekehret, hieruber ein ordentliches Protocoll , wo felbft auch in ben gallen , wenn bie Strafe mit einer Buch= tigung ju Unfang ber Strafgeit verfcarfet ift, Die Bollgiebung bie: fer Buchtigung, ober bie Urfache, warum folche noch nicht vollzogen werden tonnte, angumerten tommt, aufgenommen, fofort ben ubrigen Criminal : Acten beigelegt; übrigens aber in ben gallen, wo bie Straflinge von bem Candgerichte an ihre bestimmten Straforte abgeliefert merben muffen, jederzeit eine beglaubte Abidrift bes Strafurtheiles und bes Rundmachungs-Protocolle ber betreffenden Schlogberaund Buchthaus-Bermaltung ju ihrer fernern Richtschnur verläßlich mitgetheilt werben folle.

1887. Benetianifches Gubernial - Circulare vom 18. October 1814 3. 14,102.

(Coll. delle leggi per le prov. venete, vol. I., parte II., pag. 60.)

Per un principio di cquità, e d'umanità, che ha la sua sede eziandio nel codice penale Austriaco, il Governo generale di concerto coll'inclita I. R. Commissione Aulica organizatoria giudiziaria ha determinato in via provisoria, che tanto per li già condannati alla reclusione, ed ai lavori forzati a tempo, quanto per quelli, che verranno condannati a quelle pene, il principio della condanna per il calcolo della sua durata s'intenda decorso e decorribile dal giorno della pubblicazione della sentenza, e ciò anche nel caso, che il condannato avesse interposto o interponesse il rimedio dell'appellazione, o della cassazione contro tale sentenza, escluso però il solo caso, in cui siasi, o venga licenziato un tale ricorso d'appello, o di cassazione, mentre in quest' ultimo caso la pena avrà il suo principio dall' intimazione del licenziamento del ricorso.

Pflicht bes Eriminals Gerichtes, bei Rundmachung recursfähiger Urtheile die Wohlthat des Recurses und die Frist hierzu zu eröffnen.

1888. Hofbecret vom 25. August 1820, an fammtliche Appellation & Gerichte, in Folge höchter Entschließung vom 1. August 1820, über Bortrag ber oberften Justigfelle, N. 1693 b. J. G. S.

Seine Majeftät haben zu verordnen befunden, daß den Erimisnal-Gerichten ausbrücklich zur Pflicht gemacht werden folle, bei Kund118 3molft. Botif. Bon Rundmadung und Bolls. bes Urth. 6. 445.

machung recursfähiger Eriminal-Urtheile die Bobithat des Recurses und die Frist hierzu demjenigen, welchem das Urtheil fund gemacht wird, ju eröffnen.

Pflicht des Criminal= Gerichtes bei recursfähigen Urtheilen die geschehene Verständigung der Wohlethat des Recurses oder der Verzichtung darauf zu protocolliren.

1889. Decret bes f. f. n. ö. Appellations - Gerichtes vom 4. December 1821, 3. 10,312.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thl., S. 350.)

Bei Ankundigung recursfähiger Urtheile foll immer auf bem Urtheile felbst, ober in einem besonderen Protocolle unter allseitiger Fertigung ber Untersuchungs-Commission die Verständigung des Beschuledigten von der ihm zuständigen Bohlthat des Recurses, so wie der allfälligen Anmeldung oder Verzichtung genau ausgedrückt, und bestätiget werden \*).

Rundmachung bes Urtheiles über bas Berbrechen ber zweifachen Che.

(Hoft. v. 30. Juli 1808, N. 856 d. J. G. S. beim & 454 (1875.) und v. 11. Juli 1817, N. 1845 d. J. G. S. a. a. D. 1376.)

Rundmachung des wider einen bereits Berstorbenen gefällten Eriminal-Urtheiles, rücksichtlich ber darin ausgesprochenen Entschädigungs-Unsprüche.

(Bfd. v. 6. Juni 1823, N. 1945 d. 3. G. S. beim \$. 463 1448.)

Berfchiebung bes Bolljuges ber Strafen bei Berur: theilten, welche Feldwirthichaften haben.

1840. Decret bes f. f. n. ö. Appellations . Gerich : tes vom 27. Juli 1829, 3. 7718.

Der Bollgug jener Strafen , weil die Berurtheilten Feldwirthe ichaften haben, fann bis jur Bollendung ber bringenoffen Feldarbei-

<sup>\*)</sup> Das galigifche Gubernial- Deeret vom 17. Juli 1981, 3. 37,023 (Rubler a. a. D. 2. Bb., S. 228), melches fich zwar nur auf bas St. G. II. Thi. (§. 416) bezieht, gibt die Ursache der Aufnahme bes Tages der Urtheils-Ankundigung, beziehungsweise der Berftändigung bes Berurtheilten von der Wohlthat des Recurfes dafin an, "damit die obere Behörde daraus zu entechmen vermag, ob der Recurs in der gesellichen Reitfrift eingebracht wurde."

ten gwar verschoben werben, jedoch ift ber Bolljug feiner Beit berichtlich bem Obergerichte anzuzeigen.

Pflicht der im Strafhause bestehenden Rrankenanftalt, dem Sträflinge mahrend der Krankheit bie gange Strenge ber Strafe nicht fühlen zu laffen.

(\$fo. v. 16. Februar 1816, N. 1211 d. 3. G. S. beim \$. 429 1299.)

Der Bollzug ber burch Urtheil bestimmten Strafart ift nach ber Wahl des Sträflings nicht einzurichten.

(36fo. v. 27. Dovember 1816 beim 6. 49 293.)

Benehmen ber Behörden, im Falle ber Bollziehung bes Urtheiles befondere Bebenten entgegen fteben.
(Oft. v. 6. Februar 1818, N. 1412 d. 3. 6. 6. beim S. 470 1453.)

Benehmen bes Eriminal: Gerichtes über Ersuchen ber ausländischen Beborben, um Boligiehung ausländischer Straferkenntniffe.

1841. hoffanglei Decret vom 8. Juli 1835, 3. 17,077.

(R. ö. Prov. G. S. 17. Thl., S. 421.)

Über die Anfrage, ob und in wie fern bem Berlangen eines auslänbischen Gerichtes, ein daselbit geschöpftes Straferkenntniß zu vollstrecken, entforochen werden könne, wird erinnert, daß von Seite ber österreichischen Behörden die Straferkenntniffe ausländischer Behörden nicht vollzogen werden können, bem ausländischen Gerichte daber zu erklären ift, daß, in so fern die nöthigen Actenstücke mitgetheilt, und die Aburtheilung nach den österreichischen Gesehen überlaffen werben wollte, man sich bereit finde, das Bergehen von der nach Ausweis der Acten dazu berufenen Behörde in Berhandlung nehmen zu laffen. (1843.)

1842. Regierunge . Berordnung vom 9. Rovem. ber 1836, 3. 63,089, an bie f. f. Boligei Dber. Direction.

(R. ö. Prov. G. S. 18. Thl., S. 1111.)

Es handelt fich um die Beantwortung der Anfrage, ob und in wie ferne gegen Inlander wegen der von ihnen im Austande begangenen Maucher's fitem. handbuch III- Bergeben und ber bort verbangten Strafe, fie mogen quantitativ ober qualitativ bestimmt fein, ober nicht, über Unfuchen auslandifcher Beborben, Die ihre Straf-Competen; an ofterreichifche Beborben übertragen, bierlandes vollzogen werben burfen, und wenn biefe Strafe nicht ausgesprochen ift, nach welchen Strafgrundfaten biefelbe auszumeffen fei.

Die Beantwortung biefer Unfrage ift in ben bestebenben gefet-

lichen Borfdriften enthalten.

Das Soffanglei-Decret vom 24. April 1828 (# 1 8.) bestimmt ausbrudlich , baf ber S. 30 bes I. Ebl. bes St. 3. B. funftia auch auf bie im Auslande von einem Inlander begangenen und bort nicht bestraften ober nicht nachgesebenen Polizei-Ubertretungen bei feiner Betretung im Inlande, jedoch ohne Rudficht auf Die Gefete bes Landes, mo bas Berbrechen ober Bergeben begangen murbe, fonbern nach ben Landesgefeten zu bestrafen feien. Sierburch ift alfo bestimmt ausgefproden, bag ber Inlander, ber eines Berbrechens ober Bergebens im Mustande fich foulbig gemacht bat, aber im Inlande fich bennbet, war in Untersuchung gezogen, aber nur nach ben Canbesgefeten beftraft werben tonne.

Die Competeng ber auslandischen Beborbe gur Bestrafung eines biefigen Unterthanes, ber bort felbit ein Berbrechen ober eine Dolizeis Ubertretung begangen bat, bort baber nach biefer gefetlichen Beffimmung fogleich auf, fobalb ber Berbrecher ober Polizei-Ubertreter, obne die Strafe im Muslande vollftrecht ju baben, biefes Bebiet ver-

lagt, und fich in bie öfterreichischen Staaten guruckbegibt.

Sieraus folgt von felbit, baß bie biefigen Beborben fich nicht erlauben konnen, Straferkenntniffe auslandifcher Beborben im Inlande wegen ber im Muslande begangenen Berbrechen ober Polizei-Bergebungen zu erecutiren, fondern bag, wenn ein berlei Unfpruch von einer ausländischen Beborbe gestellt wird, diefes Unsuchen wohl nur als Mittel benütt werden fonne, gegen ben Befculbigten eine Untersuchung einzuleiten, und nach ben Ergebniffen biefer Untersuchung

fich nach ben Canbesgefeten auszufprechen.

Das Strafrecht ber öfterreichifden Beborben über einen öfterreidifchen Untertban, ber im Mustante eines Berbrechens ober einer Polizei : Ubertretung fich foulbig gemacht bat, und bieferwegen im Muslande meder bestraft, noch ibm Die Strafe erlaffen murbe, grundet fich baber feineswegs auf die Ubertragung ber Straf-Competeng ber auslandifchen Beborben an jene bes Inlandes, fonbern auf bas Befet felbft, nach welchem Inlander, fo ein Berbrechen ober Polizei: Bergeben im Mustande begangen haben, und im Inlande betreten merben, nach ben Canbesgefegen unterfucht und beftraft werben muffen.

Diefe Unficht wird auch burch die Sofverordnung vom 20. Febr. 1812, 3. 6758 (226.) und vom 7. Febr. 1833, 3. 10,771 noch mehr begrundet; benn, wenn durch biefe icon nicht jugegeben wird, baß felbft gegen nur zeitlich im Inlande fich aufhaltende Muslander bie im Mustande gefcopften Strafertenntniffe megen bort verübter Polizei-Vergeben auf Requisition ber ausländischen Behörden erequirt werden durfen, so kann wohl noch weniger zugegeben werden, daß gegen Inländer wegen eines im Auslande begangenen berlei Wergebens, das von der ausländischen Behörde gegen biesen geschöfte Straferkenntniß in Wirflamkeit gefest werde, zumalen die Staatsverwaltung sich gegen ihre Unterthanen in derlei Fällen selbst untersuchend und bestrafend vorzugeben, vorbehalten hat.

1843. Hoffangleis Decret vom 24. Mai 1841, 3. 14,227, fundgemacht durch die Länderkellen: in Tirolam 7., in Steiermarf am 16., in Mähren und Schlessen am 21. Juni 1841 und in Mailand und Benedig am 6. Juli 1841.

(Prov. G. S. für Mahren und Schleffen, 20. Bb., S. 285, Pichl, 67. Bb. S. 95 und Zeitschrift fur o. R. 2c. 1841, 3. Bb. S. 383.)

In Folge hoher Hoffanzlei-Berordnung vom 24. Mai 1841 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von Seite der öfterreichischen Behörden die im Auslande gefällten Straferkenntnisse nicht vollzogen werden durfen, und daß, in so fern von einer ausländischen Behörde ein solches Ansuchen gemacht wird, derselben zu erklären sei, man finde sich bereit, wenn die verhandelten Acten mitgetheilt und die Abeurtheilung des Bergehens auch den österreichischen Gesehen überlassen wolle, den Gegenstand von der dazu berusenen hierlandigen Behörde in Berbandlung nehmen zu lassen. (1841.)

Rundmachung des wider einen Abwefenden ober Flüchtling auf Bestrafung gefällten Urtheiles.

(8. 499 St. G. B. u. B.)

### S. 446.

Auch damahls muß die Kundmachung und Volle b) megen ziehung des Strafurtheiles verschoben bleiben, wenn ber Verurtheilte

a) ein Abeliger \*), (\$, 23 b) St. G. B. ü. B. und bie dort aufgeführten Ropellen.)

<sup>&</sup>quot;) Diefe Anordnung fehlte in der Josef. allg. Er. G. D. (§. 181.)

116 3molft. Sptft. Bon Rundmach. u. Bolly. bes Urth. S. 446 b)-d).

Evidenghaltung ber Abels = Matrifel.

1844. Sofbecret vom 8. Juli 1831, an fammtliche Appellatione. Gerichte, über Rote ber vereinigten hoffanglei vom 20. Mai 1831, N. 2517 b. 3. G. S.

Um bie Unftande ju befeitigen , welche fich aus ben bisherigen , bloß auf die Borfdriften bes 6. 446, erften Theiles bes Strafgefetbuches, und ber allerhöchften Entichliefung vom 14. December 1820 (Bofbecret vom 31. Janner 1821, N. 1735 b. 3. G. G. [1847]) fich befchrantenben Ungeigen von ben auf Berluft bes Abels ergeben: ben Criminal - Urtheilen, megen Evidenzhaltung ber 2ibele : Matrifel ergeben baben, bat bie oberfte Juftigftelle im Ginverftanbniffe mit ber t. t. vereinigten Softanglei und ber Sofcommiffion in Juftig : Gefebfachen ju verordnen befunden, daß außer ben obigen Unzeigen, in Folge des 9. 446, erften Theiles des Strafgefesbuches, und Sofbecretes vom 31. Janner 1821, welche auch fortan ju gefchehen haben, Die Criminal - Gerichte fogleich nach Rundmachung jener Urtheile, welche teinem weitern Buge unterliegen, eine Abschrift bes Urtheiles mit Unmertung bes Tages ber gefchehenen Rundmachung; bei Urtheilen aber , über welche nach erfolgter Aundmachung noch ein Recurs geftattet ift, wenn fein Recurs ergriffen, ober biefer verworfen murbe, fogleich eine Abschrift bes Urtheils mit Unmerkung bes Sages, an welchem basfelbe in Bollgug gefett worben ift, unmittelbar ber betreffenden Candesftelle einfenden follen.

b) ein Mitglied bes geiftlichen Standes ber drift= lichen Religion,

(S. 304 St. G. B. ü. B.)

Die Acten find bem Bifchofe in ben Fallen bes S. 446 b) nicht mitzutheilen.

1345. Sofbecret vom 26. April 1806, andas f. f. bohmifche Appellations - Gericht.

(v. Bagerebach's Archiv, 5. Bft., C. 152.)

Bei Gelegenheit eines wegen bes Berbrechens bes Truges untersuchten Geiftlichen, ber jugleich als lehrer in öffentlichen Diensten fant, wird bem f. f. Appellations Gerichte für bie Zufunft bie Weifung ertheilet: baß, vermöge ber Borte und bes Sinnes bes §. 446 bem Bischen in solchen Fällen bloß die Anzeige über bas von einem Geistichen begangene Verbrechen, und über das hierauf ergangene Urtheil zu machen, keineswegs aber auch die Acten, bagegen aber vermöge bes §. 447 ber Behorde, unter welcher ber Abgeurtheilte allenfalls in einer öffentlichen Bedienstung siehet, von dem Obergerichte mit dem Urtheile auch die Acten mitzutbeilen seien.

- c) ein Mitglied der Landesstände, (§. 23 a), St. G. B. ü. B.)
- d) ein immatrikulirtes Mitglied einer inländischen Universität, oder eines inländischen Lyccums ist.

  (\$. 23 a) St. G. B. B. B.)
- Befdrankung bes §. (221, 304 und) 446 auf bleibende, eine academifde Burbe bekleidende Mitglieder.
- (Ihfd. v. 4. September 1807 beim §. 221 1) (**780.**) und Hfd. v. 9. Februar 1827, N. 2253 d. J. G. S. a. a. D. **781.**)

In solchen Fällen ist das Urtheil dem Obergerichte, wenn es nicht ohne dieß durch dasselbe ergehen muß, sammt den Acten zuzusenden. Das Obergericht hat dann nach Verschiedenheit der Person die Anzeige von dem Verbrechen, und dem ersolgten Urtheile der Landesstelle, dem Bischose oder geistlichen Oberhaupte in der Provinz, der Landschaft, der Universität, oder dem Lyceum zu machen, damit über Entsehung des Verurtheilten von der Würde, odersdem Stande die angemessen Versügung getrossen werden könne. Wenn das Obergericht die Nachricht von der ersolgten Versügung binnen drehfig Tagen von der Zeit der gemachten Anzeige nicht erhält, ist das Urtheil kund zu machen, und zu vollziehen.

Bei der untersten Kerkerstrafe hat die gesethliche Unzeige zu unterbleiben.

1846. Erlauterung ber Befengebunge : hofcommiffion vom 14. April 1805.

(Bafer G. 367.)

Die Anzeigen bes Berbrechens und bes barüber erfolgten Urtheistes an die Behörde, ober ben Rorper, wozu der Berurtheilte gehört, hat bei ber unterften Kerferstrafe, welche nach bem §. 23 bes Strafgefeges bie Standesentsetzung nicht nach sich ziehet, zu unterbleiben.

Mur ein rechtsträftig geworbenes Urtheil ift vor bef: fen Rundmachung dem Obergerichte anzuzeigen.

1847. Sofbecret vom 31. Janner 1821, an fammtliche Appellations : Gerichte, in Folge höchster Entschlie-Bung vom 14. December 1820, über Bortrag ber Sofcommiffion in Juftig-Befetfachen, N. 1735 b. 3. 8. G.

Geine Majeftat baben in Betreff ber in bem 6. 446 erften Thei: les des Strafgefetes, angeordneten Ungeige eines Criminal : Urthei: les an bie gandebftelle , ober bie übrigen in biefem Paragrafe benann: ten Beborben, nachstebenbe Erlauterung ju ertheilen gerubet :

Erftens. Die nach bem §. 446, erften Theiles bes Strafgefebes, ju erftattende Ungeige eines Eriminal-Urtheiles vor beffen Rundmachung , fann , in Berbindung mit bem §. 23 eben biefes Strafgefeges, nur von einem folden Eriminal-Urtheile verftanden werben,

welches feinem weitern Buge unterliegt.

3 meitens. Rach ben §6. 450 und 451, bes erften Theiles bes Strafgefetes, und ber bochften Entschließung vom 12. Dec. 1814 (Unhang I., Mr. 24, jum erften Theile bes Strafgefetes [1364]) find nebft ben Todesurtheilen nur die auf langere als funfjahrige Rer: terftrafe lautenben Urtheile , wenn jugleich bagegen nicht mehr recurrirt werben fann, öffentlich, andere aber, nach §. 452, blof im Berichtsbaufe, folglich ohne Offentlichkeit, anzukundigen.

Demnach foll ber bei einigen Criminal Berichten berrichende Unfug, bie auf eine furgere Strafbauer erkennenben , und auch bie noch bem Recurfe unterliegenden Urtheile bei offenen Thuren bes Berichtshaufes

angufundigen, fogleich unterlaffen werben.

1347 a) Decret bes f. f. n. ö. Appellatione = Be= richtes vom 1. April 1823, 3. 9645.

(Wr. Cr. G. N. B. 3. Ibl. 3, 66.)

Uber die anber vorgelegten Zweifel, bas Sofbecret vom 31. 3anner 1821, N. 1735 b. 3. 3. 6. (1347.) und rudfichtlich 6. 446 St. G. I. Ebl. betreffend, wird die hieruber angesuchte Belehrung ba: hin ertheilt: Es lofe fich ber erfte Zweifel, ob ein berlei Urtheil, welches teinem weitern Buge unterliegt, j. B. wenn ber Befdulbigte ben Recurs nicht ergriffen batte, vor ber Ungeige an bas Obergericht fogleich in Bollzug zu feten fei, burch ben §. 441, ber burch bas Sofbecret vom 31. Janner 1821 nicht aufgehoben worben ift, fomit tann im Ralle, wenn auch bas Urtheil, entweber wegen ber nicht nach ben §6. 434 und 435 bemeffenen Strafe, ober weil es fich um tein in bem §. 483 ausgebrudtes Berbrechen banbelt, anber nicht porjulegen ift, aber ein unter ben Buchstaben a) b) o) und d) bes §. 446 bemerktes Berhältniß bei bem Beschulbigten vorhanden ift, und bereselbe bei der Ankündigung auf die Wohlthat des Recurses Bergicht eisstet, basselbe bennoch nicht vollzogen werden, sondern es ift in diesen Källen das Urtheil jedesmal mit der Bemerkung anfer vorzulegen, daß ber Inquist auf die Wohlthat des Necurses Bergicht geleistet hat.

Der zweite Zweifel ibset fich ebenfalls burch bas Strafgefet, bag bie Strafe immer von bem Sage ber Aundmachung nach bem 5. 445 zu laufen habe, weil burch obiges Hofdecret barin nichts geändert worben ift, und es zu bart für einen Inquisten ware, baß feine Strafe, von welcher er durch Aundmachung schon verständiget worden ift, und nur die Bollziebung ausgeschoben werden muß, erft von jenem Lage an, an welchem das Urtheil von dem Obergerichte zuruckgelangt, zu laufen anfangen foll.

Durch bas hofbecret vom 21. Janner 1821 ift alfo nur bie nach 6. 446 fufpenbirte Rundmachung aufgehoben, ber §. 446 aber in fei-

ner Birtung unveranbert gelaffen worben.

Amtshanblung, welche ber Lanbesftelle nach §6. 23 und 446 Gt. G. I. Ehl. zufömmt.

1848. hoffanglei : Decret vom 16. Marg 1826, an fammtliche Lanberftellen 3. 7647.

(N. ö. Prov. G. S. 9. Thl., S. 132.)

Aus Uniag eines fich ergebenen Falles findet die vereinte Softanglei zweckmäßig, die Landesstelle auf die nach ben §§. 23 und 446 bes St. G. B. I. Thi. ihr zukommende Umtshandlung aufmerkfam

ju machen.

Aus der Jusammenftellung dieser §§. erhellet, daß die Entsetung von allen darin benannten Vorzügen zwar eine unmittelbare Folge des Errafurtheiles ist, und von den EriminalGerichten ausgesprochen, zusgleich aber der politischen Landesstelle, oder dem privilegirten Körper, welchem der Verurtheilte angehörte, zur weiteren Verfügung mitgetheilt werden musse. Dierbei sind jedoch die Vorzüge zu unterscheiden, welche sich zunächt auf die Proving, wo der Verurtheilte, oder die privilegirte Gesellschaft, der er angehört, ansäsig ist, sich beziehen, oder aber vermöge ihrer Wirkung auf die ganze Monarchie sich erstrecken.

Im ersten Falle hat die Landesstelle nach den bestehenden besonberen Gesehen aus eigener Macht oder in Folge der von der hofbeborde einzuholenden Weisung alle nöthigen Verfügungen zu treffen.

In bem zweiten Falle hingegen, wozu bie Borzuge bes Abels geboren, ift erforberlich, baf biefelbe unter Einem, als sie bie ges wöhnliche Bekanntmachung an die Behörben in ber Proving ertäft, biervon die vereinte Hoffanglei in die Kenntnif seben, damit biefe bie Bormerkung ber Abelsentsehung in ihren Acten veranlaffen,

120 3molft. Sptft. Bon Kundmachung u. Bolly, bes Urth. S. 447.

und felbe allen f. f. Sof: und Landerstellen , wie auch ben f. f. Sof: amtern bekannt machen fonne.

Berfahren bei Abnahme und bem Berlufte ber in: und ausländifchen Civil: ober Militar: Ehrenzeichen. (Siehe die Novellen beim §. 23 a) S. 153 u. f. 1. Ihl.)

#### 8. 447.

Borficht, bei ber Aburtheilung eines offentlichen Beamten.

Steht der Abgeurtheilte in einer öffentlichen Bebienung; so muß das Urtheil, es mag wie immer ausfallen, sammt den Acten dem Obergerichte, und von diesem der Behörde, unter welcher der Abgeurtheilte in Bedienung steht, zugesendet werden.

(§\$. 221 1), 304, 446 @t. G. B. ü. B.)

Mittheilung der Eriminal-Urtheile gegen Beamte, Pensionisten und Provisionisten an die betreffenben Beborben.

1849. Hofbecret vom 16. Janner 1819, an fammtliche Appellations : Gerichte, in Folge bochfter Entschliefung vom 27. December 1818, über Bortrag ber allgemeinen Hoffammer, N. 1536 b. J. G. S.

Seine Majeftät haben zu befehlen geruhet, baß in Zutunft geschöpfte Eriminal- Urtheile gegen Beamte, Pensionisten und Provisionisten ben Behörben, zu beren Kenntniß sie gelangen sollen, sogleich mitzutheilen seien. Welches mit Beziehung auf ben §. 447 bes Gesehuches über Verbrechen bekannt gemacht wirt.

1850. Berordnung bes f. f. n. ö. Appellations : Gerichtes vom 18. Janner 1820.

(Bafer G. 369.)

Urtheile, die nach bem Gefete keiner höbern Beftätigung unterliegen, find bei Beamten, jedoch nach erfolgter Unkundigung und verstrichener Recursfrift dem Obergerichte fammt Acten vorzulegen. 1351. Berordnung beef. f. n. ö. Appellatione : Gerichtes vom 23. Rovember 1821.

(Bafer G.' 369.)

Runftig foll, wenn gegen einen Justig : Beaunten ein Eriminal : Urtheil gefällt wird, basselbe nach Borfchrift bes §. 447, an bas Obergericht, als beffen vorgesette Stelle vorgelegt werden.

1351 a) Gubernial-Borid rift vom 3. April 1827, 3. 6819-1540.

(Raccolta delle leggi ecc. dell'anno 1827 per la Dalmazia pag. 86.)

L'eccelsa aulica cancelleria unita partecipa, che Sua Maestà I. R. mossa da un caso speciale, siasi degnata di ordinare con sovrana risoluzione 8 marzo anno corrente, che i governi, anche per quegl'impiegati, ai quali sono autorizzati di dare la dimissione, a senso dei regolamenti abbiano d'ora in poi a sottoporre gli atti all'eccelso aulico dicastero, col loro parere, ove si tratti di giudicare, se un impiegato inquisito in via criminale, elicenziato ab in stantia, sia, o nò da ritenersi ulteriormente in servigio.

Mittheilung ber Eriminal-Urtheile gegen proviforifoe Beamte.

185%. Berordnung vom 8. Marg 1821, 3. 6728. (Prov. G. S. für Tirol und Borarlberg, 10. Bd., S. 1017.)

Im Zusammenhange mit bem §. 447 bes Strafgesetes, welcher babin lautet, baß, wenn ber Abgeurtpeilte in einem öffentlichen Amte steht, bie Anzeige an seine vorgesetzte Behörde geschehen soll, läßt sich ber Sinn bes Hosteretes v. 19. Märk 1815 incht anders beurten, als daß dießfalls auch bei provisorischen Beamten berselbe Borgang Statt sinden musse. Denn wenn es in dem 2. und 3. Albsatz jener Hosverordnung heißt, daß Verbrechen und schwere Polizei übertretungen, deren Begebung den wirklich dienenden Keamten seines Amtes verlussig machen, in Zukunft auch den Verluss der Pensionen bei Pensionirten nach sich ziehen sollen, und daß die Frage selbst, ob das begangene Verbrechen, oder die begangene schwere Polizei-übertretung bei einem dien enden Beamten die Cassiung zur Folge gebabt hätte, nur jene Hosbehörde, bei und unter welcher der Pensio-

<sup>\*)</sup> Soll beißen 17. Darg 1815 (176.)

122 3molft. Sptft. Bon Runbm. u. Boll; bes lirth. 66. 448 u. 449.

nirte damals, als er pensionirt wurde, diente, mit Beiziehung zweier Rathe von der obersten Justigitelle entschieden werden konne, so ericheint der Ausbruck wirklich dienender Beamter lediglich als Gegensat von einem quiescirten oder pensionirten Beamten, nicht aber zugleich von einem provisorischen Beamten, indem letzterer ebenfalls in wirklicher Dienstderwendung steht, mithin ein wirklich dienender Beamter ift, als solcher in Eid genommen zu werden psieget, und zu berselben genauen und rechtschaffenen Dienstleistung, wie der definitive Beamte verpflichtet ift.

Unzeige einer in bem Genuffe eines Gnabengehalz tes fiehenden wegen eines Berbrechens abgeurtheilten Person an die betreffenden Behörden.

1858. De'cret bes f. f. n. ö. Appellations & Gerichtes vom 15. Februar 1839, 3. 3087, Regierungs Berorb, nung vom 25. Februar 1839, 3. 11,565, und Gubernial Berorbnung vom 24. Märg 1839, 3. 18,407.

(Prov. G. S. für Bohmen, 21. Bb., S. 504, für Galigien und Lodomerien, 21. Jahrg. I. Abfi, S. 218, für Jllirien, 21. Bb., S. 373, für die Lombarbie, 1. Bb., S. 251, für Dillerien, 21. Bb., S. 61, für Dillerien, 21. Bb., S. 87, für Öfterreich unter ber Enne, 21. Thi, S. 105, für Tirol und Vorarlberg, 28. Bb., I. Thi, S. 901 und Wr. Cr. G. M. B. 3, Thi, S. 502)

Auf ein von ber k. k. allgemeinen Hofkammer an ben oberften Gerichtshof gestelltes Ersuchen, und über von bemfelben mit der k. k. vereinten Hofkanglei vorläufig gepflogene Rücksprache wurde dem k. k. Appellations: Gerichte mit Hofdecret vom 5. Februar 1839, H. J. 436, aufgetragen, den ihm untergeordneten Eriminal-Gerichten Folgendes zu eröffnen:

Die durch Ho. v. 9. Juni 1815, 3. 1155, (177\*)) vorgeschriesbene Angeige, daß ein Penstonist, Provisionist, ober eine in dem Genusse eines Gnadengehaltes stehende Person in Eriminal-Unterschung gezogen worden ist, habe künftig ganz aufzuhören. Die Anzeige aber, daß ein wirklich dienender Beamter in Eriminal-Untersuchung verfalle, oder daß ein Beamter, Penstonist, Provisionist, oder eine in dem Genusse eines Gnadengehaltes stehende Person wegen eines Bereichens abgeurtheilt worden ist, sei immer an diezeinige politische oder Eriminal-Landesbehörde zu erstatten, welcher der Abgeurtheilte, oder wenn das Utribeil die Witwe, den Sohn oder die Tochter eines Beameten betrifft, der Ehegatte oder Bater berselben unmittelbar untergevorden ist, oder war.

Unberweitige Falle, in welchen bie Eriminal: Berich te von jeder Aburtheilung über nachbenannte Individuen die betreffende Beborbe in Renntnif ju fe-Ben baben.

Beurlaubte Militar: Mannichaft auf unbestimmte

(Blgt. v. 5. Dai 1837, 3. 9817 S. 8 beim 6, 221 3) 795.)

Landwebr=Officiere. ( oft. v. 16. Juli 1813, N. 1064 b. 3. G. S. beim f. 221 3) SOT.)

Shullehrer ber Saupt und Erivialfdulen. (Bfd. v. 10, Auguft 1822, N. 1887 d. 3. G. S. beim §. 221 1) 770.)

Berfahren bei bem Berlufte von Staatsbienften, und ber Befähigung ju öffentlichen Stellungen als Folge ber Criminal-Urtheile.

(Siehe die Rovellen beim S. 23 I. Ibl. G. 160 und G. 184)

#### 6. 448.

Erkennet das Urtheil ben Werhafteten für schuld: Art ber Rund. los; fo foll ihm foldes fo geschwind als möglich ift, Bolliteraug: auch an einem Sonntage, ober gebothenen Fenertage burch eine Berichtsperfon betannt gemacht, berfelbe, wenn er nicht etwa nach §. 306 fich ohnehin auf fregem Rufe befindet, auf der Stelle in Frenheit gefebet, und ihm eine gerichtlich bestätigte Abschrift des Urtheiles eingehändiget werben.

(Biebe ben S. 427 I. Thl. und vergl, ben S. 436 St, G. II, Thl.)

Källe, in welchen ber von dem unteren Richter fould: los befundene Untersuchte nicht fogleich auf freien Ruß gefest merben fann.

(.bfb. v. 24. Marg 1808, N. 837 b. 3. G. S. beim 6. 221 2) 785.)

#### 6. 449.

Wird die Untersuchung nur aus Abgang rechtlis IL ber Aufbes der Beweise für aufgehoben erkläret; so ist der Be- bung ber in124 3wolft. Sprit. Bon Rundmadjung u. Bolly. bes Urth. §. 450.

schuldigte am nächften Werktage Bormittage vor bas Eriminal-Gericht zu stellen, ihm bas Urtheil von bem Gerichtöschere vorzulesen, eine Abschrift bavon zu behändigen, und eine nachdrückliche Ermahnung und Warnung zu geben, nach welcher er entlassen wird.

(Siehe die §S. 428, 451 und 454 I. Ehl. und vergl. den §. 437
St. G. II. Thl.)

Befreiung des Beschuldigten von dem Criminals Berhafte, wenn er gegen das von dem Eriminals Gerichte auf Aufhebung der Untersuchung aus Mangel des Beweises felbstitandig gefällte und kundgemachte Urtbeil ben Recurs anmelbet.

1354. Juftig-hofbecret vom 11. Ceptember 1829.

(Beitfdrift fur ö. R. 1c. 1829, 3. Bb., @ 363.)

Über die Frage: ob ein mit Captur Untersuchter, wenn er wieder das ihm von dem Eriminal : Gerichte auf Aufbebung der Unterguchung ob Mangels des Beweises selbstitandig gefallte und kundge-machte Urtheil den Recurs anmeldet, die zu beffen erfolgter Erledigung im criminal gerichtlichen Verhafte zu halten seis wird bedeuter: daß der von dem Untersuchten wider das auf die Aushebung der Untersuchten mider das auf die Aushebung der Untersuchung wegen Mangels am Beweise ihm kundgemachte Urtheil des Eriminal Gerichtes angemeldete Necurs denselben der ihm nach §. 449 bes ersten Theiles des Ertagesethuches hierdurch zu Theil geworden en Befreiung von dem Untersuchungs Verhafte, nach Ansich des §. 467, des ersten Theiles des Ertasgesethuches, nicht verlussig mache.

Maßregeln gegen Befculbigte bei ihrer Entlaffung aus bem Gefängniffe.

(Stehe 6. 455 des St. G. B. ü. B. und die dort aufgeführten Rovellen.)

Beftreitung ber Roften bei ab instantia losgefprodenen jedoch zur ferneren ficheren Bermahrung nach §. 455 St. G. I. Thi. beftimmten Befculbigten.

(Bfd. v. 29. Dec. 1813, N. 1078 d. 3. G. S. beim §. 455 1880).

S. 450.

Ift das Urtheil auf Todesstrafe ausgefallen; so 111. ber Werntmuß daffelbe am nachften Werktage, an welchem es füglich gefcheben tann, Bormittags bem Berbrecher querft in dem Gerichtsbaufe, bann aber auch öffentlich angefundigt, hierzu auf dem Plate, wo das Gerichts= baus fteht, ein Geruft errichtet, ber Berurtheilte in Gifen unter Begleitung der Bache auf baffelbe vorgeführet, und aus ben Untersuchungsacten ein besonders porbereiteter kurger Muszug, welcher ben Inbegriff bes Berbrechens enthält, fammt bem Urtheile burch ben Gerichtoschreiber, im Bensenn wenigstens noch mener criminal-gerichtlichen Beamten, laut und beutlich abgelefen, fodann bem Berurtheilten bedeutet mer= ben, bag biefes Urtheil nach brey Tagen an ihm werde vollzogen werden. Rach Burudführung bes Berurtheilten in das Gerichtshaus hat das Eriminal-Gericht ihm einen Geelforger, ben er fich auch felbft mablen mag, zuzuweifen, aber einen allgemeinen Bugang zu ibm nicht zu gestatten. Um barauf folgenden britten Morgen foll bie Hinrichtung vollzogen werden, ohne daß weder aus einer Widerspenftigkeit des Berurtheilten in seiner Borbereitung zum Tobe, noch aus einem Vorwande angesuchter Begnadigung ein Verschub Statt haben fann. Todesurtheile, Die in ben Saupt= ftäbten ber Provinzen vollzogen werben, find nebst bem ben ber Unkundigung abgelesenen Auszuge in Druck zu legen, und am Tage bes Bollzuges bem Bolte auszugeben. Der Rorper bes hingerichteten muß ben einbrechender Nacht abgenommen, und neben bem Richtplage eingescharret, auch bas Strafgeruft zu gleicher Zeit weggeräumet werben.

(S. 217 a. G. SS. 510 und 511 St. G. B. ü. B.)

Benehmen des Eriminal-Gerichtes, um Sinderniffe der Bollziehung des Todesurtheiles zu entfernen.

1855. Hofbecret vom 26. Mai 1826, an fammtliche Appellations. Gerichte, über Bericht bes inneröfterreichische füftenländischen Appellations. Gerichtes vom 20. April 1826, N. 2185 b. 3. G. S.

Aus bem Anlaffe, daß ein bereits angekundigtes Todesurtheil wegen unvorhergesehener Sinderniffe nicht vollzogen werden konnte, wird bem Appellations : Gerichte aufgetragen, alle bemselben unterflebenden Eriminal : Gerichte anguweisen, fich vor Ankundigung eines Todesurtheiles jederzeit die Uberzeugung zu verschaffen, daß der Wollftreckung desselben am darauf folgenden dritten Tage fein hinderniß entgegen stehe \*).

Mabere Bestimmung rudfichtlich bes Todesanfundi: gungs: und Richttages.

1356. Allerhöchte Entichliegung vom 24. 3anner 1771.

(Rropatfdet, 6. 28d., G. 322.)

Die Tobesankundigung eines Werurtheilten hat insgemein bergestalt zu geschehen, damit von der Aussetzung desselben bis auf den Richttag nur Werktage auf einander folgen; für jenen Fall aber, wenn eine erhebliche Ursache zur schlennigen Bollitredung des Todesurtheiles unterwaltet, wird verordnet, daß nemlich, obsidon in Unsehung eines zum Tode ausgesetzten Verbrechers, sowohl der Todesankundigungses, als der Richttag jedesmal auf einen Werktag zu bestimmen ift, gleichwohl die dem Berurtheilten zu seiner Vordereitung zum Tode beigelassen Zwischengeit einen Sonn- oder Feiertag einsschießen möge.

<sup>\*)</sup> Rudfichtlich ber Ergreifung ber Magregeln bei Bollgiehung der Tobesurtheile fiehe ben f. 132 ber Infruction für bie galigifcen Eriminal-Gerichte vom Jahre 1808 beim S. 307 (1 1 20 a)) 2. Thi., S. 340.

Unfündigung des Todesurtheiles und Leitung des Bollzuges desfelben, wo feine ordentlichen fiftemisfirten Eriminals Gerichte besteben.

1857. Hofbecret vom 13. Juni 1806, an das innersöfterreichische Appellations Sericht, in Folge höchster Entschließung, über Bortrag vom 1. März 1806, N. 767 b. R. G. S.

Bo feine ordentlich sistemisirten Eriminal-Gerichte bestehen: ift bie Anklindigung eines Sobesurtheiles und die Leitung bes Wollzuges beffelben bem betreffenden landesfürstlichen Bannrichter mit feinem Actuar aufzutragen.

Rundmachung berlirtheile über Berbrechen ber Brand-

1358. Juftig-hofbecret vom 1. Juli 1835, an bas galigifche Appellations-Gericht.

(Prov. B. G. fur Galigien und Lodomerien 17. 3ahrg., G. 564.)

Dem Appellations : Gerichte wird hiermit bedeutet: bag beffen Untrag, bie Urtheile über Berbrechen ber Branblegung auch in bem Orte bes gelegten Brandes kund zu machen, genehmiget werbe.

Buweifung des Geelforgers. (Aft. v. 25. Cept. 1804, N. 688 d. J. G. S. beim §. 320 1146.)

Begen des Empfanges der heiligen Sacramente find bem Gefangenen die Eifen nicht abzunehmen.

(Hfd. v. 22. Mai 1818, N. 1438 d. J. G. S. beim S. 320 11147.) Zutritt zu einem zum Tode verurtheilten Verbrecher.

1859. Juftis - Hofberret vom 11. September 1837. 3. 5217, und Regierungs - Berordnung vom 26. September 1837, 3. 54,289, an die f. f. Kreisamter und bas Br. Criminal Gericht.

(Prov. G. S. für Bohmen, 19. Bd., S. 457, für Ofterreich ob der Enns und Salzburg, 19. Thl., S. 189, für Ofterreich unter der Enns, 19. Thl., S. 381, für Steiermart, 19. Thl., S. 213. Milit. G. S. Jahrg., 1837, S. 95 und Br. Gr. G. N. B. 3. Thl. S. 460.)

Mus Anlag eines vom f. f. nieberöfterreichifden Appellations-Gerichte erstatteten, Geiner f. f. Majestat vorgelegten Berichtes, wird in Folge allerbochfter Entichliegung vom 26. August 1837 über ben

128 3molft. Sptft. Bon Rundmachung u. Bolly. bes lirth. 6. 450.

§. 450, ersten Theiles bes Strafgesetbuches, die Weisung ertheilet: baf ber gemäß bem §. 450 ju einem jum Tobe verurtheilten Werbrecher in ben letten brei Tagen vor seiner Sinrichtung gestattete Zutritt auf die Verwandten besselben und auf jene Personen zu beschränken sei, welche er selbst zu sehen und welche er zu sprechen verlangt, in so weit das Criminal-Gericht einen solchen Zutritt nicht für gefährlich, ober aus was immer fur einer andern Rücksicht für unzulässig erachtet.

Beigiehung ber Commiffion bes Unterfudungs: Ge: richtes jum Bollzuge eines Tobesurtheiles.

1360. Decret bes lombarbifcovenetianischen Senates ber oberften Juftigftelle vom 25. Juli 1827, 3. 2173.

(Coll. di leggi ecc. per le prov. venete, vol. XVI. parte II. pag. 195.)

Sul dubbio insorto intorno all' intervento all' esecuzione di una pena capitale dell' Autorità giudiziaria, il supremo tribunale di giustizia, sentito il parere della commissione aulica di legislazione giudiziaria, ha stabilito, quanto segue:

Ad ogni esecuzione di sentenza capitale vi dovra assistere una commissione del tribunale inquirente composta da due impiegati, l'uno dei quali deve essere abilitato alle giudicature, e di rango non inferiore a quello di attuario criminale.

Questa commissione si recherà sul luogo del supplizio, ove sarà collocata entro la linea degli armati, ed avrà cura, che l'esecuzione proceda a termini della sentenza.

Terminata l'esecuzione, la commissione stenderà un rapporto sulla medesima firmato da ambedue i Commissari, il quale dovrà rassegnarsi al protocollo degli esibiti, onde venir unito agli atti del processo.

Ordnung, in welcher die Lobesftrafe bei mehreren bierzu Berurtheilten zu vollziehen ift.

(oft. v. 14. 21pril 1826, N. 2179 b. 3. G. G. beim §. 426 IV 1291.)

Modalitäten bei Wollziehung der Todesstrafe, insbefonders an Beibsperfonen.

1361. Decret ber f. f. n. ö. Lanbeeregierung vom 17. Janner 1804, 3. 281.

Auf Die vom Wiener Magistrate \*) unterm 9. - 12. Janner b. 3. 3. 1003 anber gestellte Unfrage :

<sup>&</sup>quot;) Bett Eriminal: Gericht ber f. f. Saupt : und Refidengstadt Wien genannt (605.)

Erftens: ob die Todesftrafe an Weibspersonen ebenfalls mit bem Strange ju vollziehen fein wird?

3 meitens: ob wie in ben vorigen Zeiten an bem Tage, ba bie Todesstrafe vollzogen werben muß, auch fünftighn ein Ermigal- Gerichtsbeamter vor Untunft des Delinquenten auf ben Richtplat sich zu begeben habe, und bas zuschauende Wolf zur Rube, Ordnung und Stille wahrend ber Erecution zu ermahnen haben wird?

Drittens: ob der Freimann auch funftig wie vormals mit lauter Stimme auf bem Richtplage den Gerichts. Commiffar, ob er recht gerichtet habe, zu fragen berechtiget fei?

Biertens: ob die Borsichten im Allgemeinen, welche in vorigen Zeiten um unangenehmen Ereignissen von Seite ber roben und gügellosen Bolksclasse vorzubeugen, getroffen wurden, für ben Fall der Freimann unglücklicher Beise ohne seine Schulb hinrichten sollte, auch in Zukunft beobachtet werben sollen?

Fünftens endlich, ob, um bei einer jum Tobe verurtheilten Beibsperson entweder bei oder nach ihrer Sinrichtung allem möglichen Argerniffe vorzubeugen, nicht berfelben vor ihrer Sinrichtung auf bem Richplage ihre beiben Füße sammt ihrer am Leibe habenden Rleidung durch die Freimanns : Gehilfen unter ben beiden Rnien mit einem Stricke gusammengebunden werden sollten? — wird bem Magistrate hiermit guruckbebeutet:

ad Ium gebe icon ber §. 10 bes I. Thi bes St. G. eine bundige, flare und unabweichliche Richtichnur;

ad IIdum habe es bei bem vormaligen Berkommen und ber Formalität auch fernerhin und in Bukunft allerdings zu verbleiben;

ad IIItium aber habe in Butunft bie unschiefliche Apostroffrung bes Freimannes, ob er recht gerichtet habe? gang zu unterbleiben;

ad IVium feien vom Magistrate überhaupt die zur Erhaltung ber Rube und Ordnung abzielenden Borsichten und Magregeln unter bem Bolfe sowost vor, als nach der Erecution zu verdoppeln, sohin feinerseits fich jedesmal auch mit dem Militär in das Einvernehmen zu seben, um von foldem ein angemeffenes Commando zur Dedung der Erecution zu erhalten.

ad Vium endlich wird ber Antrag bes Magistrates nicht nur vollfommen begnehniget, sondern es sind auch ju bem nemlichen Zwecke ichon in dem Gefangenhausenoch vor dem Ausführen der Delinquentin, ihr förmliche Beinkleiber unter ber weiblichen Kleidung auch noch anjuziehen. 180 3molft. Sptft. Bon Rundmachung u. Bolly. bes Urth. 6. 450.

Beforgung ber Bewachung und Verfcarrung eines Singerichtetn.

1869. Gubernial: Erlebigung vom 19. December 1837, 3. 77,811.

(Prov. G. S. für Galigien und Lodomerien, 19. Jahrg., II. 26th. G. 854.)

Da in bem Gefetbuche über Berbrechen und in ben bieruber nachtraglich erfolgten Erlauterungen rudfichtlich ber Bewachung und Berfcarrung bes Rorpers eines Singerichteten nicht befonders vorgebacht ift, ber 6. 450 bes St. B. B. I. Thl. lediglich von ber Abnahme bes Rorpers eines Singerichteten vom Galgen und beffen Berfcharrung, obne naber ju bestimmen, von wem eigentlich biefes ju verrichten ift, handelt, fo bat man aus Unlag eines hierorts jur Oprache gebrachten Ralles einverständlich mit bem t. t. Appellations-Gerichte ju bestimmen befunden, daß in Sinfunft die Bewachung bes Korpers eines Bingerichteten in Lemberg, ale eine ju ber bie Ortspolizei bandhabenben Ortsbeborbe geborende Obliegenheit von bem biefigen Stadtmagiftrate, und zwar burch bie bei ber politifchen Arrestaufficht angestellten Polizeibiener zu beforgen; bingegen bie Bericarrung biefes Korpers, wozu bie Abnahme besfelben vom Galgen und bas Grabmachen fur benfelben gebort, als eine Berpflichtung bes Dadrichters, wofur er feine befondere Belohnung angufprechen bat, ba ibm ohnebin fur jebe Sinrichtung ein Betrag von 15 fl. C. DR. als Belohnung aus bem Criminal-Fonde verabreicht wird, von beffen Knechten ju bewirten ift.

Dem hiefigen Strafgerichte wird baber verordnet, in vorkommenben Fällen hinschtlich ber fraglichen Bewachung ben Stadtmagistrat fets bei Zeiten anzugeben; bem Stadtmagistrate wird aber aufgetragen, an ben hiesigen Scharfrichter in Beziehung auf bas Grabmachen für ben Körper bes hingerichteten, bann hinsichtlich ber Mnahme besselben vom Galgen, so wie bessen Verscharren, bie bieffällige Wei-

fung ungefaumt zu erlaffen.

1862 a) Gubernia l-Berordnung vom 13. Mai 1838, 3. 26,505.

(Prov. G. S. für Galigien und Lodomerien, 20. Jahrg., G. 224.)

Da die Erhaltung ber Ruhe und Ordnung bei in Lemberg vorfommenden hinrichtungen auch auf dem Richtslage selbst zu den Obiegenheiten der f. f. Polizei Direction gehört, daher auch die Bewachung bet Körpers eines hingerichteten von berselben zu kewirken
ist; so wird dem hiesigen f. f. Kreisamte und Strafgerichte, dann dem
Stadtmagistrate mit Beziehung auf die hierortige Versügung v. 19. Dec.
1837, 3. 77,811 (1888) bebeutet, daß sich das Strafgericht in vorkommenden Fällen wegen Beigebung einer Wache zur Bewachung des
Körpers eines hingerichteten bis zu bessen erfolgter Verscharrung, an die

f. f. Polizei Direction ju wenden habe, welcher es obliegen wird, biefe Bewachung burch die Polizei Bachmannschaft geborig besorgen ju laffen. Diesem nach hat es von der Besorgung bieser Bewachung burch die Mannschaft der flabtischen Arrestaussicht nunmehr das Absonnen.

Berwendung ber bei Sinrichtungen eingehenben milben Gaben.

# 1868. hoffanglei - Decret vom 8. Juli 1833, 3. 16,379.

(92. ö. Prov. G. S. 15, Thi., S. 286.)

Der oberste Gerichtshof hat mit Decret vom 22. Juni 1833, 3. 3359, hinsichtlich ber Berwendung der bei Gelegenheit von hinrichtungen eingehenden milben Gaben im Einvernehmen mit der f. f. vereinigten Hoftanzlei an das f. f. nieder-österreichische Appellations-Gericht die anliegende Borschrift /. überlaffen.

# % Beilage.

Erfiens. Es kann fernerbin bem Publicum gestattet werben, vor ober bei Sinrichtungen milbe Gaben abzureichen, wogu jedoch auf keine Beise aufgeforbert werben barf.

3 weiten 8. Die burfen berlei milbe Gaben bagu verwendet werben, um bem Eriminal-Gerichte fur bie ordentliche Verpflegung bes Inquisiten, bie Binrichtungs- ober andere Eriminal-Roften einen Erfat ju gemabren.

Nur wenn die Absicht ber Geber, bem Singurichtenden in ben letten Tagen seines Lebens eine besiere Verpflegung zu verschaffen, als das Criminal-Gericht ibm zu geben verpflichtet ift, bestimmt ausgedrückt wird, barf das zu einer besseren, jedoch nie zu einer üppigen ober schwelgerischen Verpflegung Nothige aus solchen Sammlungsgelbern entnommen werben.

Drittens. Wenn die Geber ausbrücklich bestimmen, wozu die Gabe zu verwenden fei, so ist sich an diese Bestimmung zu halten, in so fern nicht bas erstgebachte Berbot schwelgerischer Malzeiten baburch überschritten wird.

Nierten 8. Benn die Gaben, wie gewöhnlich, ohne eine ausgebrudte Beftimmung gesenbet werben, so find fie im Augemeinen zu milben Zweden, und zwar einverftanblich von bem Eriminal-Gerichte und ber politischen Beborbe zu verwenden.

Bu biefen gehören bei Katholiken Megopfer fur ben Singerichteten, Entschäbigung ber burch bas Aerbrechen Beichabigten, vorzüglich wenn fie arm find, Betheilung von Urmen überhaupt unter ber Berpflichtung, für ben Singerichteten zu beten, und Unterflugung 132 3mölft. Sptft. Bon Rundm. u. Bollj. bes Urth. 66. 451 u. 452.

ber burftigen Familie bes Singerichteten. Wie viel ju jedem biefer 3wecke gewihmet werben folle, und ob nicht bas Gange gu Ginem berfelben ju widmen fei, ift nach ben Berbaltniffen jebes einzelnen Falles und vorzüglich nach bem Betrage bes eingegangenen Ulmofens von ben vertbeilenben Beborben zu beurtbeilen.

Die ber Familie bes Singerichteten, ober ihm gum Eigenthume jufallenben Betrage find an beffen Perfonal-Inftang gur gefehmäßigen

Bertheilung gu übermachen.

Gebühren bes Scharfrichters für ben Bollzug eines Tobegurtheiles.

(Ciebe ben S. 533 und die bort aufgeführten Rovellen.)

Bergutung ber Auslagen für Borfpann, Schlafgelb, burch Beigiehung von Militar-Commanden bei Binrichtungen.

(Siehe n. ö. Reggs. Dec. v. 8. April 1840, B. 20,618 beim \$. 533

§. 451.

b) ben ber Rerferftrafe über fünf Jahre; S. M. I Rr .24.

Wenn das Urtheil auf längere als fünfjährige Kerkerstrafe lautet; so muß die Unkundigung gleichfalls öffentlich an einem dazu bestimmten Gerichtstage, mit Vorführung des Verurtheilten in Fesseln, auf ein vor dem Gerichtshause errichtetes Gerüft, und mit wohl vernehmlicher Ablesung des Urtheiles durch den Gerichtsschreiber aescheben ').

Rudfichtlich ber Ergreifung der Maßregeln bei der öffentlichen Untunidigung der Urtheile fiehe den §. 132 der Infruction für die galigischen Erlminal-Gerichte v. J. 1808 beim §. 307, (1120)

<sup>&</sup>quot;) Eine ahnliche Anordnung enthält ichon die Josef. allg. Er. G. D. (§. 183), wobei auch die sogleiche öffentliche Wollziehung der Strafverschäftungen als Brandwarfung, Jüchtjaung u. f. w. vors geschrieben war. Rach dem Gofdecrete vom 9. October 1788 an das in. ö. und d. ö. Appellation 8. Gericht, in Jolge höchster Resolution über Bortrag der obersten Justigskelle vom 18. September n. J. N. 902 d. J. G. G. sollte die Publication solcher Grafurtheile in Wien wochenlich an einem bestimmten Tage, nemich am Wittwoche, und wenn an diesem Tage ein Felertag einstel, entweder am Tage zuvor, oder am folgenden Tage geschehen, und sollten also an diesem Tage über mehrere Berurtheile zugleich die Strafurtheile kundgemacht werden.

123

Bebingung, unter melder auf langere als fünfjabrige Rerterftrafe lautende Urtheile öffentlich tunb ju maden finb.

1864. Sochfte Entichliefung vom 12. December 1814 . über Bortrag ber Sofcommiffion in Juftig - Befetfachen, N. 1115 b. 3. 6. 6.

Bene auf eine langere Beit als funfjabrige Strafgeit gefällten Urtheile, welche noch einem Recurse unterliegen, fonnen vor Erlebis gung besfelben, ober vor Berftreichung ber Recursfrift ber im 6. 451 angeordneten öffentlichen Rundmachung nicht unterzogen werben.

Eben fo wenig bat biefe Rundmachung Statt, wenn bas nach ber Strenge bes Befeges von ben untern Beborben auf mehr als funf Sabre gefällte Urtheil von bem bobern ober bochften Richter unter funf Jahre gemilbert worben ift.

Benehmen bes Criminal : Berichtes, im Ralle ber Rollziehung bes Urtheiles befondere Bedenten ent gegen fteben.

(Sfb. v. 6. Februar 1818, N. 1412 b. 3. G. S. beim S. 470 1458.)

Berechnung bes Unfanges ber Strafgeit von bem Tage bes fundgemachten Strafurtheiles. (Giebe unter biefer Uberfdrift Die Rovellen beim 6. 445.)

# 6. 452.

Urtheile, wodurch bie Strafe nicht über fünf c) bei ber für-Sabre bestimmet wird, find bem Berurtheilten am nachften Gerichtstage in bem Gerichtsbaufe angufünbigen.

ber Rerter-

Die Rundmachung ber Urtheile im Falle bes 9. 452 St. G. I. Ebl. bat in ber Frobnfefte, nicht im Saufe, wo bie Rathefigungen gehalten werben, ju gefdeben.

1365. Decret bes f. f. n. ö. Appellatione Berich tes vom 17. December 1827, 3. 11,679.

Die Publication folder Urtheile, beren Rundmadung nicht of= fentlich ju gefeben bat, bat auf bie vorgefdriebene gefetliche Urt in 134 3molft. Sptft. Bon Rundmad. u. Bolly. bes Urth. 6. 453.

ber Frohnfeste felbst, als bem eigentlichen Eriminal-Gerichtshause statt gu finden, und baber die Ubführung ber Inquisiten nach bem Hause, wo die gewöhnlichen Rathssishungen abgehalten werden, jum Behufe ber Kundmachung in Fällen, wo diese nicht öffentlich zu geschehen hat, zu unterbleiben.

Berbot der Kundmachung der nicht über fünf Jahre lautenden Urtheile bei offenen Thüren des Gefrichtsbaufes.

(Sfd. v. 31. Janner 1821, N. 1735 b. 3. G. G. a. G. beim S. 446 1347.)

#### S. 453.

d) bei ber Berfcarfung burch bie Lanbesverweifung.

Wenn dem Urtheile die Landesverweisung des Verurtheilten angehänget ist; muß diesem beh der Unstündigung ausdrücklich, daß er sich schon durch die bloße Rückehr in eines dieser Länder eines Verbrechens schuldig machen würde, und was für eine Strafe hiersauf von dem Gesetze verhänget seh, erkläret werden.

(\$\$. 22, 34, 83 und 84 St. G. B. ü. B.)

Evidenzhaltung ber Canbesverwiefenen.

1366. Hofbecret vom 9. September 1808, an fammt, liche Appellations Berichte, über Note ber Polizeis Hofftelle, N. 858 b. J. G. S.

Um in eine genaue Kenntniß aller von ben Ortsobrigkeiten, Landgerichten 2c. 2c. wegen einer Poligei-Übertretung ober eines Berbrechens, nach überstandener Strafzeit, außer Landes abgeschafften Fremden gesetz, und in berselben fortan erhalten zu werden, wied sämmtlichen Eriminal-Gerichten, Magistraten und Ortsgerichten besohlen, künftig vierteljährig, nach dem beiliegenden Formulare, Labellen über die von denselben wegen Berbrechen abgeschafften Fremden zu versassen, und dies sohn den Luftigselle zum biese sohn den und Derfel untigstelle zum Gebrauche der Polizei-Hossiftelle einzubefördern haben wird. (1876).

(Die Befolgung dieser Anordnung murde unter dem 8. Februar 1813 auch fammtlichen Appellations-Gerichten aufgetragen; S. J. G.S. 3. Forts setung, S. 504.)

| Constige<br>Anmerkung.                                              |      |            |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Tag der Conftige Abifgaffung, und wohin? Anmerkung.                 |      |            |
| Behörde,<br>welche die<br>Abschaffung<br>verfügte.                  |      | 1 morenie  |
| Ursahe<br>der<br>Abschaffung.                                       | - •  |            |
| Lebig, ver-<br>heiratet Ursache<br>oberWitmen-<br>fandes, dann Abfr | . 1. | , · · · (i |
| Allter.                                                             |      |            |
| Religion.                                                           |      |            |
| Geburtbort<br>und<br>Baterfand.                                     | ·    | 4          |
| Character,<br>Gewerbe und<br>sonstige Nah-<br>rungsart.             |      |            |
| Gefchlechte-<br>und<br>Borname.                                     |      |            |

# 1367. Juftig= Sofbecret vom 20. Janner 1809, an fammtlide Appellations . Berichte.

(Goutta, 26. Bb., G. 102.)

Damit bie Bergeichniffe über bie aus fammtlichen f. f. Staaten abgefcafften Fremden mit mehr Benguigfeit und Gleichformigfeit perfaft und porgelegt werden mogen, wird bem Appellations-Gerichte ein Formular \*) ju biefem Bergeichniffe mit bem Muftrage jugefendet, bie untern Beborben anzuweisen, baf fie nach Inhalt besfelben alle Rubrifen genau ausfüllen, und in Beiten einschicken follen.

1868. Sofbecret vom 21. October 1815, an fammtliche Appellatione : Berichte, über Rote ber Polizei-Sofftelle vom 15. October n. 3. , N. 1182 b. 3. G. C.

Den Bergeichniffen ber aus ben f. f. Staaten abgeschafften Rremben, welche vermoge Sofdecretes vom 20. Janner 1809 (1867.) burch bie Appellations : Gerichte von ben Criminal : Gerichten viertel: jabrig eingebracht werben, und gur weitern Mittheilung an bie Dolizei-Bofftelle bierber vorzulegen find, ift von nun an die Derfonsbefdreibung ber Abgefchafften einzuschalten, und biefe in ber letten Rubrit berfelben aufzuführen. (1371.)

## 1369. Runbmadung vom 3. Juli 1818, Gub. 3. 17.137.

(Drov. G. G. für Tirol und Borarlberg, 5. Bd., G. 611.)

Man bat bie amtliche Unzeige erhalten. - baf bie bes Canbes Bermiefenen nicht mit ber gefetlichen Borficht und Ordnung aus bemfelben gefchafft werben, indem bergleichen Ochüblinge ober Betwiesene von ihren Begleitern nur bis an bie Canbesgrenge geführt, und bort ibrer Billfur überlaffen , fatt ber nachft gelegenen auslandiiden Berichts : ober Polizeibeborde ordentlich gegen Empfangsbeftatigung übergeben ju merben.

Golde Bermiefene tebren oft eben fo balb mieber in bas Canb jurud, als fie bem Ungefichte ihrer Escorte über bie Grenge entgan-

gen find.

Daburd wird fowohl die öffentliche Giderbeit, als auch bas a. b. Arar binfictlich ber bieffalls erlaufenben Untoften gefährbet.

Das f. f. Kreisamt erbalt baber ben Muftrag, Die unterftebenben Berichte bierauf aufmertfam zu machen, und biefelben anzuwei-

<sup>\*)</sup> Diefes Formulare hat Diefelben Rubriten, wie jenes jum obigen Bofbecrete vom 9. Geptember 1808, N. 358 b. 3. G. G. (1366.)

fen, jebesmal von bem einen folden Bermiefenen transportirenben Gerichts-Individuum eine von ber auslandifchen Beborbe ausgestellte Empfangebeftätigung abzuforbern, welche ben Untersuchungs : Mcten beigulegen ift.

1870. Sofbecret vom 30. October 1818, an fammte liche Appellations = Berichte, über Rote ber Boligei-Sofftelle vom 20. October 1818, N. 1514 b. 3. G. G.

Durch Sofbecret vom 9. Geptember 1808, N. 858 b. 3. G. G. (1366.), murbe allgemein verorbnet : von Biertel- ju Bierteljabr bie Bergeichniffe ber megen Berbrechen außer Lanbes gefchafften Kremben von ben Criminal-Beborben fich ju verschaffen, und biefe an ben oberften Gerichtshof, zur weiteren Mittheilung an die Polizei-Sofftelle

mittelft Berichtes vorzulegen.

Man bat aber nunmehr mit biefer Sofftelle fich einverstanden, bag von Rall ju Rall, ba ein Frember wegen Berbrechen außer Canbes verwiesen wird, biervon bie betreffende ganbesftelle von bem 2fppellations : Berichte in bie Renntnif gefest werben folle ; inbem bie Landerstellen den Auftrag babon, der Polizei . Sofftelle einen jeden folden Fall fogleich anzuzeigen, und bafelbit bie Saupt-Sabelle aller außer Canbes gefchafften Fremben, fie mogen in Polizei = Ruckfichten, ober megen fcmerer Polizei-Ubertretungen und Berbrechen abgefcafft worden fein, nicht mehr, wie vorbin, vierteljabrig, fondern monatlich in Druck gelegt, und an fammtliche Polizei : Beborben in ben Provingen verfendet merben mird.

Das Arpellations-Bericht bat baber Gorge ju tragen, bag ibm jebe vollzogene Canbesverweifung eines Fremben, welche wegen Berbrechen verfügt wurde, von ben Criminal-Beborben unverzüglich angezeigt, und fofort eben fobalb von ibm ber landesftelle befannt ge-

macht werbe.

1371. Sofbecret vom 21. Marg 1829, an bie Appellations = Berichte in Dieberofterreid, Innerofter= reich und bem Ruftenlanbe, Bobmen und Galigien, aber Eröffnung ber vereinigten Soffanglei, vom 15. Darg 1829,

N. 2389 b. 3. G. S.

Mach einer von ber vereinigten Softanglei mitgetheilten Ungeige bes mabrifch-fcblefifchen Buberniums, werben Muslander, wenn fie bie ihnen im Inlande guerkannte Strafe überftanden haben, von ben Grenzbeborben bes Muslandes obne entfprechenden Musweis ihrer Mationalität nicht angenommen und weiter beforbert.

Um nun folden Unftanden vorzubeugen, bat bas Appellations: Bericht ben ibm unterfebenben Criminal : Berichten aufzutragen, in Fällen, wenn Berbrecher, Die Mustander find, jur Bollftreckung ber

138 3wolft. Botft, Bon Rundmadung u. Boll; bes Urth. 6. 454.

Strafe auf ben Gvielberg bei Brunn abgeliefert werben, jebesmal ber Mustunfts-Sabelle Die erforberlichen Musmeife über ibre Mationalität beiguschließen (1868) \*).

1372. Soffanglei Decret vom 14. December 1837. 3. 30,172 und Regierunge-Berordnung vom 22. December 1837, 3. 72,831 an ben Br. Dagiftrat.

(R. ö. Drov. G. S. 19, Thl., S. 526.)

Die bes Landes verwiefenen Muslander, welche ibre Eriminal-Strafe in Wien ausgehalten baben, follen nicht mittelft Particular : fonbern mittelft bes Saurticubes an ibre Bestimmung beforbert werben \*\*).

Strafe bestimmt find.

Churheffifche Unterthanen, melde gur Abichiebung in ihre

<sup>&</sup>quot;) Caut Gubernial : Decrete vom 12. April 1829, 3. 6418 (Prov. G. G. für Steiermart 11. Thl., G. 178) wurde der Inshalt der obermahnten hofverordnung in der Berordnung bes f. f. in. o. fuftenlandifchen Appellation 8: und Crimis nal Dbergerichtes vom 1. April 1829, 3. 4920, jur meites ber ennfifden Regierungs Decretes vom 24. April 1829 (Db der enufifche Drov. G. G. 11. Thl. , 1. Salfte, G. 158) haben die f. F. Rreibamter den Griminal-Berichten gu bedeuten, daß fie ein foldes (nemlich bas in obiger Bofverordnung vorgefdriebene) Berfahren bei allen Berbrechern, Die Auslander find, und in bas biefige Provingial-Strafhaus abgeliefert werden , ju beobachten haben , menn lettere auch nicht auf ben Spielbera gur Bollftredung ibrer

<sup>&</sup>quot;) In Baiern werden die Chublinge von den dort aufgeftellten Landgerichten nur Dann gur meiteren Beforderung an ihren Beftimmungeort übernommen, wenn fie mit legalen Ausweisen und Urfunden verfeben find, modurch die Ungehörigfeit an ben Staat, mobin fie gemiefen find, ordentlich ausgemiefen mird; in Ermanglung eines folden Musmeifes aber mird ber Fremde an ben Ort, nng eines sollen ausbeige abet ind bet geende at de Det, wo er weggewiesen wurde, guruckgeschickt. Ch 2b. vom 13. October 1820, 3. 30,145, v. 28. August 1823, und v. 14. November 1828, 3. 30,145, v. 14. Popril 1827, 3. 9535, v. 19. April 1827, 3. 10,495 in der Popo. G. S. für Tirol und Vorarlberg, 14. Bd., S. 245 und Besque a. a. D. S. 357). Dies fes Berfahren beobachtet Baiern mit jedem Schublinge ; es geftattet feinem den Gintritt über Die Grenge, wenn nicht nachgewiesen ift , daß berfelbe in bem Orte, mobin er gefchoben merben foll, Diefer Ort mag in Baiern, ober in einem andern Staate gelegen fein, Mufnahme finden werde. (Stad. v. 22. October 1832.) 216 die Orte, mo die nach Baiern Abgefcobenen an die baierifchen Behorden übergeben werden follen, find Malbfaffen, Malbmun-den, Waibhaus, Bolfftein, Neuhaus bei Sharding, Simbach, Efdelkan bei Führt Aleinphilippsreit, Laufen, Audorf, Mitterwald, Füffen und Lindau bes-fimmt. (Präfibial: Erlaß der Polizeis Dofftelle vom 30. December 1819, in der ob der ennf. Prov. G. G. 1. Bb.,

. S. 454.

Jedes Urtheil, wodurch entweder die Untersuchung Besonbere Neaus Abgang rechtlicher Beweise für aufgehoben erkläs Enline Inret, oder auf eine Kerkerstrafe erkannt wird, muß nach geschehener Ankündigung, sammt der Beschreibung der Person, über welche dasselbe ergangen, von dem Erisminal-Gerichte an das Kreisamt in Abschrift einbegleitet werden, damit dieses von dem Beschuldigten oder Straffälligen Kenntniß erhalte \*).

(\$\$. 428, 449 und 459 St. 3. 3. ii. 3.)

Beimat bestimmt werden, sollen nicht an die Cocal-Polizei-Behörbe ihres heimatsortes, sondern an die durfürfliche Solizei-Direction au Casse beimatsortes, sondern an die durfürfliche Solizei-Direction au Salfe i, das durfürfliche Reisamtzu Dunfeld, dann die durfürfliche Polizei-Direction gu San au, an deren eine oder die andere Behörbe nach Berschiedenheit der einzuschlagenden Routen soliche Schüblinge abzuliefern sind, instradirt werden. (Ptzd. vom 15. Mai 1837, 3. 11,608 in der böhm. Prov. G. S. 19. Bd., S. 256.)

Auch die preußischen Behörden nehmen von dem Auslande nur solche au sie abgegebene Berbrecher (und Bagabunden) an, die entweder durch Atteste preußischer Behörden, als dortige Staatsangehörige bezeichnet werden, oder deren Transport nach einem hintergelegenen Staat, dem sie etwa angehören, durch Zeugnisse dortiger Behörden ausdrücklich sier zulästich erklärt worden ist.

Die t. t. Beforden sollen daber nur mit den angesubrten Atteftaten legitimirte Personen ben t. preuglichen Grengbesorden mittelft Transportes guschieben. (Gub. Aundmachung in Bobmen vom 26. September 1826, § 3. 42,288 in der bobm. Prop.

G. S. 10. Bb., S. 442.)

In Burte mber a besteht eine abnliche Berordnung, wie in Baiern; baber sich die abschiebenden Behörden duch Beibringung der geforderten Aufnahmeiltrunden gegen die von ben baierichen Grenzbehörden streng gehandhabte Jurudschiebung der Schüblinge ju verwahren gaben. (Ofil. von 19. April 1887, 3. 10,945, und Gu b. B dg. in Tirol v. Rai 1887, 3. 8712 in der Prov. G. S. für Tirol und Borariberg, 14. Bb., S. 314.)

Bur die nach Ungarn abguschienden Individuen lautet bie n ö. Regierungs . Berordnung vom 9. Janner 1840, 3. 73,687, (n. ö. Prov. G. C. 22. Thi., S. 10) folgender Magen: Die tonigi. ungarische Staathalterei hat mitgetheilt, daß bei dem Umstande, wo von Seite der benachbarten öfterreichischen Behörden nur folde Individuen angenommen werden, deren Buffandigteit gehörig erwiefen ift, vom 1. Janner 1841, nur solche Individuen in Ungarn ausenommen werden, deren Buffandigteit and Ungarn gefestich constatirt sein wird. Es find daher tunftighin nur folche Individuen nach Ungarn abzuschieben, deren Buffandigteit der Ungarn effestich constatirt sein wird. Es find baber tunftighin nur solche Individuen nach Ungarn abzuschieben, deren Buffandigteit dorthin evident nachgewiesen ift.

\*) Die in diefer Borfdrift ausgesprochene Borsicht kennt die Josef. allg. Er. G. D. nicht.

140 3molft, Botft, Bon Rundmachung u. Bolly, bes Urth. 9. 454.

Falle ber Mittheilung bes Strafurtheiles an bas Civilgericht.

(\$\$. 176, 191, 254, 281 bes aug. b. G. B.)

Musfetung ber Strafjahre mit Buchftaben in ben abichriftlichen Urtheilen.

1878. Berordnung des f. f. n. ö. Appellations Gerichtes vom 22. März 1793.

(von Bagerebach Stb. 3. 2b., 3. 41.)

Sammtlichen Landgerichten wird hiermit aufgetragen, baf in Bukunft sowost ben abgeurtheitten Berbrechern nach Publicirung bes Urtheiles eine Abschritbavon gemäß s. 183 und 184 ber (Josefinischen) Criminal: Gerichtsordnung behändiget, als auch den vorgeseten Kreisämtern jedesmal eine von ben Landgerichts : Berwaltern selbst collationirte, und unterschriebene Abschrift bes Urtheils, worin die Strassabre mit Buchstaben ausgesett find, zur Bestimmung des Strassates vorgeleget werden solle.

Pflicht ber Eriminal-Behörben, die abschriftlichen Urtheile und Personsbeschreibungen in den Fällen des §. 454 des St. G. I. Thi. den betreffenden Provincial-Delegationen mitzutheilen.

1874. Mailander Appellations Decret vom 9. Februar 1816, 3. 1196.

(Raccolta degli Atti del gov. di Milano vol. I. parte II. dell'anno 1816 pag. 15.)

Il tribunale d'appello generale, in coerenza alla nota dell' I. R. governo primo corrente Febbrajo, eccita le prime istanze criminali all' esatta osservanza del §. 454 del codice dei deltti, ed a trasmettere quindi all' evenienza del casi copia delle sentenze contemplate nel detto §. 454, coi personali connotati del sentenziato, alla rispettiva I. R. delegazione provinciale, nella quale è provvisoriamente concentrata l'autorità di polizia. Le prime istanze criminali però della provincia di Milano devranno trasmettere le dette sentenze coi connotati personali all' I. R. direzione generale di polizia in Milano.

Rebenvorsichten nach einer Berurtheilung wegen zweifacher Ebe.

1875. Hofbecret vom 30. Juli 1808, an bas n. d. Appellations - Gericht, einverständlich mit ber Hofcommission in Gesetschen, N. 856 b. J. G.

Der Inhalt eines Eriminal : Urtheiles über bas erwiesene Berbrechen ber zweifachen Che ift von bem Eriminal : Gerichte sowohl bem rechtmäßig, als unrechtmäßig angetrauten Gatten bes Berbrechers, jum Schufte und Bahrnehmung ihrer Rechte, und Erfüllung ihrer Pflichten burch die Personal-Bebörbe, bann aber auch ber politischen Behörbe, in beren Bezirke die gesehwidrige Trauung vor sich ging, besennt zu machen, bamit die Ungistigkeitserklärung ber zweiten Ehe von bem Seelsorger in bem Trauungebuche angemerkt werbe. (1376.)

1876. Hofbecret vom 11. Juli 1817, an fammtliche Appellation & Gerichte, einverftanblich mit ber hofcommiffion in Juftig-Gefehfachen N. 1345 b. J. G. S.

Über die in Betreff der Erklärung und Anwendung des Hofbecr. v. 30. Juli 1808, 3 856 der Gesegsammlung (1875), womit das Bersahren der Strafgerichte in Källen zweisader Ehe bestimmt wurde, gestellte Anfrage, wird ferner bestimmt: In der Regel sieht zu Folge §. 97 des bürgerlichen Gesesbuches die Verhandlung über die Ingistigseit einer Ehe nur dem Landrechte des Bezirkes zu, wo die Shegatten ihren ordentlichen Wohnsis haben, und diese Landrecht ist in der Regel auch dassenige Gericht, welches nach §. 122 die Erinnerung an die politische Behörde zu erlassen dat, damit die Ungistigkeit der Ehe in dem Trauungsbuche angemerket werde. Allein das Hosbecret vom 30. Juli 1808 macht eine Ausnahme für den Fall, wenn eine Person wegen der zweisachen Sehe in die Erinnial Untersuchung geräth, und bei biefer das Verdrech en der zweisachen Ehe er wies sen wird.

In einem folden Jalle kann bas Eriminal Urtheil bie Ungiltigerklarung ber gweiten Spe enthalten, und beffen Inhalt unmittelbar von bem Eriminal Gerichte ber politischen Behörbe bekannt gemacht werben, bamit sie bie Ungiltigerklarung ber zweiten Ehe

bem Geelforger im Tranungsbuche anzumerten auftrage.

Mus bem Sprachgebrauche, ba man unter einem Berbrechen nicht bas blof verfucte, fondern bas vollbrachte ju verfteben pflegt, aus bem gangen Inhalte bes angeführten Sofbecretes und vorzüglich aus bem Beifate in bemfelben, bag bas Criminal - Urtheil fowohl bem rechtmäßig ale unrechtmäßig angetrauten Gatten bekannt ju maden fei, erhellet, bag bas Sofbecret eigentlich von bem Salle ju verfteben fei, wo bas rollbrachte Berbrechen ber zweifachen Ebe bei bem Criminal : Gerichte rechtlich erwiefen und die Ungiltigerflarung ber zweiten Che nothwendig ift. Unter biefer Borausfegung ift die Einleitung eines weiteren Berfahrens bei dem Candrechte überfluffig, und bas Urtheil bes Criminal : Berichtes binreichend , gleichwie aus einem gleichen Grunde vermoge bes 17. Sauntftuctes, I. Theis les bes Strafgefegbuches bas Criminal Bericht befugt ift, bei bem Berbrechen bes Diebstables, Raubes zc. bas erwiefene Eigenthum jurudjuftellen, ober, wenn biefes nicht mehr vorhanden ift, uber Die bem Befcabigten gebubrente Entschadigung ju ertennen, ob:

aleich bas Urtheil über Eigenthum und Entschäbigung in ber Regel bem Civil = Berichte gufteht. Allein es gibt Falle, mo bei einer 2Infoulbigung ber zweifachen Che bie erwähnte Borausfetung nicht

eintritt. Golde Ralle find :

a) wenn ungeachtet bes Geftandniffes bes Befculbigten, ber fich etwa baburch von bem Chebande losmachen wollte, nicht erhoben und zweifelhaft ift, bag er einen fruber angetrauten Batten babe, folglich bas mit ben eingeholten Erfahrungen nicht übereinstimmenbe Geftanbniß nach §. 399 bes erften Theiles bes Strafgefegbuches für feinen rechtlichen Beweis gelten tann;

b) wenn die zweite Che obne bofen Borfat auf einen irrig aude geftellten Tobtenfchein gefchloffen, folglich fein Berbrechen ber zweifachen Che begangen murbe;

o) wenn ein bloffer Berfuch bes Berbrechens ber zweifachen Ebe vorlage, indem ber erfte Gatte ohne Biffen bes Befdulbigten vor Schließung ber zweiten Che bereits verftorben mare; ober

d) wenn er auch erft nach ber von bem Befdulbigten gefchloffenen Che geftorben, folglich bas Sinderniß geboben mare, und bie

zweite Che convalidirt werden tonnte.

In biefen Gallen murbe bas Criminal - Bericht über bie Ungiltigfeit der Che nicht ju erfennen, und fein Erfenntnif ber politis iden Beborbe befannt ju machen ; fondern mit Musnahme bes Falles in o), wo es ju einer Ungiltigerklarung ber zweiten Che nicht tommen fann, bie Ucten bem Canbrechte jum weitern Berfahren gu übergeben baben.

S. 455.

Ueberzeugt fich bas Criminal-Gericht aus ber Untersuchung, bag bie nur aus Abgang rechtlicher Beweise erfolgende unbedingte Entlassung bes Beschulbigten aus bem Gefangniffe, ober bes Berurtbeilten nach ausgestandener Strafe aus bem Straforte, für bie öffentliche Sicherheit fehr bedenklich fenn murbe; so soll es, im ersten Falle vor der Rundmachung des Urtheiles, im zwenten vor Ende der Strafzeit, die Umftande fammt allen Ucten bem Dbergerichte vorlegen. Das Dbergericht hat die Anzeige an Die oberfte Juftigftelle, diefe aber die weitere Unzeige mit ihrem Gutachten an die politische Sofftelle zu machen, bamit von berfelben die zwedmäßigen politischen Borkehrungen getroffen werben.

(12. 216f. des Rop, a. G.)

Maßregeln gegen Befdulbigte ober Sträflinge bei ihrer Entlaffung aus bem Gefängniffe, beziebungsweife Straforte.

1377. Sofbecret ber f. t. oberften Juftigftelle vom 30. December 1808.

(v. 2Bagerebach's Stb., 3. 28t., G. 43.)

Seine t. f. Majeftat haben an die f. f. Polizei-Sofftelle folgende

bodfte Entidliegung erlaffen :

Berbrecher tonnen gwar nach ausgestandener Strafe nicht weiter ibrer Freiheit beraubet merben, mobl aber muß mabrent ibres Urreftes alles Mögliche jur Bewirkung ibrer Befferung vorgefebret, als auch feft barauf gehalten werben , baf bie politifdes und Polizei-Beborbe bergleichen entlaffene Straffinge in ftrenge Aufficht nebme, und moglichft forge, bamit fie burch Dufiggang ber burgerlichen Gefellichaft nicht wieder ichablich werben. Beiters baben Geine f. f. Dajeftat aufgetragen , baf fie fich an bie oberfte Juftigftelle ju wenden habe , bamit für bie Aufbewahrung ber Sträflinge, und für ihre moralifche Befferung mabrent ber Strafgeit bort, wo es nicht binlanglich gefchiebt, funftig werkthatiger geforget, und nach Bernehmung ber Landerftellen und Appellations : Berichte zweckmaßige Borfchlage ent= worfen werben, burch mas fur Ginleitungen und Borfichten, bei bem Butritte ber Straflinge in ben Genuf ber Freiheit, mehr Berubigung gegen einen Migbrauch berfelben, vorzuglich in ber erfteren Zeit nach ber Entlaffung erzielet werben tonnte, welche Borfchlage fodann Bochftberfelben zu unterlegen fein \*).

1378. Hofbecret vom 19. April 1811, an bas nieberöfterreichische Appellation & Gericht, in Folge höchfter Entschließung über bas gemeinschaftliche Commissions - Protocoll ber vereinten Hossanzlei und ber obersten Justigstelle, N. 940 b. 3. G. S.

Seine Majestät haben wegen Abstellung einiger bisher bestanbenen Beschränkungen in Binsicht ber Aufnahme ber Individuen in das hiesige Zwangsarbeitshaus zu beschließen geruhet: 1. Soll jeder aus einem Strafarreste entlassene Verbrecher ober

1. Soll jeder aus einem Strafarreste entlassen Berbrecher oder schwere Polizei-Ubertreter ber Polizei Derbirection zur Kenntniß gesbracht werden, welche bann ihr 21mt zu handeln haben wird.

<sup>\*)</sup> Diefe Borfdrift rudfichtlich ber Behandlung der entlaffenen Straflinge murbe mit bob mi f der Gub. Bog. vom 8. Marg 1934, 3. 7174, an die f. Areisamter und ben Prager Magiftrat erneuert. (Boom, Prov. G. G. 16. Bb., S. 226.)

### 144 3molft. Sptft. Bon Rundmachung und Bollg. bes Urth. 6. 455.

2. über ben Antrag: baß in jenen Fällen, wo Altern ober Bormunber burch üblen Ruf und eigenen unordentlichen Lebenswandel sich verdächtig gemacht, ober wohl gar durch gänzliche Berwahrlosung der ihrer Aufschtig gemacht, ober wohl gar durch gänzliche Berwahrlosung ber ihrer Aufscht anvertrauten Minderjährigen oder unmittelbare Theilnahme an ihren Berirrungen sträflich gemacht haben, dieselben ihres Rechtes verlustig zu erklären, und die Ammendung des Besserungsmittels der notionirenden Behörde mit hintansehung des Vaters oder Bormundes zu überlassen sei; soll nur dann, wenn wirkliche Hatzachen gegen diese Altern oder Bormunder vorkommen, und erwiesen werden, die Polizeis Derbirection mit deren hintansehung (jedoch in allen solchen Källen immer einverständlich mit der Obervormundschafts Besbörde) berechtiget sein, die Notionirung auf die Abgabe eines Minderjährigen in das Zwangsarbeitsbaus zu schöppfen.

## 1879. Hofbecret vom 23. November 1811, an bas nieberöfterreichische Appellations-Gericht, N. 963 b. R. G. S.

Da die k. k. vereinigte Hofkanzlei in Übereinstimmung mit der k. k. obersten Justigstelle die vorgeschlagenen Maßregeln, wie die aus dem Ertaförtern in Wien und auf dem flachen Lande in Nieder-Ofterreich entlassenen Bertrecher oder schweren Polizei-Ubertreter der Polizei-Oberdirection zur schnellen Kenntniß gedracht werden können, zu genehmigen bestunden haben; so wird dem Appellations-Gerichte das bierzu entworfene tabellarische Formulare // zu dem Ende hiermit angeschlossen, um sämmtliche in Nieder-Osterreich besindliche Eriminal-Gerichte dabin anzuweisen, gleich nach beendigter Untersuchung von dem Untersuchungs-Commissär ein solches Formulare ausfüllen zu lassen, wo übrigens in Hinsicht der Ausstüllenzung des Strassungen während der Aubriken nachzutragen haben wird.

Die ausgefüllten Tabellen find langstens binnen vierzehn Tagen vor bem Austritte bes Straffings, ober wo bie Strafzeit furger ift, in ber angemeffenen furgeften Frift bier in Wien ber Polizei Oberbirection, auf bem flachen Lande aber jenen Dominien, in beren Begirte sich bie aus ben Arresten entlassenen Straffinge nach erhaltener
Freibeit aufguhalten Willens ober genöthiget sind, jugusenben.

Die Polizei-Behörden, und beziehungsweise die Obrigkeiten haben sobann die erforderliche Ansmerksamkeit auf solche Individuen zu wenden, sie in ununterbrochener Aufsicht zu erhalten, und bei Berandberung des Wohnbezirkes gleich biejenige Behörde, in deren Bezirk ber entlassen Strafting übertritt, zur gleichmäßigen Aufsicht anzuweisen.

111 1 0

einer Entlaffung gefchieht: ob er in dem Orte felbft entlaffen, an jemanden abgegefeinem Straforte in einen barteren ober gefchafft, ober aus ben. abgefcoben, ab derjenigen Sabelle, welche von dem Untersuchungs-Berichte mit bem Berbrecher an ben Strafort abgegeben wird. Bas mit iom Die Strafe felbft, und Die Dauer bers felben. verbächtig gemorbenen Thatfachen, ober Des jugebrachten Butes, ober fogenannte Berhebler, Gelegen: Diebeniederlagen, heitemacher ober Aufbewahrer der ichaft ober Gefpann: Somplici= tät. witter; bouna- ober Berhaf- ber in Arreft. Berbrechen. Dag. ೫ Cauf- und Juna- Bormalige me, Geburtbort, Bohnung bei Bie oft vore Religion, verhei- Der Betretung tung. 21 5 liger Stand.

10

Die Manipulation mit ber Sabelle.

Diefe Tabelle wird von bem Straforte mit bem Berbreder, wenn er im Orte bleibt, an bas Centrum ber öffentlichen Gicherheit abgege= ben, ober bei bem Abicbieben ober Abichaffen besfelben an bie Orte- ober Greng-Obrigfeit, mobin er gebt, abgefchicft.

Die Mufficht ober Bermaltung eines jeden Strafortes fcbreibt fic biefe Sabellen wieder in ein mit gleichen Sabellen verfebenes Buch ab, und ichieft fobin tiefe Tabelle , j. B. in Wien an die f. f. Polizeis Oberbirection, ober wie oben portommt, bei bem Ochub ober 21bfcaffung, an bie bortige Local-Obrigteit ab, wo es bann von felber an ibre Unterbeborben wieber befannt gemacht wirb.

Die bat nur ein Rubrum auszufullen, nemlich : wie nich ber Berbrecher mabrend ber Strafgeit aufgeführt bat, und bann muß fie frubzeitig und wenigstens vierzebn Tage vor ber Entlaffung bes Straflings, woron ibr ber Mustritt besfelben aus bem Urtheile ohnebieß befannt ift, an die Gicherheits-Beborbe ober Obrigfeit abgegeben merben, wobin ber Berbrecher fommt, bamit folde icon jum Boraus von beffen Unkunft in Biffenschaft gefett wird, um ibre Dafregeln frubzeitig genug treffen ju tonnen.

Ift einer fo beimlos, baf er feinen Unterstand bat, fo wird er boch ber Orteficherheits-Mufficht, ober nach Umftanden in Sinficht bes Schubes und ber Abschaffung übergeben, bamit biefelbe folchen unter ben notbigen Rudfichten unterbringen und im Muge balten fonne.

(1351 a).)

1380. Sofbecret vom 29. December 1813, an fammte liche Appellations = Berichte, in Folge höchfter Entfoliefung über Bortrag ber vereinten Soffanglei, N. 1078 b. 3. 6. 6.

In Betreff ber Bestreitung ber Roften bei gwar ab instantia losgesprochenen, jedoch jur ferneren fichern Bermabrung, im Falle bes 6. 455 bes Strafgefetbuches bestimmten Criminal-Inquifiten, bat ber Rond berjenigen öffentlichen Unftalt, wobin ein gefährlicher, aus Mangel binlanglicher Beweife losgefprochener Criminal-Inquifit jur ferneren Aufbewahrung übergeben worben ift, bie bamit verbundenen Berpflegetoften ju tragen, und fann biergu bie Obriafeit ober Bemeinde in feinem Falle verhalten werben.

1881. Decret ber f. f. n. ö. Landeeregierung vom 19. Rovember 1816, 3. 43.996.

(Br. Cr. G. N. B. 1. Ibl., S. 161.)

Das Criminal : Gericht hat bei geschehener Aburtheilung eines Muslanders, gegen welchen feine Canbesverweifung verhangt murbe,

ober auch eines Inländers, der in einem andern Orte der Monarchic ansäsig ist, oder bort seine Eltern, seinen Gatten, Bormund hat, oder der hier nicht geboren ist, und nicht zehn Jahre ununterbrochen sich bier ausgehalten hat, auch sich über keinen rechtlichen Erwerb oder Fortkommen hier ausweisen kann, die Eriminal Acten der politischen Behörde, zur politischen Berfügung mit die In Individuen nach ausgestandener Strafe zu übergeben, ohne daß ihm in Rücksicht bieser Berfügung eine Entscheidung zuseht; es hat daher in der Notiztabelle in der Nubrik aber in Betreff dieser Berfügung zu bemerken, daß bie Untersuchungs-Acten der politischen Behörde zur volltischen Berfügung seine mitgetheilt worden, wo dann diese, wenn sie die Entsernung eines solchen Individuums nach ausgestandener Strase als nothwendig erkennen sollte, dieses Erkenntniß der Strashausverwaltung, so dalb als es nur immer möglich ist, mitzutheilen haben wird.

1381 a) Gubernial Decret vom 16. Februar 1820, 3. 7616.

(Prov. G. S. für Bohmen, 2. Bb., S. 79, für Galigien und Lobomerten, 2. Jahra. S. 51, für Illirien, 2. Bb., S. 30, für Magren und Schlesten, 2. Bb., S. 160, für Tirol und Borarlberg, 7. Bb., 1. Thl., S. 160, für Tirol und Borarlberg, 7. Bb., 1. Thl., S. 109.)

Um eine Einheit in bem Werfahren bei Entlassung der Sträslinge aus ben Strafbalern in allen Provinzen zu erzielen, ift mit hoft kanzleibecret vom 3. l. M. 3. 2970 die Weisung erlassen worben daß sich bei bertei Entlassungen vollkommen nach jenen Grundsten zu benehmen sei, welche in Folge a. h. Entschließung vom 9. August 1815 bei dem Wiener-Strafhause in Anwendung stehen, wornach nur jene nach der Strafzeit austretenden Strässinge, In- oder Auskraften, bei welchen der Urtheilsspruch ausdrücklich darauf lautet, mittelst Schubes an ihre Grunds oder Geburtsobrigkeit zu befördern, alle übrigen hingegen mittelst gedundener Marschroute von der Polizeis Behörde dahin zu instradiren sind, in beiden Fällen aber die Obrigekeit, wohin der Strässing gelangen soll, drei Wochen vorher unter Mittheilung der vorgeschriebenen Notiztabellen hiervon zu verständigen ist. (1879 und 1881 b))

1381 b) Gubernial : Intimat an die f. f. Appellation, die Brunner Polizei : Direction, das Brunner Rreisamt und die Spielbergs : Strafhaus : Borsfeher vom 14. April 1820, 3. 9665.

(Prov. G. G. für Mabren und Schleffen, 2. Bb., G. 214.)

Um eine Einheit in bem Verfahren bei Entlaffung ber Straflinge aus ben Straffaufern in allen Provingen zu erzielen, ift mit bobem hoftanglei-Decrete vom 8. Februar b. J. B. 3. 2970 (1881 a) 10 \* angeordnet worden, daß nur jene nach der Strafzeit austretenden Strafzlinge, In- ober Ausländer, bei welchen der Urtheilsspruch ausbrücklich darauf lautet, mittelft Schub an ihre Grund- und Geburtsobrigfeit zu befördern, alle übrigen hingegen mittelft gebundener Marschroute von

ber Polizei . Beborbe babin ju inftrabiren feien.

Uber eine hierorts gemachte Anfrage, ob diese hohe Anordnung auch auf die Spielberger Strässinge bei ihrer Entlassung nach vollenserer Strasseit die Anwendung erleide? hat die hohe Hoffanzlei unterm 30. v. M. H. S. 8716 weiters zu beschießen befunden, daß unter Anwendung der obgedachten Normalvorschrift vom 3. Februar d. J. die aus der Provinz Mähren und Schlessen gebürtigen Spielberger Strässinge, die ihre Straszeit ausgestanden haben, ohne Anstand mit gebundenen Marschrouten an ihre Heinat abgesertiget werden fönnen, und daß die aus andern Provinzen gebürtigen Sträslinge mit den üblichen Auskunstsliften an die k. Polizei Direction abzugeben sind, deren Sache es ist, die Art ihrer Absehung nach Umskanden und in nöthigen Fällen der wirklichen Abschiedung im Wege des Einverständnisses mit dem Brünner k. Kreisamte zu bestimmen.

1388. Hoffangleis Decret vom 2. November 1820, 3. 32,426, Regierung & Berordnung vom 12. November 1820, 3. 51,442, an die Kreisämter und den Wiesner Magistrat.

(N. č. Prov. G. S. 2. Ihl., S. 713.)

Da die Berordnung vom 20. October 1766 wegen Transportirung gefährlicher Schüblinge in Gifen, burch feine nachgefolgte Borichrift aufgehoben worben ift, so kann es um so weniger einem Infande unterliegen, ihre Wirksamkeit auch noch dermal anzuerkennen, als die sichere Berwahrung solcher Individuem eine ähnliche Maftregel nicht nur im Allgemeinen rathsam macht, sondern auch auf entlassense Eträstinge Amwendung sindet, in so fern es unter ihnen manche gibt, die, mit Hinsicht auf ihren Lebenswandel und auf ihr Betragen während ber Strafzeit, noch immer als gefährlich für die öffentliche Sicherbeit erscheinen.

1888. Suftig . hofbecret vom 1. December 1820, an fammtliche Appellatione: Gerichte, 3. 7541.

(Prov. G. G. für Böhmen, 2. Bd., C. 648, für Galigien und Lodomerrien, 2. Jahrq., C. 322, für Illirien, 2. Bd., C. 403, für Mähren und Schlesien, 2. Bd., C. 330, für Ofterreich ob der Enns und Caljburg, 2. Thl., C. 477, für Ofterreich unter der Enns, 2. Thl., C. 143, für Stelermart, 2. 261, C. 636,

In Bezug auf bas Soffanglei-Decret vom 3. Februar 1820 (an fammtliche lanberftellen mit Musnahme von Nieberöfferreich und

Ofterreich ob ber Enne, in ber polit. G. G. 48. Bb., G. 62) moburch verordnet worden ift, bag nur jene nach ber Strafgeit austretenbe Straffinge, bei welchen ber Urtheilsfpruch ausbrucklich barauf lautet, mittelft Ochubs an ihre Grund: oder Beburtsobrigfeit ju beforbern find, bat biefer oberfte Berichtshof einvernehmlich mit ber E. f. vereinigten Soffanglei ju verfügen befunden : baf es gar teinen Gegenstand bes Criminal : Urtheiles ausmacht, ob ein Strafling nach vollendeter Strafgeit bloß mit gebundener Marfchroute, ober feiner Gemeinschablichkeit wegen mittelft Ochubes an feine Grund : ober Ortsobrigfeit ju beforbern fei, fondern bie Beurthei: lung beffen nur der politischen Beborde guftebt, wefibalb von jeder Strafbaus - Bermaltung brei Bochen vor Entlaffung eines Straflings, ober wenn es erforderlich fein follte, noch fruber Die vorgefdriebene Notigtabelle an bas betreffende Rreisamt ju überfenden ift. Das Rreisamt babe fodann in Uberlegung ju nehmen, ob eine ober bie andere Urt der Entlaffung Statt finden folle, und feinen Befoluß fowohl ber Strafbaus : Bermaltung jur Darnachtung, als auch der betreffenden Ortsobrigfeit unter Unfclug ber Motigtabelle, und wenn es einen frembfreifigen Untertban betreffen follte, im Bege ber Umts : Corresponden; mit dem betreffenden Rreisamte jur Biffenicaft unverzuglich mitzutbeilen. Mus ben Strafbaufern ber Provinzial: Sauptstädte aber feien biefe Musmeife von ber Strafbaus: Bermaltung ber landesftelle jur weiters nothig findenden Beranlaffung vorzulegen (1881 a).)

1884. hoftanglei = Decret vom 17. Februar 1821, 3. 4546, Regierunge = Berordnung vom 9. Märg 1821, 3. 9452, an bie Kreisamter, ben Magiftrat, und bie Berwaltung bes Provincial = Strafhaufes in Bien.

(R. ö. Prov. G. S. 3, Thl., S. 118.)

Seine Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 12. Februar 1821 die in der Verordnung der f. f. Hoffanglei vom 10. Nowember 1820, 3. 33,250 (1883) enthaltenen Verfügungen, hinsichtlich der bei der Erlassung der Strässinge nach überstandener Otraszeit zu beobachtenden Modalitäten, zu genehmigen, zugleich aber anzuordnen gerubet: daß die Strassaus von genehmigen, zugleich aber anzuordnen gerubet: daß die Strassaus Vonnenn sollten, worz in von der einstweiligen Abschiedelung des Strässings nach ausgestandener Strass Erwähnung geschieht, derzleichen Urtheile der Landesselle vorzulegen, die hiervon dem betressenden Irtheile der Landesselle vorzulegen, die hiervon dem betressenden E. L. Appellations. Gerichte zur Hintamweisung eines solchen Unfluges die Eröffnung zu machen habe.

Go wie hiernach ber Magistrat in Wien, mit Beziehung auf Die Berordnung ber Regierung vom 11. August 1816, 3. 30,507 ange-

wiesen wird, über bie Urt, wie ein Criminal-Strafling, ber in Doligei-Rudficht bier nicht follte belaffen werben tonnen, nach ausgeftanbener Strafe an feine Grund= ober Geburtsobrigfeit ju weisen ober ju inftrabiren mare, jebergeit, nur burd ben politifden Genat bas Ertennenif in erfter Inftang fallen gu laffen, und biefes der Bermaltung des Provincial-Strafbaufes mitzutheilen, eben fo bat das Rreisamt biejenigen Dagiftrate und Berrichaften, Die als Landgerichte jugleich die Criminal = Berichtsbarkeit ausüben, anzuweifen, baß fie, wenn fie als Landgerichte über einen Strafling bas Criminal= Urtheil gefällt haben, fodann nur in ber Eigenschaft als politifche Ortsobrigfeiten barüber inebefondere ju enticheiden baben, mas nach ausgestandener Strafe allenfalls mit einem Straflinge gefcheben foll, folglich mobin er, wenn er in bem Straforte in Polizei : Rudfichten nicht follte belaffen werben konnen, gewiesen, ober ob er bas bin frei entlaffen, ober bloß mit gebundener Marfdroute, ober end= lich, feiner allfälligen Gemeinschablichkeit wegen, mittelft Ochubes an feine Grund- ober Beburteobrigfeit, ober überhaupt an jenen Ort, ben bie jebesmaligen besonberen Berbaltniffe bes Straflings an bie Sand geben , beforbert merben foll.

Dergleichen politische Erkenntnisse ber politischen Obrigkeiten über biesenigen Sträslinge, welche die Landgerichte zur Bolistretung ihrer Strase in das Provincial : Strassaus abliefern, sind der Provincial : Strassaus : Verwaltung in der Anmerkung der mit dem abgelieferten Strässinge einzusendenn Motiztabelle jedesmal mit dem Beisate: daß dieß das politische Erkenntniß der Ortsobrigseit sei, ganz genau bekannt zu machen, und es ist die Einleitung getrossen, daß diese politische Erkenntniß auch dem Strässinge, bei seinem Eintritte in das Strassaus, durch die Berwaltung des Provincial: Strassauses sogleich intimirt werde, damit der Strässing, wenn er durch die ermäßnte Entscheidung der politischen Obrigkeizten erster Instanz sich gekränkt sinden sollte, in den Stand gesetzten werde wenn er will, dagegen eine Bitte, Borstellung oder Recurs bei der Landessselle anzubringen, welche sodann hierüber nach Um-

ftanben bie weitere Berfügung treffen wirb.

In Rudfict auf biejenigen Criminal- Sträftinge, welche zu keinem langeren als einem einjährigen Kerker, ober zu keinem langeren als einem halbjährigen schweren Kerker verurtheilt sind, und die sonach eigentlich in den Landgerichts-Arresten ihre Strafe vollstrecken sollen, haben die, die Landgerichtsbarkeit verwaltenden Magistrate oder Hertschaften, nach geschöpftem Criminal-Urtheile, ebenfalls sodann in der Eigenschaft als volltische Orts-Odrigkeit zu erkennen: was mit dem Strästinge nach ausgestandener Strafe zu geschehen habe, solglich, ob er bloß frei zu entlassen, oder wohin er, wenn er in dem Strasserte aus Polizei-Rücksichiden nicht sollte belassen werden können, gewiesen, und ob er dahin bloß mit einem Passe, oder einer gebundenen Marschoute, oder seiner Gemeinschältigkeit wegen, mittels Schubes befördert werden soll. Dieses politische Erkenntniß ist aber sodan

ben Sträflingen auch sogleich bei bem Unfange ihrer Strafe bekannt zu machen, bamit fie, wenn fie fich burch biefe politische Entscheidung ber Orts-Obrigkeit gekränkt finden sollten, in den Stand geseth werben, bagegen, wenn sie wollen, eine Bitte, Borftellung oder einen Recurs anzubringen, welches Gesuch sodann die politische Obrigkeit, nebst ben Untersuchungs-Icten und ben Gründen, aus benen sie sich bewogen gefunden hat, ihre Entscheidung zu fällen, dem Kreisamte jedes Mal zur Entscheidung vorzulegen bat.

Die politischen Orts-Obrigkeiten find bei biefer Gelegenheit, ju ihrem biefifalligen Benehmen fur bie Bukunft, auf folgende, gwar ohnehin in ben bestehenden Gesethen gegrundete Unsichten, aufmerk-

fam zu machen :

Erftens. Ift die unbedingte Abichiebung eines Straflings nach ausgestandener Strafe, in politischer Binficht, mit bem 3mede ber Staatsverwaltung, ben fie bei ber Beftrafung ber Berbrecher beabsichtiget, nemlich fie zu beffern, und in ihnen ben lebbaften Borfat ju ermeden, nach ihrem Mustritte aus ber Strafe als rechtliche Menichen fich funftig ibr Brot in jeber erlaubten Urt zu verbienen, nicht wohl vereinbarlich, am wenigsten aber mit ber von ber Staateverwaltung gewünschten Abficht, bag bem aus ber Strafe tretenden Individuum die Mittel, fich auf ehrliche Urt fortzubringen nicht erfcweret werden follen, in Berbindung ju bringen; benn, ba fie bei ber Abichiebung, nothwendig gleich nach bem Mustritte aus ber Strafe, wieder von Urreft ju Urreft bei ben Schub : Stationen, in Begleitung von Bachmannern ober Gerichtsbienern fortgeschafft, und fo öffentlich gebrandmarkt in ihrem Geburtsorte, ober in bem Aufentbaltsorte ihrer Eltern, Gatten, Rinber, Bermanbten zc. ankommen, fo wird ihnen baburch naturlich bie Musführung jener burch bie Strafe bezweckten und oft erwirkten guten Borfate fur bas funftige Leben, und die Untretung eines ehrlichen Erwerbes gleich bei ben erften Schritten nach ihrer Entlaffung wenigstens unenblich erich weret, wo nicht gar gemiffer Dagen moralifd unmöglich gemacht.

3 weitens. Ift bie un bebingte Abfdiebung von nicht in bem Straforte gebornen Intanbern, bie ein Berbrechen begangen haben, und bafür nach ben Gefeben gestraft worden sind, nach geenbigter Strafzeit in feinem Gesehe und in feiner besonderen Berordnung begründet, und es kann baber, da burch bie ausgestandene Strafc besongene Berbrechen getist ift, nach keinem Gesehe eine neue Bestrafund und über iene, welche im Urtbeile verhanat warb, maae.

ben merben.

Drittens. Die nach ausgestandener Strafe zu entlassenden Individuen sind daher, um die in ihrem weiteren Fortsommen allegeit schödlichen Folgen der Abs ch ie bung zu vermeiden, an ihrem Ausstrittstage aus der Strafe, wo möglich von ihren Eltern, Gatten Bormündern, Berwandten 2c. zu übernehmen, oder, wenn dieses nicht geschehen kann, oder wenn diese Individuen schon großiährig und selbsstständig sind, und auch selbst entweder schon bei der Aburtheilung

bie Mittel haben, oder dieselben mabrend ber Strafe burch ihren Uberverdienst erwerben konnen, um nach Sause zu kehren, sind bieselben mittelft auszusertigender Paffe oder gebundener Marsch-Routen, an ben Ort, wohin sie nach bem Erkenntniffe ber politischen Ortsobrig-

teiten ju meifen find, ju inftrabiren.

Biertens. Mur alfo bei ben megen eines Berbrechens Berurtheilten und nicht in ben Strafort geborigen Individuen, Die aus ben Acten als bloge Bagabunden, berumftreichende Bettler, Mußigganger, lieberliche Dirnen, ober wiederholt in Diebftablen und Betrügereien betretene Perfonen er: icheinen, und bei welchen icon in ben Schubepatenten vom 13. April 1724 und 30. October 1751 bie Abicbiebung in ihren Geburts - ober Unfaffigkeitsort vorgefeben ift, tommt von ben politifchen Ortsobrigfeiten auch diese Abichiebung wegen ber Gemeinschablichkeit biefer Perfonen ju erfennen, weil bei biefen Gattungen Leuten eine andere Art fie fortgubringen, nicht mobi gulaffig ift, und weil bei biefen auch jene Grunde nicht mehr eintreten, die Die politifchen Beborben bewegen muffen, von jenen Individuen, die bas erfte Mal in ber Strafe wegen eines Berbrechens maren, und bei welchen Die bier gulett bemelbten nachtbeiligen Umftande nicht vorbanden find, Die fcablichen, und ibr weiteres Kortkommen in ebrlicher Beife febr erichwerenden Rolaen ber Abicbiebung abzumenben. (1885.)

# 1885. hofbecret vom 2. Marg 1821, anfammtliche Appellatione- Gerichte.

(Proy. G. S. für Bohmen, 3. Bb., S. 152, für Ilirien, 3. Bb., S. 100, fur Offerreich ob der Enns und Salburg, 3. Tol., S. 89, für Steiersmark, 3. Thl., S. 109, für Tirol und Borarlberg, 8. Bb., S. 105.)

Seine f. f. Majestät haben über einen von ber f. f. vereinten Soffanzlei erstatteten a. u. Bortrag mit allerhöchter Entschließung vom 12. Februar i. 3. die vom obersten Gerichtshofe einverstänblich mit der f. f. vereinten Hoffanzlei getroffenen Berfügungen, wegen bes bei Entsassung der Strässinge nach beendigter Strafzeit zu besobachtenden Berfahrens zu genehmigen und allerhöcht anzuordnen befunden, daß die Straforts-Berwaltungen, wenn ihnen Eriminalltreile zusommen sollten, worin von der einstigen Abschiebung des Strässings nach ausgestandener Strafe Erwähnung geschiebt, derteil Irrheile sogleich der Landesstelle mitzutheilen, und die Landesstelle hiervon dem betreffenden Appellations-Gerichte zur hintameisung eines solchen Unfuges die Eröffnung zu machen haben. (1384.)

1386. hofbeeret vom 30. November 1821, an fammtliche Appellation o. Gerichte, einverständlich mit ber vereinten hoffanglei, N. 1818 b. 3. G.

Da die Eriminal : Auskunfts : Tabellen, welche bei Ablieferung der zur Kerkerstrafe Berurtheilten an ben bestimmten Strafort, der Strafaus : Berwaltung, und bei Entlassung berfelben zu Ende der Strafzeit, oder der Beschulbigten, deren Untersuchung durch Utteheil aus Abgang rechtlicher Beweise für aufgehoben erklart wird, der Polizeis oder politischen Behörde zu übergeben sind, bieher weber ganz gleichförmig, noch ihrer Bestimmung vollbommen entsprechend, ausgefertiget wurden, fand man sich veranlaßt, ein neues Musster stür die erwähnten Auskunstes Tabellen zu entwerfen, und einen Unterricht beizussigen, welcher bei dem Gebrauche bieses Museinen Unterricht beigussigen, welcher bei dem Gebrauche bieses

fters zu beobachten ift.

Da nun bereits die vereinte Hofkanzlei das neue Muster ber Auskunfts- Tabellen, mit dem beigefügten Unterrichte, der politischen Landesstelle zur künftigen Richtichnur für die Strafbaus Werwaltungen mit bem Auftrage mitgetheil hat, daß die in dem Unerrichte im Allgemeinen genannten Polizeis oder politischen Behörden nach Beschaffenheit der Polizeis Gerichte, näher zu bezeichnen, und daß die neuen Auskunfts- Tabellen, wo möglich, vom 1. Inner 1822 an, in Anwendung zu bringen seiner in wird dem Bepellations-Gerichte verordnet, nicht nur das erforderliche Einvernehmen mit der politischen Landesstelle zu pflegen, sondern auch sämmtlichen ihm untergeordneten Justig- Behörden, welche solche Auskunfts- Tabellen auszuspertigen haben, aufzutragen, sich kinftig bei der Auskunfts- Tabellen darnach genau zu benehmen.

|            | , 0 0                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :-         | Bore, Get ichieches und Mohn : ober Beilichen und Mohn : ober Beilichmetel, Det wor ber Beilict. Beilich in ber benfrandel. bes Untere fudung. |
| , io       | Mohn : oder Brügerer Les<br>Aufenthalts Frügerer Les<br>ort vor der<br>letten Unter: benömandel.<br>fudung.                                    |
| 90         |                                                                                                                                                |
|            | Bulett un- Mitichulbi-<br>terfucte ge und<br>Beebrechen. Theilneh-                                                                             |
| Çv         |                                                                                                                                                |
| <b>6</b> . | Das lette<br>Urtheil.                                                                                                                          |
| ?          | Das lette Ludma.<br>Urtheil. dung diefes<br>Urtheils.                                                                                          |
| òo         | Ende der Strafzeit.                                                                                                                            |
| ò          | Rörperliche<br>und fittliche, Unmertun-<br>Belchaffens gen.<br>heit.                                                                           |
| 10.        | Unmerkun-<br>gen.                                                                                                                              |

Mustunfts= Zabelle

von bem Criminal : Gerichte ju R . . . . über nachbenannten

a) fur bas R . . . . Strafbaus ju R . . . . , b) jum Bebufe ber Polizei : Auflicht.

#### Erinnerungen,

welche bei bem Bebrauche bes Kormulares ber Musfunfts : Tabelle zu beobachten find.

6. 1. Diefe Sabelle, welche nach bem vorftebenben Dufter und in feinem größeren Formate (nämlich bem Formate bes gewöhnlichen Ranglei : Papiers bergeftalt, baf bie erften vier Rubrifen auf bie eine Salfte, und die Rubrifen 5 bis 10 auf die andere Balfte ber Breite eines gangen Bogens vertheilt werben) angulegen ift, bat bie boppelte Bestimmung :

a) bei Ablieferung eines ober mehrerer jur Rerterftrafe Berurtheilten an ben bestimmten Strafort, Die Strafbaus-Bermaltung in Die Kenntniß ju feten, nicht nur ju welcher Battung ber Rerferftrafe, mit ober obne Berfcharfung, und burch welde Dauer jeder anzuhalten, fondern auch auf welche Urt jeder mab. rend ber Strafgeit jum Zwecke feiner Befferung, nach feiner forper.

lichen und fittlichen Befchaffenheit ju behandeln fei;

b) bei Entlaffung eines Berurtheilten ju Enbe ber Strafzeit, ober eines Befdulbigten, beffen Untersuchung burch Urtheil aus Abaana rechtlicher Bemeife fur aufgeboben erffart murbe, bie Polizei = Beborden, oder die mit der Polizei = Bermaltung beauftragten politifchen Beborben in ben Stand ju feten, Die ihnen über folde Entlaffene obliegende Hufficht mit Erfolg ju fubren. Diefemnach ift die Uberfdrift ber Sabelle, nach Berfchiebenheit ihrer Beftim: mung, und zwar in bem erften Falle mit bem Beifate a, in bem zweiten Ralle aber mit bem Beifate b zu verfeben.

6. 2. Die Musfullung ber Rubrifen Diefer Sabelle ift bei bem Criminal : Berichte von bem Untersuchungs : Commiffar, gleich nach Beenbigung ber Untersuchung, ben Acten gemäß, ju entwerfen, und bie ordentliche, mit der Unterschrift bes Eriminal : Berichtsvorftebers und mit bem Berichtssiegel ju verfebende Musfertigung bes berichtigten Entwurfes bat gleich bei ber Rundmachung bes Urtheiles ju gefcheben.

Ift bas Urtheil ein Straf- Urtheil, fo ift ber Strafling gus gleich mit ber Mustunfte : Tabelle an Die Bermaltung bes bestimmten Strafortes abzuliefern; murbe aber durch bas Urtheil die Untersuchung aus Abgang rechtlicher Beweife fur aufgehoben erflart, und fteht ber unbedinaten Entlaffung fein Bebenten entgegen : fo ift er mit ber Musfunfts = Tabelle ju ber Polizei= ober politifchen Beborde ju ftellen.

6. 3. Die Bermaltung jebes Strafortes bat bie von bem Criminal : Gerichte ausgefertigte, von bem Begleiter bes Straflings uber: gebene Mustunfts : Tabelle in ihr mit gleichen Rubrifen angelegtes Stammbud, mit Bemertung ber ibn treffenben Babl und bes Tages feiner Ubernahme, genau einzutragen, und vor bem Ende ber Strafzeit eine gleiche mit ber Unmertung bes Betragens mabrend ber Strafgeit verfebene Sabelle, ber Doligei: ober politischen Beborbe ju übersenben, bamit noch vor bem leter Tage ber Strafbauer bestimmt werbe, wie ber Grafling, ob unbebingt, ober mit welchen Vorsichten, aus bem Straforte ju entlaffen fei.

- \$. 4. Damit die Auskunfts : Tabellen ihrer boppelten Bestimmung vollsommen entsprechend ausgefertiget werden, darf der Unterssungs : Commissa bei Ausfüllung der Rubriken sich nicht bloß auf ihre Überschriften beschrähen, oder auf sein Gedächtnis verlassen, sondern er hat nebst den Untersuchungs : Acten den folgenden Unterricht ftets vor Augen zu haben.
- §. 5. In die erfte Rubrit ber Labelle ift nicht nur ber eigentsliche Bors und Geschlechtsname bes Straftings ober bes aus Abgang rechtlicher Beweise zu entlassenden Intersuchten, sondern auch allensalls der falsche Rame, ben er sich beigelegt hat, oder der Spilsname, unter dem er sonst bekannt ift, deutlich einzuschreiben. If sein Geburtsort nicht eine allgemein bekannte große Stadt: so ist zur nähern Bezeichnung die Grundherrschaft oder der Gerichtsbezirk, der Kreis, das Biertel oder Comitat, die Proving oder das Land, worin der Geburtsort liegt, zugleich anzumerken.

Das Alter oder die Zahl ber Lebensjahre ift, wenn ein Geburtsichein erhoben worben, mit Anfehung bes Geburtstages, außer bem, nach ber Angabe bes Untersuchten auszubrücken. War er noch im Brote seiner Eltern oder Berwandten oder unter Borsmunbschaft, so sind auch der Name, Stand und Bohnort berfelben anzusubren. Die Religion ift nach Berscheiebenheit der Glaubensbekenntnisse zu bensbekenntnisse zu benenen.

Um ben Stand ersichtlich ju machen, ift nicht nur anzumerten, ob ber Untersuchte lebig, verheiratet ober verwitwet sei und Kinder habe, wie viele, von welchem Alter und Geschlechte, ober nicht; sondern auch beizufügen, ob er ein Besiger von Realitäten, und von welcher Gattung, ein Taglöhner, Gewerbsmann, Künstler, Sentirer (Capitalist), ehemaliger Beamter, Soldat u. bgl., oder ein Mensch sei, der keinen ordentlichen Rabrungszweig auszuweisen vermochte. Auf jeden Fall ift eine beglaubigte Abschrift ber zu ben Untersuchungs Acten gehörigen Beschreibung ber Person und Kleidung bes Untersuchten bieser Rubrit unter Rt. 1 beigulegen.

6. E. In ber zweiten Rubrik ift ber lette Wohnert bes Untersuchen eben so, wie ber Geburtsort, naber zu bezeichnen, und von bioß zeitlichen Aufenth altsortern zu unterscheiben. Der er ftere setz einen ordentlichen Wohnst in Folge eines Grundeigenthums, ober ohne dieses, in Folge ber Betreibung eines Gewerbes als Meister, einer Instellung u. f. w. voraus; von den lettern gilt nicht biese Vorausseung, da sie nur fur eine Zeit, wegen einer Nerdingung zu Arbeiten oder Diensten u. dgl. ohne eigenen Wohnste, gez

wählt worben fein können. Läßt fich weber ein noch ber andere nachs weisen, so ift bas geführte herumschweisenbe (Bagabunden:) Leben anzumerken.

6. 7. In der dritten Rubrik ift nach den mahrend der Untersudung erhobenen Auskunften zu bemerken: ob die Aufführung des Unsersuchen vorher tadellos, oder in welcher hinsicht tadelhaft oder verdächtig war. Insbesondere ift, wenn der Untersuchte schon vorher einmal oder öfter in Untersuchung zestanden, bestimmt auszudrücken: wann, wo und wegen welches Berbrechens, oder welcher schweren Polizei albertretung die vorige Untersuchung geführt, und wie sie jedesmal erlediget worden, b. i. ob das Urtheil auf gänzliche Lossprechung, oder auf die Aushebung der Untersuchung aus Abgang rechtlicher Beweise, oder auf eine und welche Strafe ausgefallen ist.

S. 8. In der vierten Rubrik ift das dem Untersuchten angeschulbete Berbrechen, ober, wenn ihm mehrere verich ieden e Berbreden, und nebstem auch eine oder mehrere ichwere Poligei : Ibertretungen zur Last gelegt wurden, jedes berfelben mit ber geselichen Be-

nennung anguführen.

§. 9. Ift ein oder das andere Verbrechen wirklich, oder so viel bekannt, ohne Mitschuldige oder Theilnehmer verübt worden, so wird bieses in der fünstendlubrik bemerkt. Im entgegengesetzen Kalle sind, wenn die mit dem Haupt-Untersuchen, der Mitschuld oder Theilnahme an dem ihm zur Last sallenden Verbrechen Angeklagten, zugleich in den Strafort geliefert, oder aus Abgang rechtlicher Beweise entlassen werden, diese wirklichen oder bloß veröchtigen Mitschuldigen und Theilnehmer (da ohnehin über jeden dieser letzteren in derselben oder in abgesonderten Tabellen nach allen Nubriken Auskunft gegeben werden muß) in der Tabelle über den Haupt-Untersuchten unter der sinsten Nubrik, mit Beziehung auf ihre Tabellen, zu benennen; und eben dieses hat bei jedem Mitschuldigen oder Theilnehmer in der fünsten Nubrik seiner Tabelle, und mit Beziehung auf die Tabelle des zu bernennenen Haupt-Untersuchten und der übrigen Mitschuldigen oder Theilnehmer zu gestgeben.

S. 10. In ber sechsten Rubrik ift ber wesentliche Inhalt bes zu vollziehenden Urtheiles anzuführen. Müßte basselbe vorger von Imtswegen oder in Folge eines Recurses dem Obergerichte oder dem obereften Gerichtshose vorgelegt werden, so ist genau anzumerken, ob bas erste Urtheil von höherer oder höchster Behörde bestätiget, oder wie abgeändert oder gemilbert wurde. Es ist daher der sechsten Rubrik nicht nur eine beglaubigte Whschrift des Urtheiles, wie es zu vollziehen ist, unter Nro Z beizulegen, sondern auch in der sechsten Rubrik wenn ein Strasurtheil ergangen ist, die Gattung der Strase nach der geselsichen Benennung, ihre Dauer, und die allensalls damit verbundene Berschaft genau auszubrücken. Insbesonder ist, werd gegen einen Ausländ ber, zur Werschärfung der Strase, die Landesvermeisung nach ausgestandener Strase verhängtwurde, dieses er weisung nach ausgestandener Strase verhängtwurde, dieses

ausbrucklich anzuführen.

S. 11. Der Tag ber Kundmachung des Urtheiles ift in ber fiebenten Rubrik mit Buchflaben anzumerken, weil bei Strafurtheilen von diesem Tage die Strafe anfängt, ungeachtet die Ablieferung an entfernte Straförter spärer erfolgt, wenn nicht etwa in dem Urtheile ausdrücklich bestimmt ift, daß der Untersuchungs. Berhaft in die Strafbauer einzurechnen sei, in welchem Falle der Tag, an welchem ber Untersuchungs. Berhaft angefangen hat, angemerkt werden muß. If allenfalls eine zu Unfang der Strafzeit verhängte Verfchärfung durch Streiche vor der Iblieferung an den Strafort bereits vollzogen worden: so muß bieses, unter schwerer Verantwortung, in der siebenten Rubrik bemerkt werden.

6. 12. In ber achten Rubrit find bas Jahr und ber Tag angufeten, an welchem fich bie von bem Tage ber Rundmachung bes Strafurtheiles, ober nach bem §. 11 mit Einrechnung bes Untersuchungs-Berhaftes, nach bem Kalenber ju berechnenbe Strafgeit endiget.

- §. 13. In der neunten Rubrik ift Alles anzumerken, was das Criminal- Gericht während der Unterfuchung über die körperliche und fittliche Beschaffenheit des Untersuchten wahrgenommen hat, und vermöge des §. 373, ersten Theises des Strasseses, dem Werhörs-Protocolle beizufügen verpflichtet ift, und zwar, ob er gesund, zu Leis besstrafen und schwerer Arbeit tauglich befunden worden, ob er gutmütbig, offenherzig, reumütbig, oder mit Leibesgebrechen, und weichen, behaftet, bösartig, hartnäckig, widerspenstig u. s. w. sei. Bei Entlassung ihre Wahrnehmungen über derkreicht dat die Strassausserwaltung ihre Wahrnehmungen über die körperliche und sittliche Beschaffenheit desselben, und über sein Betragen während der Strasbauer der neunten Rubrik beizufügen, und mit ihrer ämtlichen Fertigung zu verseben \*).
- 5. 14. Da öfter bei der Aburtheilung besonders angeordnet wird, bag ber Strafling wegen früher versuchter oder vollbrachter Entweisdung mit vorzüglicher Gorgfalt zu bewachen, oder besonders in der Religion zu unterrichten, oder baß nach Ablauf eines Theiles seiner

<sup>\*)</sup> In Folge boh m. Gubernial Berordnung vom 27. Juni 1833, 3. 26,817, an die t. f. Kreis amter (bohm. Prov. G. S. S. 13. Bd., S. 33) ift der Griminal-Argt verpflichtet, die betreffende Rubrit eigen ha no big auszufüllen, in derselben die bei dem Sträflinge mahrend seiner Untersuchung wahrgenommenen sowohl außeren als inneren Gebrechen. und wor letzter namentlich, nebft ihrer Dauer, allfäligen Wiederholung, dabei erschienen ungewöhnlichen Simptome und deren bisherigen ärztlichen Behandlung auszubrüchen, und biese Beschreibung, sur deren Richtigkeit der Gerichtsarzt freng verantwortlich bleibt, zu untersertigen; und nach Inhalt einer weiteren Berordnung vom 4. August 1840, 3. 40,470 (a. a. D. 22. Bd., S. 389) haben die Griminals Gerichtsärzte die überstandenen Krantheiten eines jeden Strässings wahrend, und wo möglich auch vor dem Berhafte, in der Zuskunsselle genau auszuzeichnen, (1395 und

Strafzeit über fein Betragen im Straforte Bericht zu erstatten, ober daß er nach Beendigung ber Strafgeit in einen anbern Bermahrungs: ort ju überfegen, ober unter eine bestimmte Mufficht ju ftellen fei : fo ift eines ober bas andere in ber gehnten Rubrit ju bemerten. Denn außer biefen Fallen , und wenn nicht burch bas Strafurtheil auf bie Landesverweisung erkannt worben, ift ber Strafling nicht nur, wie es überhaupt in ber Regel ju gefchehen bat, mahrend ber Strafbauer anbern Straflingen gleich ju halten, fonbern es bangt auch von bem Untrage ber Strafbaus = Bermaltung und ber Beiftimmung ber Poligei - ober politifchen Beborbe ab, ob er nach ausgeftanbener Strafe unbedingt ju entlaffen, ober in feinen vorigen Bobnort mittelft bes Schubes ober mit fogenannter gebundener Marfcroute gu befordern, ober feinen Eltern, Bermanbten, ober bemjenigen, ber fich feiner anjunehmen erbietet, ju überlaffen fei. Eben fo bangt' es, wenn im Ralle ber Mufbebung ber Untersuchung aus Abgang rechtlicher Beweise nicht nach bem 6. 455, erften Theiles bes Strafgefenbuches, befonbers politifche Berfügungen getroffen werben, blog von bem Untrage bes Criminal : Gerichtes und ber Beiftimmung ber Polizeis ober politifchen Beborbe ab, wie und wobin ber aus ber Untersuchung Entlaffene gu beforbern fei.

1387. Sofbecret vom 14. Janner 1824, 3. 1212. (Goutta 26. Bb., S. 342.)

Das Prager Eriminal-Gericht hat bievorgeschriebenen Auskunfts-Tabellen bei Entlaffung ber Sträflinge und ber ab instantia losgesprocenen Inquisiten immer von Fall ju Fall ber f. f. Stadthauptmannschaft mitzutheilen, so wie auch nur an bieselbe bie entlaffenen Sträslinge, und ab instantia losgesprochenen Inquisiten zur weiteren Beforberung abzuliefern.

1888. Berordnung ber f. f. n. ö. Regierung vom 15. Janner 1827, 3. 1738 an die Kreisamter und an bas Br. Criminal-Gericht.

(N. ö. Prov. G. S. 9. Bd., S. 186.)

Da sich nach einer Unzeige bes Wiener Magistrates mehrere Falle ergeben haben, baß von Seite ber f. f. nieberöfterreichischen Provintial-Strafhaus-Verwaltung Sträftinge, welche von, auf bem flachen Cande befindlichen Landgerichten abgeurtheilt, und bahin zur Ausstebung der Strafe abgegeben worben sind, und hinsichtlich welcher in ben Notig-Tabellen bas politische Erkenntnis ber herrschaft beigesete ift, daß ber Sträfting nach ausgestandener Strafe abgeschoben werben soll, zur Vollziehung biefer Abschung an ben Magistrat übergeben wurden, ohne baß bierzu, in so weit es Ausländer betraf, ber an ben Grengen erforberliche Domicil-Musmeis vorlag, ohne melden boch bie Abichiebung in bas Mustand burchaus nicht in Bolljug gefett merben fann, und welches baber bie nachtheilige Rolge bat, baß ein folder Criminal-Straffing nach vollftredter Strafe erft neuerbings bei bem Wiener Magiftrate bis jur Berbeischaffung bes erforberlichen Greng-Borweifes in Berhaft jurudbehalten werben mußte; fo fei es nothwendig, fammtlichen politifden Obrigfeiten gur genauen Nachachtung zu bebeuten, baß, indem durch bie Berordnung vom 9. Marg 1821, 3.9452, (1384.) ben politifchen Obrigfeiten aufgetragen wurde, über diejenigen Straflinge, welche die Landgerichte gur Bollftredung ibrer Strafe in bas Provincial-Strafbaus abliefern, in ber Unmerkung ber mit bem abgelieferten Straflinge an bie Bermaltung bes f. f. Provincial-Strafbaufes einzusendenden Motig : Tabelle jedesmal bas politifche Ertenntnif ber politifden Obrigfeit, mas nach ausgestandener Strafe mit bem Straflinge gescheben foll, und wobin er, wenn er in bem Straforte in Polizei = Rudficht nicht follte belaffen werben, und in welcher Urt er babin gewiesen werden foll, beigufe= Ben, baburch jugleich ben politischen Obrigfeiten, wenn ber Strafling ine Musland abgeschoben werben foll, jur Pflicht gemacht ift, einen Buftandigfeits-Musmeis über fein auswartiges Beimaterecht vorzulegen, und fich benfelben vor bem politifden Ertenntniffe ber 21bichiebung notbigen Ralls burch Correspondeng von ber auslandifden Beborde, wohin er geschoben werben foll, ju verschaffen, weil ohne biefen Buftanbigkeits-Musmeis ein folder ins Musland abgeschobener Mensch an ber Grenge von ber ausländischen Beborbe nicht übernommen wird.

Das Rreisamt bat ben politifchen Obrigfeiten jugleich ju bebeuten, bag, wenn fie in ben genannten Kallen ben Buftanbigteits-Musweis über bas auswärtige Beimaterecht eines nach ihrem Erkenntniffe in bas Musland nach ausgestanbener Strafe abzuschiebenden Straflings ber f. t. Bermaltung bes Provincial-Strafbaufes nicht einschicken follten, fie es fich felbft jufchreiben mußten, wenn ber Straffing nach ausgestandener Strafe ihnen ju ber von ihnen ju vollziehenden Mufferlandichaffung jugeliefert murbe, und fie jugleich auf bas ftrengite verantwortlich bleiben murben, wenn ber aus ber Strafe getretene Strafling neuerdings aus ihrem Bericulben bis jur Berbeischaffung bes

Domicil-Musweises im Arrefte behalten werben mußte.

1389. Berordnung bes f. f. n. o. Appellations : Berichtes vom 5. Rebruar 1827, 3. 1194.

(Br. Gr. G. N. B. 3, Ibl., G. 114)

Dem Magiftrate ber f. f. Saupt : und Rendengstadt Wien in crim. \*) wird in Erledigung feines Berichtes vom 8. Janner b. 3. ,

<sup>\*)</sup> Jest Criminal : Gericht der f. F. Saupt : und Refidengftadt Wien genannt (605.)

womit das Resultat der Plenar Berathung über die Frage vorgelegt wurde: wie die Mittheilung ber abgesührten Eriminal Acten an den Senat in schweren Polizei - Ubertretungen zu geschehen habe? unter Rückschus der Berichts Beilagen bebeutet: das es in allen Fällen, wo eine Amtshandlung des Senates in schweren Polizei-Ubertretungen mit bestraften ober aus Mangel der Beweise entlassenen Inquistten einzutreten dat, dei der bisber üblichen Mittheilung der Eriminal-Acten an den gedachten Senat sein Verbleiben haben soll, daß jedoch von dem Eriminal-Senat und dessen Präsidium erwartet werde, daß die Registratur fortan unter genauer Aufsicht werbe gehalten, und nicht gestattet werden, daß an die Polizeis oder sonst itgend eine Beschörde, ohne Austrag des Präsidiums und ohne Recepisse, Acten, ersfolget werden.

1889a) Gubernial : Circulare vom 21. April 1829, 3. 7376 — 1732.

(Raccolta delle leggi ecc. dell' anno 1829, per la Dalmazia, pag. 308.)

Amando il governo dilatare le attribuzioni degli uffici circolari nello scopo di rendere così più brevi e semplici le manipolazioni degli affari ufficiosi, senza che possa derivarne danno al servizio, trova di disporre quanto segue.

1. A contare dal mese di maggio prossimo venturo in pol ciascun ufficio circolare resta dispensato nei casi speciali qui sotto indicati dal sottoporre al governo le tabelle criminali di coloro, che per difetto di prove legali o per spirata condauna criminale vanno ad essere licenziati dalle carceri, onde sia determinato il tempo durante, cui debbano stare soggetti a speciale politica sorveglianza, con o senza divieto del porto d'armi.

2. Tale facoltà verrà invece esercitata dagli ufizi circolari in tutti i casi, nei quali si trattasse di fissare la qualità ed il tempo della sorveglianza politica in confronto, di cui fosse stato imputato del delitto di ferimento, furto, trufia od altro di congenere importanza non eccedente 5 anni di pena.

 Si riserba il governo di deliberare in qualsivoglia altro caso, per lo che all'evenienza della circostanza gli uffici circolari ne dovranno fare il consueto documentato rapporto.

1390. Gubernial-Berorbnung vom 23. April 1832, Braf. 3. 1010, G. 3. 10,487.

(Prov. G. E. fur Tirol und Borarlberg, 19, Bb., G. 113.)

Aus bem Unlaffe, baß ein Individuum, welches im Jahre 1817 wegen versuchter Nachmadung öffentlicher Creditspapiere jur gebn-

Mauder's fiftem, Banbbuch III.

jabrigen Kerkerftrafe verurtheilt, und im Wege ber Gnabe nach einer zweijabrigen Strafzeit aus bem Strafbaufe entlaffen murbe, in ber Folge aber neuerbings Creditspapiere fabricirt bat, und wegen Diefes Berbrechens abgeurtheilt worben ift , ift bie Rothwendigkeit angeregt worben, folde Individuen, welche wegen eines Berbredens überhaupt, und insbesondere wegen bes Berbrechens ber Berfalfdung öffentlicher Creditspapiere bereits fruber in Unterfuchung gestanden find, und entweder aus Abgang rechtlicher Beweife aus bem Untersudungs-Berbafte, ober nach ausgestantener Strafe aus bem Straforte wieber entlaffen murben , ftete unter ber frenaften Mufficht ju balten.

Mus biefem Unlaffe ift in Folge eines boben Decretes ber f. f. Polizei-Sofftelle vom 9. 1. M. Die erforderliche moglichft wirkfame Einleitung ju treffen , bamit alle folche aus bem Strafarrefte entlaffene Individuen fcarf übermacht; insbesonders aber gu biefem Bebufe bei benfelben ofter Sausuntersuchungen vorgenommen, und bei Beranderung ibres Bobnortes jene Beborben, in beren Begirte diefe Individuen übertreten, jur gleichmäßigen forgfältigften und un-

abläffigen Unfficht über biefelben aufgeforbert merben.

# 1391. Soffanglei: Decret vom 21. Janner 1836. an fammtlide ganberftellen.

(Didl, 2. Bb., 3. 26.)

Bu Rolge einer a. b. Entichliefung vom 31. December 1834, welche im Bege ber f. f. oberften Juftigftelle bierber gelangte, wirb Die gandesftelle aus Unlag vorgetommener Babrnebmungen über baufige Rudfalle ber aus Criminal : Inquisitions : und Strafbaufern entlaffenen Individuen in Die Babn ber Berbrechen, biermit beauftragt, an bie unterftebenben politifchen und polizeilichen Local-Beborben bie erneuerte Beifung ju erlaffen, baß fie ibre forgfaltige Aufmertfamteit barauf richten, in Bemagbeit ber obnebin beftebenden Borfdriften über bie vorermabnten Individuen, befonders aber über jene, bie nach ben befannt gewordenen Daten von gefahrlicher Beschaffenheit erscheinen, eine angemeffene nach Umftanben mehr ober minber ftrenge Mufficht zu führen.

Bur befferen Erreichung biefes Zweckes wird es auch entfpredend fein, wenn bie Ortebehorben burch bie geeigneten Mittel fic. bie Renntniß ber von folden Individuen jum redlichen Erwerbe ib= res Lebensunterhaltes gemablten Befchaftigung ju verschaffen und gu erhalten, auch ihnen notbigen Galls ben Weg biergu burch angemeffene Einwirfung, bann nach Thunlichkeit ju erleichtern fuchen, wenn felbe ungeachtet ihres bezeigten guten Billens jur Urbeit, boch besonders Unfangs und wegen bes gegen ibre Personen porberrichenden Diftrauens babei große Ochwierigfeiten finden.

Es veritebt fich übrigens von felbit, bag bei folden Ginwirkun-

gen ber Behörden jeder wie immer geartete Zwang gegen britte rechtliche Personen und Kamilien, so wie jede unbefugte birecte Einmiichung in deren Privatverbaltniffe ausgeschloffen bleiben muffen, und immer nur eine umsichtige geeignete Vermittlung nach Bulaffigkeit ber Umftande babei eintreten burfe.

1898. Berordnung ber f. f. ob ber ennfifchen Regierung vom 31. Mai 1837, 3. 13,193.

(Db der ennf. Prov. G. G. 19. Thl., G. 63.)

Es ift wahrgenommen worden, daß ber mit dem hohen Softanglei-Decrete am 15. November 1821, 3. 23,370, den Eriminalgerichten von Seite des f. f. n. ö. Appellations-Gerichtes zugekommene, und in der Sof - Gesehfammlung Bd. 49, S. 338 (1886.), so wie in der hierländigen Provincial-Gesehfammlung Bd. 4, S. 92, enthaltene Unterricht über die Verfassung der Auskunfstabellen bei der Ablieferung von Strässingen in das f. f. Provincial Strassaus sehr häufig nicht befolgt wird, indem diese Tabellen theils mangelhaft instruirt, theils nicht gehörig ausgefüllt an die f. f. Strassaus-Verwaltung eingesender werden.

Alls Mangel in der Instruirung wurden bemerkt, daß den Auskunfte-Tabellen die Beschreibung der Person und Kleidung des Untersuchten (Unterricht &. 5), oder die beglaubigte Abschrift des Urtheils

(eben bafelbit §. 10) nicht beilagen.

Micht gehörig ausgefüllt erscheint balb biefe, bald jene ber vorgezeichneten Rubriken. Im häusigsten ift bieß bei ber seichften Aubrikaba lette Urtheil" ber Fall, indem barin sehr oft nur bas Datum bes letten Urtheils angesett, und weder die Gatung ber Strafe nach ber gesetlichen Benennung, noch ihre Dauer, noch bie allenfalls damit verbundene Verschengt, noch endlich auch der Umstand erwähnt ift, ob bas Urtheil von Amtbwegen, oder in Folge eines Necurses bem Obergerichte oder bem obersten Gerichtshofe vorgelegt, bann ob in solchem Falle bas Urtheil von höherer oder böchster Behörde bestätiget, oder wie abgeändert oder gemildert murbe (Unterridt & 10.)

Bei Ausfüllung ber achten Rubrit, "Ende ber Etrafzeit" wird in Fällen eines Recurses baufig ber §. 469 bes St. G. B. I. Thi. nicht beachtet. Um nun biesen und abnlichen, bad gesehliche Berfaren in bem f. f. Provincial-Strassaufe beirrenben Mangeln für die Zustuntt zu begegnen, wird ben f. f. Kreisämtern aufgetragen, ben mehrerwähnten Unterricht fämmtlichen Landgerichten in Erinnerung zu bringen, und sie zur genauesten Befolgung ber darin enthaltenen Vor-

fdriften anzuweifen.

Benn übrigens auch in ben Criminal-Urtheilen von ber einstigen Abschiebung bes Straflings nach ausgestanbener Strafe feine Ermähnung geschehen barf (1295.), so hindert bieft boch nicht, bag bie

Eriminals Gerichte, dießfalls in der Rubrik 10 "Unmerkung" der bloß jum ämtlichen Gebrauche bestimmten Auskunstelle Sabellen solche Bemerkungen beistigen, welche der k. k. Strafhaus-Werwaltung bei ihren, über die Art der Entlassung der Straftlinge zu erstattenden Inträgen zum Anhaltspuncte dienen können, und es kann ferners für den Fall, daß die politische Behörde, d. i. die Landesstelle, die Verschiedung eines entlassenen Straftlings in seine Heinen wirklich verordnen sollte, in der That nur zweckvienlich seine Heinen wirklich verordnen sollte, in der That nur zweckvienlich sein, daß die betreffende Ortichast und Bezirfts Obrigkeit schon in der Auskunstes Tabelle von den Eriminal-Gerichten bezeichnet werde, welche im Laufe der Untersuchung gewöhnlich am ersten in der Lage waren, die Heinats Werhältnisse der abgeurteilten Individuen in Ersabrung zu bringen.

1897 a) Regierunge-Berordnung vom 19. August 1837, 3. 47,101, an die f. f. Kreisamter, ben Magistrat und die Dominien Wiens, bann Note an bas f. f. n. ö. Appellations-Gericht.

(R. ö. Prov. G. S. 19, Thl., S. 333.)

Nach einer Mittheilung bes f. f. n. ö. Appellations : und Eriminal-Obergerichtes werben von ben Ortsobrigfeiten öfter Berbrechern, welche nach erfolgter Albstrafung an ben Ort ihrer Buffanbigfeit abgeschoben werben, fogleich wieder Paffe ertheilt, mit welchen sie an ihren frübern Aufenthaltsort zurückfebren können.

Da burch die Ausfertigung solcher Paffe nicht allein die Zwecke ber Alfchiebung vereitett, sondern auch die abgestraften Verbrecher der onothwendigen Polizei-Aussicht entrückt werden, so wird unter Beziehung auf die bestehenen Polizei- und Pasvorschriften angeordnet, abgeschodenen bereits abgestraften Verbrechern, für die Zukunft wenigstens durch längere Zeit keine Paffe mehr auszusertigen, um über sie die so nothwendige Polizei-Aussicht psegen, und sich von ihrer erfolgten Besterung überzeugen zu können, oder um, falls diese nicht zu hoffen wäre, oder keine genügenden Beweise hierüber vorliegen sollten, ihnen doch wenigstens die Rücksehr an ihren früheren Ausenthaltsort möglichst zu erschweren, und dadurch zu verhindern, daß sie ihre frühere Lebensart nicht so leicht wieder anfangen, und ihre früheren Berehindungen wieder anknüpsen können \*).

<sup>\*)</sup> Daher durfen Reiserage ober Paffe gum Straggensammeln nur an solche ausgetretene Straffinge ertheilt werden, welche vermöge ihrer nachgesolgten Lebensart als aang unbehenflich ercheinen. (Regierunge-Decret vom 12. November 1827, 3. 64,390 in der Reisamte Beiefe Sammlung vom Jahre 1837, [Gochnate Revertaum, Mien 1841, 4. Bb., S. 1040].

1897 b) Gubernial-Berordnung vom 24. Rovemsber 1837, 3. 57,748, an bie Rreisamter.

(Böhm. Prov. G. C. 19. Bd., G. 518.)

Die Landesstelle findet sich veranlaßt, ben f. f. Kreibamtern die mit ber Berordnung vom 6. Marg 1834, 3. 7174 (a. a. D. 16. Bb., S. 226) bekannt gemachten verschäften Borkehrungen gegen entlassen bträflinge und Arbeitshauszüchtlinge mit dem Bedeuten in die Erinnerung zu bringen, die unterstehenden Amter zur genauen Befolgung biefer Borschriften wiederholt und ernstgemessen um so mehr anzuweisen, als die im laufenden Jahre hierlandes sich ergeben habenden wiederholten Raubanfalle und Diehftable auf den Strafen größtentheils der Außerachtlaffung dieser Anordnungen zuzuschreiben find.

1898 e) Gubernial = Berordnung vom 25. April 1838, 3. 6800 an bie f. f. Kreisamter und bie Strafhaus Berwaltung.

(Steiermart. Prov. G. S. 20. Thl., S. 123.)

Da bei bem Einschreiten ber Landgerichte und Magistrate als Criminale Gerichte um Aufnahme verurtheilter Berbrecher in bas Provonicial-Strafbaus noch immer häusig die mit ber Gubernial Berordnung vom 28. August 1833, 3. 13,432 (a. a. O. 15. Th., S. 215) und 10. April 1835, 3. 5670 angeordnete, ber Evidenge Tabligfeisen die Algeurtheilten geschehen sein bes Algeurtheilten geschehen sei, sehlt, und auch nicht immer genau angegeben wird, wohin der Straffing nach überstandener Strafe zu verschieben fomme, so hat man zur Vermeidung der hierdurch veransaften nachtraglichen Absorberung von Auskunften das anruhende Vormulare einer neuen Auskunfts Tabelle /. entworfen, in welchem für die obigen zwei Puncte eigene Rubriken eröffnet worden sind.

Das f. f. Kreisamt hat baber diefes Formular ben im Kreise beinichen Lande und Criminal-Gerichten mit dem Beisate gur fünftigen Benühung mitzutheilen, daß bei jedem Einschreiten um Aufnahme eines Berbrechers in das Provincial Strafbaus alle Rubrifen dieser neuen Auskunfts-Tabelle um so gewisser vollständig auszufüllen seien, als im Widrigen das mangelhafte Einschreiten sogleich vom Kreisamte zur Berbesterung zurückgestellt werden mußte, wozu dassiese bermit nachrücklich angewiesen wird.

Ubrigens ift auch in der Folge jedes Aufnahmsgefuch, so wie bisber, mit der Personsbeschreibung, dem Kräftenbefunde, den Urtheilen und Publications : Protocollen, die letteren in vidimirten Abschriften,

gehörig ju belegen.

166 3molft. Speft. Won Rundmachung u. Wollge bee Urth. §. 455.

| nung vom 24. Mevem<br>ic Arkedanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r., Ger<br>plechts-<br>Beinas<br>10. Ge-<br>10. Keli-<br>10. | e.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 f. kreisignera di.<br>21% i. u. 1 f. 16. Ab-<br>thoripaen gegen dielafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bedin oder<br>Aufente<br>hafteort vor<br>der legten<br>Unterlu-<br>dung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C                     |
| onugleis Leelgan, 19<br>19 augustus odem og melena<br>19 augustus odem og<br>19 augustus og 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Früherer<br>Lebenswan-<br>bel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comment of the second |
| end totals<br>tests to the fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bulett un-<br>terfuchte<br>Berbrechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . Ge                  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das leste<br>Urtheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| dts S et .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tag der Kundma-<br>chung diefes<br>Urcheiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                     |
| 14.17 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enbe ber Straffeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marie                 |
| Name of the state  | Körperliche<br>und fittliche<br>Beichaffen-<br>heit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Office of the state of the stat | Drt. Begirt, Reeis und Probing, mobin beraffing mach ausge finnbener Greife gu verfcieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | meet ben Strafting.   |
| 10 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Was ber Strafflug an Gerb und Effecten mitge-<br>beacht gat. tem struige-<br>beacht gat. tem struige-<br>beidet, und in welchem Iwe-<br>de'e und in welchem Iwe-<br>de'e und mas bereibe in mas<br>Betraffgaus<br>mituinmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ottajung.             |

1898. Gubernial . Berordnung vom 16. August 1838, G. 3. 41,789, an die f. Kreisamter und die Stadt-

(Böhm. Prov. G. G. 20, Bd G. 525.)

Das E. f. Appellations : Gericht hat mit ber Note vom 23. Juli I. J. 3. 12513 eröffnet, baß bie Ursachen ber fich ergebenden Bermehrung ber Berbrechen aus Gewinnsucht und insbesondere des Diebstahles vorzuglich in der mangelnden Aufsicht über die entlassenen Strästinge, in der unterlassenen Berwahrung der ohne Erwerd befindlichen Individuen in der Arbeitsanstalt, in dem Mangel an Aufsicht über minderjährige eben abgestrafte Individuen, in dem Mangel an intilänglichen Erwerdsehen abgestrafte Individuen, in dem Mangel an intilänglichen Erwerdsehen abgestrafte Individuen, in dem Mangel angelen, welche vorerst überwacht werden sollten, in dem Mangel einer geregelten Polizei auf dem Landen, und in den faumsselig vorgenommenen Nachtwachen und Nifteationen zu suchen fei.

Den f. Kreisamtern wird baber aufgetragen, fammtlichen Amtern und Magistraten die genaue Sandhabung ber, gur Sintanhalstung ber Verbrechen bestehenben gesehlichen Vorschriften nicht nur wiederholt in Erinnerung zu bringen, sondern ihre Befolgung auch genau zu überwachen, und gegen dieseinigen, welchen dieffalls eine Ausberachtlassung zur Last fällt, sogleich nach aller Strenge das Amt zu bandeln.

1894. Gubernial Decret vom 1. Juli 1839, G. 3. 36,554 an fammtliche Kreisamter, ben Brager : Magiftrat und die Stadthauptmannichaft.

(Böhm. Drov. G. G. 21. Bd., G. 727.)

Aus Anlas bes von Seite bes bohmischen Appellations. Gerichtes an die oberste Auftigstelle für das Jahr 1838 vorgelegten Ausweises über die in Bohmen untersuchten Verbrechen wird das k. k. Kreisamt in Folge Hoffangleis Decretes vom 21. Juni 1839 S. 3. 17,022 angewiesen, den Dominien eine strenge Überwachung der aus den Strafanstatten entlassenen Individuen, so wie den Ettern, dormündern und Verwandten eine gleiche Obsorge für die ihrer Obstu unterstehenden, bereits strafgerichtlich behandelten Angehörigen wiederholt einzuschärfen, und zugleich die Imter anzuweisen, die Eineleitung zur Unterbringung in Arbeitsanstalten für jene nach überstandener Strafe rückkehrende Individuen zu treffen, deren sernere Subsistenz nicht genügend nachgewiesen ist, und deren Bessetung nicht mit voller Beruhigung nach ihrem obwaltenden Lebenswandel vorausgesetz werden kann, und überhaupt die erforderlichen Borschtsmaßeregeln zu treffen, das auf die Werminderung der Verbrechen eingewirtt werde.

1895. Decret bes f. f. n. ö. Appellations : Gerichtes vom 20. December 1839, 3. 14,217, und n. ö. Regierungs - Decret vom 2. Janner 1840, 3. 74,657, an bie f. f. Kreisämter, die f. f. Pólizei Dber Direction, die f. f. Provincial - Strafhaus : Berwaltung, das W. Criminal : Gericht, und die Dominien in Wien. (R. ö. Prov. G. S. 22, Bd. S. 2 und Wr. Cr. G. R. B. 3. Thi., S. 518.)

Das f. f. n. o . Appellations: und Eriminal : Obergericht bat jum Bebufe ber leichteren Musforschung ber Thater bei vorfommenden Berbrechen ju verordnen befunden , bag funftig in ben mit Sofbecrete v. 30. November 1821, N. 1818 t. 3. 3. 3. 6. (1886.) vorgeschries benen Criminal = Mustunfts = Sabellen, welche ben Strafbaus-Bermaltungen und Polizeis ober politifchen Beborben ju übergeben find, in ber 3. ober 4. Rubrit nebft ber gefetlichen Benennung bes Berbres dens ober ber fcweren Polizei : Ubertretung auch die Urt bes Berbredens ober ber ichweren Polizei : Ubertretung, worüber ber Straffing fruber bereits unterfucht ober bestraft murbe (Rubrit 3), und morüber bas lette Urtheil erfloß (Rubrit 4), burd turge Beifate naber und fpecieller ju bezeichnen feien, als j. B. bei bem Diebftable : Bilbdiebstahl, Gactbiebstahl, Diebstahl mit Ginbruch, an Betruntenen, Ochlafenden, in Markthutten und Muslagen, bei Unterftandegebern, in Birthshaufern und bergleichen, ober beim Betruge: burch Berfalfdung öffentlicher Urtunden, durch falfchliche Unnahme bes Characters eines offentlichen Beamten, Durch Berauslodung werthvol-ler Sachen von Rindern, u. bgl. und auf gleiche Urt ift auch bei andern Berbrechen burch berlei furge Beifate Die Thatbeichaffenbeit naber und fpecieller angubeuten.

Bestimmungen über die Angabe der überstandenen Krantheiten eines jeden Sträflings während und vor dem Berhafte, in den Auskunfts-Labellen, von den Eriminal-Gerichts-Årzten.

1895 a) Gubernial = Berordnung vom 4. August 1840, 3. 40,470, an die f. f. Kreisämter und die Provincial = Strafhaus = Berwaltung. (Bohm. Prov. G. S. 22. Bd., S. 889.)

Bur thunlichsten Erhaltung bes Gesundheitszustandes ber im Prager Provincial-Strafhause untergebrachten Straflinge und beren Bermahrung vor Krankheiten und Epidemien erscheint es nothwendig,

baß die etwaigen Rrankheitsanlagen der einzelnen Sträflinge, in so weit sie aus frührer überstandenen Rrankheiten hervorgeben, besonders in Bormerkung gebracht, und hierauf bei eintretenden Epidemien bes sonders Bedacht genommen werbe.

Bu biefem Ende wird bas f. Kreisamt angewiefen, die Berfügung zu treffen, bag von Seite ber Eriminal : Berichts-Arzte die über-ftanbenen Krankheiten eines jeden Straflings mabrend, und wo mogsich auch noch vor bem Berhafte in ber Auskunfte : Tabelle genau aufgezeichnet werbe.

Ubgabe entlaffener Straflinge in eine 3mang6= arbeiteanftalt.

1396. Eirculare bes f. f. mahrifd = folefifden ganbes Guberniums vom 2. October 1841.

(Beitfdrift für 0. R. 1841, 3. Bb., G. 524.)

Seine f. Majestät haben gemäß hohen Hoffanglei-Decretes vom 15. August 1838, 3. 20,875 mit a. h. Entschießung vom 10. Aus buff n. 3. die Errichtung eines Provincial-Bwangsarbeitshauses in Brunn zu genehmigen gerubet. — — —

3. Bur Abgabe in bas 3mangearbeitebaus find geeignet :

I. Bor Men Jene, welche nach dem §. 455 I. Thi. bes St. G. B. gwar zu keiner Strafe verurtheilt werben konnen, beren fchlechter Lebenswandel aber eine zeitliche Bermahrung nothwendig macht.

Pflicht ber Criminal: Gerichte, in ber 9. Rubrit der mit dem Sträflinge in das Strafhaus mitzugebenden Auskunfts: Labelle die Characteristit des Gemüths; uftandes und der größeren oder minderen Bedent-lichteit desfelben einzuschalten.

(R. č. Upp. Dec. v. 13. Oct. 1837, 3. 10,853 beim \$. 459 (1488.) und v. 9. Febr. 1838, 3. 2338 a. a. D. 1484.)

Übergabe der Sträflinge nach ausgestandener Strafe zur Untersuchung und Bestrafung an die competente Behörde, wegen

a) einer Gefällsübertretung. (\$ft. v. 2. August 1815, N. 1184 d. J. G. S. beim §. 28 304.)

b) einer politisch en Übertretung. (Mail. Gub. Rog. v. 27. Janner 1821, 3. 1802 beim §. 28 (205.) venet. Gub. Rundmachung v. 17. November 1821, 3. 44,883 a. a. D. 206.)

c) des Berbotes des Baffentragens.

(\$\text{Pl. v. 2. September 1825, N. 2128 d. J. G. S. beim \( \). 28 (\$\text{\$\frac{3}{2}\$\text{\$\frac{3}{2}}\$}\$). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \).

Ausbezahlung ber Sälfte bes Überverbienstes an bie zu entlassenden Sträflinge.

(Bfd. v. 7. December 1815, N. 1193 d. 3. G. G. beim §. 12 68.)

Betheilung ber entlaffenen Sträflinge mit einem Bebrofennige.

(Galig. Bub. Dec. v. 8. Marg 1822, 3. 5864 beim 6. 204 586.)

Betheilung ber entlaffenen Sträflinge mit Rleibungeftuden.

(R. ö. Reggs. Bog. v. 19. Marg 1827, 3. 14,083 beim §. 204 587.)

"Einbringung der Krantheitstoffen bei Entlaffungs-

(Bfb. v. 7. Februar 1817, N. 1313 b. 3. G. E. beim S. 13 89.)

### §. 456.

Beitpuntt ber Bollftredung ber Berfchars fungen. Ift das Urtheil dahin verschärfet, daß der Berurtheilte auf der Schandbuhne ausgestellet, oder ben dem Eintritte in die Strafe mit Streichen gezüchtiget werden soll, oder, ist neben der Landesverweisung die Brandmarkung verordnet; so muß das Urtheil in diesen Bestimmungen sogleich nach der Unkundigung von dem Criminal-Gerichte zum Vollzuge gebracht werden.

Benehmen bes Criminal : Gerichtes, im Falle ber Bollziehung bes Urtheiles befonbere Bebenfen entgegen fteben.

(Bfd. v. 16. Februar 1818, N. 1412 d. 3. G. G. beim S. 470 1458.)

Die genaue Befolgung ber ausgesprochenen Eriminalftrafe ift die Bedingung, unter welcher das Urtheil von den Eriminal-Behörden gefällt wird.

(ofo. v. 28, November 1820, N. 1717 d. 3, G. S. beim \$. 556

Odanbbübne.

(\$\$. 19 und 435 c) St. G. B. u. B. und die bort aufgeführten ... Novellen \*).

Buchtigung mit Streichen.

(\$\$. 20 und 435 d) St. G. B. u. B. und die bort aufgeführten Rovellen.)

Anmerkung der gefchehenen Bollziehung der Büchtisgung mit Streichen oder der Urfache der nicht gefchesbenen Bollziehung berfelben.

(N. ö. App. Bdg. v. 6. Mai 1805, beim §. 445 (1386.) und Ofd. v. 30. November 1821, N. 1818 d. J. G. S., beziehungsweise Erinnerungen §. 11, beim §. 455 1386.)

Landesverweifung.

(\$\$. 22 und 453 St. G. B. ü. B. und bie bort aufgeführten Rovellen.)

Brandmarkung.

(\$6. 22, 435, c) 533 St. G. B. a. B. und bie bort aufgeführten Rovellen.)

Beobachtung der Borfichten bei dem Bollzuge ber Brandmarkung.

1897. Hofbecret vom 21. Juli 1820, an fammtliche Appellations - Gerichte, in Folge höchster Entschließung vom 2. Juli 1820, über einen von ber oberften Juftigfelle und ber Hofcommiffion in 3. G. S. gemeinschaftlich erstatteten Bortrag, N. 1678 b. 3. G. S.

Der Bollzug eines Tobesurtheiles wider einen Abmefenden ober

<sup>\*)</sup> Rucfichtlich der Ergreifung der Magregeln bei Ausstellung auf der Schandbuhne fiebe den §. 132 der Instruction für die galigischen Eriminal-Gerichte vom Jahre 1808 beim §. 307 (1130 a))

172 3molft. Sptft. Bon Runbmachung u. Bolly. bes Urth. 6. 457.

Blüchtigen, burch Unbeftung bes Tobesurtbeiles an einen Galgen, bat

burch ben Scharfrichter ju gescheben.

In Fallen, wo bie Brandmarkung Statt findet , fann folche ber Scharfrichter, ober fein Knecht, ober ein anderes biergu geeigne: tee Individuum vollbringen; nur muß bafur geforget werben, baß fie bie biergu erforberlichen Gigenfchaften befigen, um ben ju Brandmarfenten nicht barter gu behandeln, als bas Gefet mit fich bringt.

#### 6. 457.

Strafort bei fürgerer Dauer

Wenn die Strafe nach bem Urtheile nicht über der Rerterfrafe; sechs Monathe im schweren Kerker, oder nicht über ein Sahr im Rerter bes erften Grades ju bauern bat, tann der Berurtheilte zur Bollziehung derfelben ben bem Criminal=Berichte felbst angehalten werden \*).

(\$\$. 440, 448 St. G. H. Ibl.)

Strafort fur die Bandgerichts: Straflinge.

1898. Decret ber f. f. n. o. Banbeeregierung vom 6 Juli 1805.

(Br. Gr. G. N. B. 2. Thl. E. 85.)

Bene Straflinge, bie nicht über fechs Monate jum ichweren Rerter, ober nicht über ein Jahr erften Grabes verurtheilet find, tonnen nach §. 457 bes St. G. B. I. Ebl. entweber von bem Landae= richte felbft gur Bollgiehung ber Strafe angehalten, ober in bas biefige Strafbaus, jeboch gegen Bergutung ber Upungetoften abgefchi: det werben \*\*) ..

Den gandgerichten mird bie im 2Br. Provincial-Strafbaufe übliche Reflungsmeife bei Straflingen nad 6. 457 St. G. B. u. B. vorgeidrieben.

(R. D. Reggs. Bdg. v. 22, Huguft 1834, 3, 45,000 beim \$. 18 8 3.)

<sup>&</sup>quot;) Rach der Josef. allg. Er. G. D. (§. 190) murde ein folder Berur-theilter entweder ju bauslichen Arbeiten angewendet, die im Criminal-Gefängniffe vorfielen, ober wogu bas Rreibamt ibn in dem Be-richtsorte felbft zu gebrauchen für gut fand,

<sup>\*\*)</sup> Diefe Borfdrift murde mit Regierung & Decret vom 29. Juni 1817, 3. 28.309 miederholt mit bem Beifage bekannt gemacht, daß nicht nue die Ugungs : fondern auch die Gurtoften von den gandge. richten ju verguten feien. (Br. Gr. G. R. B. 2. Thl., G. 85.)

Strafort fur die Sträflinge bei fürzerer Dauer ber Rerferftrafe in ber Combarbie.

1398 a) Gubernial Circulare vom 6. Auguft 1820,

(Raccolta degli Atti ecc. del gov. Mil. vol. II. parte II. pag. 79.)

Per norma e direzione in quanto la riguarda, si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale essersi degnata S. M. I. R. A con sovrana risoluzione 12 marzo p° p° di ordinare, che i condannati al terzo grado di carcere \*) in tutte le provincie lembarde debbano essere tradotti nella casa di forza di Mantova; che i condannati al primo grado nelle provincie lombarde debbano scontare la loro pena nella casa di correzione di Milano; che spetti alle autorità che pronunziano le sentenze il decidere, a tenore del S. 457 del codice penale, se i condannati al carcere duro per sei mesi o meno, e i condannati al carcere semplice per non più di un anno debbano essere trattenuti a scontare la pena nelle carceri criminali: ovvero se i primi debbano essere tradotti a Mantova, ed i secondi alla casa di correzione di Milano. Si previene altresi la delegazione, che per parte dell'imperiale regio tribunale d'appello generale verranno date le istruzioni ai tribunali criminali analogamente alla premessa sovrana risoluzione. È poi mente di S. M. che lo spazio, il quale mediante tale separazione resterà disponibile nella casa di Milano, sia ridotto ad uso di casa di lavoro forzato; in tal guisa la casa di Milano avrà da soddisfare ai tre usi, cioè pei condannati al carcere in primo grado, per condannati per le grave trasgressioni di polizia, e finalmente avrà la destinazione di casa di lavoro forzato, in cui potranno essere chiusi anche i ragazzi.

Bermandlung des gesetlich bestimmten Strafortes in einen anderen.

1399. Sochftes Cabinete Schreiben vom 25. Juli 1818, an ben oberften Juftig-Brafibenten N. 1479 b. 3. G. C.

Seine Majeftat haben ber oberften Juftigftelle bas Recht eingeraumt, in Fallen, mo fie, ober bie untern Behörden erachten, bag einem Straflinge gestattet werben konnte, bie Strafzeit nicht in bem

<sup>\*)</sup> Rudfichtlich der fcmereften Rerterftrafe fiebe die Unmerkung beim S. 11, G. 99, I. Thi.

174 3molft. Speff. Bon Aundmachung u. Bolly. bes Urth. 6. 457.

gefetlich bestimmten Straforte auszustehen, Die Bewilligung für fich auszusprechen; boch follen bie Ausnahmen wegen ber bes Sochverrathes und ber Berfälfdung ber öffentlichen Erebitspapiere Schulbigen stets ber böchften Genehmigung Geiner Majestat unterzogen werben.

1400. Benetianifches Gubernial : Circulare vom 18. Janner 1826, 3. 2043-145.

(Coll. di leggi ecc. per le prov. venete, vol. XV. parte l. pag. 22.)

In aggiunta a quanto si è comunicato col circolare 22 ottobre pressimo passato numero 40,317—3511, devesi ora preventre codesta regia Delegazione per sua notizia, che la facoltà di tramutare ad alcuni condannati il luogo di pena, è riservata al solo Senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di ginstisia.

Bestreitung der Berpflegetoften jener Sträflinge, welche nach §. 457 und 458 St. G. I. Thi. ihre Strafgeit bei ben in Mähren und Schlesien bestehenden concentrirten Eriminale Berichten auszustehen baben.

1401. Hofbecret vom 15. September 1820, an bas mahrifch. schlesische Appellations - Gericht, in Folge höchster Entschließung vom 7. August 1820, über Bortrag ber vereinten Hoffanglei, N. 1702 b. J. G. S.

über die Anfrage: von wem die Verpflegekoften jener Eriminale Sträfflinge, welche nach den §§. 457 und 488 bes Strafgesetes, etren Then Theiles, ihre Strafgeit bei den in Mahren und Schlessen, in Zukunft bestiert, ihre Strafgeit bei den in Mahren und Schlessen, in Zukunft bestritten werden sollen, haben Seine Majestät zu bestimmen gerubet: daß biejenigen Stätte, welche die concentrirte Griminal-Gerichtschreit jeht ausüben, hinschtlich der Sträflinge ber eigenen städtischen Jurisdiction die Verpflegskossen fortan nach dem bisherigen Sisteme, die zur alfälligen Anderung besselben zu tragen haben; daß aber diesem Stätten, in so fern sie invermöglich find, für die Verpflegung der Sträflinge von fremden Jurisdictionen die Entschädigung aus dem Fonde des Provincial-Strafbauses in der Art geleister werden sen, daß dieser Fond bloß das nach Abschafde des Arbeitsverdienstes ber besagten Sträflinge sich ergebende reine Deficit dieser oder jener Stadt zu versen das 1. (1408.)

1409. hofbecret vom 20. April 1821, an bas magrifch-fchlefische Appellatione-Gericht, ad N. 1702 b. S. G. S.

Bermöge einer späteren höchsten Entschließung vom 2. April 1821 geruhten Seine Majestät Söchstero Willen babin auszusprechen: baß die Vermöglichkeit ober Unvermöglichkeit der die Eriminal-Gerichtsbareit in Mähren und Schlessen ausübenden Stadte in biefer Sache keiten Unterschließ zu machen habe; daß daher die Sträftinge von fremden Jurisdictionen, welche bei den Eriminal-Gerichten selbst ihre Strafe volldringen, ohne Unterschied zwischen den Stadten gegen dem, daß das Arbeitsverdienst berselben dem Provincial-Strafbaus-Fonde zu verrechnen, und rücksichtich abzusühren komme, von demselben zu erbalten seien.

Bugleich geruhten Geine Majestat ju bestimmen, bag auch bie Straflinge ber eigenen ftabtischen Juriedictionen in ber obigen Artvon bem Provincial Grafbaus Ronte ju erhalten feien. (1401.)

Protocoll, welches die Patrimonial : Landgerichte über ihre Sträflinge ju führen haben.

1408. Regierunge = Berordnung vom 10. April 1834, 3. 17,292 an bie Rreieamter.

(Prov. G. S. für Dflerreich ob der Enns und Salgburg 16. Thl., S. 119, für Dflerreich unter ber Enns. 16. Thl., S. 180.)

Die Regierung findet im Einvernehmen mit dem f. f. n. 6. Upppellations : und Criminal-Obergerichte Nachflebendes gu bestimmen.

1) Die Patrimonial-Landgerichte haben über bie bei ihnen angehattenen Sträftinge eben fo, wie bief bei ben öffentlichen Strafanstalten vorgeschrieben ift, eine Bormerkung ober Sträftings : Protocoll zu führen.

II) Diefes Protocoll bat nach bem Mufter ber mit hofbecrete vom 30. November 1821, 3. 1818 (1886.) vorgeschriebenen Eri-

minal = Mustunfts = Sabellen folgente Rubriten gu enthalten :

1. Vor-, Geschlechts- und Beiname, Alter, Resigion und Stand bes Strästings; 2. bessen Berbrechen; 3. Datum und Inhalt bes Strafurtheises; 4. Tag ber Rundmachung bes Urtheiles; 5. Tag bes Eintritts in die Strase, so wie der vollzogenen Strasverschäftigund während ber Strasbauer; 6. Tag und Art ber Entlassung bes Strästings; 7. förperliche und sittliche Beschaftenheit des Strässings.

III) Die vier ersten Rubriken, so wie jene sub 7 find von bem Untersuchungerichter felbit gleich nach ber Rundmachung bes Urtheiles mit aller Genauigkeit in bas Strafflings-Protocoll einzutragen, bamit ber Gerichtsbiener auf eine verlässliche und jebe Irring im Strafvollzuge beseitigende Art in Kenntniß geseth werde, zu welcher Gattung 176 3molft. Sptft. Bon Rundmachung u. Bolly. bes Urth. 6. 458 a).

ber Kerterstrafe, mit ober ohne Berschärfung, und burch welche Dauer ber Straffing anguhalten ift.

IV) Sind die Rubriken 5 und 6 von bem Gerichtsbiener felbst, ober von bemjenigen, welchem von bem Landgerichte bie Aufschiftinge übertragen ift, auszuführen, und es ist von ihm selbst sowohl ber Tag, an welchem ber Sträfting bie Strafe antritt, als auch jener, an welchem die etwa verfügte Verschäftung vollzogen wird, bei forverlicher Jückigung auch der Name bes bierbei anwesenden gerichtlichen Commissars anzumerken, und bleibt für die Richtigkeit der Eintragung bessenigen, was die 5. und 6. Rubrik überhaupt vorschreiben, verantwortlich. Hierbei haben die Landgerichte eine strenge Controlle zu führen, so wie sie auf die genaue Vollziedung des Strafurtheiles zu wachen haben, und dafür ebenfalls verantwortlich bleiben.

Die f. t. Kreisämter haben hiernach bas Geeignete an die Patrimonial-Gerichte zu erlassen, und ba die Kreisämter nach ihrer Stefung berufen sind, bem f. f. Eriminal-Dergerichte in allem und jedem zum Behufe ber handhabung ber Eriminal-Dergerichte in allem und jedem zum Behufe ber handhabung ber Eriminal-Justiz beizustehen, und ba selbe auch die Organe sind, durch welche gedachtes Obergericht auf die untergeerdneten Eriminal-Gerichte am fräftigsten wirken kann, de haben die Kreisämter zeitweige, besonders aber dann, wenn ihre verschiedenen Geschäftsgegenstände Kreiscommissar in solche Orte führen, wo sich Landgerichte-Arreste besinden, die Uberzeugung einzuholen, ob und wie die Landgerichte obiger Weise Bolge geben. Die hierbei entbeckten Gebrechen haben die Kreisämter gleich selbst abzustellen, so fern dieß thunlich ist, ohne den politischen Wirkungskreis zu übersschreiten; auf jeden Kall aber die erhobenen Mängel dem f. f. n. ö. Appellations-Gerichte bekannt zu geben, damit die Schuldigen zur Verantwortung und Strass gezogen werden bonnen.

Anwendung ber Borfdrift bes hofbecretes vom 7. December 1815, N. 1193b. 3. 3. 6. (68) rudfichtlich ber Lagerflatte und Befoftigung bei ben Straflingen bes fcweren Kerfers in ben Fallen bes §. 457 Ot. 8. I. Thi.

(9. c. Reags, Bbg. v. 122. December 1835, 3. 70,772 beim 6. 12 78.)

#### S. 458.

bei langerer Dauer.

Ift der Verbrecher auf einelängere, als fechs monathliche schwere, oder einjährige Kerkerstrafe des ersten Grades verurtheilet; so wird der Ort, wo er seine Strafe zu vollstrecken hat, hiermit nach folgendem Unterschiede bestimmet: a) Berbrecher, die wegen Hochverrathes oder Berfälschung öffentlicher Creditspapiere zur Kerkersftrafe verurtheilet sind, haben solche auf einer Festung auszustehen.

Strafort fur bie wegen Sochverrathes oder Merfel. foung Effentlicher Erebitts-Papiere Berurtheilten aus ben Provingen.

1404. Juftig-hofbecret vom 25. April 1829, an bie Appellations- Gerichte in Brunn und Klagenfurt, in Folge a. h. Entschließung vom 13. April n. J. über Bortrag ber vereinten hoftanglei, N. 2398 b. J. G. S.

Seine Majeftat haben ju genehmigen geruhet, bag diejenigen Strufflinge aus Steiermart, welche bisher jum Bollzuge ihrer Strafe auf ben Brunner Spielberg abzuliefern waren, ihre Strafe fünftig in bem Strafhause ju Grabisca ju bestehen haben werben.

Siernach hat die f. f. vereinte Goffanglei bereits an bas mabrifc ichlesische, bas fteierische und bas fustenlandische Gubernium bie nothigen Berfügungen erlaffen,

1405. Hofbecret vom 29. Mai 1829, an fammtliche Appellations-Gerichte, in Folge allerhöchter Entschließung vom 30. Mai 1829, über Bortrag ber oberften Juftigfielle, N. 2408 h. 3. G. S.

Den wegen Sochverrathes ober Berfälfchung öffentlicher Erebits-Papiere jur Kerkerstrafe überhaupt, und wegen eines andern Berbredens zu einer langern als zehnjährigen schweren ober schwersten Keeferstrafe Berurtheilten, aus ben Provingen: Ofterreich, unter und ob ber Enns, Bohmen, Mähren, Schlesten und Galizien, ift ber Spielberg zu Brunn, hingegen aus ben Provingen: Steiermark, Tirof, Illerien, Rüstenland und Dalmatien, die Citabelle zu Gradisca in Buffunft als Strafort anzuweisen.

. A the sur-grade on the Administration

178 3molft. Sptft. Bon Rundmachung u. Boll; bes Urth. 6. 458 b).

Strafort für bie wegen Störung ber innerlichen Rube bes Staates, ober wegen Berfalfdung öffentsicher Erebits-Papiere zu einer, weniger als zehnjährigen Rerterfrafe Berurtbeilten.

1406. Soffanglei Decret vom 13. Marg 1837, 3,5676, Regierunge Berordnung vom 10. April 1837, 3. 18,079, an bie f. f. Kreisamter, und ben Biener Magiftrat.

(Prov. G. S. für Galigien und Codomerien, 19. Jahrg., 1. Abtil, S. 120, für Ofterreich ob der Enns und Salzburg, 19. Ihl., S. 43, für Ofterreich unter der Enns, 19. Thi., S. 120, für Tirol und Borariberg, 24. Bb., 5. 137.)

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 18. Februar 1837, über einen allerunterthänigsten Bortrag ber f. f. oberften Justigstelle allergnätigst ju gestatten gerubet, baß kinftig jene Individuen, welche wegen Störung ber innerlichen Rube des Staates, ober wegen Berfälschung öffentlicher Credits Papiere zu einer, weniger als zehnsährigen Kerterstrafe verurtheilt werden, ihre Strafe in ben Provincial Strafbäusern ausstehen burfen.

Beobachtung ber Borfichten bei Überfegung eines gum schweresten Kerker Berurtheilten auf bem Spielberge in bas bortige Spital.

(\$fb. v. 1. October 1821, N. 1805 b. J. G. S. beim §. 14 ( 3.) und fiebe rudfichtlich ber fcmereften Kerterftrafe Die Unmerkung beim §. 11, S. 99, 1. Thi.)

Bei Ablieferung ber Berbrecher, die Ausländer find, auf den Spielberg bei Brunn ist jedesmal der Auskunfts-Zabelle der Ausweis über ihre Rationalität beizuschließen.

(hfd. v. 21. Marg 1829, N. 2389 d. J. G. S. beim §. 453 (1871.) und hfd. v. 3. September 1830, N. 2478 d. J. G. S. beim §. 12 90.)

Berücksichtigung ber größeren Gefährlichkeit des Berbrechens bei Bemessung der Belohnung für die Einbringung eines dieserwegen verurtheilten flüchtigen Sträflings.

(Bfd. v. 27. Juni 1829, N. 2415 b. J. G. G. beim S. 880 1169.)

b) Die was immer für eines andern Verbrechens wegen auf mehr, als zehn Jahre Verurtheilten, sind an den, von dem Obergerichte zu bestimmenden Straffort, zur Vollstreckung der Strafe abzuliefern.

Bagno marittimo ju Benebig als Strafort.

1407. Gubernial: Circulare vom 30. Juni 1819, 3. 19,804.

(Coll. di leggi per le prov. venete, vol. VI., parte I., pag. 401.)

Con sovrana risoluzione 12 aprile decorso, S. M. I. R. A. si è degnata d'ordinare, che lo stabilimento di pena denominato il bagno marittimo in Venezia continui a sussistere; che il medesimo sia suscettibile soltanto di quegl' individui, che sono condannati al carcere duro coll' esacerbazione del lavoro pubblico, in quanto però lo permetta la loro costituzione fisica, e che si abbia cura, affinche questi condannati non sieno trattati più gravemente di quello, che permettono le leggi veglianti.

Si fa partecipe a codesta — — tale sovrana risoluzione per tutto ciò, che la può riguardare. (1408.)

1407 a) hofbecret vom 9. October 1829, an bas Appellatione-Gericht in Dalmatien, in Folge a. h. Entschließung vom 6. Februar 1829, über Bortrag bee hoftriege-rathes N. 2432 b. J. G. S.

Dem Appellations . Gerichte wird bie allerhochfte Entichließung, wegen Auswahl ber aus ben Civil . Gtrafhaufern in bas Bagno marittimo ju Benebig abzugebenben Straflinge, mit ber Weisung befannt gemacht, bei vorkommenben Fallen bas Nöthige mit bem Appellations . Berichte ju Benebig ju verhandeln.

Die allerhochfte Entschliefung lautet:

"Die Auswahl für bas Bagno geeigneter, jur Ergänzung bes jeweiligen Abganges, aus anderen Strafhäusern in das Bagno zu übersesender Straflinge, hat das Marine-Ober-Commando, einwerkanblich mit dem Benediger Appellations - Berichte, welches nöthigen Falls mit anderen Appellations = Berichten sich in ein Einvernehmen zu segen hat, zu treffen. Dabei wird darauf zu sehen sein, daß die Gewähleten nicht etwa eine zu kurze Strafzeit mehr zu vollstrecken haben."

"Inquisiten, die wegen Brandlegung verurtheilt, ober nur ab instantia losgesprochen worben, ober wegen Brandlegung ichon einmal bestraft worben find, burfen in bas Bagno nicht angenommen 180 3mölft. Sptft. Bon Rundmachung u. Bolly, bes Urth. 6. 458 0).

werben. Es ift barauf ju halten, bag mit bem in bas Bagno gebrachten Straffinge, nebft bem ihn betreffenben Urtheile auch bas über feine torperliche Beschaffenheit ausgestellte Reugniß übergeben werbe." (1408.)

1408. Mailanber Appellatione . Decret vom 25. November 1837, 3. 15,504.

(Raccolta degli Atti del gov. Milan. vol. II. parte I. dell' anno 1837, pag. 283.)

Dai rapporti pervenuti al supremo senato in Verona emerse, che assai scarso è il numero dei condannati al carcere duro esistenti nell'ergastolo di Mantova e nella casa di forza in Padova, pei quali era stata aggiunta la pena del pubblico lavoro. Ciò fa conoscere, che i giudizi criminali, da cui vengono sovente applicati alcuni degl' innasprimenti contemplati dal \$, 17 della prima parte del codice penale, non applicano mai, o soltanto in pochissimi casi quello del lavoro pubblico. Potendo ciò derivare dal non essere effettivamente attivati i mezzi per un simile lavoro negli stabilimenti suddetti, si partecipa ai tribunali criminali dipendenti da quest'appello in relazione all'aulico decreto 8 andante, nº 3037 per loro norma, che pei condannati al duro carcere col pubblico lavoro, i quali per la fisica loro costituzione sana e robusta sieno perfettamente idonei ai gravi travagli dell' arsenale, è destinato il bagno marittimo in Venezia, a senso della veneratissima sovrana risoluzione 14 settembre 1829, di cui segue il tenore : "A termini delle mie risoluzioni 12. aprile 1819 (1 407.) e 2. agosto 1828 (1 407 a)) il bagno marittimo in Venezia deve servire per luogo di condanna a quegl' individui civili e militari, i quali dai competenti giudizi criminali e militari furono condannati al carcere duro esacerbato dal pubblico lavoro, oppure al lavoro nel bagno marittimo in ispecie, e che per la loro fisica costituzione sana e robusta sono perfettamente qualificati a gravi travagli nell'arsenale.

"Sarà da ommettersi la fissazione d' uno stato quantitativo oppure di un numero massimo di condannati da consegnarsi al bagno; si dovrà però, a misura, che i lavori occorrenti nell'arsenale si potranno prestare col mezzo di condannati, risparmiarvi la mano d'opera dei lavoranti, che per avventura verso mercede vi si trovassero impiegati."

"Non potranno accettarsi nel bagno gl'inquisiti, che furono condannati per appicato incendio o soltanto assolti ab instantia, o che per lo stesso titolo furono già altra volta puniti. Pflicht ber n. ö. Landgerichte, Die Transportirungstoffen in ben Fallen bes §. 458 b) ju tragen.

**1409.** Berordnung ber f. f. n. ö. Landesregierung vom 7. August 1833, 3. 39,821.

(N. ö. Prov. G. S. 15, Thl., G. 347.)

Die Landgerichte in Nieders Ofterreich find nach §. 458 bes 1. Thi. bes Strafgesetze verpflichtet, die Transportirungs-Rosten eines von ihnen abgeurtheilten Berbrechers an ben vom Obergerichte bestimmten Strafort zu tragen, und sie können sich auch in den Jällen, wo sie nach dem §. 459 berechtiget sind, den Berbrecher bloß zum k. k. Kreissamte zu stellen, damit von diesem die weitere Transportirung eingeleitet werde, der Berpflichtung nicht entzieben, die Kostenders von dem Orte bes Kreisamtes bis zu dem vom Obergerichte bestimmten Straforte zu bestreiten, weil die Eriminal-Gerichtspflege in Nieder: Ofterreich nicht vom Staate unmittelbar, sondern noch immer von einzelnen Dominien als Patrimonial-Gerichten verwaltet wird, und daßer die Unkosten sied und Berpflegung der abgeurtheilten Berbrecher in Nieder-Osterreich vom Staate erst vom Tage zu tragen sind, an weldem ein Verbrecher in der vom Taaate dotirten Trafanstalt eintritt.

Bermandlung bes gefetlich bestimmten Strafortes

(Pöchfies Cabinets-Schreiben vom 23. Juli 1818, N. 1479 d. J. G. S. beim S. 457 (1399.) und venet. Gub. Girc. v. 18. Janner 1826, 3. 2042 a. a. O. 1400.)

Strafort für bie zu einer langeren als zehnjährigen fcweren Rerterftrafe Berurtheilten.

(.6fb. v. 29. Mai 1829, N. 2408d. 3. G. S. oben G. 177 aub a) 1405.)

c) Die auf zehn oder weniger Jahre Berurtheilsten haben ihre Strafe in dem allgemeinen Strafhaufe der Proving zu vollstreden, in welcher ihr Processist verhandelt worden.

Strafort für die wegen Störung der innerlichen Rube des Staates, oder megen Berfälfcung öffentlicher Credits-Papiere zu einer weniger als zehnjährigen Kerkerstrafe Verurtheilten.

- (Brad. v. 13. Marg 1987, 3. 5676 oben C. 178 sub a) 1406.)

182 3wolft. Sptif. Bon Rundmachung u. Bollg. bee Urth. 6. 459.

Strafort für die Sträflinge bei längerer Dauer ber Rerterftrafe in ber Lombardie.

(Mail, Gub. Girc. v. 6, Hug. 1820, 3. 18,264 beim \$. 457 1398 a))

S. 459.

Ablieferung bes Berurtheilten an bas Rreisamt gur weiteren Beforberung an ben Strafort.

Die Ablieferung bes Berurtheilten nach bem gefeblich bestimmten Straforte muß durch das Rreisamt veranstaltet werben, und liegt bem Criminal-Gerichte nichte weiteres ob, ale ben Berurtheilten zu bem Rreis= amte zu ftellen. Sollte jedoch bas Provinzialftraf= haus, wohin der Abgeurtheilte nach dem vorigen Da= ragraphe abzuliefern mare, bem Criminal = Gerichte naber als das Rreisamt liegen; fo hat das Criminal= Gericht ben bem Rreisamte nur bie Unweifung an ben Borfteber bes Strafhaufes, damit der Berurtheilte babin aufgenommen werbe, angufuchen, und nach Er= haltung berfelben ben Berurtheilten unmittelbar in bas Strafhaus abzuliefern. Muger biefem Kalle bat bas Criminal=Gericht ben ber in bem S. 454 vorgefchrie= benen Ginbegleitung eines folden Strafurtheiles, beffen Bollzug in einem burch ben \$. 458 bestimmten Orte geschehen muß, zugleich die Unfrage an bas Rreis= amt zu thun, an welchem Tage ber Berurtheilte an baffelbe gur weiteren Ablieferung zu übergeben feb.

Magregeln über bie Abgabe ber Barfchaft und Efe fecten bes an ben Strafort abguliefernben Berurtbeilten.

14. Derordnung ber n. 5. Landesregierung vont 11. September 1804.

(Rropatichet, 19. 2b., G. 317.)

Den von Seite bes Criminal: Gerichtes in das Strafbaus abgelieferten Straflingen ift durch die begleitende Polizeiwache — — nebst der Personsbeschreibung ein Berzeichniß der Kleidungsstüde mitzugeben, basselbe ist von bem Werwalter des Strafbauses einzusehen, zu untersertigen, und an die betreffende Gerichtsstelle zurückzusenden. 1411. Decret ber f. f. n. ö. Lanbeeregierung vom 5. April 1816, 3. 13,318.

(Br. Cr. G. R. B. 1. Thl. S. 87.)

Alles bassenige, was nicht vermöge Urtheiles jum Ersate ju verwenden ift, foll bei ber Ubgabe in bas Strafbaus jur Ubergabe an bie Berwaltung besselbendem Abgeurtheilten von dem Untersuchungs-Gerichte mitgegeben werben.

1418. Decret ber f. f. n. ö. Lanbedregierung bom 21. Janner 1817, 3. 2250.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thl. S. 10.)

Bei Ablieferung eines verurtheilten Berbrechers in bas Provincial : Strafbaus, in fo ferne Sabichaften mit bemfelben aus bem Depositenamte babin gelangen, follen zwei genaue Bergeichniffe von bem Depositenamte, wovon eines mit ber Fertigung biefes letteren verfeben fein muß, mitfolgen. In Unfebung jener Sabicaften, welche nicht burch bas Depositenamt bei ber Abgabe biefer Individuen in bas Strafbaus gelangen, und welche biefe Perfonen bei ihrer Ablieferung am Leibe baben, ober bie ihnen fonft ju ihrem Gebrauche in bem Unterfuchungs : Befangniffe beigelaffen worden find, bat bas Eriminal: Bericht die Beranftaltung ju treffen, bag auch biefes Gigenthum ber Straflinge burch bas Befangenwarter - Perfonale genau und nach allen tennbaren vorzuglichen Mertmalen befdrieben, und eine folde Befchreibung jedesmal bei ber Ubergabe eines Intividuums in bas Strafbaus in duplo, ein Eremplar aber mit ber Unterfcbrift bes Befangenwarters verfeben, übergeben werbe, bamit biefes mit ber Unterfdrift verfebene Eremplar bei ber Strafbausverwaltung gurudbebalten , bas andere aber bei biefer unterfertiget , bem Criminal : Gerichte jurudgeftellt werben tonne. (1491.)

1413. Decret bes f. f. Appellations . Gerichtes in Bohmen vom 15. April 1823.

(5 chohai o. Ct. G. 2. Bb., G. \$18.)

Aus Anlaß ber bem Appellations : Berichte vorgelegten Anzeige ber Therestenftäbter Provincial : Etrafbaus : Berwaltung, baß in ben von Kerkermeistern aufgenommenen unvollständigen Strässinges Persensbeschreibungen die eigenthumschen Kleibungen berselben, und die ihnen beigegebenen Commissions - Kleibungen nicht genau abgesondert und beschrieben werden, wird bem Criminal : Gerichte die Einsendung richtiger Verzeichnisse an alle Strassbulgen mit genauer Bezeichnung, welche von den Kleidungsstücken des eingelieferten Strässings ararisch, und welche sein Eigenthum sind, verordnet,

1414. Subernial - Berordnung vom 28. August 1833, 3. 13,432, an die Kreisamter und bas magiftratifche Criminal- Gericht zu Gras.

(Prov. G. G. für Stelermart, 15. 261., G. 214.)

Bei den gemeinschaftlich mit dem f. f. Landrechte Statt habenben Untersuchungen des Provincial Strafhauses kommen häufige Beschwerden vor, daß die Straflinge über die ihnen bei der Werhaftung ober Ablieferung an die Eriminal-Gerichte abgenommenn Geldbeträge ober Effecten keine Auskunft erhalten, daher nachträglich um die Ernfirung bitten, was mit diesen Sachen geschehen sei. Bur Vermeidung der hierdurch veransaften Abforderung von Auskunften wird die Weigung ertheilt, bei Ablieferung von Strässingen kunftig in der Evidenztabelle jederzeit angumerken, was von den Effecten oder dem Gelde der felben entweder zur Entschädigung der Parteien, oder auf Abschlag der Abungskosten und Urtheilstaren zurückbehalten, und welche Berschung hinschtlich des Restes der Habseligkeiten der Inquisten getroffen worden sei.

Bovon fammtliche Eriminal Beforben gur genauen Darnachs achtung ungefäumt zu verftandigen finb.

1415. Regierunge Berordnung vom 20. December 1836, 3. 39,520.

(Prov. G. G. für Biterreich ob der Enns und Salgburg, 18. Thi.,

Es kommt häufig ber Fall vor, baß Sträslinge in das k. k. Provincial - Strashaus ju Ling abgeliefert werden, welche fich mit einem
für mehrere Bochen dauernden Vorrathe von Lebensmitteln u. dgl.,
während ihrer Schubreise versehen haben, wogu ihnen die bei ihrem
Abgehen aus den Untersuchungs - Urresten oder während des Transportes jugeflossenn Gelbbeträge bienen, welche noch überdieß ihnen die
Mittel an die Sand geben können, sich durch Berauschung ihrer Begleitung auf bemfelben entweder zu befreien, ober zur späteren Erreichung dieser Absicht mit den erforderlichen Werkzeugen zu verzehen.

Um nun die nachtheiligen Folgen abzuwenden, welche aus ber Aberlassung von barem Gelbe beim Abgange der Sträftinge aus ben Untersuchungsarreiten, oder durch das Zukommen besselben auf bem Transporte entstehen könnten, und um eine legale Nachweisung ihrer in das Strafbaus mitgebrachten Barschaften in dem Depositen : Jourante ber Strafbaus Werwaltung zu begründen, hat das f. f. Kreisamt bie betreffenden Criminal Werichte anzuweisen, daß fie

Erstens die Barschaften, Uhren und sonstigen Pratiosen ber abzutiefernden Sträftinge in das vorgeschriebene Verzeichnis eben so, wie deren übrige Effecten aufnehmen, solche jedoch mit den übrigen Acten verschlossen an die Strassausselberwaltung einsenden, und bag sie 3 weitens an ihre Kerkermeister ober Gerichtsbiener bie ftrenge fte Weisung ertheilen, barüber ju wachen, bag Niemand von ben Angehörigen ber abzuliefernben Berbrecher benfelben etwas zukommen laffe, was nicht jur Bekleibung auf ihrer Schubreise unumganglich nothwendig ist; welche Gegenstände jedoch vor ber Uberlaffung an bier felben auf bas Genaueste zu unterluchen fint.

Drittens. Beiters hat eben auch bas Rreisamt sammtlichen Schubstationen gur ftrengfien Pflicht zu machen, zu verhindern, dag biefe Schubstens während ihres Transportes etwas von ihrer Leibmafiche ober sonftigen Effecten verkaufen, ober endlich zu bem Befige ge-

fabrlicher Bertzeuge gelangen (1899 a).)

Benehmen bes Biener Eriminale Gerichtes, im Falle bie Strafflinge ihre Strafe nicht in bem Propoinciale Traffaufe, fonbern in einem andern Strafforte auszusteben baben.

1416. Decret ber f. f. n. o. Landesregierung vom 28. Februar 1816, 3. 6875.

(Br. Cr. G. N. B. 1. Ihl., G. 71.)

Das Wiener Criminal-Gericht wird angewiesen, kunftig solche Straffinge, welche ihre Strase vermöge appellatorischen Urtheiles, nicht in dem hiesigen Strashause, sondern in einem andern Strasorte auszustehen haben, nicht mehr in dasselbe abzuliesern, sondern die Anzeige wegen ihrer Ablieserung nach einem andern Strasorte, bei Zeiten an die Regierung zu machen, damit das betreffende Gubernium angegangen werden könne, die in dem appellatorischen Urtheile bezeichnete Strashausverwaltung wegen der Ubernahme eines dahin zu liesernden Strassangering anzuweisen; dann sich wegen der Vorspann und Eksortemannschaft zu wenden, welche nach deren Stellung unter Einem angewiesen wird, damit der Abgeurtheilte gleich vom Gerichtsbause aus nach dem für ihn ber stimmten Strasorte transportitt werde.

Benehmen der Eriminal: Berichte bei Ablieferung ber Straflinge auf den Spielberg.

1417. Sofbecret vom 2. Marg 1816, an fammtliche Appellatione-Gerichte, über Bemertung ber f. f. Gentral-Drganifirunge-Sofcommiffion, N. 1215 b. 3. G.

Da mit den auf den Spielberg abgelieferten Sträflingen gewöhnlich ganz unbelegte Namens-Berzeichniffe eingefendet werden, woraus leicht nachtheilige Irrungen entftehen können; fo find fammtliche Eriminal-Gerichte anzuweifen, daß ben befagten Berzeichniffen kinftig 186 3molft. Sptft. Bon Runbmachung u. Bolly. bes Urth. 6. 459.

jebesmal vibimirte Abidriften ber über bie abzuliefernben Straflinge gefcopften Urtheile beigefügt werben.

1418. Rote ber f. f. Stadthauptmannfcaft vom 27. Juni 1817.

(Br. Gr. G. N. B. 2. Ihl. G. 82.)

Bei ber Überlieferung eines Sträflings auf ben Spielberg in Brunn hat bas Eriminal-Gericht jedesmal bie Bahl der zur Escorte nörtbigen Mannichaft ausbrücklich hierher namhaft zu machen, die Erforberniß an der Borspann, so wie den Lag, wann, und ben Ort, wobieselbe nebst ber Mannschaft eintreffen kann, zu bestimmen, zugleich aber auch anzugeben, bei wem sich wegen Übernahme der Arrestanten anzumelben sein werbe.

1419. Regierungs-Berordnung vom 11. November 1829, 3. 61,149.

(N. ö. Prov. G. S. 11. Ihl., G. 886.)

Da bie Transportirung berjenigen vom Biener Magiftrate ober von ben übrigen niederofterreichischen Eriminal-Berichten abgeurtheils ten Berbrecher, die nach ber gefetlichen Borfchrift ibre Strafzeit auf dem Spielberge ju vollstreden haben, aber aus Mangel bes Rau= mes auf bem Spielberge nicht fogleich babin, fondern einstweilen nach ber Unordnung bes Criminal-Obergerichtes in bas nieberofterreichifche Provincial-Strafbaus angewiesen, und erft nach Dag bes Raumes auf bem Spielberge babin abgeliefert werben, eben fo gut von ber niederöfterreichischen Provincial-Strafbaus-Bermaltung beforgt werben fann , als biefes bieber burch ben Biener Magiftrat gefcab, wird ber Magiftrat von ber Beforgung ber Ablieferung biefer Berbrecher aus bem niederöfterreichifden Provincial-Strafbaufe nach bem Spielberge, als bem fur fie bestimmten Straforte, enthoben, und es wird bie Beranftaltung ber bieffälligen Transportirungen von nun an ber nieberofterreichifden Provincial-Strafhaus-Bermaltung mit ber Beifung übertragen, bierbei basselbe Berfabren, welches bisber ber Biener Magiftrat in abnlichen Fallen beobachtet bat, ju befolgen.

Benehmen der Landgerichte bei Ginlieferung der Straflinge in bas n. 8. Provincial: Strafhaus.

1470. Decret ber f. f. n. ö. Lanbeeregierung vom

(N. ö. Prov. G. S. 1. Ebl. E. 7.1

Bon mehreren Candgerichten werben bei ber Einlieferung ber Berbrecher in das Provincial = Strafhaus die Notig-Tabellen, welche mit eingeschickt werden muffen, von bem Candgerichts Verwalter ober

Buffigiar nicht unterschrieben eingesenbet, bann erscheint auf ben in vibimirter Abschrift zugleich mit eingesenbeten Urtheilen bloß auf ber Muckleite mit ein paar Worten angemerkt: "tundgemacht ben 2c.", ohne baß die geschebene Kundmachung durch die Unterschrift bes Landgerichts Werwalters ober Justigiars bestätiget ift.

Da es nun aber bochft wichtig ift, ben Sag bes fundgemachten Urtheiles legal ju miffen, weil von biefem Sage an bie Strafgeit an-

fangt, fo bat bas Rreisamt ben Landgerichten aufzutragen :

a) daß fie die mit einem Straffinge in das Strafhaus eingeschiebten Notig-Sabellen nicht nur vorschriftmäßig ausfüllen, sondern bieselben auch jedesmal von dem Landgerichts-Berwalter oder Juftigiar

unterfertigen machen ;

b) daß die Landgerichte auf ben in vidimirter Abschrift eingesenbeten Eriminal-Urtheilen jedesmal den Tag, wann bas Urtheil bem Berbrecher publicirt wurde, genau und bestimmt anmerken, und biese Anmerkung mit der Unterschrift bes Landgerichts-Berwalters ober Ju-

ftigiars verfeben machen follen.

Sollte aber bei einem Berbrecher die Strafe nicht erst vom Tage bes ihm publicirten Eriminal-Urtheiles ansangen, sondern, was que weilen geschieht, ihm ein Theil des ausgestandenen Untersuchungs-Arrestes in die Strafe eingerechnet werden; so haben die Landgerichte auf den in vidimirter Abschrift einzusenden Urtheilen jedesmal anzumerken, wann die Strafzeit eigentlich ihren Ansang genommen hat, und biese Immerkung ist gleichfalls von dem Landgerichts Werwalter oder dem Justigiär, auf dem abschriftlichen Urtheile durch bessen Unsterschrift zu bestätigen.

1421. Regierunge: Verorbnung vom 6. Juli 1838, 3. 38,445, an die vier f. f. Kreisamter, und die Bermaltung bes f. f. n. ö. Provincial: Strafhaufes.

(N. ö. Prov. G. S. 20. Thl. C. 428.)

Es find haufig galle vorgekommen, baß bei Ablieferung ber Straftinge in bas Provincial: Strafpaus von ben einliefernden Laudgerich ten bie vorgeschriebenen Documente entweber gar nicht, ober boch böchst mangelhaft beigelegt wurden, so baß zuweilen aus benfelben nicht einmal ber Tag, an welchem bie Strafzeit anfängt, entnommen wers ben fonnte.

Es haben bennach sämmtliche Landgerichte bei Einlieferung eines jeben Strässing in das Strashaus die vorschriftmäßig verfaßten und gebörig ausgefülten Notigen Tabellen, das Utrheil und die Personsbeschreibung und das Effecten Berzeichniß und zwar dieses letzt in duplo einzusenden, von benen eines mit der landgerichtlichen Vertigung versehen zur Rechnungsbelegung für die Strashaus Verwaltung zu dienen hat; das andere aber nach geschehener Nevidirung der Effecten mit der Bestätigung der betressenden Strassaus versehen zurückaesendet wird. (1418)

Art und Beife ber Ablieferung ber Sträflinge an bas k. f. Provincial Strafbaus in Laibach.

1492. Hoffangleie Decret vom 18. Februar 1832, 3. 2447, Gubernial Berordnung vom 10. Märg 1832, 3. 4925, an die Kreisamter zu Laibach und Klasaenfurt.

(Mirifde Drop. G. G. 14. Bb., &. 48.)

Die hohe Joffanglei hat mit Verordnung vom 16. Februar 1832, 3. 2447 bie bisher in bem Rlagenfurter Kreife üblich gewesene Urt und Beise ber Mblieferung ber Eriminal-Straffunge an bas f. f. Prosvincial-Straffans in Laibad aufzuheben und zu bemerken befunden, baß die Ablieferung eines abgeurtheilten Verbrechert, vom Eriminal-Gerichte an den Strafort, mittelst Schub, der öffentlichen Sicherheit und den gesehlichen Vorschriften offenbar nicht angemessen sei. Die §§. 459 und 460 bes St. G. B. I. Thi. schreiben beutlich vor, daß die Ablieferung, sei es vom Eriminal-Verichte oder vom Rreisamte, stets unmittelbar und bei weiteren Strecken, unter der Begleitung von Militarwache zu geschehen babe.

Siernach fei fich alfo auch in Unsehung ber, aus bem Rlagenfurter Kreife in bas Strafbaus ju Laibach abzuliefernben Berbrecher ju benehmen, und sofern hierbei gesehmäßige Auslagen fatt finden,

fo find folche aus bem Criminal = Fonde ju beftreiten.

Pflicht der Eriminal: Gerichte, in ber 9. Rubrit der mit dem Straflinge in bas Strafhaus mitzugeben: de Auskunfts: Sabelle bie Characteriftik des Gemuthszustandes und der größeren oder minderen Bedenklichkeit besfelben einzuschalten.

1473. Decret bes f. f. n. d. Appellations : Gerichstes vom 13. October 1837, 3. 10,853 und Regierungs: Berordnung vom 19. October 1837, 3. 59,209, an die n. d. Brovincial: Strafhaus: Berwaltung.

(R. 6. Prov. G. S. 19. Thl., S. 417 und Br. Cr. G. R. B. 3, Thl., S. 466.)

Ihm ben wichtigen 3wed ber Strafanstalt, moralische Besserung ber Strässinge, zu erzielen, und eben beshalb besartige Strassinge von minder bebenklichen soviel als möglich entserne zu haten, bat die f. k. n. b. Regierung die Eintheilung der Strässinge im hiesigen Strassause und ihre Absonderung nach drei Cathegorien angemessen befunden, nemlich:

1. minber verborbene, befonbers jungere;

2. mehr verborbene und bebenfliche;

3. befonders bosartige und unverbefferliche.

Bur Erreichung biefes 3weckes erhalt ber Biener Magistrat ) nach bem Buniche ber Regierung ben Auftrag, in ben nach Sofbecret vom 30. Rovember 1821, B. 1818 (1886.) mit bem Strafflinge in bas Straffaus mitzugebenden Auskunftes Labellen in ber 9. Rubrif eine bestimmtere Characteristik bes Gemuthezustandes und ber größeren oder minderen Bebenklichkeit bes abgeurtheilten Berbrechers einzufchalten. (1484.)

1484. Decret bes f. f. n. d. Appellations- und Eriminal - Obergerichtes vom 9. Februar 1838, 3. 2538.

(Br. Cr. G. R. B. 3. Ihl, C. 474.)

Durch eine Berfügung ber f. f. n. o. Regierung vom 3. October 1837, 3. 56,215, wurden fammtliche Schlafarrefte im f. f. Strafbause in Wien in nachstehenbe Cathegorien abgetheilt:

## I. Für Manuer:

1. Cathegorie für die bedenklichften und bosartigften ;

2. Cathegorie fur bie minter bebenflichen;

3. Cathegorie fur bie noch weniger bebenflichen, gutmutbigen und jungern, einer Befferung fabigen Straffinge.

# H. Für Beiber:

1. Cathegorie für bie bebenklichften , geführlichften und boeartigften ;

2. Cathegorie fur bie minder bebentlichen und jungeren, einer

Befferung fabigen.

Bur Erzielung dieser Absonberung der in das Strashaus einzuriesernden Strässinge und um der Strassaus Werwastung zur Beistimmung der Catbegorie einen sicheren Anhaltspunct zu verschaften, erhält der Wiener Magistrat \*) im Nachdange zur hierortigen Berordenung vom 13. October 1837, 3. 10,853 (1478.) nach dem Bunsche der Negierung den serneren Austrag, in den mit den Strässingen in das k. f. Provincial-Strassaus abzugebenden Auskunststabellen in der 9. Nubrit nehst der bestimmten Characteristik des Gemüthszustandes des Strässings zugleich auch nach der vollsten aus der Criminas-Unterschung hervorgegangenen Uberzeugung kurz anzuführen, in welche der oben erwähnten Cathegorien der Strässing gehöre.

<sup>&</sup>quot;) Jest Criminal. Gericht ber f. f. Saupt : und Refibengfladt Bien ge-nannt. (605.)

Bergutung ber Kosten, im Falle bie n. ö. Eriminals Gerichte ihre Straflinge wegen Mangel an Raum in ein entferntes Strafhaus einer anbern Provinz abzuliefern haben.

1425. hoffanglei Decret vom 5. October 1838, 3. 25,346, Regierunge Berordnung vom 11. October 1838, 3. 57,888, an die vier Kreisamter, ben herrn Stadthauptmann und bie f. f. n. ö. Brov. Staats-Buchaltung.

(N. č. Prov. G. S. 20. Ihl., S. 836.)

Da bie zu geringe Raumhältigkeit des hiefigen k. k. Strafhauses die Nothwendigkeit der Unterbringung eines Theiles der hierfandigen Sträflinge in die Strafanstalten anderer Provinzen, und zwar zu Einz und Prag herbeiführt, so muß auch der hiefige Strashaus-Kond zur Bestreitung der mit der Ablieferung solcher Strässinge in die gedacten Anstalten verbundenen Kosten nach einem entsprechenden Berhältenisse in das Mitleid gezogen werben, und zwar in der Art, daß den n. b. Eriminal-Gerichten, welche zu Kolge erwähnter Nothwendigkeit ihre abgeurtheilten Strässinge nach Ling oder Prag abzuliefern haben, derjenige Kostenbetrag aus dem n. b. Strassaussinde vergütet wird, welcher ihnen daburch erwächt, daß sie ihre Abgeurtheilten anstatt wie sonst in das hiesige, nunmehr in ein entfernteres Strafbaus einer anderen Provinz abzusübere daben.

Die Eriminal Gerichte haben baher jedesmal, wenn fie einen Abgeurtheilten in ein solches entfernteres Strafhaus abzuliefern haben, und hiervon der Ordnung gemäß die Anzeige an das Kreisamt machen, eine Berechnung vorzulegen, worin diejenigen Koften auszuweisen sind, welche sie durch die entferntere Lage des auswärtigen Strafhauses im Bergleiche bes Wiener Strafhauses zu bestreiten haben, und es wird sodann die dieffällige Wergütung aus bem Strafbausfonden auch zugebrachter buchbatterischen Aevision unverzüglich

geleiftet werben.

Diefer Kostenberechnung ift übrigens jedesmal auch ein Ausweis über bie Meilen-Entfernung von dem Eriminal-Gerichte bis Wien und von dort bis gur auswärtigen Strafanstalt gum Behufe der Abjustirung beizulegen.

Ubrigens versteht es fich von felbit, bag jene Eriminal-Gerichte feine Bergutung angufprechen haben, welche ben Strafbaufern von Prag ober Ling eben fo nabe ober naber, ale jenem von Wien gelegen find.

Mit anftedender Rrantheit (Rrage) behaftete Straf linge find erft nach ihrer Genefung in bas Provincial: Strafbaus abzuliefern.

1486. Gubernial-Berordnung vom 20. October 1838, 3. 52,475, an bie f. Rreisamter. (Bohm. Prov. G. S. 20, 30 , C. 697.)

Da nach einer Ungeige ber Provincial : Strafbaus : Bermaltung von den Eriminal-Berichten ichon wieberholt mit ber Rrate behaftete Straflinge eingeliefert werben, und hierdurch ungeachtet ber befteben= ben Aufficht mehrere Straflinge im Strafbaufe angeftect murben ; fo wird ben f. f. Kreisamtern aufgetragen, ben Criminal : Berichten bie diefifalls bestehenden Borfchriften und insbesondere die Gubernial-Berordnung vom 27. Juni 1833, 3. 26,217 (1386\*)), nach welcher von ben Berichtsargten ber Befundheitszustand eines jeden in bas Provincial-Strafbaus einzuliefernden Straflings vorerft genau untersucht werden foll, mit bem Beifate wiederholt einzuscharfen, Die mit ber im Unfange leicht beilbaren Rrage behafteten Individuen vor ihrer Einlieferung im Criminalbausspitale vollfommen beilen ju laffen.

Gefetliche Bestimmungen rudfictlich ber Berfafe fung ber Mustunfts=Zabelle bei Ablieferung ber Straflinge nach bem Straforte.

(Bfd. v. 23. Nov. 1811, N. 963 d. 3. 65. 6. beim 6. 455 (1879.) Sfd. v. 30. Rovember 1821, N. 1818 d. 3. G. C. a. a. D. (1386.) ob der ennfifche Reggs. Bdg. v. 31. Mai 1837 a. a. D. (1899.) und fteierm. Gub. 200g. a. 25. April 1838, 3. 6800 a. a. D. 1892 a))

## S. 460.

Ift das Areisamt in der Berfaffung, den Bers Dbliegenheit urtheilten indeffen, bis bie Unftalt zur Fortschaffung in ben Strafort getroffen ift, in Bermabrung nehmen zu konnen; fo foll daffelbe bem Criminal=Berichte fo= gleich die Stellung des Berurtheilten auftragen. Man= gelt es aber an Belegenheit zur ficheren Bermahrung in bem Orte, wo bas Rreisamt ift; fo muß ber Ber= urtheilte zwar noch ben bem Criminal=Gerichte belaf= fen', biefem aber, fobalb immer moglich ift, ber Sag

zur Uebergabe bestimmet werden. Ueberhaupt foll das Rreisamt alle Sorge bafür tragen, daß folche Berurtheilte auf bas ichleuniafte, und mit ber zuverläffigften Bermahrung an ihren Strafort gebracht werben. Daffelbe hat fich wegen ber notbigen Begleitung ber Militarwache mit bem nächsten Militar = Kommando in das Vernehmen zu feben, und, wo es auf Fuhren ankommt, folde burch Borfvann zu verschaffen. Co weit es fich leicht thun läßt, ift zwar biefes Beschäft bermaffen zu leiten, baß mehrere Berurtheilte zugleich an ben Strafort abgeliefert werben; baben tann aber weder Bequemlichkeit noch Erfparung, fondern einzig die Berwaltung ber Gerechtigkeit und Sorgfalt für die gemeine Sicherheit ben hauptzweck ausmachen. Daber foll die Ablieferung, auch eines einzelnen Berurtheilten, wegen eines unbestimmten Buwartens auf bas Zusammentreffen mehrerer Sträflinge, nicht vergogert, fondern ber Berurtheilte langftens binnen brenfig Tagen nach bem ihm angefundigten Urtheile auf ben Weg zu feinem Straforte gebracht werben.

(§. 527 St. G. ü. B.)

Für bie Ablieferung eines verurtheilten Sträflings ift bie für das Militär bemeffene Wegvergütung nicht zu bezahlen.

1427. Hofbecret vom 5. October 1804, an fammtliche Appellations-Gerichte, in Folge Cinverftandniffes
mit ber vereinten hoffanglei, Rr. 689 ber 3. G.

Die fur bas Militar im §. 530 ber zweiten Abtheilung bes neuen Strafgesetes bemeffene Wegvergutung ist nur in bem Falle von bem Erminal-Gerichte zu bezahlen, wenn eine Überlieferung ber noch in der Untersuchung stehenden Eriminal-Verhafteten geschiebt, nicht aber auch dann, wann die Ablieferung eines schon verurtheilten Erräslings nach dem Straforte durch bas Kreisamt mittelst des Militärs eintritt.

1478. Sofbecret vom 13. October 1804. (Borfdigty's Dbb., C. 344.)

Die in bem §. 530 bes neuen Strafgesebs bemessen Begvergutung für das die Eriminal- Inquisten bewachende und begleitende Militär ift nur in dem Falle von dem Eriminal- Berichte zu leisten, wenn eine überlieferung des noch in der Untersuchung stehenden Eriminal-Inquisten geschiebe, nicht aber auch dann, wenn die Ablieferrung eines schon verurtheilten Strässingt nach dem Straforte durch das Kreisamt unter Begleitung der Militärwache eintritt, weil die ganze, im neuen Strafgeseh vorgeschriebene Behandlung der Berbrecher, mithin auch der vom Erlate der Unkosten handelnde §. 530 nur die in Untersuchung stehenden, nicht aber die bereits abgeurtheile ten Berbrecher betrifft, und auch vor dem neuen Strafzeseh das nemliche in Sinsist der Megvergütung für das Militär in solchen Fällen beobachtet wurde, und dießfalls der §. 275 ber; vorigen (30esphinischen) Eriminal Everichtsordnung wörtlich in dem §. 530 des neuen Strafzesehe enthalten ist. (1484)

Magregeln bei Ablieferung verurtheilter Criminal-Arrestanten an den Strafort.

1499. Sofbecret vom 24. Janner 1806, über Rote ber vereinten hoffanzlei, an die galizifden Appellations. Gerichte, N. 753 der J. G. S.

Bei Abfendung verurtheilter Eriminal-Arrestanten an ben Straf-

ort bat man folgende Magregeln vorzuschreiben befunden:

Es entspricht ben Bestimmungen bes Strafgesetes über Werbreden, §. 459 und §. 460, vollkommen, daß das Kreisamt, so oft dasselbe von einem Eriminal Gerichte abgeurtheilte Berbrecher gu übernehmen bat, sich vorläusig mit bemselben über ben Tag, an weldem biefe Ubergabe ju geschehen hat, in das Einvernehmen sethe.

Bur Aufsicht über Die Escortirung folder Berbrecher ift ein Beamter vom Canbe ober von bem Orts : Magistrate, ober ein vertrauter und verlaffiger Rreis-Dragoner, in fo fern ein folder fur feine

eigentliche Bestimmung entbebrlich ift, ju bestellen.

Dergleichen Berbrecher find sammt ben Ketten zu übernehmen, und die Bergütung bafür, gleich bei Zustellung bes Berbrechers, bem Eriminal-Gerichte aus ber Kreiskasse zu leiften. Die hierburch veransaften Auslagen sind lediglich aus bem Eriminal-Konde zu bestreiten, und bei demselben auf die gewöhnliche Beise zu verrechnen.

Befreiung der zur Überbringung der Berbrecher dienenden Borfpannsfuhren von der Begeund Lie nienmauth.

1430. Hoffammer-Berordnung vom 10. Mai 1815.
(Bafer S. 395.)

Die jur Überbringung ber Verbrecher bienenben Vorspannsstußren find gleich jenen, welche zu Refrutenstellungen verwendet werben, im Sin und Zurückfahren von ber Weg : und Linienmauth frei zu belaffen, wenn bie Polizei-Individuen ober Gesangenwärter, welche bie Verbrecher zu begleiten haben, sich darüber gehörig ausweisen \*).

Die zur Ablieferung der Sträflinge erforderlichen Vorspannssuhren sind vom Kreisamte auszuschreiben und unentgeltlich zu leisten.

1481. Berordnung ber f. f. n. ö. Lanbesregierung vom 24. August 1819, an die Kreisämter und die Stadthauptmannfchaft, 3. 31,573.

(N. ö. Prov. G. S. 1. Thi., S. 613.)

Da ber §. 459 bes ersten Theiles bes Strafgesehbuches ausbrücklich vorschreibt, daß die Ablieferung bes Berurtheilten nach bem gestlich bestimmten Straforte immer durch das Kreisant veranstaltet werben muß, und ba das Kreisant nach bem §. 460 bes angezogenen Gesehbuches die bießfalls erforderlichen Fuhren durch Borspann zu verschaffen hat, so hat das Kreisant, sobald von einem Landgerrichte das Gesuch um Bestimmung eines Tages zur Ablieferung eines Berbrechers in das Provincial Strafhaus oder auf den Opielberg, und die Bitte um Beigebung der erforderlichen Escorte Mannschaft an das Kreisamt gelanget, unter einem mit der Ersebigung über diese zweisamt gelanget, unter einem mit der Ersebigung über diese zwei erwähnten Puncte, die nach den Localitäts-Verpältniffen erforderliche Vorspann von den Gemeinden, und zwar von Station zu Exation auszuschreiben, und es ist diese Vorspann von den Gemeinden, die es trifft, nach dem §. 527 bes ersten Theises des Strafgesehuches unentgeltlich zu leisten.

In Sinficht ber Frage: ob bem Canbgerichtsbiener mit ben bem Sträflinge abgenommenen Retten fur bie Rudfehr eine Borfpann

<sup>&</sup>quot;) Rudfichtlich der Befreiung der Fuhren mit Arreftanten von Entrichtung ber Weg- und Brudenmauth fiehe die unter diefer Uberichrift beim §. 527 aufgeführten Novellen.

angewiesen werben burfe, findet die Regierung, daß, nachdem das Gesethuch hierüber nirgends etwas sagt, berselbe auch keineswegs auf eine Vorfpann einen Unspruch machen kann, und daß es lediglich Sache des Landgerichtes sein muffe, Sorge zu tragen, daß der Landgerichtebleiner mit den Ketten zum Landgerichte gelange; es kann daber auch für den Landgerichtsbiener wegen seiner Rückehr keine Vorspann paffirt werben.

Einleitung der Transportirung der Eriminalsträf: linge in das Prov. Strafhaus von den Kreisämtern.

1431. a) Gubernial Berorbnung vom 6. Rovems ber 1823, 3. 57,174 an bie Rreisamter.

(Böhm. Prov. G. S. 5. Bd., S. 442.)

Es haben sich mehrere Falle ergeben, bag abgeurtheilte Eriminal-Sträflinge, welche nach §. 458 St. G. 1. Th., jur Transportirung in ein Prov. Strafbaus geeignet, und von welchen einige insbesondere andie Theresienstätter Strafanstalt abzusenden waren, an den
Prager Magistrat abgeschickt wurden, und daß demselben sodann die
weitere Instradirung der Strässinge an ihren eigentlichen Bestimmungsort überlassen worden ist.

Bur Vermeidung dieser ungebührlichen Instradirungen solcher Eriminal-Sträslinge an den Prager Magistrat werden die Kreisamter angewiesen, in Zukunft die Ablieserung aller Eriminal-Sträslinge, welche nach S. 458 des St. G. B. I. Sh. die ihnen zuerkannte Strass außer dem Orte ihrer Aburtheilung auszustehen haben, unmuttelbar ohne Intervenirung des Prager Magistrates an die für sie bestimmte Strasanstalt um so mehr zu veranstalten, als in den SS. 459 und 460 des St. G. B. I. Sh. jur sicheren Transportirung der von den Eriminal-Gerichten übergebenen Eriminalsträssinge lediglich die k. Kreisämter verpflichtet werden.

Bestreitung ber Berpflege: und Transportkoften fur in bas Provincial: Strafhaus und auf ben Spiele berg ju überliefernbe Berbrecher, aus bem Eriminalfonbe.

1481. b) Gubernial- Eröffnung an bas f. f. Appellationegericht und alle Rreisamter, vom 7. Marg 1828. 3. 9268.

(Prov. G. S. für Mahren und Schleffen 10. Bd., G. 30.)

Mit hohem Soffanglei Decrete vom 20. December 1827, 3. 32,453 wurde in Beziehung auf die Koften ber Uberlieferung verur-

theilter Berbrecher in das Provincial Strafhaus und auf den Spielberg verordnet, daß künftig allgemein für die Berpflegung der Sträfelinge nach §. 535 des St. G. B. I. Th., täglich fünf Kreuzer erfolgt, und für den Eriminalsond aufgerechnet, ben Gemeinden aber auf der Route keine Last aus diesem Litel aufgebürdet werbe, ferner, daß die zur Transportirung der Sträflinge in ihren Strafort erforderlichen Vorspannsfuhren nach dem allgemeinen Vorspanns Regulatio zu vergüten seien.

Um biefe höchfte Bestimmung in Ausübung zu bringen, wird selbe ben Kreisamtern zur Nachachtung und Anweisung ber Borsfpannsstationen mit bem Beifügen bekannt gegeben, baß, sobald von bem betreffenden Eriminal Gerichte die Anzeige über Eintieferung solcher Straflinge erstattet werden wird, auch zugleich unter Einem um Ausfertigung ber zu biesem Behufe erforderlichen Marschroute wird angesucht werden bonnen.

Diese werben bie Rreisamter ungefaumt ordnungsmäßig auszufertigen, und jum Behufe ber weiteren Gebrauchmachung bem Eriminalgerichte zu übersenden haben, in welcher jedoch beutlich die Angabl ber Borspannspferde und Bagen, bann die Meilen Diftang vom Orte ber Abreise bis nach Brunn genau angegeben sein muß.

In biefer Marschroute wird von jedem die Stellung der Borsfpann besorgenden Amte oder Commissar, von Station ju Station Pferbes und Bagen-Angabl, so wie die Meilen-Distanz, für welche die Vorspann geleistet wird, genau auszubrüden, und die Bestätigung, daß die Vorspannsgebühr auch richtig geleistet worden sei, mit Bestimmung des Gelbbetrages, und mittelst Ausstellung ordentlicher Vorspannss-Quittungen beizufügen sein.

Fur ben Fall, als berlei Vorspannsführer von ber Entrichtung ber Begmauth nicht befreit gelaffen werben follten (1637.), muß bie Aufrechnung berfelben, mittelft ber Bolleten bargethan werben.

Enblich tommt ber Auslagen-Liquidation noch beizufugen, welche Untoften die Anrechnung ber täglichen Berpflegegebuhr für ben Kopf zu fünf Kreuzer Conv. Munge ausmachen; und folde, auf biefe Art verfaßte Liquidation, wird fobann anher zur Abjustirung und Bergutungs-Anweisung vorzulegen fein.

Übrigens liegt es icon in bem Beifte ber dießfälligen Borichriften, baß die Criminal-Gerichte die Begleiter folder Straffingstransporte mit angemeffenen Gelbvorichuffen, jur Bezahlung ber Transportsund Bebrungskoften verfeben, und folche dann in der erft angebeuteten Urt jur Bergütungs - Anweisung liquidiren.

Grundfäte über Vergutung ber Unterhalts, und Verpflegskoften ber aus ber Strafanstalt einer Proving in ein Strafhaus einer anbern Proving übergebten Straflinge.

1488. Hoffanglei Decret vom 4. Marg 1824, an fammtliche Landerftellen, ohne jene Illiriens, bes Ruftenlandes und ber Steiermart.

(Polit. G. G. 52. Bb., G. 172.)

Begen Bergutung ber Unterhalts- und Berpflegskoften ber aus ber Strafanstalt einer Proving in ein Strafbaus einer andern Proving überfetten Sträflinge werben folgende allgemeine Grundfate aufgestellt, nach welchen sich in Zukunft von Seite der Landesstelle zu benehmen ift.

Die Übersetzung ber Sträflinge geschieht entweber, weil sie nach bem Gesetz gur Werwahrung in einer allgemeinen Strafanstalt geeigenet sind, ober weil sie wegen Mangels an Raum ober anderer Urglachen aus bem Straforte, wohin sie eigentlich gehören, in einen anderen überseht werben muffen.

In bem ersteren Falle findet eine Bergutung ber Auslagen von Seite bes Strafortes, aus welchem die Straflinge babin überfest werben, nicht flatt.

In bem zweiten Falle ift aber zu unterscheiben, ob bie Uberfe-Bung ber Straffinge aus einem Straforte in einen anderen, welche beibe von bem Ararium, ober aus einem Straforte in eine andere Strafanstalt, wovon beibe, ober auch nur eine bisber noch auf Koften ber Proving unterhalten werben, geschiebt.

In bem ersteren dieser beiden Falle kann die Bergutung ber in Frage stehenden Auslagen füglich unterbleiben, weil es bem Staatsischafte gleichgiltig ift, bei welcher Anffalt er diese Auslagen bestreitet. Rur muß zur Bermeidung eines doppelten Anspruches Bedacht genommen werden, daß ber Strafort, welcher sich eines Theiles seiner Strafinge durch ilbersebung in einen andern Strafort entlediget, den Aufwand für dieselben unter seine Erforderniffe nicht mehr aufnehme.

In bem lettern biefer beiben Falle tann aber bie Wergutung ber Auslagen für die übersetzten Straflinge die betreffende Berbindlichfeit ber Proving, so lange bieselbe noch überhaupt besteht, in besonderen Fällen bes Unterhaltes ihrer Straflinge nicht aufgehoben, und bem Ararium ober einer anderen Proving nicht aufgeburdet werben.

Der S. 527 St. G. I. Thi. hat auf die Überlieferung ber Sträflinge von einem Strafhaufe in bas andere keine Anwendung.

(Steierm. Gub. 230g. v. 18. Nov. 1829, 3. 20,734 beim \$. 527 1684.)

Art und Weise der Berechnung der Norspannsgebühren bei Ablieferung der Sträflinge an den Strafort.

1488. Gubernia (= Berorbnung vom 10. Juni 1828, 3. 346.

(Prov. G. G. für Tirol und Borarlberg, 15. Bb., G. 313.)

Mit Gubernials Decret vom 9. August v. 3. 3. 14,934 murben binfichtlich ber Ablieferung ber Eriminal-Sträflinge in bas Strafhaus und hinsichtlich ber babei statt findenden Bergütung ber Vorfpann nach bem allgemeinen Regulatio mit zehn Kreuzer B. B. pr. Pferd und Meile aus bem Criminal-Jonde die beiden Fälle unterschieden, baß die Ablieferung durch Transporte mit Militärs Ekorte, oder durch ben Schub mit wechselnden Schubbegleitern geschieht.

Bas ben erften gall betrifft, bat es bei ber in ermabntem Gu-

bernial-Decrete enthaltenen Borfdrift ju verbleiben.

Bas aber ben zweiten Fall betrifft, so findet bas Gubernium in der Berücksichtigung, bag die Einsendung ber Vorspannsquittungen von den einzelnen Landgerichten an bas absendende Untersuchungsober Collegial-Gericht mit Weitwendigkeiten verbunden ift, folgende

Bereinfachung vorzuschreiben.

Jebe Justigbehörbe, welche einen Sträfling mit Schub in bas Strafhaus absender, bat gleich nach Erhalt der freisämtlichen Marscheroute, in welcher die Schubablöfungs-Stationen mit ihrer Entfernungenau und richtig anguseben sind, die nach denvon Station zu Station entfallenden 10 fr. B. B. pr. Meile und Pferd anzusegende Borsspannsgebühr zu berechnen, zu jeder Station hinzu zu sehen, und so dem ersten Schubegleiter sammt dem beiliegenden ganzen Gelbbertrage (baraus ber Eriminal-Kosten Berlag zu nehmen und zu verfftegeln ist, zu übergeben.

Das nächste Landgericht als Schubs : Ablösungs : Station nimmt ben betreffenden Borspannsbetrag beraus, und hat, wo der Marsche Commissar am Landgerichtssige ift, besten Quittung, wo er aber entiernt ist, eine landgerichtliche Quittung über den Borspannsbetrag ber Marschroute anzuheften, und das noch übrige Geld verstegelt dem neuen Schubbegleiter zur Einhändigung an das nächste Landgericht auszusglosgen. Im lettern Falle, da das Landgericht die Quittung ausstellt, ist der empfangene Geldbetrag bei nächster Gelegenheit dem Marschcommissar, der sich hierüber in den Marschcommissar, der sich bierübet in den Marschcommissar, der sich betreibt ein den Marschcommissar, der sich betreibteln.

Das gang gleiche Berfahren hat bei jedem weitern Candgerichte Plag zu greifen, baher bei ber legten Station auch ber legte im Pa-

dete befindliche Gelbbetrag in Bermenbung fommt.

Die Strafhaus-Bermaltung wird fo eben angewiesen, bie an fie

gelangende Marichroute sammt allen beigehefteten Worfpannsquittungen sogleich an jene Juftigbehorde ju übersenben, von welcher der Schub ausgegangen ift, wobei die Strafhaus-Nerwaltung, im Falle eine Quittung abgängig fein sollte, diesen Umstand zu ihrer eigenen Rechtsertigung in dem Einbegleitungs : Schreiben ersichtlich zu machen bat.

Sollten bei irgend einer Station Rebenauslagen nothwendig werden, g. B. Unschließen bes Schublings, Reparation ber Eifen u. bgl. fo find bieselben von jedem Landgerichte in die Regie - Rechnung auf-

junebmen.

Eransport: Kosten: Berechnung und beren Vergütung bei Beforderung ber Sträflinge in Strafhäuser fremder Provingen.

1488 a) Soffanzlei-Decret vom 5. October 1838, 3. 25,348, Regierungs-Berordnung vom 11. October 1838, 3. 57,888, an die vier f.f. Kreisamter, ben herrn Stadthauptmann, und bie f. f. n. ö. Provincial-Staats-buchaltung.

(M. ö. P. G. S. 20, Bd., S. 836.)

Da bie zu geringe Raumhältigkeit bes hiefigen k. k. Strafhauses bie Nothwendigkeit ber Unterbringung eines Theiles der hierfandigen Ertäflinge in die Strafnatalten anderer Provingen, und zwar zu Linz und Prag herbeigeführt hat, so muß auch der hiefige Strafhaus-Kond zur Bestreitung der mit der Ablieferung solcher Strässinge in die gebachten Anstalten verbundenen Kosten nach einem entsprechenden Werthältniffe in das Mitteid gezogen werden, und zwar in der Art, daß ben n. ö. Eriminal Werichten, welche zu Kosse erwähnter Nothwendigkeit ihre abgeurtheilten Strässinge nach Linz oder Prag abzuliefern haben, derjenige Kostenbetrag aus dem n. ö Strassauße Konde vergütet wird, welcher ihnen dadurch erwächst, daß sie ihre Abgeurtheilzen anstatt wie sonst in das hiesige, nunmehr in ein entferntes Strasbauß einer anderen Provinz abzussiehen.

Die Criminal Gerichte haben baber jedesmal, wenn fie einen Abgeurtheilten in ein solches entferntes Strafbaus abzuliefern haben, und hiervon der Ordnung gemäß die Anzeige an das Kreisamt machen, eine Berechnung vorzulegen, worin biejenigen Kosten auszuweisen sind, welche sie durch die entferntere Lage des auswärtigen Strafhaufes im Bergleiche bes Wiener zu bestreiten haben, und es wird sodann die dießfällige Vergütung aus dem Strafhaus Kondon nach zu Stande gebrachter buchhalterischer Revision unverzäglich geleistet

werben.

Diefer Roftenberechnung ift übrigens auch ein Ausweis über die

200 3molft. Sptft. Bon Rundmachung u. Boll, bes Urth. 6. 461.

Meilen : Entfernung von dem Eriminal : Gerichte bis Wien und von dort bis zur auswärtigen Strafanstalt zum Behufe der Abjustirung beizulegen.

Übrigens verfteht es fich von felbft, baf jene Criminal : Gerichte teine Bergutung angufprechen haben, welche ben Strafbaufern von Prag ober Ling eben fo nabe und naber als jenem von Wien gelegen find. (1488.)

Bezahlung ber zur Transportirung ber Sträflinge erforberlichen Militär: Escorte: Mannichaft nicht nach ber Ungahl ther Meilen, sondern pr. Sag.

1484. Regierunge Berordnung vom 26. October 1838, 3. 60,006 an bie vier f. f. Kreisamter.

(R. ö. Prev. G. G. 20. Ihl., G. 863.)

Es ist der Fall vorgekommen, daß von Seite eines Landgerichtes der Militär : Escorte zur Ablieferung eines abgeurtheilten Sträflings in das f. k. Provincial : Straffaus zu Prag 10 fr. C. M. pr. Ropf und Meile hin und zurück ausbezahlt, und zugleich auch noch die Schaffreuzer pr. Sag und Kopf verautet worben find.

Da nun aber diese Aufrechnungen burchaus nicht gegründet sind, indem der §. 530 des I. Est. des St. G. B. sich nach dem an sammtige Appellations-Gerichte erlassenen Hoft. v. 5. Oct. 1804 (1487 und 1488) nur auf den Fall bezieht, wenn eine Überlieferung der noch in der Untersuchung stehenden Eriminal Werhafteten, nicht aber auf den Fall, wenn die Ablieferung eines schon verurtheilten Sträflings nach dem Strasorte, durch das Kreisamt mittelst des Milikars eintritt, so tritt in diesem letzeren Falle offenbar die Berpflichtung des Militärs ein, die diesställige Escorte ohne Weiterem zu übernehmen, so bald nach Vorschrift des §. 460 St. G. B. I. Thi. das Kreisamt sich wegen der nöthigen Begleitung der Militärwache mit dem mächsten Militär Commando in das Vernehmen sett, ohne daß jedoch in dem Strasgesehe irgend eine Zulage für die Militär Escorte aeseblich ausgesprochen erscheint.

Rückfichtlich einer folden Gebühr kann alfo nur die Analogie der Regierungs-Berordnung v. 11. Nov. 1829 (1419) angewendet werben, wornach in den Fällen, wo abgeurtheilte Eriminal-Sträflinge von Beien auf den Spielberg transportirt werden, einem Feldwebel täglich, 48 fr., einem Corporalen 24 fr. und jedem Gemeinen 12 fr. C. M., und eben so viel für den Rückweg zu verabreichen kommen.

Siernach haben fich bie Landgerichte ju benehmen, und bie Unjahl ber Scotte-Mannichaft fo maßig, als es nur immer bie Indivibualität bes Berurtheilten, und bie öffentliche Sicherheit gestatten, anzusprechen. (1425.) Bestimmungen in Betreff ber Rechnungslegung über Transporte biefiger Straflinge in Die Straf. baufer frember Drovingen.

1435. Regierunges Berorbnung vom 5. Sanner 1839. 3. 72,261, an bie f. f. Rreisamter.

(R. 6. Prov. G. S. 21, Bd., S. 16.)

Da mit Regierungs : Berordnung vom 11. October 1838 (1488 a) angeordnet murbe, bag ben Transport-Roffenberechnun: gen ber Straffinge, welche in bie Provincial-Strafbaufer frember Provingen als g. B. Ling und Prag abgeliefert werben, ftets ein Musweis über die Meilenberechnungen ber betreffenden Criminal - ober Canbgerichtsorte bis Wien, und von bort bis jur auswärtigen Strafanftalt jum Bebufe ber Abjuftirung ber bieffälligen Transport-Roften beiguschließen fei, ba ferner mit Regierungs : Berordnung vom 26. October 1838 (1 484.) bestimmt wurde, bag bie gur Eransportirung ber Straffinge erforberliche Militar=Escorte=Mannicaft nicht nach ber Ungabl ber Deilen, fonbern per Sag ju begablen ift, fo wird es jur verläßlichen Abjuftirung von berlei Transport-Roftenberech. nungen und Musweisen noch weiters nothig, daß in diefen Berechnungen und Musmeifen nicht bloß bie Babl ber Deilen, fonbern auch jene ber Tage angegeben merbe, melde von ben bezüglichen Criminal=Berichts-Orten jur Ablieferung bes betreffenben Straffings na ch Bien und von ba wieber gurud erforderlich find. In biefen Berechnungen und Ausweisen ift überdieß auch bie Ungahl ber von ber Escorte-Mannichaft vom Landgerichtsorte aus bis in Die auswärtigen Strafanstalten nach Ling ober Prag jur Sin : und Rudreife wirklich ver: wendeten Tage erfichtlich ju machen.

Mit Rudficht auf biefe Undeutungen baben baber bie f. E. Rreisamter bei Einlangung von berlei Transporttoften-Bergutungs-Ausweifen auf benfelben mit Beachtung ber Meilen-Entfernungen und ber Jahredzeiten zu beftätigen, wie viele Tage von bem bezüglichen Eriminal-Berichtsorte nach Bien, und von ba jurud erforderlich gemefen waren, bann wie viele Tage von bem Criminal-Gerichtsorte in bie auswärtige Strafanftalt und von ba wieber gurud

wirklich erforderlich gewesen find.

## S. 461.

Das Criminal=Gericht ift unter schwerer Berant= Borfict vor, wortung verpflichtet, den Berurtheilten fo lange, bis and bei ber ihn das Kreisamt übernimmt, in genauer, vor aller Gefahr der Entweichung sicheren Bermahrung zu hal-

202 3molft. Sptft. Bon Runbmadung u. Bollg. bes Urth. 6. 461.

ten, und sodann die Stellung zu dem Kreisamte mit gleicher Borsicht zu erfüllen.

· Behandlung und Bestrafung ber versuchten ober erfolgten Entweichung eines Sträflings und ber hieran Shulbtragenden.

(S. 330 St. G. u. B. und die dort aufgeführten Rovellen.)

Belohnung für bie Einbringung ber entwichenen Sträflinge.

(Siehe unter Diefer überfchrift die Rovellen beim §. 330 G. 588, 2. Thl.)

# Dreizehntes Sauptftuck.

Bon bem Recurfe.

### S. 462.

Der Recurd, das ift, das Ansuchen um Gulfe ben Arbeite ber böherer Behörde, findet gegen zwenerlen Urtheile Bereits Giate Gratt:

(§§. 409 - 414 St. G. II. Thl.)

a) gegen Urtheile ber Eriminal-Gerichte, welche biefe, ohne fie vorher bem Obergerichte vorzulegen, kund machen, und vollziehen dürfen;

Gegen bas von bem Standrechte gefällte Urtheil hat kein Recurs Statt.
(\$. 512 St. G. B. N. B.)

Bedingung, unter welcher ein auf freiem Fuße unterfuchter und von der ersten Instanz schuldig ertannter Beschuldigter mährend des Recurses nicht in Verhaft zu nehmen ist.

(.6fd. v. 6. Mai 1821, N. 1043 d. 3. G. S. beim S. 306 1118.)

b) gegen solche Urtheile bes Dbergerichtes, woburch bas auf gänzliche Lossprechung geschöpfte Urtheil bes Criminal-Gerichtes, bloß auf bie Aufhebung ber Untersuchung abgeandert, ober bas Strafurtheil entweber in ber Strafbauer, ober sonst verschärfet worden ist. Der Grund bes Recurses kann darin bestehen, daß entweder die Beschulbigung und Untersuchung ohne rechtlichen Anlaß geschehen; ober, daß der Beschulbigte nach Beschaffenheit der über die Anzeigungen eingehohlten Erfahrungen hätte für schuldloß erkannt, oder nach dem Gesche nicht so strengverurtheilet werben sollen. Wider Urtheile, welche von der odersten Justizstelle ergangen sind, und wider Urtheile des Obergerichtes, wodurch daß criminal-gerichtliche Urtheil nicht auf eine in b) erwähnte Art abgeändert, oder verschärfet worden, kann kein Recurs ergriffen werden. Daher daß Obergericht in seinem Urtheile deutlich auszudrücken hat, ob das von dem Eriminal-Gerichte gefällte Urtheil bestätiget, gemildert, verschärfet, oder die gänzliche Losssprechung in die Aushebung der Untersuchung abgeändert werde.

Recurs gegen Strafurtheile, wodurch jugleich auf Schabenerfag erkannt wird, wenn wegen ber Strafe teine Beschwerbe geführt wird, ober fie ju führem gefeslich nicht juftebt.

**1486.** Hoffangleis Berordnung vom 16. August 1835, 3. 21,508.

(Prov. G. S. für Böhmen, 17. Bd., S. 556, für Galigien und Lodomerien, 17. Jahrg., 2. Abtheil., S. 800, für Jüliein, 17. Bd., S. 520, für bie Lombardie, 2. Bd., 2. Thl., S. 147, für Mähren und Schleffen, 17. Bd., S. 356, für Oftereich ob der Enns und Salgburg, 17. Bd., S. 369, für Ditereich unter der Enns, 17. Thl., S. 515, für Steleennarf, 17. Thl., S. 318, für Tird und Borarfberg, 22. Bd., S. 621, für Benedig, 26, Bd., 2. Thl., S. 147.)

Seine f. f. Majestät haben über ben im Einvernehmen mit ber vereinigten hoffanzlei und ber hofcommission in Justig- Gefetsaden erstatteten allerunterthänigsten Bortrag ber obersten Justigstelle mit allerhöchster Entschießung vom 19. Juni 1835 zu erklären geruhet, baß gegen Strafurtheile über Berbrechen und schwere Polizei-libertretungen, wodurch zugleich auf Schabenersat ertnnt wird, auch wegen biese Schabenersates ber Recurs ben in bem §. 463 bes ersten, und im §. 415 bes zweiten Theiles bet Strafgesehuche hestimmten Frist, und zwar auch dann vorbehalten sei, wenn wegen ber verhängten Strafe feine Beschwerbe ergriffen wird, ober solche zu führen nach bem Gese nicht zusteht.

Gegen Urtheile ber zweiten Instang hat ber Recurs nur in so ferne Statt, als baburch eine Abanberung ber Erkenntniffe erster Inftang in Bezug auf Schabenersat zum Nachtheile bes Berurtheilten ausgesprochen wirb.

Pflicht bes Eriminal : Gerichtes, bei Rundmachung recursfähiger Urtheile bie Bohlthat bes Recurfes und bie Frift biergu bem Berurtheilten zu eröffnen. (Dfb. v. 23. Zuguft 1920, N. 1693 b. R. G. beim S. 445 1388.)

Pflicht bes Eriminal: Gerichtes bei recursfähigen Urtheilen bie geschehene Berständigung der Bohlethat des Recurses oder der Verzichtung darauf ansaumerken.

(92. ö. Upp. Dec. v. 4. December 1821 beim §. 445 1389.)

Birkung ber unterlaffenen Recursmelbung gegen ein Strafurtheil.

(6fb. v. 7. Juli 1821, N. 1777 b. J. G. G. beim \$. 470 1465.)

Recurs gegen Eriminal-Urtheile, welche bas in. 6. Appellations- Bericht'in erfter Inftang fallt.

1437. Hofbecret vom 4. September 1818, an bas innerösterreichische Appellations. Gericht, N. 1493 b. J. G. S.

Gegen Criminal-Urtheile, welche bas innerösterreichische Appellations - Gericht über die von bloß instruirenden Criminal - Behörden bemselben vorgelegten Acten, und somit in erfter Instang fällt \*), kann ber Recurs von allen in dem §. 463, ersten Theiles des Strafgesetes, hierzu Berechtigten allerdings ergriffen werben, und sind bie bei ben betreffenden Landgerichten eingereichten oder angemelbeten und zum Protocoll genommenen Recurse bem Appellations-Gerichte vorzulegen, und von bemselben mit seinem Gutachten an ben obersten Gerichtshof zur Entscheidung einzubegleiten.

<sup>\*)</sup> Durch hofdecret v. 1. Mai 1830, N. 2462 d. J. G. S. beim S. 211 (612) wornach das in. ö. Appellations-Gericht als erfte Justing nicht mehr zu erkennen hat, wird oberwähnte hofverordnung mit Beziehung auf tunftige Fälle außer Wirtsameit gefet.

206 Dreigehntes Sptft. Bon bem Recurfe. 6. 463 a)-e).

Pflicht des Appellations: Gerichtes in Recursfällen die Abschrift der erlassenen Berordnung und Beweggrunde von Amtswegen anzuschließen.

1488. Hofbecret vom 4. October 1822, an bas n. ö. Appellations - Gericht bei Erlebigung eines Recurfes N. 1897 b. S. G. S.

Das Appellations: Gericht hat kunftig auch in Recursfällen bie Abschrift feiner erlaffenen Verordnung und Beweggrunde von Amts-wegen anguschließen, und in dem Berichte zu bemerken, ob fein Berichtlig, ober durch Stimmenmehrheit gefaßt wurde, in welchem letzteren Falle immer auch die amtliche Abschrift des betreffenden Rathsprotocolles beizulegen sein wird.

Recurs gegen Urtheile ber zweiten Inftang megen Abanberung berfelben, in Bezug auf Schabenerfat jum Rachtheile bes Berurtheilten.

(\$16. Bdg. v. 16. August 1885, 3. 21,508 beim \$. 462 a) 1486.)

Der Recurs hat gegen, ju einer die Macht bes erften Richters überschreitenden Milberung vorgelegte und entschiedene Urtheile nicht Statt.

(R. ö. Reggs. Circ. v. 14. Marg 1839, 3. 14,885 beim §. 468 e) '

Pflicht des Appellations: Gerichtes, im Falle der Berfcharfung der durch bas erftrichterliche Urtheil verhängten Strafe die Beweggrunde feiner Entefcheidung beigulegen.

1489. Buftig-Sofbecret vom 18. October 1841, an fammtliche Appellations-Gerichte.

(Pichl, 67. Bb., G. 225.)

Wenn das Appellations: Gericht die durch das Urtheil der ersten Instanz verhängte Strase verschärft, und nach dem Sinne des §. 462 b) des St. G. B. I. Thl. der Recurd Statt sindet, so ist es Pfisich des Appellations: Gerichtes, seinem Urtheile die vollsändigen Beweggrunde seiner Entscheidung nach §. 464 des St. G. B. I. Thl. beigulegen, und es barf fich nicht auf die Mittheilung ber von ihm aus-

gefprochenen Bericarfung allein befdranten.

Dieß wird in Befolgung ber a. h. Entschließung vom 31. Juni 1841 bem f. f. Appellations - Gerichte jur eigenen Richtschnur mit bem Auftrage eröffnet, diese Belebrung in die Provincial-Gesehsammlung einzuschaften, und so an die unteren Eriminal-Gerichtsbehörden zu iherer Wissenschaft gelangen zu laffen.

#### S. 463.

# Den Recurs konnen ergreifen: (8. 415 St. G. II. Thi.)

Ber recurriren

a) der Berurtheilte felbft,

b) bessen Blutsverwandte in auf= und absteigen= ber Linie,

Stiefaltern burfen fur ihre Stieftinber in fcmeren Polizei-Ubertretungsfällen ben Recurs ergreifen.

1440. Hofbecret vom 30. September 1819; 3. 30,901 und Berordnung ber f. f. n. d. Lanbeeregierung vom 18. October 1819, 3. 38,554.

(Rudler a. a. D. II. Bd., S. 238, und Blumentritt's ö. St. G. II. Thi., S. 324.)

Über ben vorgekommenen Jall, ob eine Stiefmutter für ihr Stiefkind in einer schweren Polizei-Ubertretungs : Angelegenheit recurriren konne, hat die hobe Hokanglei mit Decret vom 30. September 1819 die von der Regierung geauserte Unsicht zu bestätigen befunden, nemich: baß, nachdem die Stiefaltern nach den verwandt-schaftlichen Berhaltniffen in alle Rechte und Berbindlickeiten der leiblichen Eltern treten, eben so, wie diesen, auch jenen der Berufungsweg für ihre Stiefkinder, als vollkommen in dem Geiste des S. 415 bes St. B. B. II. Ih, gegründet, offen stehe \*).

- c) beffen Chegenoß,
- d) beffen Bormund,
- e) die Obrigkeit für ihren Unterthan.

Begriff von Unterthanen.

(Bfo. v. 26. Ceptember 1797 beim S. 224 864.)

<sup>\*)</sup> Diefe junachst ben §. 415 bes St. G. B. II. Thi. erlauternde hofberordnung durfte per analogiam bem Griminal Richter jur Norm bienen, ba ber in berfelben enthaltene Grund auch auf ben §. 463 b) bes St. G. B. I. Thi, paft.

Damit aber das Criminal: Gericht gesichert sen, daß ber Recurs nicht von einer dazu nicht berechtigten Person, oder unter erborgtem Namen angebracht werde, soll der Recurrent sich durch glaubwürdiges Zeugniß über eine der odigen Eigenschaften rechtsertigen. Aber auch zu dem Recurse berechtigte Personen sollen denselben nicht ohne Grund, und vielleicht bloß in der Absicht andringen, um die Wollstreckung des Urtheiles zu verzögern, indem sie dafür verantwortslich bleiben \*).

Recht des Recurses der unter b) bis einschließig e) des St. G. I. Thi. bezeichneten Personen, obschon der Beschuldigte auf den Recurs Verzicht zu seisten erklärt.

1441. hofbecret vom 23. Mai 1837, an bas n. 8. Aps pellations- Gericht, 3. 2596.

(Bafer G. 398.)

In Erledigung bes Berichtes vom 29. October 1836, in Betreff ber Bitte um Belebrung über bie Umwendung bes §. 463, erften Iheiles bes Strafgesethuches, wird bem Uppellations-Gerichte bebeutet, daß bie im §. 463 bes gebachten Strafgesethuches unter b bie einschließig e bezeichneten Personen innerhalb ber in bem folgenden §. 465 bestimmten Frist allerdings auch dann ben Recurs ergreifen können, wenn ber Beschuldigte erklärt, daß er auf den Recurs Bergicht leifte.

Recht bes Recurfes ber im §. 463 St. G. I. Thi. genannten Personen gegen Urtheile wegen bes Schabens ersabes.

(5th. Bdg. v. 16. Auguft 1835, 3. 21,508 beim S. 462 a) 1486.)

<sup>\*)</sup> Der Schlugbeifat rudfichtlich der Berantwortlichkeit fehlt in Der Jofef, a. Er. G. D. (S. 194.)

Bornahme ber Rundmadung ober Buftellung bes wis ber einen Berftorbenen gefällten Urtheiles rucffict lich ber barin ausgefprochenen Entschäbigung wegen bes ben Erben bagegen gestatteten Recurses.

1448. Sofbecret vom 6. Juni 1823, an bas n. ö. Uppellations- Bericht, einverständlich mit ber hofcommiffion in Juftig - Gefehfachen, N. 1945 b. 3. G. S.

Über die Anfrage: wie die Zustellung oder Kundmachung des wider einen bereits Verstorbenen gefällten Eriminal-Urtheiles, rücksichtig der darin ausgesprochenen Entschädigungs-Ansprüce, wegen des den Erben dagegen von dem Gesetz gestatteten Recurses vorzusnehmen sei, wird bedeutet: daß in dergleichen Fällen von dem rechtsprechenden Eriminal Berichte das Strafurtheil sammt den Beweggründen der Eivil-Instanz, das ist der Abhandlungs-Behörde zu dem Ende mitzutheilen sei, damit es von dieser dem bereits ausgestellten Eurator, oder den hekannten Erben, oder dem für diesen deu auszussellenden Turator, mit dem Bedeuten intimitt werden solle, sich binnen vier und zwanzig Stunden zu erklären: ob dagegen ein Necurs ergriffen werden wolle, welcher dann in der von der Eriminal Berichtsordnung bestimmten Frist auszussühren, und dem erwähnten Eivilrichter zur Einsendung an das Eriminal Bereicht zu übergeben sein wich.

Der Recurs kommt ben im §. 463 bes St. G. I. Thi. bes jeichneten Personen, gegen zu einer, die Macht bes ersten Richters überschreiten den Milberung vorgelegte und entschiedene Urtheile nicht zu flatten.

1443. Circulare ber f. f. Lanbesregierung im Ergiberzogthume Sterreich unter ber Enne vom 14. Marg. 1839, 3. 14,885.

(Prov. G. S. für Böhmen, 21. Bd., S. 69, für Galizien und Lodomerten, 21. Jahra, 1. Abrhl., S. 8, für Jlierien, 21. Bd., S. 8, für die Eombardie, 1. Bd., 1. Thi., S. 4, für Maren und Schleffen, 21. Bd., S. 3, für Oftereich unter der Enns, 21. Thi., S. 103, 128, für Steiermark, 21. Thi., S. 5, für Tirol und Borarlberg, 26. Bd., 1. Thi., S. 581 und Wr. Gr. G. R. B. 3. Thi., S. 595.)

Seine f. f. Majestat haben, nach dem Inhalte bes hohen Softanglei : Decretes vom 20. Februar bieses Jahres, 3. 6480, mit allerhöchster Entschließung vom 5. September 1838 über die erhobenen Zweifel, ob in dem Falle, wo ein Eriminal : Strafurtheil von dem

Mauder's fiftem. Sanbbud III.

Eriminal : Gerichte erfter Inftang, in Gemäßheit bes hohen Sofbecretes vom 25. November 1815, N. 1191 ber Justig : Gefegfammlung (BST), bem Criminal : Obergerichte gu einer die Macht bes erften Richters überschreitenden Milberung vorgelegt, und hierüber von dem Criminal : Obergerichte entschieden worben ift, ben in dem §. 463 bes erften Theiles des Strafgesehbuches bezeichneten Personen die Anbringung des Recurses an das Criminal : Obergericht noch freistebe, zu bestimmten befunden: daß in dem bezeichneten Falle kein Recurs an das Criminal : Obergericht mehr Gale kein Recurs an

Einrechnung ber Zeit, mahrend welcher ber von den in bem §. 463 bes St. G. I. Thi. bezeichneten Personen für den Inquisiten erfolglos ergriffene Recurs im Laufe war, in die Strafe.

1444. Soffanglei-Decret vom 9. Marg 1839, 3. 7371.

(Polit. G. S. 67. Bd., S. 43.)

Seine f. f. Majestat haben aus Anlaß einer vorgesommenen Anfrage über ben Sinn bes §. 463 bes ersten Theiles bes Strafgesethuches über allerunterthänigsten Vortrag ber f. f. obersten Justigstelle, burch allerhöchste Entschließung vom 4. December 1838 zu erklären gerustet, daß die im genannten Paragrafe sub b bis einschließig ebezeichneten Personen innerhalb ber im §. 465 bestimmten Frist auch dann ben Necurs ergreifen können, wenn ber Beschulbigte erklärt, daß er auf ben Recurs Verzicht leiste; jedoch sei, wenn ein von diesen Personen für den Inquisiten, der auf den Necurs verzichtete, ergrifesener Recurs ohne Ersolg bleibt, die Zeit, während welcher der Recurs im Laufe war, in die Strafe einzurechnen.

Dem Befchädigten ift fein Recurs gegen Urtheile geftattet, wodurch der Befchuldigte losgesprochen,
ober gang fculblos erklärt wird.

(36fd. v. 10. October 1807 beim §. 523 1584.)

S. 464.

Rechtliche Dittel jur Ausfühbung bes Reemrfes.

Des Recurses halber kann Niemand die Einsicht der Untersuchungsacten begehren. Damit aber die zum Recurs berechtigte Person entnehmen möge, ob wirklich gute Gründe zur Ergreifung bes Recurses vor-

handen seyn, kann sie von dem Criminal Gerichte die Mittheilung der Beweggründe des geschöpften Urtheiles verlangen, und selbe sollen ihr binnen vier und zwanzig Stunden hinaus gegeben werden. Diese Beweggründe müssen vollständig abgefasset werden, so, daß sie die wesentlichen Umstände, worauf sich das Urtheil gründet, die Arten des Beweises, welche darsüber vorliegen, und den Ausspruch des Gesehes, deutlich in sich enthalten. In einer solchen Rücksicht soll das Obergericht denjenigen Urtheilen, gegen welche nach dem §. 462 b) ein Recurd Statt haben kann, jedes Mahl die Beweggründe beplegen.

(Siehe &. 230 und &. 547 I. Thil. und vergl. S. 420 St. G.

Berbot, bes Recurfes megen bie Acten einzufeben.

1445. hofbecret vom 19. Janner 1811, an fammteliche Appellatione: Berichte, in Folge bochfter Entschliegung, über Bortrag ber vereinten hoffanglei, N. 922 b. 3. G. S.

Jebe Mittheilung von Actenstücken an Parteien, sowohl in Abschrift als mündlich, ober burch Einsicht in bieselben, die Fälle aussenommen, wo diese durch die Gesehe ober Verordnungen vorgeschrieben ist, wird wiederholt, und unter der Strasse der Dienstesentlassung auf das strengste verboten, und sollen die Parteien, welche ein oder andere Actenstücke in Abschrift zu bekommen oder einzusehen brauchen, won der betreffenden Behörde die Mittheilung oder Einsicht ansuchen, worüber sodann ordentlich entschieden werden muß, ob das Ansuchen zu gestatten sei oder nicht.

Bedingung, unter welcher ein auf freiem Bufe unterfuchter und von der erften Inftang fur foulbig erkannter Befculdigter mahrend bes Recurfes nicht in Berhaft zu nehmen ift.

(5fb. v. 5. Mai 1813, N. 1043 b. 3. G. G beim 6. 306 1118.)

Pflicht bes Criminal: Gerichtes, bei Rundmachung recursfähiger Urtheile bie Bohlthat bes Recurfes und bie Frist dazu bem Verurtheilten zu eröffnen.

(ofp. v. 25. Auguft 1820, N. 1693 d. 3. G. G. beim \$. 445 1888.)

Pflicht bes Eriminal: Gerichtes bei recursfähigen Urtheilen bie geschehene Berftändigung ber Bohlthat bes Recurses ober ber Bergichtung barauf zu protocolliren.

(R. d. Upp. Dec. v. 4. Dec. 1821, 3. 10,312 beim 6. 445 1389 \*))

Pflicht bes Appellations. Gerichtes in Recursfällen bie Abichrift feiner erlaffenen Berordnung und Beweggrunde von Amtemegen anguichließen.

(\$fb. v. 4. October 1822, N. 1897 b. 3. G. G. beim §. 462 b)

Pflicht bes Uppellations-Gerichtes, im Falle ber Berfcarfung ber burch bas erftrichterliche Urtheil verhangten Strafe bie Beweggrunbe feiner Enticheibung beigulegen.

(pfb. v. 18. October 1841, beim \$. 462 b) 1439.)

Die Unordnung bes §. 464 des St. G. I. Thi. ift auf ben Ball, wo ein entlaffener Sträfling bie Entsicheidungsgrunde zur Wiederaufnahme ber Unterfuschung nach §. 479 verlangt, nicht anzuwenden.

(Sochfte Entschließung v. 9. October 1822 beim S. 479 1474.)

## §. 465.

Der Recurs muß nach geschener Ankündigung bes Urtheiles, und bevor die Strase in Bollzug gessetzt wird, angemeldet, und die Recursschrift längstens binnen acht Tagen ben dem Criminal-Gerichte, wo die Ankündigung geschehen, überreichet werden, sonst ist sienicht mehr anzunehmen. Es hängt von dem Recurrenten ab, ob er den Recurs mündlich zum Pros

totolle geben wolle, anstatt eine Schrift zu überreichen. Sat ber Berurtheilte selbst ben Recurs angemelbet; so ist ihm auf Berlangen ein redlicher, verständiger Mann zuzugeben, mit bem er sich, jedoch immer in Gegenwart einer Gerichtsperson, und in einer berselben verständlichen Sprache unterreden kann. Dieser Bertreter ist ebenfalls schulbig, die Recursschrift binnen acht Tagen ben Berantwortung, und Strafe zu überreichen. Nur in besonders verwickelten Fällen kann ihm auf sein Bitten noch eine Berlängerung von andern acht Tagen bewilliget werden.

(§§. 416-422 St. G. II. Thi.)

Pflicht bes Criminal - Berichtes, bei Rundmachung recursfähiger Urtheile bie Frist jur Ergreifung bes Recurses bem Berurtheilten ju eröffnen.

(Afd. v. 25. Auguft 1820, N. 1693 b. 3. G. S. beim S, 445 1886)

Annahme bes Recurfes binnen ber gefetlichen Frift, obicon ber jum Recurfe Berechtigte nach funbgemachtem Urtheile auf fein Befchwerberecht Bergicht leiftete.

1446. Hoffanglei-Decret vom 16. Februar 1838, 3.818, andasvenetianifche Gubernium, fundgemachtburch biefes am 17. n. M. 3.8284, burch bas mailanbifche Gubernium am 19. Mary 1838, 3.6972.

(Prov. G. S. für die Lombardie, 1. Bd., 1. Thi., S. 44 und Rudler's Erklärung 2c. 2. Bd., S. 243.)

Wenn ber jum Recurse Berechtigte nach ber Kundmachung bes Utrheiles zwar auf sein Beschwerderecht Bergicht leifen zu wollen er- flatte, in ber Folge aber boch einen Recurs anbringt, jeboch inner-balb ber gesehlichen Frift, so ift sein Recurs anzunehmen, inbem bas Geseh eine solche Anderung des Entschluffes nirgends verbietet.

Befugnif ber im §. 463 St. G. I. Thl. bezeichneten Perfonen, innerhalb ber im §. 465 bestimmten Frist auch bann ben Recurs zu ergreifen, wenn ber Befoulbiate auf benfelben zu verzichten erklart.

(ofb. v. 23. Mai 1837, 3. 2596 beim 463 b) 1411.)

Pflicht bes Criminal-Gerichtes, Die Anmelbung bes Recurfes ju protocolliren.

(R. ö. Upp. Dec, v. 4. Dec, 1821 3. 10,312 beim §. 445 1339 \*))

Birkung ber unterlassenen Recursanmelbung gegen ein Strafurtbeil.

(ofb. v. 7. Juli 1821, N. 1777 b. 3. G. G. beim 5. 470 1465.)

Bebingung, unter melder bem Befdulbigten ein Bertheibiger aufzustellen ift.

1447. Decret bes f. f. n. d. Appellations - Gerichtes vom 25. Jänner 1833, 3. 127. (Br. Cr. G. R. B. 3. Thl., S. 299.)

Dem Befchulbigten ift nur bann ein Bertheibiger aufzustellen, wenn er ausbrudlich barum bittet.

Berbot, die Information durch ein Kanglei-Indivibuum bes Bertreters einguholen.

1448. Decret bes f. f. n. ö. Appellations - Gerichtes vom 18. April 1829, 3. 4457.
(Br. Cr. G. N. B. S. Tol., S. 204.)

Es ift nie zu gestatten, bag ber zur Verfassung einer Recursichrift bestellte ex officio Vertreter eines Beschuldigten von bemselben bie nothigen Informationen burch ein Kanglei : Individuum einhole.

Bedingung, unter welcher ein auf freiem Fuße unterfuchter, und von der ersten Instanz für schulbig erkannter Beschuldigter während des Recurses nicht in Berhaft zu nehmen ist.

(ofb. v. s. Mai 1813, N. 1043 d. J. G. S. beim \$. 306 1118.)

Rad verftrichener Recursfrift find Urtheile gegen Beamte bem Obergerichte fammt Acten vorgulegen.

(D. ö. Upp. Bdg. v. 18. Janner 1820 beim 6. 447 1850.)

#### S. 466.

Das Criminal-Gericht hat ben Recurs fogleich, Beforberung als die Schrift überreichet worden, oder nach verlau: Dbergericht. fener Frift die protofollirte Unmelbung bes Recurfes, nebst ben fammtlichen Acten an bas Dbergericht zu fenden, und in dem Begleitungs-Berichte die Grunde anzuführen, woburch es etwa ben Recurs zu miber= legen findet. Inbessen und bis bie Entscheibung bes Dbergerichtes erfolget, ift mit Bollftredung bes Strafurtheiles einzuhalten.

(\$5. 423 und 426 St. G. II. Thl.)

Belehrung über bas Befen und bie Birtung ber blofen Unmelbung bes Recurfes.

1449. Softanglei . Decret an bas fteiermartifde Gubernium vom 24. April 1828, 3. 9408, funbgemacht mit Berordnung vom 8. Mai 1828, 3. 8593; Softanglei-Decret an bie ob ber ennf. Regierung, vom 27. Juni 1828, 3. 13,704, funbgemacht am 13. Juli 1828, 3. 18,668; Soffanglei - Decret vom 16. Februar 1831, 3. 3745, funbgemacht burch bas mail. Bub. am 23. Darg 1831, 3.8558 und Bubernigl = Decret bom 10. September 1842. 3. 48,648 an bie tonigl. Rreisamter, ben Brager Dagiftrat, und bie f. f. Stabthauptmannicaft.

(Prov. G. G. fur Bohmen, 24. Bb., G. 551, für Benedig, 19. Bb., G. 9 und Rubler, a. a. D. 2. Bb., G. 247.)

Ein Recurs ift feiner Natur nach nichts anders, als bas Unfuden um Bilfe bei ber boberen Beborbe, und bie Unmelbung bes Re: curfes ift bie Ertlarung, burch welche bie vermeinte Rrantung und ber Bille bei ber boberen Beborbe Bilfe ju fuchen, ausgedruckt wird ;

MATERIAL

ber Recurs felbft', b. i. die Recursschrift, ift eine Unführung ber Brunde und ber vermeintlichen Rrantung. Die nemlichen Rückfichten, welche bie Gefengebung bei Berbrechen (f. 466, I. Ebl.) ju ber 2inordnung bestimmten, baf bas Criminal : Bericht ben Recurs fogleich, als bie Odrift überreicht worden, ober nach verlaufener Frift, bie protocollirte Unmelbung bes Recurfes nebft ben fammtlichen Acten an bas Obergericht einzufenden bat, walten nun auch bei ben fcmeren Polizei : Ubertretungen ob; auch in bem erften Theile bes Gt. B. B. ift in bem 6. 465 ber Termin feftgefest, binnen welchem bie Recursfdrift überreicht werben muß, als fie wibrigens nicht mehr angenom= men wird, wie biefes rudfichtlich ber fcweren Polizei - Ubertretungen in ben 66. 416 und 418 bes H. Thl. ber Fall ift. Der 6. 466, I. Thl. findet bier um fo mehr eine analoge Unwendung, als burch bie gefchebene Unmelbung bes Recurfes bereits bie vermeinte Rrankung und ber Bille, Dieferwegen bei ber boberen Beborbe Silfe ju fuchen, ausgedrückt ift, und es bei ber boberen Beborbe nicht fo febr auf bie Renntnif und Beurtheilung ber Recursgrunde, welche ber ein ge= brachte Recurs enthält, fondern auf eine genaue Burbigung bes jum Grunde liegenden, aus ben Untersuchungs = 2fcten bervorgeben= ben Cadverbaltniffes, und ber Unwendung ber gefetlichen Beftim= mungen bei bem Berfahren und ber Strafbemeffung ankommt.

Pflicht bes Criminal-Gerichtes, Die Recursanmelbung ju protocolliren.

(R. ö. App. Dec. v. 4. Dec. 1821, 3. 10,312 beim 6. 445 1389 \*))

Bebingung, unter welcher ein auf freiem Fuße unterfuchter und von ber erften Beborbe für ichulbig erkannter Befoulbigter, wahrend des Recurfes nicht in Berbaft zu nehmen ift.

(Hfd. b. 5. Mai 1813, N. 1043 d. J. G. S. beim §, 306 c)

Befreiung bes Befchulbigten von bem Eriminal-Berichte, wenn er gegen bas von bem Eriminal-Gerichte auf Aufhebung ber Untersuchung aus Mangel bes Beweifes felbstständig gefällte und kundgemachte Urtheil ben Recurs anmelbet.

(36fd. v. 11 September 1829 beim §. 449 1354.)

Form der Berichte, womit bie Acten an bas Obergericht vorgelegt werben.

(Siehe den S. 81 der allg, Gerichts-Infruction beim S. 432 1303 b)) und S. 74 der Infruction für die galigischen Eriminal : Gerichte a. a. D. 1305 a))

Balle, in welchen ben Berichten Rathsprotocolls-Ausguge nicht beigufchließen finb.

(Giebe unter Diefer überfchrift Die Rovellen beim §. 436.)

Namentliche Inführung ber Gegenwärtigen in ben Berichten.

(Siehe unter Diefer Uberfchrift Die Rovellen beim S. 436.)

#### S. 467.

Grlebigung.

Das Obergericht hat ben Recurs sammt ben Acten genau zu durchgehen. Findet es, daß das Verfahren und Urtheil dem Gesetz gemäß ist; so wird der Recurs verworsen. Im entgegengesetzen Falle wird das für widerrechtlich erkannte Versahren aufgehoben, dem Bedrückten Entschädigung und Genugthung verschaffet, oder das Urtheil nach dem Gesetz gemildert. Niemahls aber darf ben Gelegenheit eines Recurses das Urtheil auf eine strengere Behandlung des Recurrenten abgeändert werden.

(6. 425 St. G. II. Thl.)

Umfang bes Bericarfungs : und Milberungerechtes . bes Obergerichtes.

(\$\text{Ofd. v. 1. Mai 1818, N. 1450 d. J. G. S. beim \$. 440 (1878.)} Jhfd. v. 2. Dec. 1825, a. a. D. (1874.) und \$fd. v. 19. Mar; 1829, a. a. D. 1875.)

Das Obergericht barf bie von bem unteren Richter ausgesprochene Strafzeit in Recursfällen gegen eine Züchtigung mit Streichen nicht abkurgen.

1450. Protocolle-Auszug ber f. f. Sofcommiffion in 3. G. S. vom 13. November 1822.

(Pratob. Mat., 8. Bd., G. 428.)

Die Obergerichte können die von ben erften Inftangen ausgesprochene Strafgeit in Recursfällen gegen eine Buchtigung mit Streis den nicht abkurgen. Bei bem Untrage auf Strafmilderung hat bas Obergericht bestimmt auszusprechen, welche Milberung eintreten foll.

. (36fb. v. 22. Marg 1828 beim 6. 441 1826.)

Bei bem Untrage auf Strafmilberung hat bas Obergericht bestimmt auszusprechen, welche Milberung bei jebem einzelnen Inquisiten eintreten foll.

(36fd. v. 15. Juni 1835 beim §. 441 1827.)

Bei dem Antrage auf Strafmilberung hat das Obergericht fich über die Dauer der herabzuses enden Strafe auszusprechen.

(Bfb. v. 14. Mary 1836 beim S. 441 1329.)

Pflicht des Obergerichtes im Bege des Recurfes zu beurtheilen, ob der Inquisit hinsichtlich der Kosten dem Gesetze gemäß behandelt worden sei.

(36fb. v. 3. April 1829 beim §. 539 1736.)

Bedingung, unter welcher ein auf freiem Fuße unstersuchter und von der erften Inftang für fculbig er tannter Befchuldigter mahrend des Recurfes nicht in Berhaft zu nehmen ift.

(Sfb. v. 5. Mai 1818, N. 1048 b. J. G. G. beim S. 306 o) 1118.)

Befreiung bes Befdulbigten von dem Eriminal-Berhafte, wenn er gegen bas vom Eriminal-Gerichte auf Aufhebung der Untersuchung aus Mangel bes Beweises selbstständig gefällte und kundgemachte Urtbeil den Recurs anmeldet.

(36fb. v. 11. Gept, 1829 beim 6. 449 1854.)

## S. 468.

Bekandlung bes Ist der Recurs gegen das Urtheil des Oberges ein utisell bes richtes felbst ergriffen worden; so hat dasselbe die Ucs Obergerichtes ten der obersten Justizstelle zu übersenden; und ist hier auf eben bie Urt, wie ben bem Recurse gegen bas cri= minal-gerichtliche Urtheil zu verfahren.

(Siehe ben 6. 462 b) I. Thl. und vergl. den S. 424 St. G. II, Thl.)

Bedingung, unter welcher bas Appellations : Gericht feinem Berichte in Recursangelegenbeiten Rathsprotocolls:Musguge nicht angufdliefen bat.

1451. Sofbecret vom 16. April 1819, an bas in. o. Appellations - Gericht, über beffen Bericht vom 12. Dars n. 3., N. 1553 b. 3. 6. 6.

Dem Appellations: Berichte wird zwar gestattet, feinem Berichte in Recursangelegenheiten, wenn teine befonderen Meinungen abgegeben worden find, bie Ratheprotocolle-Muszuge nicht anzuschließen, fondern lediglich ju bemerten , bag ber recurrirte Beichluß einbellig gefaßt worden fei; boch find immerbin bie bei ber Entichliegung Begenwartigen anguzeigen. (1818. 1313. 1468.)

## S. 469.

Wenn der Recurs verworfen wird; so ist der Ver- Recurse in bie haft des Berurtheilten vom Tage der Ankundigung freiseit eins gurchen ? bes Urtheiles bis zu bem Tage, ba ihm bie über ben Recurs erfolgte Entscheidung bekannt gemacht wird, in die Strafzeit nicht einzurechnen "). Wird aber bas

<sup>\*)</sup> Rudfichtlich ber Milberung ber Strenge Diefer letteren Unordnung lautet die unten ermahnte Sofverordnung folgender Dagen : Da die gefehlich bestimmte Bestrafung immer mit ber Ubelthat in einem gemiffen Berhaltniffe fteben muß, fo barf auch der Richter, wie überhaupt das Mag teiner durch das Gefet verhängten Strafe überichtei, ten, auch insbesondere den Arrest nicht über die gefeslich angeordnete Dauer verlangern. Gine folde Berlangerung tann entweder burch die That des Untersuchten, ober burch ben Bang der Unterfudung veranlagt merden. Rimmt der Unterfucte ben Recurs, und erfolgt hierauf eine Milberung bes Urtheiles, fo wird nach bem 5. 427 (St. G. II. Thi.) ber Untersuchunge Berhaft eingerechnet; wird aber bas Urtheil ber unteren Beborbe nicht gemilbert, fo fin-bet auch eine Ginrechnung nicht flatt; weil die Berlangerung bes Berhaftes bem, wie alebann angenommen wird, ungegrundet Re-currirenden gur Laft fallt. Dem Unterfuchten fallt auch alebann Die Berlangerung jur Schuld, wenn er die Beendigung ber Unterfuchung burch fein langeres Ausbeugen in Beantwortung ber Fragen, ober burch laugnen felbst verzögert hat, ober menn die Bichtigkeit bes Borfalles, und Die Gigenfcaft ber Ubertretung felbft eine langere

Urtheil gemilbert; fo ift ber in ber Zwischenzeit ausgestandene Berhaft in die Strafzeit einzurechnen.

(Giebe ben S. 39 k) I Thi. und vergl. ben S. 427 II. Thi. des Gt. G.)

Bedingung, unter welcher ein auf freiem Fuße untersuchter und von der ersten Behörde für schuldig erkannter Beschuldigter während des Recurses nicht in Verhaft zu nehmen ist.

(Bfd. v. s. Mai 1813, N. 1048 d. 3. 3. 6. beim S. 306 1118.)

Einrechnung ber Zeit, mahrend welcher ber von ben in bem §. 463 bes St. B. I. Thi. bezeichneten Personen für ben Inquisiten erfolglos ergriffene Recurs im Laufe war, in bie Strafe.

(Ptid. v. 9. Mari 1839 beim! S. 468 e) 1444.)

## S. 470.

Radficht ber bereite in Bolljug gefehten Rerferfirafe.

Außer bem Wege bes Recurses kann von ben Gerichtsbehörben an bem Bollzuge bes angekündigten Urtheiles nichts geändert werden. Rur dann, wann bas Strafurtheil nicht über fünf Jahre ergangen ift, und mährend ber Strafzeit neue und so beschaffene Umstände vorkommen, welche nicht schon ben Schöpfung des Urtheiles in Erwägung gezogen wurden, und welche, dafern sie damahls bekannt gewesen wären,

Untersuchung forderten. Da übrigens eine afigemeine Berordnung für jeden einzelnen Fall wegen unber fimmbarer Mannigfaltigfeit nicht möglich ift, fo wird es der Einsicht der Oberbehörden überlaffen, nach Berschiebenheit der Umstände auch die Einrechtung des Berwahrungs Werhaftes zu beurtheilen. (Hofd. vom 20. Mai 1803, 3. 9479; Gurr. der n. d. Regg. 3. 17,773, dann Oktab. vom 17. November 1838. 3. 27,187, an das böhm. Bub. Bd. durch letteres am 8. Dec. 1838, 3. 27,187, an Rubler a. a. D. S. 232). Obschon diese Hobercordnung zunächst nur Bestimmungen in Ansehung des St. G. B. über schwere Poliseilbetrechtungen (§ 4877) schseht, so durfte sie boch per naalogiam als Ersauterung der Gesesstelle S. 488 St. G. I. Th. bienen, da der hierdurchten Setzle wörtlich gleichteute St. 427 II. Thl. mit dem S. 469 St. G. I. 31. Abs.

eine milbere Ausmessung ber Strafe veranlasset hatten, ift bem Obergerichte gestattet, eine angemessene Rachsicht zu bewilligen. Bey ben auf längere Zeit geschöpften, und bey solchen Strafurtheilen, welche von ber obersten Zustizstelle ergangen sind, kann eine Nachsicht auch nur von berselben bewilliget werben.

(§§. 428-432 Ct. G. H. Thl.)

Recht ber Sträflinge, bei eintretenben Umftanben bes §. 470 bes St. G. I. Ehl. auch vor Berlauf ber halben Strafgeit um Strafnachficht eingutommen.

1459. hoffangleis Decret vom 21. October 1821, 3. 30,480, Regierunge Berordnung vom 26. October 1821, 3. 49,666, an bie Provincial Strafhaus Berswaltung.

(R. i. Prov. G. S. 3. Ihl., S. 636.)

Dem obersten Gerichtshofe murbe ber allerhöchst resolvirte Bortrag zur Einsicht mitgetheilt, ben bie f. f. hoffanglei in Betreff bes Ertrages ber Arbeitsanstalten im hiesigen Provincial Strafhause erfattet bat.

Aus Unlag ber barin jur Sprache gefommenen Rachficht eines Theiles ber Strafzeit für fleißige und. fich gut betragenbe Straffinge

bat ber f. f. oberfte Berichtshof bemerkt:

Gleichwie es einer Seits keinem Zweisel unterliege, daß Arbeitssfeiß und gutes Betragen im Straforte an und für sich allein keinen geltenben Grund zur Errafnachsicht gewähren kann: eben so glaube er anderer Seits hinsichtlich der mit Beistimmung des obersten Gerichtshofes im Strafpause bestehenden, vermuthlich aus der Zeit, wo das Josephische Strafgause bestehenden, vermuthlich aus der Zeit, wo das Sofesinische Strafgachstehenden gun müssen, daß nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Strafgeseges die Strassische der Bestimmungen des gegenwärtigen Strafgeseges die Strässinge so wenig gehindert werden können, bei eintretenden Umfänden des § 470 des St. G. I. Thi. auch vor Verlauf der halben Strafzeit, um Strassachsicht einzukommen, als sie durch die erwähnte, nach der jehigen Gesegebung nicht mehr zulässige Einrichtung nicht auf den Gedanken geleitet werden sollen, daß ihnen schon der bloss Verlauf der halben Strafzeit einen Anspruch auf Ansuchung, und noch minder auf Erwirtung der Begnadigung geben könne.

Eine bem Verbrecher mahrend ber Strafzeit zugeftogene Krankheit ift fein neuer Umftand, ber bas Obergericht nach §. 470 bes St. G. I. Thi. zur Nachficht ber Strafe berechtiget.

1453. hofbecret vom 6. Februar 1818, an bas n. o. Appellations Gericht, N. 1412 b. 3. G. S.

Eine bem Berbrecher mahrend ber Strafzeit zugestoßene Krantbeit kann für einen neuen Umstand, welcher das Obergericht nach bem §. 470 I. Thl. des Strafgeseges, die Strafe nachzusehen berechtiget, ber Regel nach nicht angesehen werben; wenn aber der Bollziehung des Urtheiles, der getroffenen zwectmäßigen Unstalten ungehindert, besondere Bebenten entgegen stehen, ist darüber bei der obersten Justigstelle anzufragen.

Falle, in welchen bie Beborben nach bem geschöpften und kundgemachten Strafurtheile eine Strafnachficht zu bewilligen befugt find.

1454. hofbecret vom 4. Janner 1822, an fammtliche Appellations- Gerichte, in Folge höchfter Entschliefung vom 24. December 1821, über Bortrag ber oberften Juftigfielle, N. 1827 b. 3. G. S.

Es hat noch ferner bei der Anordnung des Gesets zu verbleiben, vermöge welcher die Eriminal : Behörden ihr Urtheil in reifer Erwägung der gesehlichen Erschwerungs- und Milberungsumftande zu sällen, und hierbei nach Verhältniß der Umstände die Vorschriften der §§. 48, 49, 441 und 443, ersten Theiles des Strafgesebuches, in Anwendung zu bringen haben, nach dem gefällten und kundgemachten Grafurtheile aber nach dem ausbrücklichen Wortsaute und dem Scinne des §. 470, ersten Theiles des Strafgesebes, nur in jenem Falle außer dem Wege des gesetzlichen Accurses eine Nachstück der vershängten Strafe zu bewilligen befugt sind, wenn während der Strafzeit neue und so beschaffene Umstände hervor sommen, welche nicht schon bei Schöpfung des Urtheiles in Erwägung gezogen wurden, und welche, wenn sie damals bekannt gewesen wären und in Erwägung bätten gezogen werden können, eine milder Ausmessung der Strafe veranlaßt hätten.

Sollten die Eriminal Behörben in einzelnen befondern Fallen glauben, daß ein ober anderer Strafling wegen fpaterer, erft mahrend ber Strafzeit eingetretener Umftanbe eine wirkliche Begnabigung verdiene; fo haben biefelben ihre Untrage bem oberften Gerichtshofe gur Prufung vorzulegen. (1455.)

1455. Hofbecret vom 16. Februar 1822, an bas nies ber öfterreichische Appellations Gericht, über beffen Bericht vom 21. Janner 1822, N. 1840 b. 3. G. S.

Die durch das Hofbecret vom 4. Janner 1822, N. 1827 ber J. G. S. bekannt gemachte höchste Entschließung vom 24. December 1821 (1454.), hat in Ansehung jener Gesuche um Strafnachsticht, die in Gemäßheit des §. 470, ersten Theiles des Strafgesetes, bewilliget werden können, nichts geandert. Wenn daher ein Strafsling wegen solcher neuer Umstände, die mit den Erfordernissen diese Paragrafes versehen sind, eine Strafnachsicht ansuchet; so hat das Appellations. Gericht in den durch diesen Paragraf seiner Competenz zugewiesenen Fällen fortan, wie bisher, sein Amt selbst zu bandeln, und nur in jenen Fällen, die der oberstgerichtlichen Entscheidung vorbehalten sind, Bericht an die oberste Justigstelle zu erstatten.

Enticheibung ber Gnabengefuche ber nach bem Jofefinischen Strafgefete abgeurtheilten Berbrechen.

1456. Juftig - Sofbecret vom 17. Auguft 1804. (Borfchigfy's 306., G. 474 und v. 3 eiller's Beitrag zc. 2. Bb., G. 88.)

Über die Gnabengesuche folder Verbrecher, welche noch nach bem Josefinischen Strafgefege abgeurtheilet worben find, ift auch nach eben jenem Gesetze zu entscheiben \*).

") Diefes Gefet lautet folgender Dagen :

<sup>§. 201.</sup> Außer dem Jalle, da nach dem §. 172, die gefesmäfige Strase von dem Griminal-Obergerichte bereits gemildert worben, kann die Begnaddjaung bei allen Urtheilen angesucht merben,
entweder gleich nach kundgemachtem Urtheile, um Nachsicht gegen
eine verhängte Berschäftung, ober sobald die hälfte der zuerkannten
Strase vollitreckt ist, um Nachsicht gegen die noch übrige Strafe,
Um Begnaddgung anzuluchen, sind eben diejenigen berechtiget, welchen das Necht eingeraumt ift, den Recurs gegen ein Urtheil zu erz
greisen.

S. 208. Das Gnadengeluch ift immer bei demienigen EriminalBerichte einzureichen, welches das Urtheil geschöpfet hat. Bei Urtheisen, die ein unteres Eriminal-Bericht berechtigt ift, sur sich bekannt ju machen und zu vollstrecken, ist ihm auch das Recht der Begnabliaung eingeräumt. Alle übrigen Gnadengeluch muffer an das Eriminal-Obergericht sammt den Eriminalacten eingesender, und mit einem Gutachten begleitet werden. Das Eriminal-Obergericht kann die Begnabligung in allen Allen ertheilen, ober abschagen, ausgenommen

Über jedes Strafnach sichts Gesuch ist die Strafhaus. Direction über das Berhalten des Sträflings zu vernehmen.

1457. Hofbecret vom 29. November 1811, an bas n. d. Appellations - Gericht, über Rote ber f. f. Boligei-

In hintunft ift uber jedes Strafnachsichts-Gesuch bie Direction bes Strafbaufes über bas Berhalten bes Straflings vorläufig ju ver-

über Urrheile auf lebenslängliche Anschwertaths, der Berbrechen ber beleidigten Majeftat, bes Landesverraths, der Berfalfchung der Staatspaplere ober Munge. In Diefen Fallen muß das Eriminal-Dbergericht das Gnabengefuch an die oberfte Justigftelle einsenden, und mit feinem Gutachten begleiten.

5. 203. Die Begnadigung darf nicht willfürlich ertheilt werden, sonden es muffen binlangliche Gründe dagu vorhanden sein. Solche Grunde find nehft ben in §. 177 †) bereits angeschrete worgsglich nachfolgende: a) wenn der Untersuchte verborgen gewesene Berbrechte entdecket, und zu ihrer Einbringung Gelegenheit und Mittel an Jand gegeben bat; b) wenn der Berbreche oder defien Zwmilse fich besondere Berdinfte um den Staat erworben haben; c) wenn der

Berurtheilte mahrend der Strafe fich so betragen hat, daß er nach dem Beugniffe der Borgesetten Dauerhafte Befferung erwarten lagt. S. 204. Bei dem Gnadengesinde find nicht bie in dem Gelude selbst angeführten Umflande allein in Erwägung zu nehmen, sondern ift zugleich auf diesenigen mit zuruchzusehen, welche in dem abgeführeten Processe vorgesommen. Daher bei Berathschlagung über Begnadigung sowohl von den untern als obern Criminal-Gerichten je-

desmal die Untersuchungsacten Durchgegangen werben muffen. S. 205. Bird die Begnadigung abgeschlagen, fo findet eine weitere Borftellung oder Berufung an höhere Behörde nicht mehr

Statt.
§ 206. Benn ein Begnadigter nochmals wieder in ein Criminal-Berbrechen verfallt, dient ihm die einmal erhaltene Begnadi: gung nicht gur Milderung gegen die ftrengere Strafe, die das Gefet vorschreibt.

i) Dieser S. lautet: Dem Criminal-Dergericht ist: gestaltet, auch auf biejenigen Umftände Rücklich zu nehmen, die für den Untersachen zu einer gesinderen Bebandlung, als das Gese vorschreibt, das Wort subren, wenn anders diese Rückschichen nich entgagen durch deinester beischwernen Umftände, wond Beweise Rückschiches der Rechtler unter Bestellung und Geschichten ausgewogen werden. Solche begünstigende Umftände sind is die Geringheit des aus der Werberchen ensfahnen eine Schobens, wenn nicht Word, Raub oder Brandlegung der Gegenstand ist; bie der vorbergegangene qute Kebensmande des Untersichten; ein die der gegenste des Geschichtes des Geschichte

nehmen, und fobin erft jum Ertenntniffe, ob berfelbe einer Begnabigung murbig fei ober nicht, ju fdreiten.

Benehmen der Behörden bei Strafnach sichtsellescher den ohne eigenhändige Namensfertigung der Bittsteller oder ein durch bekannte Zeugen bestätigtes Sandzeichen.

1458. hofbecret vom 24. Janner 1816, an bas mabrifch-folefifche Appellations Gericht, aus Unlag eines Strafnachfichte Befuches, N. 1205 b. 3. G. G.

Wenn Gesuche um Strafnachsicht, ohne eigenhandige Namensunterschrift ber Bittsteller und ohne Mitfertigung eines befugten Bertreters, ober eines bekannten Zeugen der beigefügten Sandzeichen eingereicht werden, ist vor Erledigung berselben eine Erforschung zu veranlassen, ob solche Gesuche von den angeblichen Bittstellern wirklich herrühren, und ob die Bittsteller wirklich in den Berhältniffen sich befinden, die sie zur Begrundung ihrer Gesuche anführen.

Benehmen ber Behörben über Strafnachfichts : Befuche in Fallen, wo Mitfculbige vorhanden maren.

1459. Sofbecret vom 16. Mai 1818, an bas n. ö. Appellations Gericht, bei Erlebigung eines Strafnachfichtes Gesuches, N. 1457 b. 3. G. S.

In Berichten über Gesuche um Strafnachsicht ift in gallen, wo Mitschuldige vorhanden waren, anzumerten, wie biese bestraft worben sind, und ob und wie weit diese allenfalls eine Rachsicht ber Strafe bereits erfabren baben.

1460. Decret bes f. f. n. o. Appellations . Gerichtes vom 14. Muguft 1819, 3. 6640.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thi., G. 257.)

Wenn die Untersuchunge-Acten eines um die Nachsicht ber Strafe Bittenden mit andern Untersuchunge-Acten in Berbindung fieben, und nur durch diese Bollftandigkeit erhalten, sind auch diese Saupt-Untersuchunge-Acten bem Obergerichte einzusenden.

Benehmen ber Beborben über Gnabengefuche ber Gpielberger Straflinge.

1461. Sofbecret vom 11. Juli 1820, an fammtliche Appellations. Gerichte, im Einverftandniffe mit ber vereinten hoffanglei, N. 1674 b. 3. G. S.

Bei Gelegenheit einer Untersuchung ber Spielberger Strafanftalt hat bie vereinte Hoffanzlei, einverständlich mit ber obersten Juftigstelle, unter bem 21. October 1819 bas mährisch - schlessen gunium über ben von bemselben angenommenen Grundfab, baß bie
Sträflinge ohne Unterschied, ob sie nach bem Josefinischen, ober nach
bem neuen Strafgesehuche abgeurtheilt sind, nach überstandbener halber Strafzeit um Gnabe bitten durfen, bahin belehret: baß ben nach
bem Josefinischen Strafgeset Abgeurtheilten gestattet ift, nach außgestandener halber Strafzeit um Begnadigung einzukommen, nach bem
gegenwärtigen Strafgesetz aber, wenn feine neuen Umstände eintreten,
keine Begnadigung Tatt sindet, und sond der von dem Gubernium
angenommene Grundsab, nur nach versossen halben Strafzeit den
nach bem neuen Gesete abgeurtheilten Strassen einen officiosen
Rechtsfreund zur Verfassung des Inabengesuches beizugeben, in dem

Da aber das Begnadigungsrecht Seiner Majestät nicht beschränfet werben fann, sofort auch ben nach bem neuen Strasgesetz abgeurtheilten Strafsingen die Gelegenheit gegeben werden muß, die höchste Inade zu ersteben, und eine bestimmte Worschrift, wann die Strafslinge um solche einkommen durfen, sich nicht geben läßt; so bleibt ben nach bem neuen Strasgesetz abgeurtheilten Strafslingen nichts anders übrig, als die Bitte um Begnadigung bei dem Appellationsrathe vorzubringen, welcher in Gemässbeit des von der vereinigten Jossanzlei mit der obersten Jusigsselle getroffenen Übereinkommens wenigstens alle balbe Jabre zur Untersuchung der Bebandung der

Sträflinge abgeordnet wird.

Da aber auch ber fernere Zweifel entstanden ift, wie sich in Unseschung der nach dem neuen Strafgesethe abgeurtheilten Sträslinge, wenn sie um Begnadigung bitten, zu benehmen sei, so hat die oberste Justigstelle dem mahrischesschlichen Appellations-Gerichte die hierüber angesuchte Belehrung dahin ertheilet: daß es in Betress biefer nach dem neuen Strafgesethe abgeurtheilten Sträslinge der Überreichung schriftlicher Gnadengesuche gar nicht bedürfe, und die Beigebung von Vertretern zur Verfassung solcher Gesuch nicht Statt sinde; sondern wie es durch das odige von der vereinten Hoffanzlei einverständlich mit der obersten Justigsselle, erlassene Hospecret vom 21. October 1819 versordnet worden ist, erwähnte Strässing ihre Bitte um Begnadigung dei dem alle halbe Jahre zur Untersuchung ihrer Behandlung abzunerdnenden Appellationsrathe vorzubringen haben, und bieser ans

jumeifen fei, die Bitten ber betreffenben Straflinge um Begnabigung, und die ju beren Unterftugung angegeben werdenden Umffande von jedem befonders ju Protocoll ju nehmen, bas Strafprotocoll in Betreff ber Gnadenwerber einzuseben, und über ihre Mufführung bie Strafbaus : Bermaltung ju vernehmen , fobin aber die bieffalligen Protocolle gutachtlich bem mabrift = fchlefifden Appellations = Gerichte vorzulegen, welches bann, nach vorläufiger Bernehmung bes Criminal Berichtes, welches die Untersuchung mit bem abgeurtheilten Straflinge geführt hat, über bie fomobl von bem Appellations : Berichte felbft, als auch von der oberften Juftigftelle abgeurtheilten Straflinge ju berathichlagen haben, ob binreichende Grunde ju ihrer Begnabigung vorhanden feien ober nicht; - und fein Gutachten bieruber an die oberfte Juftigftelle ju erftatten, wie auch mit furggefaßter Darftellung ber Gefdichte bes Berbrechens eines jeben einzelnen folden Straflings, bas criminal = gerichtliche Berathichlagungs : Protocoll und den obergerichtlichen Raths : Protocolls : Muszug an die oberfte Jui stigstelle vorzulegen; bagegen in Sinficht ber von ben Uppellations Berichten anderer Provingen abgeurtheilten Gpielberge : Straffinge, die über die Begnadigungsbitte eines jeden berfelben eben fo, wie in Betreff der von dem mabrifch = fchlefifchen Uppellations = Berichte felbft verurtheilten Straflinge befonders aufzunehmenden Protocolle, mit bem Gutachten bes die Untersuchung ber Spielberger Strafanftalt führenden Appellationsrathes, mit einem Musjuge aus bem bortigen Straf = Protocolle, und mit dem Beugniffe ber Strafbaus = Bermal= tung über die Mufführung ber bieffalligen Straflinge, unmittelbar den betreffenden Uppellations : Berichten jur gleichmäßigen Umteband: lung zu überfenden baben mirb.

Benehmen der Behörden über Gnadengefuche ber Straflinge ju Gradisca und Capo d'Afria.

1469. Sofbecret vom 2. Juli 1821, an bas faftenlandifche Appellations-Gericht, einverständlich mit ber vereinten Hoffanglei, N. 1773 b. 3. G. S.

Da sich die kustenländischen Strafanstalten ju Gradisca und Capo b'Aftria, folglich an Orten besinden, wo weder das Appellations-Gericht noch ein Collegial-Gericht seinen Sit hat; da sich dei Aufnahme eines Gesuches um Nachsich der Strafe, in eine Beurtheilung oder Entscheidung ohnehin nicht einzulassen ist; und da das hinsichtlich der Aufnahme der Gnadengesuche in der Spielberger Strafanstalt erlassene hofdectet vom 11. Juli 1820, N. 1674 der Justiggeschsamme lung (1461.), an der Vorschrift des §. 470 ersten Sheiles des Strafzeletes, nichts geandert hat: so wird, um das erwähnte Hofdectet vom 11. Juli 1820 auch in dem Küstenlande in Volzug zu sehen, dem Appellations-Gerichte bedeutet: daß, um zenen Sträfzen, dem Appellations-Gerichte bedeutet: daß, um zenen Sträfzen.

lingen, welche Gründe zu haben vermeinen, eine Nachsicht ber Strafe anzuluchen, die Andringung ihrer Gesuche möglich zu machen, den Strafbeus-Berwaltungen zu Gradisca und Capo b'Iftia die Weizung zugehen werde, dergleichen Gesuche sammt allen zur Unterstützung berfelben angebrachten Gründen und Umständen zu Protocoll zu nehmen, und dieses mit der Auskunft über die Aufführung des Strafflings während der Strafzeit, und einem Auszuge aus dem Strafprotocolle, dem Appellations: Gerichte zu seiner Amsthandlung vorzullegen.

Bas aber bie Untersuchung ber Inquisitions-Arreste und Strafbäuser betrifft, die in der Absicht vorgenommen wird, um sowohl von ben Arrestanten, als auch von der Begandlungs = und Berpflegsart ber Verhafteten Einsicht zu nehmen: so hat es im Kuftenlande ledigich bei jenen Anordnungen sein ferneres Bewenden, die in dem an sämmtliche Appellations = Gerichte erlassenen Hofdecrete vom 16. Fe-

bruar 1792, N. 252 b. 3. G. . \*) enthalten finb.

\*) hofdecret v. 16. Febr. 1792 an alle Appellation 6-Gerichte, ju Folge Einvernehmens zwifchen ber böhnt. 8. hoffanglei, und der obersten Justigstelle, N. 233 d. J. G. S.

a) Gleichwie die in der Criminalunterstudung haftenden Arrestans

a) Gleichwie Die in der Eriminaluntersuchung haftenden Atreftanten dem Gefegen gemäß unter dem Judiciale fteben; fo kann auch eten Zweifel fein, daß dem Griminal-Deergerichte die Einsicht in die Inquistionsarreite zustehe, und durch einen Arth jene Bistation, wovon der 6, 899 f) redet, jumal in dem Orte, wo das Obergericht felbst feinen Sig hat, vorgunehmen obliege, in Ansehung der entfernteren Landgerichte aber mit ben Recidantern, benen bei Belegenseit der Breitwijftationen auch, diese Einsehung mitgegeben ift, fich

au vernehmen bevorftebe.

b) So weit es fich um die Strafbeter. Judithaufer, Kasamaten und Schloßberge zu Brunn und Erat handelt, da kann zwar das Politieum sich nicht aus jener Wirflamkeit seigen, die dasselbe auf die Fonds dieser beter und Saufer, auf Berpflegung der Straftlinge und auf den Bertieb ihrer Arbeiten hat. Doch werden die Länderftellen dahin angewiesen, daß, wenn die Eriminal-Obergerichte einen ihrigen Rach abordnen wollen, diese Ertafhäuser und Orter zu besuchen, und in die Arreste selbst, ober in die Behandlungs und Berpflegaart der Arrestanten in loco die Einssicht zu nehmen, ihnen solches ohne Bedenken gestatte werden, und die politischen Tänderssellen sich mit den Appellationsgerichten in das Bernehmen sehn, die von abeit außeit worzunehmenden Bistationen allenkalls gemeinschaftlich veranstalten, und den lesteren in Abssicht auf den Eintritt und die Besseich Arrestoter allen in Abssicht auf den Eintritt und die Besseinig der Arrestoter allen in Abssicht auf den Eintritt und die Besseinig der

<sup>7)</sup> Diefer S. ber Jofef. alla, Er. G. D. lautet: "Rebe Criminal-Obergericht hat von Zeit zu Zeit einen Rath abzuordnen, der die Eriminal-Greichte ber Proving unterfuche, die Gefängufigt bestäcktige, die Berbafteten über die Beförerung, mit ber sie verfort, und über die Art, mie fie gehalten worden, betrage, die Journale jeder Unterluchung, die Anterichungs und Rathberotocelle und die Registraturen durchfebe, vorzischlich die Genaucheit und Richtigfeit der eingelendeten breimonaltichen Tabellen unterluche, das Benehmen der Grininal-Gerichtes sowohl im Gangen, als in den einzelnen Fallen mit der Borforfie des Gesetzt zu fammenhalte, obne berfonliche Kückficht alle ihm anzgefallenen Gebrechen mit den Mittelften ihrer Bereifferung an Jond gebe, und über alles was er gefunden und veranlaffet hat, einen umfändlichen Bericht erhatte."

Jebem berichtlich vorzulegenben Gnabengefuche ift bas Referat und ber Rathsprotocolls- Auszug über bas Strafurtheil beigufchließen.

1463. hofbecret vom 7. Juli 1815, an bas t. f. in. d. Appellations - Gericht.

(v. Bagerebach's Archiv, 5. Sft., G. 155.)

Dem f. f. Appellations-Gerichte wird in Erledigung bes anher einbegleiteten Gnabengesuches für ben Sträfling N. mit Rudfclus ber Untersuchungs-Acten bebeutet: fünftig allen anher berichtlich vorzulegenben berlei Gesuchen bas Referat, und ben Rathsprotocolls-Auszug über bas erlaffene Strafurtheil beizuschließen. (1819 und 1818.)

Befdrantung bes Rechtes bes Dbergerichtes, bas ven bem competenten Criminal-Gerichte gefconfte und bem Befculbigten funbgemachte Urtheil aufgubeben.

1464. Appellations - Runbmachung vom 28. Mar; 1837, 3. 5303.

(Bohm. Prov. G. S. 19. Bd., S. 119.)

In Erledigung einer gestellten Anfrage wurde bem Appellations-Gerichte mit Justig-Holdecrete vom 14. Marz 1837, S. 3. 766 bebeutet, daß das Obergericht ein von dem Eriminal-Gerichte in seiner Competenz geschöpftes, dem Beschuldigten bereits kundgemachtes Urtheil nach der deutlichen Vorschrift des S. 470 in Verdindung mit dem S. 463 I. Thl. des St. G. B. auser dem Falle eines dagegen von den hierzu berechtigten Personen überreichten Recurses auszuheben nicht besugt sei, sondern in Anschung der bei einer aus was immer für einem andern Ansasse geschenen Vorlegung der Untersuchungsacten, und eines solchen bereits in Vollzug gesehren Urtheiles, wahrgenommennen Gebrechen im Auge des Untersuchungsversahrens, sein Umt in der Richtung des §. 549 zu handeln habe.

Benehmen bes Appellations : Gerichtes, wenn von einem Straflinge anftatt eines Recurfes, ein Gefuch um Strafnachficht an basfelbe gelangt.

1465. Hofbecret vom 7. Juli 1821, an das in. d. Appellations. Gericht, einverständlich mit der Hofcommission in Justig. Gesetzgachen, N. 1777 b. J. G. S.

Die Unterlaffung, gegen ein Strafurtheil ben Recurs-angumel. ben, ift offenbar tein neuer Umftanb, ber in Gemäßheit bes §. 470,

ersten Theiles bes Strafgesethuches, jur Strafnachsicht berechtigte; wenn aber von einem Straflinge, ber von bem Rechtsmittel bes Recurses keinen Gebrauch machte, ein Gesuch um Etrafnachsicht an bas Appellations. Gericht gelangt, und basselbe sich aus ben Untersuchungs. Acten die Überzeugung verschafft, baß bei ber Berurtheilung gesetliche Milberungsgründe übergangen wurden, und baß, wenn sie in Erwägung gezogen worden waren, eine milbere Strafe hatte ausgesmessen werden muffen, so ist basselbe sich nurch ben § 470 nicht nur ermächtigt, sondern auch verpflichtet, in den zu seiner Competenz geshörigen Fällen eine angemessen Strafnachsicht zu ertheilen, in den der oberstgerichtlichen Entscheidung vorbehaltenen Fällen aber Bericht an die oberste Justizsselle zu erstatten.

Behandlung ber Strafnachfichts: Befuche nach ber Beurtheilung bes Uppellations & Gerichtes.

1468. Hofbecret vom 25. Juni 1824, an bas bohmis iche Appellationes Gericht, einverftandlich mit ber Hofcommiffion in Juftig Sefensachen, N. 2018 b. J. G.

Sinsichtlich der Behandlung ber Gesuche um Strafnachsicht wird bem Appellations Berichte bemerkt: bag nach dem Hostecte vom 4. Jänner 1822, N. 1827 d. J. G. G. (1484.), es von der Beurtheilung des Appellations Gerichtes abhänge, od über ein bei bemselben eingereichtes, sein Besugniß überschreitendes Gesuch, auf eine wirkliche Begnadigung eines Strässings bei der obersten Justigsselbe anzutragen sei oder nicht, wie es von seinem Ermessen abhängt, ob nach dem §. 470, ersten Theiles des Strasseleges, von demselben eine Strassachstat zu bewilligen oder abzuschlagen sei. (1487.)

1467. Hofbecret vom 16. Juli 1824, an bas bohmische Appellations-Prafibium, über beffen Bericht vom 6. Juli 1824, N. 2023 b. J. G. S.

Da von dem Appellations : Gerichte in Bohmen ber Ginn des Hoftecretes vom 25. Juni 1824, N. 2018 d. J. G. S. (1466.)
in Ansehung der Gesude um Nachsicht der Strafe überhaupt und um eigentliche Begnadigung insbesondere, nicht gehörig ausgesaft wurde, so wird erklaret: daß dem Appellations-Gerichte, wenn in einem bei demselben eingereichten Gesuche um Nachsicht oder Begnadigung von einer über fünf Jahre bemessen oder von der oberken Justigktelle guerkannten Strafe gebeten wird, die Beurtheilung obliege, ob ein solches Gesuch mit dem Bescheide, daß dessen Gemäßrung nicht in der obergerichtlichen Macht stehe, zu erledigen, oder obes, als keiner Rücksicht würdig, abzuweisen sei; gleichwie das Appellations Gericht bei den an dasselbe gelangenden Gesuchen um Nach-

sicht ober Begnabigung von einer unter fünf Jahren, und nicht von ber oberften Juftigkelle guerkannten Strafe zu beurtheis len hat, ob die darin vorgestellten Umftande dasselbe berechtigen ober nicht, nach bem §. 470, erften Theiles des Strafgesehuches, eine Nachsicht zu bewilligen, ober ob Gründe vorhanden sind oder nicht, um eine wirkliche Begnadigung bei der obersten Justigkelle einzuschreiten. (1488).

1468. Hofbecret vom 5., erhalten am 9. Februar 1838, 3. 556, an bas f. f. n. ö. Appellations Gericht, und Berordnung an bas f. f. aligemeine Milit. Appellations Gericht, vom 19. Mai 1838, F. 605.

(Milit. G. S. Jahrg. 1838, S. 55.)

Das f. f. Appellations - Gericht wird über seine Anfrage, ob basselbe in bem Falle einer wegen eines erft mabrend ber Strafzeit eingetretenen Umstandes begehrten Strafnachicht ermächtiget sei, ein boldes Gesuch, wenn es basselbe keiner Berücksichtigung würdig eraachtet, ohne es ber höchsten Entscheidung vorzulegen, selbst als keisner Rücksicht würdig, und zur Unterflügung böchsten Orts nicht geeigenet zurüczuweisen, ober ob ein solches Gesuch mit dem Antrage der Abweisung böchsten Orts vorzulegen sei, zu seiner Belebrung eröffnet, daß bas Eriminal -Obergericht allerdings in dem bezeichneten Falle berechtiget sei, ein berlei Gesuch aus eigener Macht zurüczuweisen, ohne es mit dem Antrage auf Abweisung höchsten Orts vorlegen zu müssen.

Anwendung der Borfdrift vom 16. Juli 1824, N. 2023 b. J. G. (1467.) auf die Strafnachfichts: Gefuche ber Spielberger Straflinge.

1469. Sofbecret vom 12., erhalten am 15. Februar 1839, 5. 3. 923 an bas f. f. n. ö. Appellations : Gericht 2. 3. 3233.

Unter ben mit bem Berichte vom 4. December 1838, 3. 13,273 bem obersten Gerichtshofe vorgelegten Bitte um Belehrung, ob die Borschrift vom 16. Juli 1824, 3. 2023 (1467.) auch in Betreff ber Strafnachsichts Gesuche ber Spielberger Strafstinge Amwendung sinde, es in dieser Beziehung von dem Hosec. v. 11. Juli 1820, N. 1674 d. 3. G.S. (1461.) und 29. April 1831 h. 3. 1783 abzutemmen habe, und welche Gelegenheit diesen Strafstingen zu gestatten sei, ihre Strafnachsichts: Gesuche und Gnadengesuche, ungeachtet der obergerichtsichen Jurudmeisung, an Se. Majestät bennoch vorzusegen: wird in Gemäßheit a. h. Entschließung vom 9. Februar 1839, dem

E. f. Appellations. Gerichte bie gebetene Belehrung bahin ertheilet: baf in Bukunft nur jene Strafnachsichts : Besuche auch ber Spielber, ger : Otraflinge, fur beren Gewährung bas Appellations : Bericht einzurathen erachtet, von bemselben bem obersten Gerichtshofe vorzulegen, bie übrigen aber nach bem eigenen abweislichen Beschusse ohne Borglage seibst zu erlebigen feien.

Pflicht des Appellations: Gerichtes ben Entlaffung begnadigter Strafflinge die Landesftelle hiervon in Renntniß ju fegen.

1470. hofbecret vom 15. Marg 1833, an bas n. č. Appellations - Gericht, S. 3. 1507, N. 3. 4288.

Seine k. f. Majestät haben in Betreff bes Verfahrens bei ber Entlassung a. h. Orts begnadigter Sträflinge aus bem k. k. n. ö. Propincial Etrafhause, über ben allerunterthänigsten Bortrag bieser obersten Justigstelle vom 7. October 1831 durch a. h. Entschliegung vom 9. März 1833 den Inhalt bieses allerunterthänigsten Vortrages zur Wiffenschaft zu nehmen, und es rücksichtlich der Entlassung begnadigter Sträflinge aus dem Provincial Etrafhause bei der bisherigen Ubung gegen dem bewenden zu lassen befunden, daß das Appellations Werthelber der Landesstelle zugleich, als es die Entlassung des Sträflings aus dem Provincial Etrafhause verfügt, hiervon in die Kenntnis febe.

Art und Beife ber Verständigung der Strafhaus: Berwaltung von der Erledigung eines Strafnach: fichts: Gefuches.

1471. Decret bes f. f. n. o. Appellations . Gerich . tes vom 21. September 1838, 3. 10,706.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thi., G. 485.)

Bon allen Erledigungen ber Strafnachsichts: ober Begnadigungsgesuche solcher Straftinge, die sich im k. k. n. ö. Provincial-Strafhause
befinden, ift die Strafhaus Berwaltung nicht wie bisher durch blofie.
Bustellung einer vidimirten Abschrift einer berlei obergerichtlichen Erledigung, sondern mittelst ämtlicher Buschrift zu verftändigen, in welche der ganze Insalt der über ein solches Strafnachsichts: ober Begnabigungs Besuch erfolgten Erledigung einzuschaften ift.

# Bierzehntes Sauptftuck.

Von Wieberaufnehmung ber Untersuchung wegen neuer Umftanbe.

## 6. 471.

Wenn wider einen Beschuldigten, gegen welchen die Bille ber Bie-Untersuchung aus Abgang rechtlicher Beweife für aufgehoben erflaret worden, neue Beweise hervortom- bung men; fo foll, wenn von der Zeit des ergangenen Ur: Mangel redlie der Beweife. theiles das Berbrechen burch Berjährung noch nicht erloschen ist, die Untersuchung wieder aufgenommen merben.

(65. 428 und 206 St. G. B. n. B.)

Benehmen der Criminal : Gerichte rudfichtlich ber Befdluffe jur Bieberaufnahme einer Unterfudung. (.6fib. v. 20. 9anner 1838, 3. 1050 beim 5. 273 1051.)

Befegung ber I. f. Collegial=Beborben gur Berath. folagung, ob eine Criminal: Unterfudung wieber aufzunehmen fei.

(Bfb. v. 9. Februar 1822, N. 1836 b. 3. G. G. S. 4, d) beim 6. 418 (1257.) und Sfb. v. 22. Mars 1823, N. 1929 b. 3. G. G. a. a. D.

Benehmen bes Criminal-Gerichtes wegen fibertom: mung ber falfchen Mungen bei Wieberaufnahme ber Unterfuduna.

(Bfd. v. 1. Februar 1886, 3. 2998 beim \$. 244 100%.)

## S. 472.

Bebingungen

Bevor eine wegen Unzulänglichkeit der Beweise aufgehobene Untersuchung wieder aufgenommen werben kann, muß außer Zweifel gesehet senn:

- a) Daß die vorgekommenen Umstände oder Beweise in der vorigen Untersuchung entweder nicht bekannt gewesen, oder damahls nicht gehörig haben aufgekläret werden können;
  - b) daß fie wirklich bestehen;
- c) daß die neuen Beweismittel von der Art sind, daß sich mit Grund vorhersehen läßt, sie werden ben gehöriger Untersuchung vermögend seyn, den Beschulzdigten zum Geständnisse zu bewegen, oder dessen rechtliche Ueberweisung, wo nicht für sich allein, doch mit den vorigen Beweismitteln zusammen genommen, hervorzubringen.

(§. 336 St. G. B. ü. B.)

## S. 473.

Treffen die eben erwähnten brey Erfordernisse zu, alsdann kann die Untersuchung auch mit gefänglischer Anhaltung des Beschuldigten wieder vorgenommen werden. Fehlt aber nur eines davon, so kann der jenige, der das auf die Aushebung der Untersuchung ergangene Urtheil für sich hat, nicht ein Nahl außer Berhaft vernommen, noch sonst ein Schritt zur Erneuerung der Untersuchung wider ihn vorgenommen werden.

(§\$. 281 und 306 St. G. B. ü. B.)

Berhaftung und Einlieferung ber eines Berbrechens rechtlich beanzeigten Perfonen, nach Berfchiebenbeit ihrer perfonlichen Eigenfchaft.

(Siehe unter Diefer überfchrift Die Rovellen beim §. 282.)

## 8. 474.

Ber burch Urtheil von einem Berbrechen losges II. nach bergose fprocen, und ichuldlos erkläret worden ift, kann die= fes Berbrechens halber nur bann wieder zur Berant= wortung gezogen werden, wenn von der Zeit bes ergangenen Lossprechungsurtheiles das Berbrechen burch Berjährung noch nicht erloschen ift, und folche gang neue Beweismittel vorgefunden werden, woraus fich mit Grund die Berurtheilung erwarten läßt. Bor Einleitung ber Untersuchung muß jedoch bie Un= zeige an das Dbergericht gemacht, und die Entscheibung bierüber abgewartet werben \*).

(\$\$. 427, 206 und 472 St. G. B. û. B.)

## 6. 475.

Wider einen bereits zur Strafe verurtheilten III. wegen nen beroorbommen-Berbrecher kann wegen neu hervorgekommener Um: Der Berdome. ftande berfelben That nur bann eine neue Unterfudung Statt finden, wann biefe Umftande mit ben im \$. 472 angegebenen Erforderniffen verfeben, und fo be= schaffen find, daß nach bem Gefete eine weniaftens zehnjährige Strafe zu bestimmen mare, ba nur eine Strafe unter funf Jahren; ober, wann nach bem Befebe die Strafe bes Tobes ober lebenslangen Rerters bevorftunde, nur auf eine zeitliche Kerkerstrafe erkannt worden ift \*\*).

(Siebe die SS. 429, 447 I. Thl. und vergl. ben S. 437 St. G. II. Ihl.)

dube.

<sup>\*)</sup> Diefe Borfdrift fehlt in der Josef, allg. Er. G. D. \*\*) Rach der Josef, allg. Gr. G. D. (§. 226) tonnte ein verurtheilter Berbrecher Des nemlichen Berbrechens wegen nicht mehr in Unterfuchung gezogen werden, obicon neue Umftande hervortamen, bie, mofeen fie gur Beit Der Aburtheilung befannt gemefen maren, eine ftrengere Strafe nach fich gezogen hatten.

IV. wegen ei-nes gur Beit ber Aburtheilung unbefannt ge-bliebenen Ber-brechens von Gattung ;

Begen eines vor bem Strafurtheile begangenen Berbrechens eben berfelben Gattung, wie basjenige ift, worüber bereits bas Strafurtheil geschöpfet mor: eben berfelben ben, kann ber Berurtheilte nur bann zu einem neuen Berfahren gezogen werben, mann bie neu entbecten Umftande die im S. 472 ermabnten Erforderniffe baben, und zugleich die vorkommende Wiederhohlung bes Berbrechens von folder Urt ift, bag bas Befes insgemein eine wenigstens zehnjährige Strafe barauf verhänget, da in ber vorigen Aburtheilung die Strafe wegen biefer bamable nicht bekannt, ober nicht bemiefen gemefenen Bieberhohlung unter funf Sabren ausgemeffen worden. Wegen ehemahle unbekannt gemefener Wiederhohlung eines Verbrechens von minderer Urt kann ein neues Berfahren, nicht um eine strengere Strafe auszumeffen, fondern nur fo weit Statt finben, als es etwa auf eine Entschäbigung ankommt, und aus bem Zusammenhange ber vorigen Acten mit ben neu entbedten Umftanben, fich mit Grund hoffen läßt, eine Entschädigung verschaffen zu konnen.

> Unwendung bes S. 476 Gt. G. I. Ebl. in Fallen, wo Jemand im In: und Mustande ein Berbrechen begangen bat.

> 1479. Sofbecret vom 19. August 1820, in Rolge boch: fter Entidliegung vom 7. August n. 3. an fammtliche Appellations : Berichte, 3. 2825.

> (Prov. G. G. fur Bohmen, 2. Bd., G. 635, fur Dalmatien vom Jahre (Prov. G. S. für Böhmen, 2. BD., S. 835, jur Balmatien vom zapre 1820, S. 306, für Galizien und Lodomerien, 2. Jahrg., S. 311, für Jllirien, 2. Bd., S. 385, für die Lombardie, 2. Bd., 1. Tpl., S. 111, für Mähren und Schlesten, 2. Bd., S. 453, für Ofterreich ob der Enns und Salzburg. 2. Thl., S. 466, sur Ofterreich unter der Enns, 2. Thl., S. 507, für Seiermart, 2. Thl., S. 609, sur Troll und Borarlberg, 7. Bd., 2. Thl., S. 901, sur Benedig, 7. Bd., 2. Thl., S. 224 und Br. Er. G. R. R. B. 2. Thl., S. 507.)

> Seine t. t. Majeftat haben über einen, nach gepflogenem Ginvernehmen mit ber Sofcommiffion in 3. G. G. und ber vereinigten

Hoffanzlei, über die Frage: in wie weit der §. 476 bes I. Thl. des St. G. auf ben Fall anwendbar sei, wo ein Individuum hier Landes und im Aussande ein Berbrechen begangen hat? von der obersten Jufigstelle erstatteten allerunterthänigsten Vortrag zu entscheiben befunden: daß im Falle, wo ein Individuum hier Landes und im Ausslande Verbrechen derfelben oder verschiedener Gattung begangen hat, der öfterreichische Richter berechtigte und verpflichtet sei, diese Individuum wegen des gegen das österreichische Geseh im Inlande begangenen und noch nicht bestraften Verbrechens zur Untersuchung zu ziehen, ohne Unterschied, ob und wie der auswärtige Richter wegen abnlicher oder anderer Verbrechen bieses Individuum geurtheilt hat; boch sei Ausmessung er Errafe allerdings auf die im Aussande erlittene Strafe die gehörige Rücksicht zu nehmen. (\*16.)

Die politifde Abstrafung begrundet nicht die Anwendung bes §. 476 bes St. G. I. Ehl.

1478. Decret bes f. f. n. ö. Appellations : Gerichtes vom 8. Februar 1833, 3. 2131.
(Br. Cr. G. R. B. 3. Thl. S. 296.)

Die politische Abstrasung begründet nicht die Anwendung des §. 476, sondern die Untersuchung ist vorzunehmen, aber bei dem Urtheile auf die politische Bestrasung Rücksicht zu nehmen, und in dem Anfragsberichte an das Obergericht der Antrag des Eriminal-Gerichtes vorzulegen und zu begründen. (868, 868.)

## 8. 477.

Wenn ein ehemahls begangenes Berbrechen, von einer andern Gattung, als das, worüber das vorige Urtheil ergangen ist, oder, wenn von einer That, worüber bereits das Urtheil gefället worden, nach dem §. 475 neue Umstände von einer solchen Urt entdecket werden, vermöge welcher die That zu einer andern schwerzen Gattung der Verbrechen gehöret; kann die Untersuchung wieder vorgenommen werden, wosern

a) die bereits erkannte Strafe sich nicht langer als auf ein Sahr erstrecket, bas neu vorkommende Berbrechen hingegen nach dem Gesehe wenigstens eine fünfjährige Strafe nach sich zoge; oder



238 Bierg. Sptft. Bon Bieberaufn. ber Unterfud. 1c., 55. 478 - 480.

b) auf bas neu vorkommende Verbrechen bie Strafe bes Tobes, ober lebenslangen Kerkers gesethet, burch bas vorige Urtheil aber eine zeitliche Kerkerstrafe ausgemessen ist; ober

c) aus bem neu vorkommenden Verbrechen ein Schade zu ersehen, und gegrundete hoffnung vorhansten ift, daß die Entschädigung durch bas Verfahren

verschaffet werben fonne.

(§. 28 St. G. B. ü. B.)

## 8. 478.

wenigftens gum Behnfe ber Unterfuchung ber Ditfculbigen.

Wenn wider einen bereits Abgeurtheilten neue Anzeigungen eines vor seiner Aburtheilung von ihm in einer dem Gerichte noch unbekannten Gesellschaft begangenen Berbrechens vorkommen, kann derselbe in der Untersuchung zur Entdeckung der Mitschuldigen allerdings zur Rede gestellet werden, wenn gleich wieder ihn selbst nach der Anordnung der vorhergehenden Paragraphe wegen dieses neu hervorgekommenen Berbrechens kein neues Strasurtheil ergehen kann.

3 St. G. D. H. D.

## §. 479.

VI Bunt Bes weise ber Schuldlofigfeit eines Berurs theilten. Auch ber Abgeurtheilte selbst, und jedermann für ihn, kann die Wiederaufnehmung der Untersuchung fordern, wenn er durch das vorige Urtheil nicht für schuldlos erkannt ist, nun aber solche Beweise an die Sand gegeben werden, die in dervorigen Untersuchung nicht vorgekommen, und so beschaffen sind, daß sie gegründete Hoffnung zeigen, durch ihre Erörterung die Schuldlosigkeit des Abgeurtheilten wirklich außer Zweisel zu sehen. Befände sich ein solcher Abgeurtheilter in der Strafe, so hat er seine neuen Behelse, und die Wege, durch welche die Wahrheit derselben erforssehet werden kann, dem Vorsteher des Strafortes ans

jugeben : biefer bat in Gegenwart zweper Beugen ein genaues, von den Unwesenden zu unterfertigendes Prototoll darüber zu führen, und folches bem Criminal-Berichte zu überfenden, welches bie neu vorkommenden Umftande genau ermagen, wenn fie gegrunbet befunden werden, ben Abgeurtheilten unverzüg= lich aus ber Strafe vor fich ftellen laffen, und mit bemselben die Untersuchung wieder vornehmen foll.

(\$6, 470 und 280 St. G. B. ü. B.)

Der Berurtheilte ift nach ber Strafe jum Bebufe ber Bieberaufnahme ber Unterfuchung bie Mittheilung ber Enticheibungsgrunde bes Urtheiles ju verlangen nicht berechtiget.

1474. Sodfte Entidliegung vom 9. Detober 1822. (Pratob. Mat. 8, Bb., G. 271.)

Der wegen eines Berbrechens Berurtheilte ift nach ausgestandener Strafe jum Behufe bes Unfuchens um Wieberaufnahme ber Ilnterfuchung nach §. 479 bes St. G. B. I. Thl. bie Mittheilung ber Entscheidungsgrunde bes Urtheiles ju verlangen nicht berechtiget, und ift die Unordnung bes §. 464 in bem Falle bes verschiebenen Rechtsmittels bes Recurfes bier nicht auszudehnen.

## S. 480.

Eine neue Untersuchung mußinsgemein von dem- Criminal- Gejenigen Criminal-Gerichte vorgenommen werden, ben richte die neue unterfuchung welchem das vorige Urtheil ergangen ift. Demfelben vorgenommen muffen baber bie neu vorgekommenen Umftande angezeiget, die Beweismittel mitgetheilet, und ber Abgeurtheilte, wenn er noch in ber Strafe, ober wieder zu Berhaft gebracht ift, eingeliefert werben. Wenn er fich auf frenem Fuße befindet, und um feine Schuld: losigkeit darzuthun, selbst die neue Untersuchung verlanget, muß er fich vor eben bemfelben Criminal-Gerichte ftellen. Mur bann, wann bie neue Untersuchung nach dem S. 477 wegen einer andern That, als wor-

240 Bierg. Sptft. Bon Biebergufn, ber Unterfud . 2c., 5. 481.

über er hereits abgeurtheilt worden, vorzunehmen ift, liegt die neue Untersuchung dem Criminal : Gerichte ob, in dessen Bezirke der Beschuldigte nunmehr sich befindet.

(\$5. 481, 474-477 St. G. B. ü. B.)

Art und Weise der Einlieferung der Abgeurtheilten aus dem Provincials Strafhause an das Wr. Eriminal. Gericht zum Behufe der Wiederaufnahme ber Untersuchung.

1475. Decret bes f. f. n. d. Appellation & Gerichtes vom 22. Janner 1840, 3. 7942 und Regierung & Berordsnung vom 27. Juni 1840, 3. 36,631 an bief. f. Provincialstrafhaus Berwaltung und bas Biener Criminals Gericht.

(N. ö. Prov. G. S. 22. Thl., S. 211 und Wr. Gr. G. N. B. 3. Thl. S. 536.)

Über Einschreiten ber f. f. n. ö. Regierung findet sich bas f. f. n. ö. Appellations- und Eriminal-Obergericht veransaft, bem Wiener Eriminal-Gerichte über bie Art und Beise, wie bie Eriminal-Sträffinge, welche einer neuerlichen Untersuchung unterzogen werden sollen, aus bem f. f. n. ö. Provincial-Straffause an bas Eriminal-Gericht zu fellen sind, zur kunftigen Darnachachtung zu bebeuten:

1) Daß die Sträflinge, welche in neue Untersuchung gezogen werben, stets burch die Gefangenwarter bes requirirenden EriminatGerichtes abgeholet, und in das Gesangenhaus transportirt werden sollten, weil die Behörde, welche die neuerliche Untersuchung veranslaßt, berufen ist, die dazu ersorderlichen Mittel herzustellen, und es ihr auch vielleicht in Beziehung auf zu besorgende Collusionen wünschensberth sein, und nothwendig erscheinen durfte, solche bedenkliche Individuen durch das eigene Wachpersonale begleiten zu laffen.

2) Daß die Art und Beife ber Transportirung und Begleitung bes Sträflings in das Criminal-Gerichtshaus gefchloffen, ju Buß ober in Bagen lediglich nach bem Ermeffen der untersuchenden Behörde und auf ihre Koffen ju gescheben batte, ber allein die Nothwendigfeit eis

nes angemeffenen Berfahrens ju beurtheilen gufteben tann.

3) Daß ber Sträfling mit feiner eigenen Rleidung, und keineswegs mit ben hauskleidern abzuliefern fei, weil er von bem Momente, als er aus bem Strafhaufe austritt, wieder einem Inquifiten gleichzustellen bommt, dieß bem Sausgefete angemessen ift, da bie hauskleidung außer bem Sause burch aus nicht getragen werden solle, und bieß auch um fo ausführbarer ift, als jeber Straffing einen angemeffenen Unjug in ber Strafanftalt aufbewahrt bat; endlich

4) baß beffen Effecten und Barfchaft nur bann mitzugeben maren, wenn es bas Criminal-Gericht ausbrudlich verlangt.

## 6. 481.

Ben jeder wieder aufgenommenen Untersuchung gorm bes Berift in bem gangen Berfahren, und ber Aburtheilung aenau alles basjenige zu beobachten, mas bas gegen= wartige Gefetbuch in den vorhergehenden Sauptstuden vorschreibt. Ueber jebe folde Untersuchung muß wieder ein eigenes Urtheil geschöpfet werden. In der Beurtheilung ber Beweife find Die neuen Umftanbe mit benjenigen, die in ber vorigen Berhandlung vorgekommen, zusammen zu halten, und zu verbinden; und, wenn es auf Strafe ankommt, ift bas urtheil fo gu fallen, wie es bem Befete gemäß hatte gefallet werden muffen, wenn die fpater entbecten Berbrechen, und die nun vorhandenen Beweise gur Beit ber vorigen Aburtheilung bekannt gemefen maren. Ben Ausmeffung zeitlicher Kerkerstrafe foll jedoch bie bereits nach dem vorigenUrtheile ausgestandene Strafe in bie neue eingerechnet, und mare nach bem Gefete bie Todesftrafe verwirket, anstatt berfelben auf le-

Beantwortung ber Frage, ob ber Befdluß ber er: ften Inftang, bag bie Bieberaufnahme ber Unterfudung über ein in 66. 433 und 442 enthaltenes Berbreden nicht fatt babe, vor ber Ausfertigung, ber Oberbeborbe gur Bestätigung vorzulegen fei.

benslange ichwerfte Rerterftrafe erkannt werben.

1476. Decret bes f. f. n. o. Appellations . Berid. tes vom 25. 3anner 1836, 3. 2076.

(Br. Cr. G. N. B., 3. Ibl., G. 399.)

Uber bie bem oberften Berichtsbofe mit bierortigem Berichte vom 26. November 1832, 3. 11,458, porgelegten zwei allgemeinen Fragen : 16

Mander's fiftem. Sanbbud III.

242 Bierg. Sptft. Bon Wieberaufn. ber Unterfuch. zc., §. 481.

a) Ob bei ben den Appellations Gerichten oder bem oberften Gerichtshofe nach \$5. 433 und 442 I. Thi. bes St. G. B. vorbehaltenen Berbrechen auch ber Beschluft ber erften Instang, bag bie Biezberaufnahme ber Untersuchung über ein solches Berbrechen nicht Statt habe, vor ber Zusfertigung ben Oberbehörben zur Bestätigung vorzustean seif und

b) Ob ein Inquifit, gegen welchen bereits in letter Instang bas Urtheil, gegen welches feine weitere Berufung mehr Statt findet, er-flossen ift, auch schon vor ber Rundmachung besselben als abgeurtheilt anzusehen sei ober nicht? wurde bem f. f. n. ö. Uppellations-Gerichte mit Gobectete vom 18. Janner 1836, 3. 321, die Weisung babin

ertbeilt :

ad a) Berde das Appellations:Gericht auf die klare Berordnung bes §. 481 I. Thi. St. G. B., der das Berfahren bei Biederaufnahme von Untersuchungen dem Berfahren bei ersten Untersuchungen

gleichstellet, gewiesen.

ad b) Satten alle Rechtsfolgen, welche bas Strafgefet mit bem auf Strafe ergehenden Urtheile verbindet, ent vom Tage ber Rundmachung bes Strafuttheiles an ben Berurtheilten einzutreten, weßwegen auch ein Inquieilt erst vom Tage ber Kundmachung des Strafuttheiles an in Beziehung auf die Wiederaufnahme ber Untersuchung als abgeurtheilt zu betrachten fei.

Bei Bieberaufnahme einer Unter such ung müffen bie allgemeinen Fragstücke gestellt werden, und darf sich nicht auf eine frühere Untersuchung bezogen werden.

1477. hofbecret ber oberften Juftigftelle vom 8. November 1828, beziehungeweife Circulare vom 14. 3anner 1829, F. 7.

(Militar : G. G. Jahrg. 1829, G. 5.)

Die k. k. oberfte Justigstelle hat mittelst obigen Decretes bem illir. in. ö. Appellations: Gerichte aufgetragen, ben Landgerichten zu bemerken, baß die vorgeschriebenen allgemeinen Fragstücke bei Wieder-aufnahme einer Untersuchung borum nicht wegzulassen seiner heibert untersuchung vorkamen, indem jede neue Untersuchung ordentlich angefangen, und gesührt werden musse, und sich nicht bloß auf eine frühere Untersuchung bezogen werden durfe.

# Fünfzehntes Sauptftud.

Bon bem Berfahren wiber Abmefenbe ober Flüchtige.

#### S. 482.

Wenn gleich ber Thater eines der Obrigfeit befannt Rothmenige gewordenen Berbrechens gang unbefannt, ober fich beffelben zu bemachtigen, nicht möglich ift; fo muß boch stets, mas wegen Erforschung ber That, und ber bamit verbundenen Umftande, und wegen Berbenichaf= fung ber Beweismittel vorgeschrieben ift, vorgetehret, auch alles, mas dem Gefete gemäß bavon in Erfahrung gebracht worden, ben bem Criminal : Gerichte forgfältig aufbewahret werben, damit, wenn der Thäter funftig bervortame, bavon Gebrauch gemacht merben konne.

(S. 298 St. G. II. Thi.)

Grunde der umftandlichen Erhebung ber That, menn ber Thater unbefannt, ober nicht eingebracht mor-

(R. ö. Upp. Bdg, v. 18, Sanner 1793 beim 6. 232 (980.) und Sfb. v. 10. Ceptember 1819, N. 1604 d. 3 G. G. beim 6. 234 d) 923.)

Pflicht ber Civil = Criminal = Gerichte, ben Thatbeftand ju erheben, im Falle ber Thater unbefannt, ober fein Stand nicht ausgewiefen ift.

(Bfd. v. 24, Juni 1808, N. 847 d. 3 G. G. beim S. 218 (759.) und 5fb. v. 15. October 1819, N. 1614 b. 3. G. G. a. a. D. 760.)

Amtshanblung der Eriminal: Gerichte bei dem Berbrechen der Nachmachung öffentlicher Eredits: Papiere, und überhaupt bei allen ausgenommenen Berbrechen, wenn feine rechtlichen Anzeigungen wider eine bestimmte Person vorbanden find.

1478. Juftiz-Hofbecret vom 3. August 1827, an das p. ö. Appellations-Gericht.

(Beitfdrift für ö. R. zc., 1827, 3, Bb. G. 325.)

In gallen, wo binsichtlich unechter Credits Papiere das Erimianal Gericht eigentlich nur nach §. 482 bes ersten Theiles des Strafgeschüches, dassenige, was wegen Ersorichung der Stat und der damit verdunderen Umstände, und wegen Ferbeischaffung der Beweismittel vorgeschrieben ift, vorkehrt, damit, wenn der Thäter hervore käme, davon Gebrauch gemacht werden könne, wo aber noch jur Zeit gar keine rechtlichen Anzeigungen des begangenen Verbrechens wider eine bestimmte Person vorhanden sind, folglich auch weder auf die Einseitung einer Triminal untersuchung, noch auf die Albassung von der leiben ein Beschuß gefast werden kann, hat sich, außer den besonders vorgeschriedenen Anzeigen an die Prästden bei der Candes Behörde, die Amtshandlung des Eriminal Gerichtes nach Vorschrift des oben angeführten Paragrafes seibigtich auf die Ausschrung der gepflogenen Erhebungen ohne Vorsegung derselben an die Oberbehörden zu beschräften. (1479 und 1489.)

1479. Berordnung ber f. f. n. ö. Regierung vom 28. September 1827, 3. 54,442, an die Kreibamter.

(N. ö. Prov. G. S. 9. Thl., S. 586.)

Nach Eröffnung des k. k. n. ö. Appellations-Gerichtes vom 21. d. M. 2. 9228 wurde mit Hoftecrete vom 3. v. M. (143%) dem-felben erinnert, daß in Hallen, wo das Criminal Gericht eigentlich nur nach 5. 482 des St. S. B. I. Th. dassienige, was wegen Ersforschung der That, und der damit verbundenen Umftände, und wes gen Herbeischaffung der Beweismittel vorgeschrieben ist, vorkehrt, das mit, wenn der Thater hervorkame, davon Gebrauch gemacht werden konne, wo aber noch zur Zeit gar keine rechtlichen Anzeigungen des begangenen Verbrechens wider eine bestimmte Person vorhanden sind; folglich auch weder auf die Einseitung einer Criminal untersuchung, noch auf die Whassiung von derselben ein Beschluß gesaßt werden kann, sich außer der besonders vorgeschriebenen Anzeige an die Prässibien beider Landesbehörden die Amtsbandlung des Eriminal-Geriche

tes nach Borfdrift bes obangeführten Paragrafes lediglich auf die Aufbemahrung ber gepflogenen Erhebungen ohne Borlegung berfelben an

bie Oberbeborbe ju befdranten babe.

Herüber hat das f. f. n. ö. Appellations. Gericht unterm 11. v. M. 3. 7854 ben Auftragsbericht dabin erstattet, ob das hoftecret vom 3. v. N. h. 3. 1746 (1478) auf alle ercipirten Berbreden auszubehnen sei? worauf bem n. ö. Appellations. Gerichte bebeutet worben ift, daß, da das gedachte hofdecret weber ein neues Geseh, noch eine Gesehrläuterung, sondern bloß eine Einschärfung der bestehen Gesehe enthält, das Appellations. Gerichte lebiglich auf biese auch rücfsichtlich ber außer der Berfalfchung öffentlicher Eredits. Papiere noch weiters ausgenommenen Berbrechen hingewiesen werde. Won dem Inhalte dieser beiden Hoftweitet hat das Kreisamt sämmtliche Eriminal-Gerichte zu verständigen.

1480. Decret bes f. f. n. d. Uppellatione . Gerich. tes vom 21. December 1827, 3. 11,858.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thi., G. 156.)

In allen jenen Fallen ber Berfalfdung ber öffenflichen Erebitspapiere, mo die Vorlegung ber Voruntersuchungs : Acten gemäß
Hofbecretes vom 3. August d. I. 3. 1746 (1478.) zu unterbleiben hat, geniget es, wenn das Eriminal Gericht nach gefaßtem Beschluffe auf hinterlegung der Voruntersuchungs : Acten ih
der Registratur bis zur Aussindigmachung des Lhaters die Falfistotemit einem kurzen Berichte, worin des Beschusses und des Beweggrundes der Vorlegung der Falsisiate erwähnt wird, anher vorlege.

Pflicht der Eriminal: Gerichte, nach geendigtem Bergehren die Acten der Eivil: oder politischen Behöre de zu übergeben, damit über die befonderen Folgen der Abwesenheit oder Auswanderung des Berbrechers erkannt werde.

(Bfb. v. 2. April 1832, N. 2557 d. 3. G. S. beim §. 228 SBS.)

Maffegeln zum Behufe ber leichteren Ausforfcung ber Thater bei vortommenben Berbrechen.

(R. ö. App. Dec. v. 20. Dec. 1839, 3. 14,217 beim 5. 455 1895.)

246 Funfg. Sptft. Bon bem Berf. wiber 26m. u. Flucht. § 5. 483 u. 484.

Mufbemahrung ber falfchen Credits=Papiere.

(Hfd. v. 23, Februar 1816, N. 1813 d. J. G. S. beim & 239 (950.) Hfd. v. 2. April 1825, N. 2095 d. J. G. S. beim & 240 (974.) und Hfd. v. 5. October 1836 beim & 273 105%.

Mufbemahrung ber falfchen Mungen.

(36fd. v. 26. Nov. 1823 beim S. 244 (1001.) Ho. v. 1. Febr. 1836, 3. 2992 a, a. D. (1003.) und Ho. v. 5. October 1836 beim §. 273

### S. 483.

Borficht in bem Falle, baß ber Befchulbigte abwefenb ift.

Trifft die Beschuldigung eines verübten Verbechens einen Abwesenden, der aber wahrscheinlich nicht
flüchtig geworden ist; so muß alle Vorsicht angewenbet werden, daß er nicht etwa durch die Dessentlichkeit
ber Vorkehrungen in der vermeinten Sicherheit, dem
Gerichte seh nichts von ihm bekannt, gestöret, und
entweder von der Rückehr abgeschrecket, oder zur
Flucht gereißet, oder sonst bewogen werde, sich der
Nachforschung zu entziehen. In Fällen, wo etwas
solches zu besorgen ist, soll den Spuren des Aufenthaltes vielmehr im Stillen nachgesorschet, und durch
geheime Aussorderung der Obrigkeiten, in deren Bezirke der Thäter sich einfinden dürste, die Anhaltung
veranlasset werden.

(\$\$. 219-221 St. G. B. ü. B.)

Pflicht der Civil: und politifchen Beborbe, einen abmefenden eines Berbrechens Befdulbigten dem com: petenten Criminal: Gerichte angugeigen.

(Bfo. v. 2. Upril 1832, N. 2557 d. 3. G. G. beim S. 228 898.)

Schriftenwechfel ber inlänbifden Behörben unter einanber.

(Siehe unter diefer überfchrift die Rovellen beim 6. 345.)

Muslieferung eines öfterr. im Austande fich aufhaltenden Unterthans, megen eines im Inlande verüb: ten Berbrechens.

(Bfd. v. 10. Dec. 1908, N. 874 d. 3. G. C. beim S. 33 224.)

Odriftenwechfel ber inlandifden Beborben mit bem Muslanbe.

(Siebe Die Rovellen beim §. 33.)

## £. 484.

Beigen die Umstände, daß der Thater die Flucht Mitchtigen Tha. ergriffen hat, aber noch verfolgt werben tann; fo ift iere babbaft gu es Pflicht des Criminal-Gerichtes, alles vorzukehren, was immer bienlich feyn mag, um bes Thaters habhaft zu werben. Much muffen alle obrigkeitlichen Behörden bierin dem Criminal-Berichte an die Sand geben. Ben Berfolgung eines flüchtigen Berbrechers ift bie bazu aufgeforderte Behorde nicht bloß auf ihren obrigkeitlichen Begirk beschranket, sonbern kann bie Spur bes Berbrechers unmittelbar bis an bie außerften Granzen biefer gander verfolgen, ohne bag ihr von ben Obrigkeiten, beren Bezirk fie burchzieht, Sinberniffe geleget werden konnen; vielmehr find folche insgefammt verbunden, gemeinschaftliche Bulfe gu leiften.

Begrundung ber Gerichtsbarteit über ben flüchtigen Berbrecher burch die thatige Rachfegung.

(Sfd. v. 21. Janner 1820, N. 1643 b. 3. G. G. beim S. 221 5) (885.) Sfd. v. 10. Juli 1929, N. 2417 d. J. G. S. a. a. D. (886.) und n. ö. App. Dec. v. 26. Mary 1826, 3. 40.802 a. a. D. 887.)

Pflicht des apprebendirenden Gerichtes, ben Befduldigten an bas competente Criminal: Gericht ju überliefern.

(D. ö. Mpp. Dec, v. 9. Juni 1827, 3. 5862 beim S. 221, 5) 840.)

248 Funfg. Sptft. Bon bem Berf. wiber Abwefende u. Glucht. 6. 485.

Begründung ber Gerichtsbarfeit über ben flüchtigen Berbrecher burd Erfuchfdreiben.

1481. Decret bes f. f. n. ö. Appellation & Gerichtes vom 17. September 1832, 3. 9196 und beziehungsweifeabsichtitiche Rote bes in. ö. füftenländischen Appellations, und Eriminal Dergerichtes vom 6. September 1832, 3. 1447.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., G. 287.)

Ersuchschreiben gur Ausforschung eines wegen Verbrechens Beanzeigten begrunden wie Steckbriefe, Die Gerichtsbarkeit jenes Eriminal-Gerichtes, welches bas Ersuchschreiben erlaffen bat.

Borficht gegen Biberfetlichfeit und Entweichung ber zu verhaftenben Befculbigten. (Siehe unter Diefer Überfchrift Die Novellen beim 8, 292.)

Benehmen ber Polizeie und Sicherheits: Bachen gegen Berfolgte und Flüchtige.

(Btjb. v. 15, Janner 1833, N. 2589 b. 3. G. S. beim' S. 284 1088.)

## 9. 485.

(h) burch Stedbriefe.

Läßt sich von den erwähnten Mitteln der beabsichtigte Erfolg nicht erwarten, und ist die Person des Thäters aus unbezweifelten Merkmahlen, und solchen Unzeigungen bekannt, die nach dem Gesehe zum Vershafte zureichen; so sind sogleich Steckbriefe auszussenden.

(§. 441 St. G. II. Thi.)

Unterfdied der Stedbriefe von Perfonsbefdreibungen.

1482. Hofbecret vom 20. Mai 1804, 3. 7432. (v. Zimmerl's 966. 3. Thl., S. 329 und Kudler a. a. D. 2. Bb., S. 274.)

über eine vorgelegte Frage, welche Ausbehnung ber S. 441 bes II. Bollbes St. G. B. bei fo mannigfaltigen in biefem Paragrafe nicht ausgebrückten Arten der Entweichung sowohl hinsichtlich der Steckbriefe als Personsbeichreibung leiden durfte, bat die Hoftanglei im Einvernehmen mit der Hofcommission in Gesehsachen entschieden, daß zwischen Steckbriefen und Personsbeschreibungen allerdings ein Unterschied gemacht werden muffe, da erstere nur bei Eriminal Berbrechen gegen Flüchtlinge von der Eriminal Gerichtsbarteit nach Maßgabe des 5. 483 L. Bh. St. S. B., lettere aber bei schweren Polizei- übertretungen von der politischen Obrigkeit nach Abrichtiet des 5. 441 II. Thi. St. S. B. ausgesertiget werden muffen, und bei letteren Steckbriefe niemals Plaß greisen können \*). Die Beschränung er Personsbeschreibung auf eine geringere Anzahl von Källen sei eine Kolge der nothwendigen Unterscheidung zwischen Berbrechen und schweren Polizei übertretungen, welche die Gesetzgebung, wie sie die Grenzlinie von beiben durch die Abstuung der Strase auffallend bezeichnet habe, auch bei dem Werfahren nicht aus dem Gesichte verlieren konnte \*\*).

Indeffen handle ber erwähnte §. 441 nur von gerichtlichen Borgangen, und könne baber, nach seinem barauf eingeschränkten Gegenstante biog politischen Bortebrungen nirgende in ben Beg treten, noch weniger aber fteben Kundmachungen vermifter Personen, verlorener Kinder u. bgl. mit bem erwähnten Paragrafe in einigem Busammenbange, die, wie bisber, unbebenflich erlaffen werden können,

Erfuchfchreiben als Stellvertreter ber Stedbriefe. (R. 6. App. Dec. v. 17. Gept. 1832, 3. 9196 beim \$. 484 1481.)

Bedingung ber die rechtliche Befculbigung eines Berbrechens begründeten Ungeigungen.

(Bfd. v. 19. Marg 1819, N. 1549 b. 3. G. G. beim \$. 415 1249.)

Befchluß der Eriminal-Berichte gur Einleitung einer Eriminal-Unterfuchung.

(R. ö. App. Dec. v. 14. April 1819, 3. 3005 beim \$. 258 1087.)

Befdluß ber Eriminal=Behorben, gur Einleitung einer Eriminal=Unterfuchung.

(Hfb. v. 9. Februar 1882, N. 1836 d. J. G. S. 8 ad d) beim §. 418 (1357.) und Hfb. v. 22. März 1823, N. 1929 d. J. G. S. a. a. D. 1858.)

<sup>\*)</sup> Rudfichtlich der Bedingung, unter welche auch politische Behörden Stedbriefe ausfertigen durfen, fiehe Ofo. v. 10. Juli 1839, N. 2417 d. J. G. G. Ju Erfiens beim §. 221 5) (836.)

<sup>\*\*)</sup> Siehe rudfichtlich ber jeber Diefer Arten jutommenben Bezeichnung, bas ob ber ennf. Reggs. Dec. v. 30. April 1827, 3. 9230 beim \$. 487 (1489.)

Befchluß eines unvollständig befetten Magistrates jur Einleitung ber Eriminal = Untersuchung, bei Berschiedenheit ber Meinungen der ungeprüften Räthe.

(Bfd. v. 1. Auguft 1828, N. 2357 b. 3. G. G. beim \$. 163 464.)

Benehmen ber nicht befreiten Candgerichte in Steier: mart, rudfictlich ber Befchluffe gur Ginleitung ein ner Eriminalellnterfuchung.

(.6fd. v. 1. Mai 1830, N. 2462 d. 3. G. S. beim 6. 211 619.)

S. 486.

In welchen Ballen ebenfalls Steabriefe ju erlaffen finb?

Diese muffen auch unverzuglich gegen diejenigen ausgefertiget werden, welche aus bem Berhafte, wäherend ber Untersuchung, ober aus ber Strafe, zu enteweichen Mittel, gefunden haben.

(§§. 285 h) und 330 St. G. B. ü. B.)

Pflicht ber Eriminal: Berichte, von jedem Berhafteten die Personsbeschreibung in die Acten aufzunehmen, und diefelbe in ein eigenes Bormerkbuch einzutragen.

(Aft. v. 15. Mar; 1816, N. 1221 b. 3. G. G. beim 6. 330 1169.)

Beifung wegen Erlaffung ber Stedbriefe gegen Deft: Corbons: Übertreter.

1488. Hofbecret vom 18. Juni 1830, an das galigische Appellations Sericht, über deffen Bericht vom 11. Mai 1830, N. 2468 d. J. G. S.

Die von bem Appellations-Gerichte über bie Anfrage eines ihm untergeordneten Eriminal : Gerichtes: ob gegen Jemanden, welcher wegen Pest-Corbons-Ubertretung jur Untersuchung geeignet befunden wird, aber vor der Verhaftung entflieht, Steckbriefe zu erlassen seienn gegebene Weisung: daß sich dießfalls nach ben §§. 483 und 486, etiten Theiles des Strafgesehbuches, ju benehmen sei, wird zur Wifsenschaft genommen. Behandlung und Bestrafung ber erfolgten Entweis dung eines Inquifiten ober Straflings und ber bieran Odulbtragenben. (Siebe bie Rovellen beim 6, 330.)

#### S. 487.

In bem Stedbriefe muß die Perfon, gegen welche Inhaltunb Beer eraebt, auf bas beutlichfte tennbar gemacht merben. Das Criminal-Gericht entwirft ben Steckbrief, und überaibt folden bem Kreisamte, welches ihn fogleich burch eine eigene Currende, bie in engere Bezirke ein= getheilt wirb, und Sag und Racht zu laufen hat, ben Criminal-Gerichten und politifchen Dbrigkeiten feines Rreises mittheilet: augleich ift eine Abschrift an bie Landesstelle einzusenden, damit die Rundmachung im aanzen gande, und nach Erforderniß auch in andern Provinzen burch bie Landesstellen, wie auch nach Beschaffenheit ber Umstände burch die Zeitungsblätter eingeleitet werbe.

Benehmen ber Rreisamter rudfictlich ber Drudlegung und Beforberung ber Stedbriefe an bie Obrigfeiten.

1484. Soffanglei-Decret vom 13. Juni 1808. (Dolit, G. S. 30, Bb., S. 237.)

Die Polizei-Sofftelle bat eröffnet : Gie babe aus vielfaltigen Berbandlungen Gelegenheit gehabt, ju bemerten, bag bie Grectbriefe jur Anhaltung und Muffindung flüchtiger Berbrecher von ben Rreisamtern außerft langfam an bie Obrigfeiten und von biefen an bie Gemeinben verbreitet werben, woburch ber 3med ber Stedbriefe gang verloren gebe, und ber Flüchtling Duge genug gewinne, fich ber ibn verfolgenden Polizei-Mufficht in Schlupfwinkeln ober andern Bebieten zu ents gieben, auch gerathe ber Inhalt biefer Stechbriefe nach einiger Beit fo febr in Bergeffenbeit, bag ber Berbrecher nach einiger Beit wieber an ben Orten, mo er befdrieben ober verfolgt warb, ju ericeinen pflege, obne Befahr ju laufen, angehalten ju werben.

252 Funfg. Sptft. Bon bem Berf. wider Abmefenbe u. Fluchtl. S. 487.

Die landesstelle hat baher bie Rreisamter auf die schleunige Beforberung ber Steckbriefe an die Obrigfeiten wiederholt aufmerkfam ju machen.

1485. Berorbnung bee Guberniume in Bohmen vom 11. Juni 1819.

(Schobai ö. St. G. 8. 280., S. 209.)

Stedbriefe find unmittelbar von ben Rreisamtern in Drud ju legen.

1486. Berordnung bes Guberniums in Bohmen vom 21. April 1825, 3. 329, an bie Kreisamter, bie Stadthauptmannschaft, ben Prager Magistrat, und bie Gubernial-Einreichungs-Protocolls-Direction.

(Böhm. Prov. G. S. 7. Bb., S. 90 und v. Schohai, ö. St. G. 2. Bb., S. 209.)

Tene Steckbriefe, welche von bem Berauner und Kaurzimer Kreisamte, bann von bem Prager-Criminal-Gerichte gegenwärtig bei ber Lanbesstelle jum Behufe beren Drucklegung zu verlegen sind, sind ber Stabthauptmannschaft zu Prag so schleunig als möglich zur Drucklegung zuzusenden. — — —

1487. Gubernial-Berordnung vom 8. Juli 1825, an die Kreisamter und die Stadthauptmannschaft, 3. 33,045.

(Böhm. Prov. G. G. 7. Bd., G. 160.)

Im Nachhange zu ber Gubernialweisung vom 21. April I. 3. 329 (1486.) wird ben f. Rreidantern zur Erzielung eines gleichförmigen und zur Erzeichung bes beabsichtigten Zweckes nothwendigen Werfahrens bedeutet: in Zukunft sammtliche Steekbriefe und Beschreibungen gestohlener Sachen u. bgl. sowohl in beutscher als in böhmischer Oprache zu veranlassen, zur Wermeidung größerer Untosten ieboch nach Möglichkeit diese Drucklegungen in beiben Sprachen auf einem und bemselben Blatte einzuleiten.

Berfaffung und Bertheilung ber Stedbriefe und Beforeibungen geftohlener Sachen an bie ungarifchen Beborben.

1487 a) Gubernial Berordnung vom 7. August 1826, 3. 41,875, an bie f. Kreisämter und die Stadthauptmannschaft.

(Böhm. Prov. G. S. 8. Bd., G. 147.)

Es haben bereits einige t. Kreisamter bie Unfrage gemacht, welche ungarischen Beborben ju Folge ber Gubernial : Circular-Bersorbnung vom 21. April 1825, 3. 329 (1486.) mit Steckbriefen und Beschreibungen gestohlener Sachen, bann mit wie viel Eremplarien zu betheilen ift, und ob biese bloß in beutscher und bohmischer ober in lateinischer Sprache verfast fein follen.

Aus diesem Anlasse wird ben k. Kreisamtern 2c. jur Wissenschaft und künftigen Nachachtung bedeutet, daß die Steckbriese und Beschreibungen der gestohlenen Sachen der ungarischen k. k. Schatkhalterei und gem k. k. Landesgubernium in Klausenburg in eben derzelben Angahl, wie den, den k. Kreisamtern mit Gubernial- Verordnung vom 21. Upril 1825, 3. 329 in dem mitgetheilten Verzeichnisse bekannt gemachten ausländischen Landesregierungen zur weitern Kundmachungs- Veranlassung zuglenden sind; wobei es sich sedon von selbst versteht, daß diese Exemplare nach Anordnung des mit Gub. Abg. vom 27. Mai l. J. H. 3. 26,918 (böhm. Prov. G. S. 8. 8b. S. 100) bekannt gemachten Hostanzleis Decretes vom 29. April l. J. 12,188 in lateinischer Sprache verfaßt sein müssen.

Urt und Beife ber Verfaffung ber Befdreibungen ber Verbrecher.

1488. Berordnung bes Guberniums in Bohmen vom 16. April 1819.

(Schohai d. St. G. 2, Bb., G. 208.)

Die Beschreibungen ber Berbrecher ober eines Berbrechens verbachtigen Menschen find nachstebend ju verfaffen:

Namen, Berbrechen ober Berbacht; Alter; Größe; Figur; Saare; Augen; Nase; Gesichtefarbe; sonstige Kennzeichen im Gefichte, am Körper; Stirne; Sprache und Mundart; Gang und Saltung; Kleidung; sonstige Gewohnheiten; Kreis, herrschaft und Ort bes legten Ausenthaltes; Art ber Flucht; sonstige Ammerkung.

254 Funfg. Sptft. Bon b. Berf. wiber Ubwefenbe u. Flucht. S. 487.

Benehmen ber ob ber ennf. f. f. Polizei: Direction rudfichtlich ber Stedbriefe.

1489. Regierunge Decret vom 30. April 1827, 3. 9230.

(Db der ennf. Prov. G. G. 9. Thl., G. 141.)

Die Regierung hat ber f. f. Polizei Direction unterm 26. Dor vember 1822, 3. 26,129 eröffnet, bag

a) Die Beschreibungen über Berbrechen mit ber Aufschrift Ste de briefe, Die Beschreibungen über ichwere Polizei ellebertretungen, und llebertreter schlechtweg mit ber Aufschrift Beschreibungen bezeichnet, und bie Stedbriefe von ben Beschreibungen abgesonbert auf eigene Blatter gebrucht werben sollen;

b) baß außer ben im §. 441 II. Thi. Des Et. G. B. bezeichneten Fallen auch über bie als ichwere Polizei : Ubertretungen vortommenben Diebstahle, Beruntreuungen und Betrugereion Befchrei-

bungen erlaffen werben burfen.

Bur Bermeidung allfälliger Conflicte über die Competenz ber Berichte und ben Ersag ber Untersuchungs Roften wird biefe Berfügung allgemein bekannt gemacht, und zugleich angeordnet, baß in diesen Stedbriefen ober Beschreibungen nicht nur bie Behörden, welche selassen, bezeichnet, sondern auch die Bestimmungen ausgedrückt sein muffen, ob sie wegen Berbrechen ober schweren Polizei-Uebertretungen erlassen werden.

Benehmen ber f. t. Polizei=Direction und ber politifchen Behörden im Ruftenlande hinfichtlich ber Steckbriefe.

1490. Gubernial-Berordnung vom 14. Marz 1839, 3. 5471, Rote an die Stadt: und Candrechte zu Laisbach und Klagenfurt und an das t. t. in. ö. füftenlänsbische Appellations-Gericht.

(Allirifde Prov. G. S. 21. 28b., G. 371.)

Man hat ichon öfter bemerkt, daß die Steckbriefe, bann bie Personen und Effecten Beidreibungen von mehreren Polizei ober politischen Beborben zugleich in Drud gelegt, und bann vertheilt werben, wodurch die Drudfoften zum Nachtheile bes allerhöchsten arrars vermehrt werben, ohne daß baburch die Bekanntmachung an Schnelligfeit gewänne.

Sinfichtlich ber Steckbriefe insbesondere tritt aber ber Umftand ein, baß, wenn ein Eriminal Gericht die Bekanntmachung eines Beteckbriefes in ber gangen Proving wunfchet, und fich nach §. 487 bes I. Bb. bes St. G. B. an die Landesftelle wendet, viel Beit ver-

loren gebet, welches namentlich bei ben Erfuchen bes f. f. Stadt: und Landrechtes in Rlagenfurt ber Rall ift.

Um biefem Umftande ju begegnen, wird mit ber unterm 21. Februar 1839, 3. 1682-1809 erhaltenen Buftimmung bes f. t. Ip: vellations: und Criminal Obergerichtes Folgendes feftgefest:

- I. Perfond: und Effectenbeschreibungen bei Dieb: ftablen, Beranbungen, Berluften zc.
- a) Da biefe immer von ber bienigen Polizei-Direction ober bem Polizei-Commiffariate ju Rlagenfurt ober einem ber funf Rreisamter unmittelbar ausgeben, je nachbem fich ber Borfall an einem ober bem anderen Orte ereignet bat; fo foll bie Befdreibung gleich von ber erften Beborbe, welche biefelbe erlagt, fur alle jene Bebiets: theile in Drud gelegt werben, in benen fie bie Bekanntwerdung beabfichtiget.

b) Die Bahl ber in jedem Kreife für alle mit ber polizeilichen Mufnicht beauftragten Polizeis, politifden und Cameral-Beborben und Organe benothigten Eremplare ift in bem Musmeife vom 30. November 1838 (welcher ben obgenannten Beborben gleichzeitig mitgetheilt

murte) erfictlich.

c) Die Polizei-Direction und bas Polizei-Commiffariat find unmittelbar ju betheilen. Alle anderen Eremplare find an bas betreffenbe Rreisamt ju fenden, welches die Begirts: Obrigteiten (Landgerichte), bann bie Cameral-Beborben, Umter zc. und gwar die letteren auf bem fürzeften Bege, mittel : ober unmittelbar mit ben nothigen Eremplaren ju verfeben baben.

d) Daß in bochft bringenben gallen fich nicht an biefen Beg ber Bekanntmachung allein ju binden fei, verfteht fich von felbft, und es muß diefes ber Ginficht unt Rlugbeit ber Beborben überlaffen bleiben.

#### II. Stedbriefe.

Bei bem Umftanbe, bag bie Betanntmachung mobl felten auf einen einzigen Rreis befdrantt werben burfte, werben bie f. t. Stabt-

und Landrechte in Laibach und Rlagenfurt erfuct:

a) fich gleich unmittelhar, und zwar bas biefige an bie f. f. Do: lizei = Direction, welche bie Drucklegung und Bekanntmachung fur gang Rrain beforgen wird , bas Rlagenfurter aber an bas bortige Rreibamt, welches jenes Gefcaft fur gang Rarntben übernimmt, ju permenben.

b) Sollte die Befanntmachung in bem gangen Gouvernemente. Bebiete nothig fein, fo mare biefes ber sub a) genannten Beborbe me: gen ber Babl ber ju brudenben Eremplare und beren Berfenbung ausbrudlich ju eröffnen.

c) Es ift genugenb, wenn unter Einem bas ad a) ober b) Ber-

256 Funfg. Sptft. Bonb. Werf. wiber Ubwefenbe u. Flucht. 6. 488.

fügte ber Landesstelle jur Biffenichaft von Geite bes betreffenben

Stabt: und Canbrechtes mitgetheilt wirb.

d) Im übrigen wurde fich an bas nub I Gesagte zu halten sein. Endich versteht es fich von selbst, daß auch die f. f. Eriminaf- Gerichte nach §. 489 bes I. Thi. bes St. G. B. in ben Fall sommen fönnen, und somit berechtiget sind, Beschreibungen über gestohlene ober geraubte, ober sonft auf ein Berbrechen Bezug habende Gegenfande unmittelbar zu erlaffen, und bas hierbei insbesonbere auch die m Klagensurter Kreise noch bestehenden freien Landgerichte Hollensburg, Sonegg, Saimburg und Ehrenegg zu berücklichtigen kommen.

#### 6. 488.

Das Criminal : Gericht ober die politische Obrigteit, so einen Steckbrief erhält, hat denselben sogleich
allen ihren zur öffentlichen Wachsamkeit bestellten Beamten, und den Vorstehern aller in ihrem Bezirke besindlichen Gemeinden bekannt zu machen, damit nicht
nur von ihnen selbst alle zweckmäßige Vorsorge getragen, sondern auch durch sie jedermann, besonders aber
jeder Hausvater ausmerksam gemacht werde, die Anzeige zu thun, wenn ihm eine der beschriebenen ähnliche Person vorkommen sollte \*).

(§. 221 5) und 6) St. G. B. ü. B.)

Berfahren gegen einen eines bestimmten im Auslanbe verübten Berbrechens Beschuldigten steckbrieflich verfolgten Fremden bei feiner Betretung.

(Sfb. v. 10. December 1808, N. 874 b. 3. G. G. ad 2) beim §. 33

<sup>\*)</sup> Rach der Josef. allg. Er. G. D. (§. 212) war diese Aundmachung auf dem Steabriefe anzumerken, und wenigstens dreimal von halb zu halben Jahre zu wiederholen, wenn nicht die Nachricht einlaugte, daß die durch die Steabriefe beschriebene Person bereitst ergriffen worden ist. Daher hatte das Eriminal-Gericht, wo diese Person angehalten wurde, sogleich die Anzeige an alle diejenigen Obrigkeiten zu erlassen, an welche der Gerebrief gesendet worden ist.

Abstellung ber Digbrauche rudfichtlich ber Berbreitung ber Stedbriefe auf bem Canbe.

**1491.** Subernial - Rundmachung vom 12. Mai 1818, 3. 12,149.

(Prov. G. G. für Tirol und Borariberg, 5. Bb., G. 455.)

Man hat die Anzeige erhalten, daß auf bem lande die Befchreibungen ber entwendeten Sachen und ber zu verfolgenden Berbrecher und verbächtigen Personen öffentlich affigirt werden, und daß von den Gerichtsdienern und den Gemeindevorstehern, an welche mitunter diese Beschreibungen gegeben werden, auch in den Hausen mit benselben Migbrauch geschebe. Da durch einen solchen Unfug der Zweck berselben vereitelt wird, indem die Beschriebenen Kenntnis erlangen, so hat das k. k. Kreisamt die Landgerichte zur Unssellung und für die Zutunft zu einer größeren Ausmertsamkeit schleunig anzuweisen.

Berfahren mit Stedbriefen von Seite ber ungariichen Beborben.

1498. hoffanglei - Decret vom 21. Marg 1821, an bas inneröfterreichifche Lanbes - Gubernium, N. 1748 b. 3. G. €.

Die königlich ungarische hofkanglei hat ber königlich ungarischen Statthalterei bereits aufgetragen, baß fie alle ihr untergeordneten Beborben versalte, bie ihnen aus ben f. f. Provingen auch ohne Begleitungsschreiben gutommenben Geedkriefe und Beschreibungen angunehmen, und in Umlauf zu seinen wogegen auch von Seite ber ungarischen Beborben bergleichen Seberbriefe auf die nemliche Art an bie innerösterreichischen Behörden abzusertigen sein werden.

Art und Beife ber Uberlieferung ber ftedbrieflich Berfolgten.

(R. ö. Upp. Decr. v. 9. Juni 1827, 3, 5862 beim §. 221 5) 840.)

Magregeln gur Evibenghaltung und leichteren Entbedung ber ftedbrieflich Berfolgten.

1403. Gubernial Berordnung vom 29. November 1827, 3. 47,802 an die f. Kreisämter, Stadthauptsmannschaft und ben Prager Magistrat.

Um sowohl bie bei bem bisherigen Berfahren erichwerte Uberficht ber Beschreibungen von Berbrechen und ihrer Thater zu erleich-Maucher's Siften. Sanbbuch III.

## 258 Bunfg. Sptift. Bon b. Berf. wider Ubwefende u. Blucht. S. 488.

tern, als auch die fur die öffentliche: und Privat-Gicherheit so fehr erforderliche schnelle Entdeckung und Sabhaftwerdung ber beschriebenen Personen zu erzielen, haben die Kreisamter sammtlichen Dominien und Magistraten aufzutragen, in Jukunft die ihnen zukommenden Stedbriefe und Personsbeschreibungen in ein nach dem anliegenden Muster / zu verlegendes Verzeichnist einzutragen, und solches stets in Evideng zu halten, worauf bei den Bezirksbereisungen zu sehen ist. (1494.)

/. Beilage jur Gub. 20 g. vom 29. Nov. 1827, Gub. 3. 47,802.

|                                                                                       | C. de                                                                         |                                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| Wenzel<br>Melta                                                                       | 3. B.<br>Unton<br>Nowat,<br>auch<br>Hufaken-<br>anton                         | Name Perfon Alter                                 |  |  |
| mittler<br>unterfet.                                                                  | groß,                                                                         |                                                   |  |  |
| 8                                                                                     | **                                                                            |                                                   |  |  |
| breit                                                                                 | flumpf                                                                        | Rafe                                              |  |  |
| Dog<br>Dog                                                                            | läng:<br>licht                                                                | Gefict Saare                                      |  |  |
| (dwar)                                                                                | buntel                                                                        | Saare                                             |  |  |
| fcwacz bohmifc                                                                        | böhmifch<br>und<br>beutsch                                                    | Sprict                                            |  |  |
| betto 5918 anno 1819                                                                  | Pilibner<br>Areits<br>Umth<br>3. 12,292<br>anno<br>1825                       | Beschrie-                                         |  |  |
| Raub                                                                                  | Betrug<br>und<br>Diebstahl                                                    | Wegen                                             |  |  |
| Marionettensfpieler, Roß-<br>händler;<br>rümpft oft die<br>Na fe, wenn<br>er fpricht. | Sat fehr fins<br>ftern Bild',<br>und links am<br>Kopfe eine<br>kleine Platte. | Besonbere<br>Rennzeichen<br>und Anmer-<br>tungen. |  |  |

1494. Gubernial-Berordnung vom 22. Mai 1828, 3. 3. 16,848, an bie Rreisamter.

(Böhm. Prov. G. G. 10. Bb., G. 212.)

Die noch immermahrent fo baufig vorfallenden nachtlichen Ginbruche und Raubereien, bann bie ungabligen Diebstähle geben ben traurigen Beweis, wie groß die Bahl ber bas Berbrechen bes Diebftables als Gewerbe treibenden Perfonen ift, wie ausgebreitet ibre Berbindungen find, und welche baufige Unterftugung Diefelben unter ben Canbesbewohnern finden muffen, ba fonft ibre Entbedung nicht fo fdwierig fein konnte.

Daß aber auch jum Theile Machlaffigfeit von Geite ber Doligeis und Ortsbehörden, und wo nicht gangliche Mugerachtlaffung, boch wenigstens eine große Lauigfeit in Sandhabung ber auf bie Berbutung ber Berbrechen und Entbedung ber Berbrecher abzielenben Borfdriften und ber fo bringend notbigen polizeilichen Mufficht bieran Die Oculb trage, ift mobl an fich nicht zu bezweifeln, und wird auch burch bie Er-

fabrungen ber Criminal = Berichte bestätiget.

Wenn es auch ber Bachfamteit ber Beborben feltener gelingen burfte, ber Musführung ber bereits unternommenen Berbrechen juvorjutommen, fo ift es boch gewiß, bag bei einer volltommen gut organifir= ten, zuverläffigen Individuen anvertrauten Candes = Polizei die Entbedung und Sabhaftwerdung ber bebeutenberen Berbrecher felten verfehlt werben burfte, wo bann bie Berbrechen balb aufboren, ober boch viel feltener werben murben. Mur burch bas gemeinsame Birten aller Beborben ift es möglich, die fo unumganglich nothige Evidenz ber jum Theil icon bekannten, jedoch in Freiheit fich befindenden und fortmabrent bas land beunruhigenden Berbrecher, bann ber vielen bes Berbrechens verbachtigen Individuen ju erlangen, und es ift fein Dittel außer 2icht ju laffen, burch welches biefe erleichtert und fo eine fichere Grundlage ju einem fraftigen Verfahren gegen biefe gefährliche, bas Canb in Schrecken fetenbe Baunerbanbe gelegt merben fann.

Mit Gubernial : Berordnung vom 29. November 1827, Gub. 3. 47,802 (1498.) murbe ferner ben Rreibamtern aufgetragen, jur Erleichterung ber Überficht ber Befchreibungen von Berbrechern und ibrer Thaten die Beranlaffung ju treffen, bag bei fammtlichen Dominien und Magiftraten nach einem vom Rreisamte mitgetheilten Formulare ein Bergeichniß verfaßt werbe, in welches fammtliche benfelben sufommende Steckbriefe und Derfonsbeschreibungen einzutragen feien.

Damit übrigens biefe nach bem ben f. Rreibamtern mit eben ermabnter Gubernial : Berordnung mitgetheilten Mufter ju entwerfende Tabelle ihren 3med volltommen erreiche, bat bie f. f. Candesftelle ber-

felben noch folgende Rubriten beigufügen befunden :

1. Die Farbe ber Mugen als ein ficheres, unveranderliches Renn-

geichen eines Menfchen;

2. ben Beburtsort, ben Ort bes letten ober gewöhnlichen Mufenthaltes, Die Begend, mo fich ber Befdriebene gewöhnlich berumgutreiben pflegt, durch welche Angabe die Ergreifung, so wie die Erdreterung ber jedem Einzelnen gur Laft fallenden Berbrechen sehr erlichtert wird. Endlich ist auch eine Aubrit fur bie Namen berjenigen zu eröffenen, mit welchen bie Berhafteten in ber engften Berbindung ftanben.

Damit die Rubrit Unmerkung nicht complicirt werbe, ift in ber erften Rubrit biefer Sabelle nebft bem Ramen auch die perfonliche

Befdaftigung anzufeten.

Indem übrigens ben f. Areisamtern nebenliegend ein Formular // ber nach ben obigen Indeutungen abgeanberten Tabelle zu bem Ende mitgetheilt wird, um die Unterbehörden unter Beziehung auf die oben erwähnte Gubernial : Berordnung anzuweisen, bem damals angeordenten Berzeichniffe die zugesetzten Rubriken beizufügen, haben dieselben die Dominien und Magistrate zugleich anzuweisen, alle an sie gelangten Personsbeschreibungen zu sammeln, und barüber einen ale fabetischen Elendus zu führen, in welchen alle Namen, die der Berfolgte führt, einzutragen sind, um bei Ergreifung jedes ausweissofen Menschen sich durch die Einsicht dieses Elendus zu überzeugen, ob

biefe Derfon von irgend einem Gerichte verfolgt werbe.

Uber Die orbentliche Rubrung Diefes Elendus baben Die E. Rreisamter bei ben Begirkebereifungen ju machen, die Obrigkeiten find aber auch insbefondere anzuweisen, in jenen Berichten, mittelft beren fie Die Odublinge an bas f. Rreisamt abliefern, immer ausbrucklich ju bemerten : ob ber Schubling von irgend einem Gerichte verfolat morben fei ober nicht. Much ift mit Strenge barauf ju achten, baß bei Abidiebung gefährlicher Dersonen mit ber größten Bebutfamteit vorgegangen, und nur ftarte verläßliche Convojanten beigegeben merben. Die auf kleineren Dominien wohl nicht ftrenge beobachteten Pafvorfdriften find ben Unterbeborben neuerlich in Erinnerung ju bringen, und gelegenheitlich ber Begirte- ober fonftigen Commiffionereifen burch Einsicht ber Pagprotocolle fich bavon ju überzeugen, bag auf feinen Rall von einem Umte frembberrichaftlicher Unterthanen, welche, wenn auch mit Confens bafelbit fich aufhalten , fo lange fie nicht im gefettis den Bege in bie Jurisdiction besfelben aufgenommen worben find . Paffe ertheilt werben. Die bagegen banbelnden Beamten find ohne alle Dadfict zur Berantwortung und ftrengen Strafe zu zieben. --

Es wird von Seite ber Eriminal-Behörben barüber geklagt, baß von vielen politischen Beborben bei Aufnahme bes Thatbeikandes vers wibter Berbrechen häufig mit ber größten Cauigkeit vorgegangen werde; manche Vertrechen bleiben ben Eriminal Gerichten ganz unbekannt ober werben erst nach langer Zeit angezeigt, wenn alle Spuren zur Entbedung bes Thaters bereits verschwunden sind; auch ergeben sich Falle, wo Ergriffene schon früher begangene Verbrechen bekennen, von welchen der Thatbestand ursprünglich gar nicht aufgenommen wurde, später aber gar nicht, ober boch nicht mehr vollständig aufgenommen werden kann; die f. Kreisämter haben daher alle Amter und Massistate unter strenger Verantwortung auf die genaue Besolgung der \$5. 226, 276 und 277 bes St. G. B. I. Th. hinzuweisen und

jugleich anguordnen, daß bei jedem Amte ein Protocoll über bie in feinem Gerichtsbezirke verübten Berbrechen geführt werde, in weldem vorzüglich in brei Rubriken anguführen ift:

a) wenn bas Berbrechen verübt;

b) wenn die Erhebung gepflogen, und

o) wenn die Acten bem Criminal-Gerichte übergeben worben find. Uber die Befolgung Diefes Auftrages haben die f. Rreisamter ju machen.

Die Beichreibungen gestohlener Gachen find übrigent fogleich nicht nur allen Rreisamtern und ber Prager f. Stadthauptmannschaft, sondern auch allen Criminal : Gerichten Bohmens unmittels bar, jenen der angrenzenden Provingen aber durch die Rreisamter mitzutheilen. Auf gleiche Weise find auch die in jedem Bezirke von unbekannten Thatern verübten Morde, Todtschlige und andere Berschen allen Eriminal. Gerichten des Landes bekannt zu machen.

Durch eine genaue Beobachtung biefer Borschriften wird bie Entbekung ber bas land burchziehenben Berbrecher um vieles erleichtert werden; indem man baber auf ben regen Eifer und bie thätige Mitwirkung ber t. Kreikamter rechnet, glaubt man mit Zuversicht hoffen zu können, daß in kurzer Zeit die zahlreichen Mitglieber ber die Landbewohner in Schrecken seigenden Banden, welde bisher noch den Verfolgungen der Behörden sich zu entziehen wusten, werbent eingesangen und unschäblich gemacht werden. (2455)

'/. Formular gur Gub. Bbg v. 22. Mai 1828, G. 3. 16,848.

| Maine und Beschäftigung | Ceburteort 3 30 | Det des lesten oder gewöhnlischen Apen Aufenthaltes | chen Aufenthaltes Pflegt fich berumgutreiben. | Steht in naberer Berbindung<br>ober geröhnlichem Umgange<br>mit | Perfon | 1     |               | Geficht | Sagre<br>Angen | ien B | Sprache | Mird bes |             | Befondere<br>Renngeles<br>chen, und |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|---------|----------------|-------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                         |                 |                                                     |                                               |                                                                 |        | After | Mirer<br>Nofe |         |                | Ang   |         | von      | wes<br>gen  | gen.                                |
| n n                     | 7               | < p                                                 | 11                                            | -                                                               |        |       |               | 1       | 1              | 1/2   | 4       | 70       | 50.0        | ્કાત્તે.∣વ                          |
| ,                       | 1               | 03<br>1e).                                          | i.a                                           | (* )                                                            |        |       |               |         | ) (2.<br>() () | 5     | 4 8 7   | 91.7     | ( )<br>( −1 | in SCI                              |
| 0                       | 14              | el ti                                               |                                               |                                                                 |        | -1.6  |               |         |                |       |         | 7        | - · 4       | 16.7                                |

Betheilung der Eriminal. Gerichte mit ber erforberlichen Ungahl von Perfons: und Sachbefdreibungen.

1495. Gubernial Berordnung vom 16. August 1828, an fammtliche Kreisamter, Stadthauptmannschaft und ben Prager Magistrat, 3. 34,995.

(Böhm. Prov. G. G. 10, Bb., G. 408.)

Um in Ansehung ber an die Eriminal: Gerichte einzusendennen Beschreibungen über die in jedem Bezirke von unbekannten Thatern verübten Morte, Todschläge und andere Berbrechen ein gleichförmiges Berfahren zu beobachten, und bahin zu wirken, daß jedem Eriminal-Gerichte berlei Beschreibungen so ichteunig als möglich zukommen, ist es nothwendig, daß jedem f. Kreisamte statt ber bisherigen gewöhnlich zugesendeten vier Erempsare wenigstens fünf bis sieben, oder nach Beschaffenheit der Umftande auch noch mehrere derselben mitgetheilt werden.

Dieß wird ben f. Kreisamtern mit Bejug auf die Gubernial-Berordnung vom 22. Mai l. 3. G. 3. 16,848 (1494.) jur Biffenichaft und Nachachtung in vorkommenden Fallen bedeutet.

Pflicht ber politifchen Behörben, bie erlaffenen Stedbriefe bem betreffenben Eriminal- Gerichte gur Abfchrift mitgutheilen.

(Cteierm. Gub. 20bg. v. 9. Mai 1838, 3. 7423, beim §. 221, 5) \$28.)

Benehmen bes Eriminal-Gerichtes rudfichtlich ber ftedbrieflich verfolgten, in ber Folge eingebrachten Befculbigten.

(Db ber ennf. Reggs. Dec. v. 25. April 1795 beim S. 282 (1088.) und oft. v. 9. Rov. 1801 a. a. D. 1084.)

Benehmen ber f. f. Finangwade hinfichtlich ber mit Stedbriefen verfolgten Perfonen.

1495 a) Circulare ber f. f. Landebregierung im Erzherzogthum Sperreich vom 5. Mai 1843.
(Beitschrift für ö. R. 1c. 1843, Mai-Best, S. 235 und 239.)

\$. 51. Eine befondere Aufmerksamkeit hat die Finangmache auf — biejenigen Personen gu richten, die berfelben burch bie von ben

Polizei-Beborben mitgetheilten Perfonebefdreibungen ober Stedbriefe bekannt gemacht werben.

- Die Personen, welche von ben Polizei: ober Gerichts- Beborben mit Steckbriesen ober Personsbeschreibungen verfolgt werben, hat bie Finanzwache, falls sie bieselben bei ber Ausübung bes vorgeschriebenen Dienstes trifft, zu verhaften, und an bie nächste Obrigsteit, - gur weiteren 2imtshandlung zu überliefern.

### £. 489.

Bie ben Steckbriefen, fo ift auch ben ber Bes o) Befdreibung schreibung und Rundmachung des gestohlenen, oder geraubten Gutes, des Gegenstandes eines verübten Begenhabet bet
gerbrichens. truges, ber unternommenen Berfälfdung öffentlicher Creditspapiere ober Mungen fich zu benehmen. Wenn eine folche Befdreibung Gegenstande von größerem Berthe, ober von folder Beschaffenheit betrifft, baß Soffnung vorhanden ift, burch ihre Bekanntmachuna ben Thater felbst zu entbeden, ober noch ferneres Uebel zu verbinbern, ober bemienigen, ber Schaben leidet, Entschädigung zu verschaffen; fo tann bie Befanntmachung fogleich vorgenommen werben. Beb Beidreibungen verfälichter öffentlicher Creditspapiere ober Mungen aber muß vorläufig die Unzeige ben bem Dbergerichte geschehen, welches fich barüber mit ber Landesftelle in das Bernehmen zu fegen bat. Die Rund= machung geschieht wie ben Steckbriefen. Much ift ben folden Beschreibungen jedermanns Pflicht, den befcriebenen Gegenftand, fobalb er etwas bavon er= fabrt, ber Obrigfeit anzuzeigen.

(\$5. 221-225 Gt. G. B. ü. B.)

Berbot, Befdreibungen entwenbeter Sachen öffent-

(Tirol. Gub. Rdg. v. 12. Mai 1818, 3. 12,149 beim \$, 488 1491.)

Dig red to Google

264 Bunfg. Speft. Bon b. Berf. wiber Ubmef. u. Flucht. §6. 490-492.

Berfahren mit Beschreibungen von Geite der unga: rischen Behörden.

(Ofgd. v. 21. Marg 1821, N. 1748 d. 3. G. S. beim \$. 488 1493.)

Benehmen ber Kreisamter rudfichtlich ber Drudlegung und Beforderung ber Effecten: Befchrei: bungen.

(Böhm. Gub. Adg. v. 8. Juli 1925 3. 33,045 beim \$. 487 (1487.) und v. 22. Mai 1818, 3. 16,849, beim \$. 488 1491.)

Magregeln zur schnellern und wohlfeileren Rund: machung ber Effecten Beschreibungen.

(3fir. Gub. Bog. v. 14. Marg 1839, 3. 5471 beim §. 487 1490.)

## S. 490.

Bebingungen bes Criminal= Berfahrens wi= ber einen Ab= wejenben.

Kann aller versuchten Mittel ungeachtet der des Verbrechens Beschuldigte nicht betreten werden; so hat im Allgemeinen das eigentliche Versahren, so weit es auf die ordentliche Verurtheilung gerichtet ist, bis zur Anhaltung des Beschuldigten zu beruhen. Wenn jedoch das Verbrechen großes Aufsehn erweschet hat, oder die gänzliche Strassossische weitere nachtheilige Folgen besorgen läßt, und, wenn weder der Thatbestand, noch die Person des Thaters einem Zweissel unterliegt; so kann auch wider den Abwesenden und Flüchtigen versahren, und die zu einer solchen Verurtheilung vorgegangen werden, die in den Augen des Volkes wenigstens einige Wirkung gegen die Person des Thäters hervorzubringen fähig ist.

Benehmen bes Eriminal-Gerichtes rudfichtlich ber ftedbrieflich verfolgten, in ber Folge eingebrachten Befculbigten.

(Db der ennf. Reggs. Dec. v. 25. April 1795 beim \$, 288 (1083.) und v. 9. Rov. 1801 a. a. D. 1084.)

Berfahren gegen Abmefenbe megen Bergeben gegen bie Befete über Deftanftalten.

(Dodfte Entichliegung v. 14. Dar; 1819 beim S. 82 356.)

Bulaffung gur Enticabigungsflage im orbentlichen Rechtsmege, im Falle ber Befdulbigte flüchtig, ab. mefend ift, ober bas Ebictal : Berfahren nach §. 490 St. G. I. Ebl. nicht eintritt.

(36fo. v. 4. Juli 1835 ad 2), 3. 15,962 beim \$. 524 1541.)

### 6. 491.

Db nun ein folches Berfahren einzuleiten fen; Borrufung barüber hat das Criminal = Gericht die Bewilligung bom Obergerichte einzuhohlen. Rach erfolgter Bewilligung ift ber Ubwesende ober Flüchtige burch Cbict zur Stellung vor Bericht vorzuforbern. In Diefem Edicte ift ber Bornahme, Bunahme, und Stand bes Berufenen auszudruden, bas Berbrechen, beffen er beschuldiget wird, zu benennen, und ihm aufzutragen, bag er', um über biefe Befchulbigung Rebe und Antwort zu geben, fich langstens binnen fechzig Tagen vor bas Criminal-Gericht zu fellen babe.

(§. 221, 6) St. G. B. ü. B.)

Pflicht ber Eriminal. Gerichte, auf die in ben Beitungen einzuschaltenben Ebicte eine Aufschrift über beren Inhalt gu feben.

(Bohm. App. Dec. v. 10. April 1826 beim S. 518 1528.)

## S. 492.

Erscheint ber Borgerufene binnen ber angesetten Amentes Whiet. Brift nicht; fo wird bie Borrufung vermittelft eines zwenten Edictes wiederhohlet. Diefes Edict foll nebft bem Rahmen und Stande bes Borgerufenen, bas gegen ibn vorgekommene Berbrechen mit den mefentli=

266 Funfg. Sptft. Bon b. Berf. wiber Mbw. u. Flucht. §6. 493.

chen Umftänden, die auf die strengere Aburtheilung Beziehung haben, und zugleich den Auftrag enthalten, daß der Borgerufene sich binnen sechzig Tagen vor das Eriminal-Gericht stellen soll, widrigen Falls er als des angeschuldigten Berbrechens geständig würde gesachtet werden.

(§. 399 c) Ct. G. B. ü. D.)

## 6. 493.

Art ber Berbreifung ber Ebicte.

Dasteine und andere Borrufungs-Cbict muß in bem Orte, wo bas Berbrechen begangen worben, in bemienigen, wo ber Beschuldigte seinen bekannten Bohnfis hatte, und ba, wo ber Gis bes Criminal= Berichtes ift, auf die ben allen übrigen gerichtlichen Vorladungen gewöhnliche Art angeschlagen, und mab= rend ber Frift bes Edictes, wenn ber Borgerufene indeffen nicht angehalten worden, wenigstens ein Dabl in jedem Monathe in die Zeitungsblätter ber Proving, wo bie Borrufung gefchieht, eingerudet werden. Huch ist eine Abschrift bavon an bas Obergericht einzusen= ben, bamit, befondere in fehr wichtigen Källen, woben an Sabhaftwerdung bes Thaters viel gelegen ift, we= gen gleicher Rundmachung in ben Zeitungsblättern ber übrigen Provingen, ober auch in fremden gandern bas Nöthige veranlaffet werde.

Berbot bie von ausländischen Obrigkeiten eingefen, beten Borladungen ihrer Unterthanen durch bie inländischen Zeitungeblätter bekannt zu machen.

1496. Hoffanglei Decret vom 12. Janner 1810, mittelft Rote ber f. f. Stadthauptmannschaft vom 15. Februar 1816, 3, 4832 bem Wiener Criminal Gerichte fundgemacht.
(Wr. Gr. G. R. B. 1, Thi., S. 78.)

Uber bie Unfrage: ob bie von ausländifden Obrigfeiten eingefen, beten Borlabungen ihrer Unterthanen burch bie infanbifden Beitunge,

blatter bekannt gemacht werben burfen? wird verordnet: daß bergleiden Ansuchen nicht Statt ju geben fei, weil überhaupt die inlandiichen Beborben nicht berufen fint, fremben Anordnungen ju geborden, und ähnliche Anforderungen von Seite ber vaterlandichen Beborben an bie ausländischen Stellen nicht gestellt ju werden pflegen.

Benehmen der Eriminal-Gerichte, rudfichtlich ber Einfchaltung der Ebirte in bie Prager Zeitung.

1497. Gubernial-Berordnung vom 4. Janner 1827, vom Jahre 1826, an bie f. Kreisamter, Brager Oberspoft-Berwaltung und Stadtha uptmannicaft,
3. 70.819.

(Bohm. Prov. G. E. 9. Bd , G. 3.)

Aus Anlaß einiger hervorgekommenen Fälle, daß die von den Criminal : Gerichten jur Einschaltung in die Prager Zeitungsblätter bestimmten Sicte zwar auf die Post aufgegeben worden, dem Prager Zeitungsblätter nicht eingeschaftet worden sind bas der den Zeitungsblättern nicht eingeschaftet worden sind: sindet die Landesstelle zur Bermeidung der daraus entstehenden Beirrungen und Geschäftsumtriebe anzuordnen, daß die Eriminal : Gerichte alle berlei Zuschriften an das Prager Zeitungs Comptoir recommandirt, jedoch ohne alles Entgeld für das Ausgabercepisse auf die Post aufgeben, wohingegen die Oberpossants : Berwaltung unter Einem angewiesen wird, zur Bermeidung jeder wie immer gearteten mit diesen Maßregeln allenfalls verbundenen Auslage über alle berlei einsaufenden Zuschriften ein eigenes Journal zu führen, um sich in diesemJournale den Empfang der Zuschriften von dem Zeitungs-Comptoir bestätigen zu lassen.

Beldes ben f. Rreibamtern mit bem Auftrage bebeutet wird, die Eriminal : Gerichte jur Befolgung biefer Anordnung anzuweifen.

Benehmen ber i. f. Gerichte, rudfichtlich ber Einrudung eines Edictes in ben allgemeinen Unzeiger für bie f. preußischen Staaten.

1408. hofbecret vom 19. Mai 1829, an alle Appels lation 6 - Gerichte, über Rote ber geheimen hof- und Staatstanglei, N. 2403 b. 3. G. S.

Die Redaction ber f. preußischen Staatszeitung ist ermächtiget worben, in ben allgemeinen Unzeiger fur bie f. preußischen Staaten, welcher feit bem 1. Janner 1829, als Unhang jener Zeitung in Ber:

268 Runfg. Sptit. B. b. Berf. wider Abwefende u. Flucht. 6. 494-496.

lin wöchentlich erscheint, alle Nachrichten, Borlabungen und Ebicte, um beren Bekanntmachung im Königreiche Preußen sie von auswärzigen Behörden ersucht werden wird, gegen die üblichen Insertions-Gebühren aufzunehmen. Diese von der k. preußischen Regierung getroffene Werfügung wird dem Appellations-Gerichte zur Wissenschaft und Mittheilung an die ihm untergeordneten i. f. Gerichte und Magistad ber Huntssätzte mit der Bemerkung bekannt gemacht: daß die Gerichtsbehörden, welche sich wegen der Einrückung eines Edictes in den Anzeiger für die preußischen Staatseitung wenden, derselben zugleich die Vergütung der Oruckfosten anzubieten haben werden.

Beitraum ber breimaligen Einrudung ber Ebicte in ben Beitungen.

1499. Hoffanzlei = Decret vom 29. December 1835, an fammtliche Länderstellen, 3. 34,007.

(Pichl, 1. 20, E. 357.)

Seine f. f. Majestat haben in Betreff ber Einruckung gerichtlis cher Sbicte in die Zeitungen, mit allerhöchster Entschließung vom 1. Dezember 1835 anguordnen gerubet:

"Gerichtliche Ebicte, welche nach ben Gefeten burch bie Zeitungen fund ju machen find, follen in bieselben brei Mal eingeschaltet werden. Diese breimalige Einschaltung ift bei ben Ebicten ohne Ausbahme hinreichend. Es bleibt jugleich bem Ermeffen bes Richters überlaffen, zu bestimmen, ob bas Ebict in brei unmittelbar auf einander solgende Zeitungsblätter eingerückt, ober nach angemeffenen burzen Zeitraumen neuerlich barin abgebruckt werden soll. Alle alteren für einzelne Provinzen erlassenen ober allgemein tundgemachten Gesetz über bie Kundmachung der Ebicte durch die Zeitungen werden, in so fern sie ber gegenwärtigen Verordnung widersprechen, aufgehoben."

#### 6. 494.

Berfahren im Falle ber Stellung. Erscheint der Vorgerusene vor dem Gerichte, das ihn berusen hat, auf die erste, oder zwente Vorrusung; so ist der allgemeinen gesehmäßigen Ordnung nach zu verfahren. Stellt er sich vor ein anderes Gericht; so hat dasselbe ihn an das Criminal-Gericht, von welchem die Einberusung geschehen ist, zur rechtlichen Verhandlung zu überliefern.

(§. 221 6) St. G. B. ü. B.)

Bufammentreffen der unbefugten Abwefenheit mit

(Dalmat. Gub. Girc. v. 21, December 1836, 3. 23,009 beim \$. 28

8. 495.

Berlangte ber Berufene die Ertheilung eines Ertheilung bes fichren Bes ficheren Geleites; fo tann biefes zwar nicht barauf, daß er vom Untersuchungs = Processe, und ber Aburtheilung verschont bleiben, ober niemahls angebalten werben foll, ertheilet werben: boch kann man ihm die Busicherung geben, bag er mabrend ber Unterfuchung fo lange auf fregem Ruge bleiben foll, bis gegen ibn rechtliche Beweise von bem angeschulbeten Berbrechen , und ber Unftatthaftigkeit feiner Recht= fertigung vorkommen. Huch eine folche beschränkte Ertheilung bes ficheren Geleites aber kann von bem Criminal = Gerichte nur mit Bewilligung bes Dber= gerichtes, an welches hierwegen bie Unzeige zu machen ift, geschehen; und wenn sie gleich mit oberge= richtlicher Bewilligung erfolget ift, bleibt bennoch bas Criminal=Gericht zu folden Borfichten verpflich= tet, welche bie Entweichung bes Beschulbigten, fo weit es ohne wirklichen Berhaft möglich ift, zu binbern geeignet finb \*).

(§5. 281 und 306 Ct. G. B. n. B.)

Befcmerte gegen ben Befchluf gur Ginleitung eis ner Eriminal-Unterfuchung.

(Sfb. v. 10. Februar 1827, N. 2258 d, 3, G. C. beim \$, 258 1038.)

## S. 496.

Sollte aus besonders wichtigen Ursachen an Hab: In wie fern bie Etraslösseleit haftwerdung des Berusenen dem allgemeinen Wesen uns ihnes

<sup>\*)</sup> Diefe beschräntte Ertheilung ftand nach ber Jofef. allg. Er. G. D. (S. 219) bem Eriminal-Berichte aus eig en et Macht gu.

270 Funfg. Sptft. Bon bem Berf. wib. Ubw. u. Flucht. 56. 497-499.

äußerst gelegen sehn, und diese nicht anders, als durch seine freywillige Stellung bewirket werden, der Berufene aber die Zusicherung der Straflosigkeit zur Bedingung sehen; so sollen diese Verhältnisse von dem Obergerichte der obersten Justizskelle, von dieser aber dem Landesfürsten vorgeleget, und von daher die Entschiung gewärtiget werden, ob, und in wie weit eine Zusicherung der Straflosigkeit Statt zu finsben habe \*).

#### S. 497.

Berfahren im Falle ber fortbauemben Abwefenheit.

1 11

Bare auch die zwente Frist der Vorrufung frucht= los verstrichen; so' bat bas Criminal = Gericht ben Borgerufenen nach ber ben feiner Abmesenheit gegen ihn geführten Untersuchung abzuurtheilen. Ben folder Aburtheilung find die wider ben Borgerufenen borhandenen Beweise fo zu betrachten, als ob er bagegen Einwendungen zu machen, ober fich zu recht= fertigen, unvermogend mare, und ift felber nach ben Umftanben, bie in bem zwepten Borrufungs-Ebicte angezeiget worden, ale bes Berbrechens geftanbig gu halten. Die Berathschlagung und Schöpfung bes Urtheiles geschieht ganz auf bie Urt, als ob bas Berfahren wider einen ordentlich angehaltenen Berbreder ware geschloffen worben. Das geschöpfte Urtheil muß vor ber Kundmachung bem Obergerichte, von biefem aber mit feinem Gutachten ber oberften Sustigstelle, und wenn auf Todesstrafe erkannt wird, von der oberften Juftigstelle mit ihrer Meinung dem Landesfürsten vorgeleget werben.

(§§. 433 — 444 St. G. B. ü. B.)

<sup>&</sup>quot;) Diefe Art des Sichergeleites rudfichtlich der Buficherung der Straflofigkeit des Berufenen mar der Jofef, allg. Er. G. D. fremb.

## S. 498.

Die Kundmachung des wider einen Abwesenden, urt ber Aund bes machung bes urtheiles urtheiles urtheiles. ober Flüchtigen auf Bestrafung gefällten Urtheiles geschieht auf folgende Urt: Un einem gur Bollgies hung öffentlicher Strafen bestimmten Orte wird ein Pfahl, ober wenn die Tobesstrafe verhanget ift, ein Galgen errichtet, und bafelbft bas Strafurtheil folder Geftalt angeschlagen, baß es ber Borüberge= bende leicht lefen, aber niemand abreißen, und fonst vertilgen konne. Das Urtheil ist burch bren auf ein= ander folgende Tage alfo angeheftet zu laffen, nebitbem bren Mahl in die Zeitungsblätter ber Proving einzurucken, wo es erlaffen worden.

#### (S. 203 St. (3, B. ü. 23.)

Gebühr bes Scharfrichters fur bie Unichlagung bes Namens an ben Galgen.

(5fd. v. 18. Nov. 1803, N. 589 d. 3. G. G. beim 6. 533 1677.)

Bollgug bes Tobesurtheiles miber einen Ubmefenben ober glüchtigen burch ben Ocharfrichter.

(Bfd. v. 21. Juli 1820, N. 1678 b. 3. G. C. beim S. 456 1897.)

## 6. 499.

So weit ein folches Urtheil den Berluft des Abels Birtung. verhängt, und fo weit aus bemfelben bie in bem S. 23 ermabnten allgemeinen Birtungen entsteben, muß es auch ben fortbauernder Abmesenheit bes Ber= urtheilten zur Erfüllung gebracht werben. Berath ber Aluchtige nach ber Sand in Berhaft; fo ift ungeachtet des vorher auf fein Ausbleiben ergangenen Urthei= les bennoch bas ordentliche Berfahren ben bemjenigen Criminal = Berichte, welches ehebem Die Cbicte

Fünfz. Horit. Bon b. Berf. wider Abw. u. Flücht. §. 499. ausgefertiget hat, aufzunehmen, und ein neues Urstheil darüber zu schöpfen.

(\$5. 219 und 446 St. G. B. n. B.)

Wegen Verbrechens Flüchtige und Abwesende sind von der Behandlung wegen unbefugter Abwesenheit nicht ausgenommen.

(Dalmat. Gub. Girc. v. 21. December 1836, 3. 28,009 beim §. 28

# Sechzehntes Sauptftud.

Bon bem Stanbrechte.

### €. 500.

Dringende Nothfälle konnen bas außerordentliche Stanbrechtes. Berfahren bes Standrechtes veranlaffen, welches barin besteht, baf bas Berbrechen auf bas Rurzefte untersucht, ber Schuldige sogleich verurtheilet, und bie Strafe auf ber Stelle vollzogen wirb.

(§§. 501, 505 und 506 St. G. B. ü. B.)

Ertlarung über die Unwendung ber Boridriften über bas Stanbrecht.

1500. Sofbecret vom. 12. Februar 1821, an fammte liche Appellations - Berichte, in Folge bochfter Entichlies Bung vom 16. August 1819, einverständlich mit ber Sofcommiffion in Juftig-Befetfachen, N. 1739 b. 3. B. G.

Geine Majeftat haben gur Beseitigung verschiebener Unftanbe und Odmierigkeiten, welche fich bei Unwendung ber in bem Befete buche über Berbrechen enthaltenen Borfdriften, bas Stanbrecht betreffend, ergeben baben, Rachftebenbes ju ertlaren und vorzufdreis ben befunden :

a) Der 6. 219 bes erwähnten Gefetbuches bat in fanbrechtlichen

Fällen feine Unwendung.

Der Befdulbigte muß, wenn er auch außer bem Begirte bes Standrechtes ergriffen wird, von jedem Criminal-Gerichte gum fandrechtlichen Berfahren im Begirte bes Stanbrechtes, wo bas Berbreden verübet worden , ausgeliefert werben. (1503.)

b) 3ft gegen ben Befdulbigten fein Beweis, wie ibn ber \$. 430 bes Befetbuches jur Berhangung ber Tobesftrafe forbert, fonbern Maucher's fiftem. Sanbbuch III.

nur ein Beweis durch Mitschuldige, ober aus zusammentreffenden Umftanben vorhanden, so nuf bas Urtheil von dem ordentlichen Eriminal-Gerichte gefällt, und baber der Beschuldigte nach §. 509, zum ordentlichen Verfahren abgegeben werden.

o) Auch ift ben ordentlichen EriminalsGerichten zu überlaffen, Beschuldigte, welche zur Zeit bes Berbrechens bas Alter von zwanzig Jahren noch nicht zurückaelegt batten, nach Borschrift bes 6. 431 ab-

auurtbeilen.

d) Die im §. 505 vortommenden Musbrude: "Biber welden rechtliche Ungeigungen barüber besteben," burfen in Bezug auf bie Unwendung bes ftanbrechtlichen Berfahrens, nach 6. 500 und andern Bestimmungen bes Gefetes, nicht von jeber auch entfernten rechtlichen Ungeigung verftanden merben. Das ftandrechtliche Berfahren bat nur in Rallen Statt, wenn entweber ber Berhaftete auf ber That ergriffen worben ift, ober fonft gegen benfelben icon bei feiner Berhaftung folde rechtliche Unzeigungen befteben, welche mit Grund erwarten laffen, baf ber formliche rechtliche Beweis, ber nach S. 430 jur Berbangung ber Tobesifrafe erfordert wird, vor bem Standrechte felbit binnen ber gefetlichen Beit werbe bergeftellt werten tonnen. Es ift baber auch insbesonbere bem Befete nicht gemaß, Befdulbigte, wider welche bei ibrer Berbaftung lediglich entferntere Unzeigungen eines zum fandrechtlichen Berfahren geeigneten Berbrechens besteben, einer Boruntersuchung bei andern Beborben gu unterzieben, und fie alsbann, wenn in biefem Bege nabere Ungeigungen bervorgetommen, jum Stanbrechte abzugeben.

e) Statt ber unter e, §. 506, bestimmten 24 Stunden, wird für die Zukunft die sangte Dauer eines standrechtlichen Untersuchungs. war zich Zerfahrens, ohne Mücksicht auf die Zahl der Beschuldigten oder die Urt der Beweise, überhaupt ohne Unterschied der Fälle, auf drei Tage festgesett. Auch sind diese drei Tage erst von der Zeit an zu rechnen, wo der oder die Beschuldigten vor das Standsecht gestellt worden sind. Immer muß aber dassenige, was zur Erzöffnung des Standrechtes einzuleiten und vorzukebren ist, auf das

Thunlichfte beschleuniget werden.

n Die Worschrift bes §. 508: "Nur biejenigen, bie an bem Aufruhre geringern Antheil genommen haben u. f. w.," hat auf die in dem §. 505 genannten Berbrechen keine Besiehung. Beschuldigte, welche an einem von diesen Berbrechen, wenn das Standrecht dagegen angeordnet ift, sediglich geringeren Antheil genommen haben, hat das Standrecht an das ordentliche Eriminalsenicht abzugeben, und die standrechtliche Aburtheilung bioß auf dieseinigen zu beschränken, welche zu bem Berbrechen durch Besehl, Bestellung, Handanlegung ober sonst auf eine thätige Weise vor ober bei der Ausstäung mitgewirft, haben.

g) Das Standrecht ift ermächtiget, auch Militar : und andere jur Militar : Gerichtsbarkeit geborige Personen abzuurtheilen , wenn fie nach geschehener Kundmachung ein Berbrechen, wogegen bas ftandrechtiche Versahren in ber Aundmachung angebrobet ift, in bem betterffenden Bezirke begangen haben, und von der Civil e Derigkeit erzeiffen und eingebracht worden sind. Dem Standrechte liegt lediglich ob, davon dem nächsten Militär-Commando, mit Anführung des Namens, Geburtsorres und Militär-Characters des Abgeurtheilten, und bes Tages seiner Hinrichtung, die Anzeige zu machen. Auch ist das Standrecht ermächtiger, zur Militär-Gerichtsbarkeit gehörige Personen, um in standrechtlichen Fällen als Zeugen vernommen zu werden, unmittelbar vorzurusen. Jedoch muß auch davon dem nächsten Militär-Commando sogleich Nachricht gegeben werden \*).

b) Wenn das Standrecht seine Gerichtsbarkeit in einzelnen Falten nicht gegründet findet, so ist basselbe befugt und verpflichtet, ben Beschuldigten, obschon es zu bessen Aburtheilung eigens zusammen berufen worben, an das ordentliche Triminal-Gericht abzugeben.

1501. Rote der f. f. Hofcommission in J. G. S. an den lomb. venet. Senat der obersten Justizstelle vom 26. September 1816.

(Pratob. Mat. 3. 3b., G. 222.)

Die Borschrift bes §. 301 bes St. G. B. I. Thl. finbet zwar auch beim Standrechte ihre Anwendung. Das ftandrechtliche Berfahren kann aber nur dann eintreten, wenn gegen ben Beschulbigten schon zur Zeit seiner Berhaftnehmung rechtliche Anzeigen (Anzeigungen) eines zum Standrechte geeigneten Berbrechens vorhanden find; mithin nicht in dem Falle, wenn sich erst nach seiner Berhaftnehmung aus einer bei dem ordentlichen Eriminal: Gerichte ober der Polizeis Behörde eingeleiteten Untersuchung Anzeigen (Anzeigungen) gegen ihn ergeben.

Erklärung über ben Umfang ber Wirksamkeit ber Juftig. Behörden in dem lombardisch zvenetianischen Königreiche in den Fällen des Standrechtes.

150%. Decret bes lombarbifdevenetianischen Sernates ber oberften Justizstelle vom 12. Juli 1828, 3. 1884.

(Coll. di leggi ecc. per le prov. venete, vol. XIX., parte II., pag. 185 Raccolta degli Atti ecc. vol. II., parte I., pag. 181.)

A schiarimento delle norme portate dal Codice penale, e' dalla governativa notificazione primo agosto 1821, sul contegno

8

<sup>\*)</sup> Der Eingang biefes Solvecretes so wie der Abiat R) desfelben wurde dem Militäte:Behörden mit Eircul are vom 8. Mac, 1821, H. 253 (Militär G. S. Jahrgang 1821, S 71) wortlich tundgemacht.

da osservarsi dalle Autorità giudiziarie nel regno lombardo-veneto nei casi di giudizi statari, si rimette a codesto Appello la seguente istruzione approvata, sopra umilissimo rapporto di questo senato, da S. M. I. R. A. con veneratissima Sovrana risoluzione 16 giugno 1828, che dovrà servire di norma per il caso, che nelle provincie soggette a codesto governo venisse attivato il giudizio statario.

\$.1. "Anche ogni tribunale o pretura, cui arrivi la notizia di un delitto, che possa essere qualificato per la competenza del giudizio statario senza arrestarsi dalle preliminari verificazioni, ed investigazioni, che gl'incombono, ne rende informata la I. R. direzione generale di Polizia, se nella Provincia di Venezia, le II. RR. delegazioni nelle altre provincie."

§. 2. "Le preliminari verificazioni, ed investigazioni, ed anche gli esami sommari degli imputati non sottraggono gli im-

putati medesimi alla procedura stataria."

§. 3. "Gli atti come sopra assunti sono quindi trasmessi alla I. R. direzione generale di Polizia, o alla delegazione provinciale, cui spetta di chiamare la convocazione del giudizio statario dietro le norme fissate dalla notificazione governativa primo agosto 1821, le quali Autorità, ove non credessero di convocare il giudizio statario, restituiscono sollecitamente gli atti loro trasmessi al tribunale per la ulteriore ordinaria investigazione."

§. 4. "Il giudizio statario non è competente, se l'arrestato, che gli vien consegnato, non era aggravato da legali indizi già all'atto del suo arresto. Il giudizio statario dovrà quindi nel caso, in cui sia convocato, esaminare, si gl'indizi legali della colpa dell'imputato esistevano già prima del suo arresto, o si fossero raccolti soltanto dappoi; nel secondo caso si dichiarerà incompetente, e rimetterà gli atti al tribunale ordinario."

Il conoscere però sulla convenienza del giudizio statario spetta esclusivamente all' Autorità, che lo dee convocare, la quale deve tenersi in ciò presente il disposto dalla sovrana ri-

seluzione 21. agosto 1817.

§. 5. "Il tempo maggiore o minore decorso dal commesso delito alla convocazione del giudizio statario non può autorizzarlo a dichiararsi incompetente, tosto che fu convocato dalla competente Autorità politica."

S' incarica pertanto codesto Appello di renderne intese a termini della prelodata Sovrana risoluzione tutte le Autorità giudiziarie da esso dipendenti per la loro norma, però senza il

mezzo della stampa.

#### S. 501.

In der Regel kann das Standrecht nur ben eise and Mustruhre Statt sinden; wenn es nähmlich nach \$. 66 ben einer Bolksbewegung oder Zusammenrotztung so weit kommt, daß zur Herkellung der Ruhe die ordentlichen Zwangsmittel nicht mehr zureichen, und die Unwendung außerordentlicher Gewalt nöthig würde. Die Erklärung: daß Aufruhr ist, und die Rothwendigkeit des Standrechtes eintritt, bleibt der Landesstelle in Einverständniß mit dem Dbergerichte der Provinz, und, wenn Gesahr auf dem Berzuge steht, dem Kreisamte vorbehalten. Nach gestillter Unruhe kann ein Standrecht nicht mehr angefangen, noch, wenn es wirklich im Zuge wäre, fortgeschet werden \*).

(§. 505 Ct. G. B: ü. B.)

Pflicht der Polizei-Behörden, bei Zumulten bie Ruhe berzuftellen und zu erhalten.

(36fd. v. 4. Gept. 1804 beim §. 61 304.)

## §. 502.

Die Einleitung zum Standrechte muß durch das Kreisamt geschehen, das Standrecht aber an dem Orte des Aufruhres gehalten werden. Zu diesem Ende hat der Kreishauptmann nach erhaltener Ersahrung von der eigentlichen Beschaffenheit des Aufruhres, und nach anerkannter Nothwendigkeit des Standrechtes

Ginleitung jum Stanbrechte.

a) die Stunde, zu welcher er noch an eben demsfelben Tage, oder wenn diefes nicht möglich ist, am folgenden Tage daselbst eintreffen wird, zu bestimmen;

<sup>\*)</sup> Rach der Jofefi. allg. Er. G. D. (§. 238) hatte das standrechtliche Berfahren in Fallen des Aufruhre und bes Tumultes ftatt.

278 Gedg. Sptit. Bon bem Stanbrechte. §. 502 b) - d) - 504.

b) fünf in dem Eriminal-Richteramte bewährte, und ben der Sache unbefangene Manner zur Befestung des Standrechtes zu benennen, und Einem aus ihnen den Borsis anzuweisen, auch einen Gerichtssicher benzuziehen \*);

(56. 418 und 420 Ct. 3. 3. ü. 3.)

- c) sich mit dem nächsten Militar-Commando über bie Abordnung der zur Bededung des Standrechtes auf alle Källe nöthigen Mannschaft einzubernehmen;
- d) ber politischen Obrigkeit bes Ortes, wo das Standrecht gehalten werden soll, aufzutragen, sich selbst, oder durch einen abgeordneten Beamten einzusinden, und die Anstalt zu treffen, daß die nöthigen Amtsgeräthschaften an einem zur Gerichtshaltung schietlichen Orte bereit senn, und, wenn es nöthig würde, sogleich ein Galgen aufgerichtet werden könne; auch für diesen Kall ein Seelsorger, und ein Scharfrichter zur Hand seh.

(§§. 538 und 450 St. G. B. ü. B.)

Befugnif bes Scharfrichters in Stanbrechtsfällen bie Poft ju nehmen.

(Eirol. Gub. Adg. v. 2. Janner 1821, 3. 26,796 beim 6. 533 1681.)

## S. 503.

Feder, ber zur Besetung bes Standrechtes von dem Kreisamte berufen wird, ift unter strenger Berantwortung schuldig, sich, mitl hintansehung aller andern Geschäfte zur bestimmten Zeit, und an dem bestimmten Orte einzusinden.

(§. 215 St. G. B. ü. B.)

<sup>\*)</sup> Rach der Josef. allg. Er. G. O. (§. 240 b) c)) mußte fich der Eriminalrichter mit zwei Gerichtsbeistigern einfinden, und es sollten weifers von dem im Orte felbft, ober dem nachst befindlichen Magistrate zwei in dem Rechte geprufte Rathsmäuner zum Standrechte berufen werden.

### \$. 504.

Sobald alles gehörig vorbereitet ift, wird in den Annomadung und Wirtung Gegenden, wo Aufruhr ift, unter Trommelichlag fund gemacht : Das Standrecht fen nun in feiner Wirksamkeit. Jedermann babe fich zur Rube zu begeben, fich fogleich von ben aufrührischen Zusammenrottungen zu entfernen, und ben gur Stillung bes Aufruhres ergehenden Anordnungen zu fugen: widrigen Falles der noch ferner im Aufruhre Ergriffene nach ber Strenge bes Stanbrechtes mit bem Tobe wurde bestrafet werben. Nach biefer Berfundigung ift die Unftalt zu machen, bag biejenigen, die fich als Rabelsführer, und Aufwiegler auszeichnen, ober burch boshafte Sandlungen und Gewaltthatigkeiten ber ftrengen Strafe ichulbig machen, burch bie Bade, welcher von bem Rreishauptmanne befcheibene Commiffare benjugeben find, ergriffen, und vor bas Standrecht gebracht werden \*).

Birtungstreis bes Standrechtes außer beffen .

1503. Rote ber f. f. Hofcommiffion in J. G. S vom [19. September 1816. (Pratob. Mat. 3. Bd., S. 222.)

Go lange bas Stanbrecht besteht, ift jeber ber im Begirte besfelben ein gum ftanbrechtlichen Werfahren geeignetes Werbrechen begeht, wenn er auch außer biefem Begirte ergriffen wirb, an bas ftanbrechtliche Gericht einguliefern. (1 560.)

<sup>\*)</sup> Rach der Borschrift der Josef, allg, Er, S. D. (§. 242) murde auch unter Erompetenschalle in den bewohntesten Gegenden des aufrührlichen Ortes, wie auch in den Gegenden, wo die meisten Ausschweisungen und Gewaltthätigkeiten verübt worden, kundgemacht: Das Standrecht fibe nun zu Gericht.

## §. 505.

II. Fall bes Stanbrechtes.

Die Rothwendigkeit eines Standrechtes fann auch auf die von den Beborden gemachten Unzeigen burch ungewöhnlich um fich greifenden Raub, Mord, und Brandlegung berbengeführet werben. Das Grkenntnig über die Nothwendigkeit, diefes Mittel anzuwenden, ift der oberften Juftigftelle, im Ginver= ftandniffe mit der politischen Sofftelle, vorbehalten. Wenn demnach bas Berfahren mit Standrecht befohlen worden; hat das Obergericht die Ginleitung zu treffen, daß die Bedrohung diefes Berfahrens in bem Bezirke bekannt gemacht werde, wo die über= hand nehmenden Berbrechen dazu Unlag geben. Wird nach diefer Rundmachung ein folches Berbrechen in bem Begirke wieder begangen, und jemand, wider welchen rechtliche Unzeigungen barüber bestehen, handfest gemacht; fo ift jede Obrigkeit schuldig, foldes fogleich bem Rreisamte anzuzeigen. Der Rreishauptmann hat bann ungefaumt bas Standrecht in bem Orte bes angezeigten Berbrechens anzuordnen, und zu bem Ende die in bem \$. 502 ermahnten Bor= tehrungen ju treffen \*).

(\$\$. 67 und 305 Ct. G. B. ü. B.)

Fälle bes Stanbrechtes aufer bei bem Mufrubre.

1. Begen Raubereien.

(§. 505 St. G. B. ü. B.)

<sup>\*)</sup> Rach der Josef. allg. Er. G. D. (8. 239) mußte in Diefen Fallen immer die landes furftliche Bestätigung eingeholt werben. Bugleich ichrieb dieselbe (8. 239) vor, daß, wenn ein solches Berbreden auf freiem Felbe verübt worden war, das Standrecht an dem nächstgelegenen Orte jusammen gesett werden mußte.

1504. Berordnung bes f. f. n. ö. Appellations: Ge-

(v. Bagerebad's Archiv, 5. Seft. G. 155.)

Auf die von dem Eriminal-Gerichte R. gestellte Anfrage, ob das ftanbrechtliche Berfahren nur wiber ben bei bem (Strafen:) Raube selbst betretenen, ober auch gegen einen erft nach der That diessfalls Angehaltenen einzutreten habe: — wird bedeutet, daß die spätere Anhaltung des Angeschulbeten kein hinderniß der Ausschreibung des Standrechtes sei, wenn nur, wie der § .505 des St. B. B. I. Th. vorschreibt, rechtliche Anzeigungen wider den Angehaltenen des verübten Raubes besteben.

1505. Hofbecret vom 9. Februar 1827, an bas galigische Appellations- Bericht, einverständlich mit der vereinten Hoffanglei und der Hofcommission in Justig- Gesehsachen, N. 2257 d. J. G. S.

In bem Ralle, wenn nach bem 6. 503, bes erften Theiles bes Strafgefetbuches, von ber oberften Juftigftelle, im Ginverftanbniffe mit ber politifden Sofftelle, Die Rothwendigfeit bes Stanbrechtes in einem bestimmten Begirte, wegen ungewöhnlicher Menge ber Raubereien anerfannt, und von bem Obergerichte bie Bebrobung bes fandrechtlichen Berfahrens befannt gemacht worben ift, fobann aber bennoch in bem bezeichneten Begirte ein Raub begangen, und Jemand, wider welchen rechtliche Ungeigungen barüber besteben, bandfeft gemacht wird, ift bas, uber bie von was immer fur einer Obrigfeit bem Rreisamte gemachte Ungeige, von bem Kreisbauptmanne anguorb: nende Standrecht miter alle Miticulbige bes verübten Raubes, melder zu beffen Bufammenfetung Unlaß gegeben bat, und felbit miber biejenigen, die mabrend beffen Dauer etwa einen neuen Raub verübt batten, und entweder von mem immer vor basfelbe geftellt, ober auf beffen eigene Beranlaffung ergriffen werben, ju verfahren berechtiget und verpflichtet. Es tommt folglich gar nicht barauf an, ob in bem Musfcbreiben bes Rreisbauptmannes jur Ginleitung ber in bem 6. 502 ermabnten Bortebrungen, ber querft verhaftete Befdulbigte, ober feiner genannt murbe; baber auch mabrend ber Dauer bes mirklich que fammengefetten Stanbrechtes, wegen ber Unhaltung mehrerer bes Raubes rechtlich Beschuldigten, ein wiederholtes Ausschreiben bes Rreis: bauptmannes ober feines Stellvertreters feineswegs nothwendig ift.

Belohnung fur bie Ginbringung ber Rauber.

1506. Sofbecret vom 8. October 1785. (Rropatichet, 8. 3b. G. 263.)

Für die Einbringung einer Rauberbande von wenigstens brei Personen soll ben Einbringern eine Belohnung von funfgig Ducaten, für einen einzelnen Rauber aber breifig Gulben abgereicht werben. (1585.)

1507. Decret ber bohmifche ofterr. Hoffanglei vom 9. August 1799, an bas bohmifche Gubernium, funds gemacht am 5. September n. 3.

(Polit. G. S. 14, Bb., S. 159.)

Ilm auch fur Bohmen eine Richtschnur zu haben, wie man sich bei Ergreifung und Einbringung ber Rauber zu benehmen habe, und welche Belohnung darauf zu seigen sei, haben Seine Majestat bei Gelegenheit des zu Stande gebrachten berüchtigten Raubers Kowarzik zu besehnen gerubet, daß auch fur Böhmen worgeschrieben, und künstig beobachtet werden soll, was schon im Jahre 1785 nach Mähren erlassen wurde (1506.), daß nemlich für die Einbringung einer Rauberbande von wenigstens der Personen, den Einbringern einer Rauberbande von funfzig Ducaten, für einen einzelnen Rauber aber dreißig Gulden abgereichet werden sollen. (1508 und 1510)

1508. Decret ber Central = Organifirunge = Sofcommiffion vom 3. Juli 1816.

(Goutta, 37. Bd., G. 3.)

Die für die Einbringung einer Rauberbande von wenigstens brei Personen bestehende Taglia ju funfzig Ducaten, für die Einzelnen ju dreißig Gulben — — hat sich auch auf Mirien auszubehnen.

1509. Hoffangleis Decret vom 29. Februar 1820, an fammtliche Landerftellen, kundgemacht in Niederöftersreich am 6., in Ofterreich ob der Enns am 9. Märg 1820.
(Polit. G. S. 48. Bb., S. 58.)

Seine Majestät haben laut höchster Entschließung vom 27. Februar v. J. die für die Einbringung eines Räubers mit 25 fl. sestgete Laglia in den Provinzen, wo bas Papiergeld geschlichen Umlaubat, vom Tage der Kundmachung dieser höchsten entschließung wieder in C. M. zu bezahlen, allergnäbigst bewilliget. (1511a).

1510. Soffanglei = Decret vom 17. Muguft 1820, an bie ganberftellen in Bohmen, Dahren und Schlefien, Steiermart und Dfterreich ob ber Enne, in Folge bochs fter Enischließung vom 8. Juli 1820, über Bortrag ber vereinten Soffanglei N. 1687 b. 3. B. S.

Geine Majeftat baben anzuordnen gerubet, baf bie Taglia fur bie Ginbringung ber Rauber in jenen gantern, wo fie burch besonbere bodite Entichließung bober ale in Galigien bestimmt war, fortan gu belaffen fei, und baf insbesonbere bie in Mabren und Bobmen fur Die Ginbringung einer Mauberbande von wenigstens brei Derfonen mit funfzig Ducaten, und eines einzelnen Ranbers mit breißig Gulben C. Dr. eingeführte Taglia noch ferner zu besteben babe. (1507 und 1508.)

1511. Soffanglei-Decret vom 7. September 1820, an die ob ber ennfische Landebregierung.

(Boutta, 44. Bb., G. 15.)

Die aufgestellten Fragen, wegen Erfolglaffung ber fur bie Einbringung eines Raubers ausgesprochenen Belohnung werben babin erlebiget :

In ber Regel kann biefe Belobnung nur folden Individuen ertheilt werben, bie nicht icon aus Umtspflicht jur Erforichung und

Ergreifung ftaatsgefabrlicher Menichen verbunden find.

Die Taglia tann folglich in ber Regel weber ben Gerichts: noch Polizeidienern bewilliget werben, weil es ohnehin eine ihrer mefentliden Pflichten ift, fic bie Mufbringung ber Berbrecher überhaupt ans gelegen ju balten.

Bon biefem allgemeinen Grundfate tann jeboch billig in außer-

ordentlichen Kallen eine Musnahme gemacht werden.

Go wird g. B. ein Berichtsbiener, ber bei Ergreifung eines Raubers offenbar bas leben gemagt, hierbei bedeutend verwundet murbe, ober einen außerorbentlichen Muth, ober eine besondere Sapferfeit an den Tag legte u. f. w., allerdings geeignet fein, bag megen Betheilung mit ber Taglia fur ibn bobern Orts eingeschritten werbe.

Der Beweis, baf ber ben Gerichten überlieferte Menich ein Rauber ift, fann entweder ichon vorhanden fein, wenn nemlich ein Rauber gerichtlich verfolgt, und ber Gingebrachte bafur ertannt wird, ober fich felbft bagu betennt; ober es tann biefer Beweis aus ber Unterfuchung bervorgeben, wenn ber Gingebrachte bes Berbrechens bes Raubes überwiesen wirb.

In allen biefen Fallen wird die Abficht ber Regierung erreicht, und ein gefährlicher Berbrecher unschädlich gemacht; baber in biefen Fallen auch bie Erfolglaffung ber Saglia feinem Unftanbe unterliegen fann.

Es gebührt folglich mit Ausnahme jener Personen, benen aus Amtspflicht bie Ergreifung ber Berbrecher obliegt, jedermann die Taglia, ber einen Menschen ben Gerichten einliefert, welcher fich bes Berbrechens bes Raubes schulbig gemacht bat.

Sat ber Rauber eigenes Bermögen, fo fann es wohl feinem Unftande unterliegen, bag er verhalten werbe, bem Staatsichabe bie Taglia wieber als eine Auslage jurud ju verguten, welche er burch

fein Berbrechen veranlaßt bat.

Jeboch verftebt fich bierbei von felbft, baf ber Staatsichat allen

Unfpruchen ber Beschäbigten jurudfteben muffe.

Wegen ber Frage: ob ber Nauber bie Taglia felbst bezahlen fomne? ift bie Erfosafafung an ben Ergreifer nicht zu verzögern, fondern nur bafur zu sorgen, bag von bem betreffenben Criminal-Gerichte in solchen Fallen ber gehörige Bedacht auf ben Rückersaß genommen werbe. (1513.)

1511 a) Gubernial. Berordnung vom 31. October 1827, 3. 23,811.

(Prov. G. G. fur Steiermart, 9. Thl., G. 362.)

Mit hohem hoffanglei Decrete vom 16. October i. 3. 3. 27,148, wurde aus Unlag eines vorgekommenen Falles hierher erinnert, baß in Folge a. h. Entschließung vom 30. September 1790, hoffangleizahl 1769, bie Laglia für bie Einbringung eines Mäubers unter ben bort angebeuteren Bedingungen, und zwar in Folge ber a. h. Entschließung vom 27. Februar 1820 (1509), nicht mit 25 fl. C.M., fonbern mit 100 fl. C. M. fünftig zu bemeffen sei.

1512. Soffanglei-Decret vom 19. Juni 1828, 3. 14,354, Gubernial- Berfügung vom 3. Juli 1828, 3. 14,194. (Prov. G. S. für Mirien, 10. Bd., S. 220, für Mahren und Schleffen 9. Bb., S. 145.)

Die Bestimmung ber Räuber-Taglia beruht auf ber gesehlichen Absicht, die Gefahr, welche mit der Ergreifung eines ober mehrerer Räuber verbunden ift, verhaltnismäßig zu vergelten. Um bemnach biese Beschung zu vertienen, muß die Ergreifung und Einbringung wegen Inzichten des Raubes geschehen; benn nur dadurch wird die Geschr bestanden, welche das Geseh jenn nur dadurch wird die Geschr bestanden, welche das Geseh zu belohnen beabsichtiget. Es wersteht sich übrigens von selbst, daß die Berabsolgung der Taglien auch noch durch die wirkliche Schuld und Berurtheitung bedingt sei.

1513. Hoffangleis Decret vom 21. Mai 1829, an bas feiermartische Gubernium, N. 2405 b. 3. G.

Über die Anfrage, ob ben Gerichtsbienern für die Ergreifung und Einbringung eines Raubers die gesehliche Taglia gebühre? wird bebeutet: baß, ba die Handhabung ber Poligie: Auflicht und insbesondere ile Ergreifung beschiener ober sonst verdächtiger Personen unter die Amtspflichten und Obliegenheiten ber Gerichtsbiener gehören, und biese zu einer solchen Ergreifung sohn schon von Amtswegen verpflichtet sind, die Gerichtsbiener auf die Taglia für die Einbringung eines Raubers in der Regel keinen Anspruch haben, und bieses nur bei besonderen Fallen ausnahmsweise Platz greifen könne. (1512)

1513 a) Gubernial=Berordnung vom 21. December 1837, 3. 79,445.

(Prov. G. C. für Galigien und Lodomerien , 19. Jahrg. , II. Abth., S. 858.)

Die hohe hofkammer hat mit Decret vom 27. October 1837, 3. 45,200, bie Berabreichung einer Taglia an bie Militar Mannichaft für bie Ergreisung von Räubern, in bem bei ber Ergreisung ber Deserteure verzeichneten Maßstabe, nemlich mit bem Drittheile ber, ben Civil Apprehenbenten zugesicherten Taglia für einzelne Räuber und Räuberbanden bewilliget und bedeutet, daß bei ber Zuerkennung der Taglia, die in bem hoben Hoftanglei Erlasse von 30. Mai 1823 (Gub. Bdg. v. 12. Juni 1823, 3. 32,127) vorgeschriebenen Modalitäten hinschtich ber Überweisung und Aburtheilung ber als Räuber eingebrachten Ind.

Bovon bie Rreisamter jur Darnachachtung in vorkommenben Gallen, mit Bezug auf bie Gubernial : Verorbnung vom 12. Juni 1823, 3. 32,127 in bie Kenntniß gefett werbe.

2. Begen Morbes. (\$. 505 St. G. B. û. B.)

3. Begen Brandlegung. (8. 505 St. G. B. û. B.) Belohnung fur bie Entbeder ber Branbleger.

1514. hofbecret vom 5. Februar 1830, an fammtliche Appellations Gerichte, in Folge allerhöchfter Entsichließung vom 12. Janner 1830, über Bortrag ber vereinigten Boffanglei N. 2440 b. 3. 6.

Geine Majestat haben ju genehmigen geruhet, baß für bie Entbeckung von Branblegern im Allgemeinen feine Zaglia festzusetzen sei; jeboch wollen Allerhächsteiselben gestatten, baß in jenen besonberen Fällen, wo sich bie Branblegungen in einer Proving mehr häusen, von ben Länderstellen im Einverständniffe mit bem Appellations Berichte zeitweilige Belohnungen für die Entbeder der Branbleger feltsgeseht werden, worüber jedesmal die Anzeige an bie vereinigte Hoftanglei und beziehungsweise an die oberfte Justigstelle zu erstatten ift.

- 4. 2Begen Ausfpähung. (Pib. v. 10. October 1821 N. 1808 b. 3. B. C. S. 2) beim \$. 60
- 5. Begen unbefugter Berbung. (Pth. v. 10. October 1821, N. 1808 d. 3. G. C. §. 10 beim 6. 60

# 6. Begen Peftvergeben.

Pat. v. 21. Mai 1805, N. 731 d. J. G. S. 6, 12 beim §. 82 341.)) und High. v. 14. Mai 1834, N. 2645 d. J. G. S. b) a. a. D. 348.)

Erklärung ber im §. 505 St. G. I. Shl. vorkommensten Ausbrücke: "Wider welchen rechtliche Anzeigunsgen barüber bestehen."

(Note der k. k. Hofcomm. in J. G. S. v. 26. Sept. 1816 beim S. 500 (1501.) und Hft, v. 12. Februar 1821, N. 1739 d. J. G. S. d)
a. a. D. 1500.)

Gerichtsbarkeit ber Civilgerichte im Standrechte gegen Militär-Personen in ben Fällen bes §. 505 St. G. I. Thl.

1515. Hofbecret vom 22. Marg 1819, an bas füftens landifche Appellations : Gericht, über beffen Anfrage vom 30. Janner 1819, N. 1551 b. 3. G. S.

Es unterliegt feinem Anftanbe, ben IX. Abfat bes Militar-Patentes vom 16. October 1802, betreffenb : bie Berichtsbarfeit im ftanbrechtlichen Berfahren gegen Militar: Perfonen, welche nach bem gegen Rauber und Naubmörber kundgemachten Standrechte ein folches Bersbrechen verübten, in Anwendung zu bringen.

Diefer IX. Abfat bes Militar-Patentes vom 16. October 1802

"Findet dagegen eine Civil-Behörde das standrechtmäsige Berfahren in dem dazu geeigneten Falle gegen Räuber und Raubmörder kund zu machen, und wird nach dieser Kundmachung von einer Mitikar oder zur Mitikar bertiebet gegen Person ein solches Berbrechen verübt; so ist von der Civil Behörde gegen den von ihr eingebrachten Thater, ohne Anfrage bei der Mitikar Gerichtsbarkeit, die standrechtmäßige Aburtheilung vorzunehmen, und lediglich von dem einschreitenen Richter dem Regimente oder Corps, mit Ansührung des Namens, Geburtsortes, des Characters und des Lages der Hintightung, die Anzeige zu machen.

Buftandigkeit der Militar-Gerichtsbarkeit in ber Militar-Grenze in Fällen bes Stanbrechtes.

1516. Hofbecret vom 2. Juli 1821, an die Appellations- Gerichte im Ruftenlande und in Dalmatien, und an das Laibacher Stadts und Landrecht, als provissorisches Appellations-Gericht für den Carlstädter-Rreis, einverftändlich mit dem Hoffriegerathe und der Hofcommission in Justizs-Gesegsachen, N. 1774 d. J. G. S.

Um jedem Zweifel ju begegnen, ber über bie Buftanbigfeit ber Militar: Berichtsbarteit in ber Militar: Grenze in Kallen bes ftanbrechtlichen Berfahrens entfteben fonnte, wird mit Begiebung auf die in bem Sofbecrete vom 12. Rebruar 1821, N. 1739 b. 3. G. (1500.), enthaltenen naberen Bestimmungen bes fanbrechtlichen Berfabrens, biermit erffaret: baf, wenn in einem Begirte ber Carlftabter ober Banal-Grange bas ftanbrechtliche Berfahren gegen Rauber ober andere Berbrecher angeordnet worben ift, bas bortige Stanbrecht berechtiget fei, gegen jeben, welcher wegen eines in bem betreffenden Begirte nach gefchebener Rundmachung verübten, mit dem fanbrecht= lichen Berfahren bebrobten Berbrechens von ber Militar-Obrigfeit ergriffen und eingebracht wird, wenn er auch fein Ungehöriger ber Dilitar-Grange, fondern eines anbern f. f. Candes ift, fanbrechtlich gu verfahren; nicht minder jede, in bem erwähnten Begirte befindliche, wenn auch nicht zur Militar-Grange geborige Derfon, um in ftandrechtlichen Kallen als Beuge vernommen ju werben, unmittelbar vorjurufen. Dagegen haben bie Militar-Beborben in Binficht auf bie ben betreffenben Civilbeborben ju machenbe Eröffnung basjenige ju beobachten , was ben letteren in ber binfichtlich bes fanbrechtlichen Berfahrens erfloffenen Erklarung in bem Abfate g vorgeschrieben ift. (799.)

### S. 506.

Art bes Berfahrene beym Stanbrechte.

Ben jedem Standrechte ist wegen zuverläßiger Erforschung der Umstände und der eigentlichen Beschaffenheit der That, Aufsuchung der Beweise, und ihrer rechtlichen Kraft, wie auch wegen Bernehmung des Beschuldigten zwar überhaupt dasjenige zu besobachten, was für das allgemeine Berfahren in diesem Gesehbuche verordnet ist: aber die wesentlichssten Unterscheidungszeichen des Versahrens im Standzrechte sind:

a) daß das ganze Verfahren von feinem Ursfprunge an, bis zum Ende vor dem versammelten Gerichte, und ohne Unterbrechung geschieht \*);

(Bergl. die SS. 235, 237, 240, 288, 354 mit S. 302 h) und fiehe bic \$\$. 221, 303, 301, 355 St. G. B. ü. B.)

b) daß es hierben allein auf den Beweis berjenigen That ankommt, zu deren Bestrafung das Standrecht zusammengesehet ist; daß folglich auf Mebenumstände, oder sonst etwa entdeckte Berbrechen des Ergriffenen nicht zu sehen, die Ausforschung der Mitschuldigen zwar nicht außer Acht zu lassen, jedoch die Schöpfung und Vollziehung des Urtheiles wider den Ergriffenen wegen der Mitschuldigen nicht auszuhalten ist;

(§. 343 St. G. B ü. B.)

Beweisführung im fanbrechtlichen Berfahren.

1517. Hofberret vom 14. September 1804, an bas oftgaligifche Appellations - Gericht, einverständlich mit ber Hofcommiffion in Gesetsachen, N. 684 b. J. G. S.

Das Gefet fordert auch im ftanbrechtlichen Berfahren ausbructlich folche Beweife, wie fie in dem allgemeinen Berfahren vorgefchrie-

<sup>&</sup>quot;) Und gwar nach ber Borfdrift ber Jofef. allg. Gr. G. D. (§. 248 a)) mündlich.

ben find; hiermit kann auch im ftanbrechtlichen Berfahren, ju Folge §. 430, die Lobesstrafe nur auf ben rechtlichen Beweis durch Gestandniß, und ju Folge ber §§. 408 und 409 auch durch die rechtliche überführung durch Zeugen erkannt werden.

1518. Hofdecret vom 10. Februar 1816, an das f. f. in. ö. Appellations : Gericht.

(v. 23 agerebach's Archiv, 5. Dft., C. 156.)

Auf die von bem Appellations. Gerichte über zwei, bas ftandrechtliche Berfahren betreffende Unftande ber höchken Befehrung unterzogene Unfrage wird bem Appellations. Gerichte über Einvernehmen
mit der f. t. Hofcommifton in 3. G. S. zur eigenen Darnachachtung
und weiteren Berfügung bebeutet:

1. Die Borschriften über bas standrechtliche Borsabren weichen von ben Borschriften bes Strafgeseiges für bas allgemeine Berfahren nur in einigen Bestimmungen ab, welche auf einen zur schnelben Abscheckung geeigneten Einbruck, ohne ber Gerechtigkeit, und Pripat-

Sicherheit ju nabe ju treten, berechnet finb.

Außer diesen bestimmten Abweichungen muffen, wie der §. 506 beutlich aussaget, die Borschriften fur bas allgemeine Berfahren überbaupt, und insbesondere über die rechtliche Kraft der Beweise beobachtet werben. Run werden zwar im Allgemeinen unter die rechtlichen Beweisesarten auch der Beweis durch das Zusammentreffen der Umstände und die Aussagen der Mitschuldigen gezählt.

Da jedoch biefe zwei Beweisesarten in bem Grade ber Zuverläffigfeit ben übrigen zwei Beweisesarten nicht ganz gleich gestellt werden tonnen; fo folgt in bem §. 430 bie Einschrankung, daß über jene zwei

Beweisesarten bie Tobesitrafe nicht erfannt werben tonne.

Diefe für bas allgemeine Berfahren und die rechtliche Kraft ber Beweise aufgestellte einschränkende Borschrift ift also auch bei bem

ftanbrechtlichen Berfahren ju beobachten. Bas aber

2. Die weitere Frage anbelangt: ob ein auf die zwei erwähnten Beweisekarten fich grundendes Urtheil von bem fandrechtlichen, ober von bem ordentlichen Criminal : Gerichte zu fällen fei : — so ift aus ben §5. 508 und 509 zu entnehmen, daß zu einem standrechtlichen Urtheile zwei Bedingungen eintreffen muffen:

a) daß das Berbrechen an sich jur hinrichtung geeignet fei. Dieß ist auch bei dem Aufruhre in Nücksicht derzenigen der Fall, welche bei dem Aufruhre geringeren Untheil genommen haben, indem ihnen die Sossifrafe nur dann nachgesehen wird, wenn das Beisviel schon durch die hinrichtung eines oder des andern Hauptschuldigen bewirft wird.

b) Die zweite Bedingung ift, baff ein zur Berhangung ber Lobesftrafe geeigneter Beweis vorliege. Indem nun aber diese Bedingung bei dem Beweise aus Zusammentreffen der Umftande, ober aus den Aussagen der Mitschuloigen nicht eintritt; so ift bei biesen zwei Be290 Cedzebntes Sptft. Bon bem Stanbrechte. §§. 506 c) u. 507.

weisesarten bas Urtheil nicht von bem standrechtlichen, sondern von bem ordentlichen Eriminal Gerichte zu fällen, folglich nach Borschrift des §. 509 bas ordentliche Berfahren einzuleiten \*).

c) daß das Urtheil im Standrechte binnen vier und zwanzig Stunden von Zeit der Ergreifung des Beschuldigten geschöpfet, und sogleich vollzogen wers den muß.

(Giebe ben S. 511, Die SS. 343 und 344, 372, 421, 446, 450 - 452 und vergl. Die SS. 334-339 St. G. B. ü. B.)

Die längste Dauer eines ftanbrechtlichen Berfahrens wird auf brei Tage festgefett.

(.hfd. v. 12. Februar 1821, N. 1739 b. J. G. S. e) beim \$. 500 1500.)

### S. 507.

Das Berfahren im Standrechte ift baber an ben gewöhnlichen Bang, und die Kormlichkeit in ber Untersuchung nicht gebunden. Nur hat ber älteste Benfiter ben ber Berathschlagung vorzutragen, mas er nach Beschaffenheit ber Umftande zu unternehmen, und wie er bas Berfahren zu leiten gebente. Das Standrecht hat die Macht, ben Beugen, wer er immer fen, augenblicklich vorzurufen, und im Kalle ber Weigerung mit Bewalt vor fich bringen zu laffen, auch so lange anzuhalten, als es wegen Gegenstellung mit andern Zeugen, ober mit bem Beschuldig= ten zur Auftlärung ber Wahrheit nothig ift. Der altefte Bepfiger hat bie Fragen zu ftellen, und biefelben, fo wie bie Untworten, bem Gerichtsfchreiber jum Protofolle in die Feder zu fagen. Ben der Berathschlagung soll ber Borsibende die Stimmen ber Benfiger nach bem Alter im Richteramte fammeln, und ben Schluß nach ben mehreren Stimmen fcos

<sup>\*)</sup> Siehe Sfd. v. 12. Februar 1921, N. 1739 d. 3. G. C. b) oben beim \$ 500 (\$ 500.)

pfen; ben gleich getheilten Meinungen aber ben Beschuldigten bem ordentlichen Criminal = Gerichte zur Behandlung überliefern \*).

(§. 509 Et. G. B. ü. B.)

Macht bes Standrechtes auch Militär=Personen als Beugen zu vernehmen.

(Hfb. v. 12. Februar 1821, N. 1739 b. 3. G. €. g) beim §. 500 1500.)

Ausfertigung eines eigenen Urtheiles für jeben Mitschuldigen.

(DfD. v. 13. Janner 1826, N. 2156 b. J. G. C. beim §. 415

Inhalt bes Urtheiles rudfichtlich ber Orbnung, in welcher die Todesftrafe gegen mehrere hierzu verurtheilte Individuen im ftandrechtlichen Berfahren zu vollziehen ift.

1519. Regierungs - Berordnung vom 29. April 1826, 3. 20,345, an die Kreisamter und den Wr. Ragisftrat (veranlast durch Note des f. f. Appellations - Gerichtes vom 24. April 1826, 3. 4214 in Folge Hofdecretes vom 14. April 1826, 3. 2261.)

(R. ö. Prov. G. S. 8. Ihl., S. 205.)

Das f. f. Appellations Bericht hat ber Regierung ein hofbecret vom 14. b. M. (1291.) mitgetheilt, mit welchem verordnet wird, bag, in Fällen, da durch ein Urtheil mehrere Individuen zum Tobe verurtheilt werben, darin in Gemäßheit einer a. b. Entschließung vom 4. v. M. auch die Ordnung angezeigt werden muffe, in welcher die Todesftrafe zu vollziehen ist; diese Vorschrift wird auch beim standrechtlichen Verschren zur Richtschung zu bienen haben.

Die Rreibamter haben biefe Berordnung ben Criminal-Gerichten

erfter Inftang befannt gu machen,

<sup>\*)</sup> Rach ber Joffe, allg. Er. G. D. (8. 244) hatte ber Ciminalrichter ben Schluß bei gleicher Theilung ber Meinungen nach berjenigen ju fabopfen, ber er beigutreten für gut finder,

## £. 508.

Art ber Beftrafung. Ben dem Standrechte ist die Strafe des Berbrechers die hinrichtung mit dem Strange. Mur dies jenigen, die an dem Aufruhre geringeren Antheil genommen haben, sollen dann, wenn das abschreckende Bepspiel schon durch die hinrichtung eines oder andern hauptschuldigen bewirket wird, zu der in dem §. 69 verordneten Leibesstrafe, welche hier mit öffentlicher Jüchtigung zu verschärfen ist, verurtheilet werden.

(6. 20 a. C. Ct. G. B. u. B. und die Anmerkung gu demfelben, 1. Thl., C. 140 )

Die Borfdrift bes §. 508 St. G. I. Ehl. hat auf bie Berbrechen bes Raubes, Morbes und ber Brandlegung feine Anwenbung.

1520. Note ber f. f. Gefengebungs : hofcommiffion vom 11. Juli 1816. (Pratob. Mat. 3. Bb., S. 219.)

Muf eine Unfrage bes Appellations : Gerichtes gu Mailand murbe ermiebert :

1. Die dem Appellations : Gerichte eingesandten, bei einem Stanbrechte geschöpften Sobesurtheile seien ber f. f. obersten Justigstelle nicht vorzulegen. (1521.)

2. Die Borfdrift bes §. 508 bes St. G. B. I. Ebl. über ben Aufruhr laffe fich auf bie Berbrechen bes Raubes, Morbes und ber

Brandlegung nicht anwenden.

3. Das Stanbrecht habe bas weitere Berfahren und die Aburtheilung auch dann bem orbentlichen Eriminal-Gerichte zu überlaffen, wenn das Berbrechen burch Geständnis ober eibliche Zeugenaussagen nicht erwiesen ist (4547), ober der Thäter das 20. Jahr seines Alters noch nicht zurückgelegt hat \*).

Erlauterung ber Borfdrift bes §. 508 St. G. I. Shi. "Mur biejenigen, bie an bem Aufruhr geringern Antheil genommen haben 24."

(Pfo. v. 12. Februar 1821, N. 1799 b. 3. G. G. f) beim §. 500 1500.)

<sup>\*)</sup> Siehe Sid. v. 12. Febr. 1821, N. 1739 d. J. G. S. c) beim §. 500 1500.)

#### 8. 509.

Ware das dem Beschuldigten zur Last liegende Beiteres Ber Berbrechen binnen der bestimmten vier und zwanzig nem unvoll-men unvoll-Stunden nicht rechtlich erwiesen; mare aber auch feine Schuldlofigfeit nicht zureichend bargethan; fo ift berfelbe fammt ben Untersuchungsacten an bas ordentliche Criminal-Gericht einzuliefern, damit bas ordentliche Berfahren mit ihm vorgenommen merbe.

(\$5. 429, 427 und 448 St. G. B. ü. B.)

Beweisführung im fanbrechtlichen Berfahren.

(5fb. v. 14. Sept. 1804, N. 684 b. 3. 3. 6. beim S. 506 b) (1517.) SfD. v. 10. Rebr. 1816 a. a. D. (1518.) und Sfd. v. 12. Rebr. 1821. N. 1739 b. 3. G. G. f) beim 6, 500 1500.)

Die lanafte Dauer eines fanbrechtlichen Berfahrens mird auf brei Tage feftgefest.

(5fd. v. 18. Februar 1821, N. 1739 d. 3. G. S. e) beim 6. 500 1500.)

### £. 510.

Wenn der rechtliche Beweiß des Berbrechens Bollftredung porhanden, und bas Strafurtheil gefället ift; muß bicfes ohne Bergug fund gemacht, und Unftalt getrof= fen merben, bamit fogleich in bem tauglichsten Orte bas Strafgeruft errichtet, und bas Urtheil ungefäumt pollzogen merbe.

(Biebe bagegen ben S. 450, und vergl, ben S. 445 St. G. B. ü. B.)

Befugnif bes Grandrechtes, Die Todesftrafe obne bobere Entideibung fund ju maden.

1521. Erlauterung ber f. f. Sofcommiffion in 3. 6. 5. pom 14. September 1804. (v. Bimmerl's Bbb. 3. Thl., G. 161.)

Menn in Granbrechtsfällen nach bergestelltem Beweise auf Die Tobesftrafe erfannt worben; fo ift felbe, ohne baf es bier einer bobern Enticheibung bebarf, fund ju machen. (1590.).

Inhalt bes Urtheiles hinfichtlich ber Ordnung, in welcher die Todesftrafe gegen mehrere hierzu verurtheilte Individuen im ftandrechtlichen Berfahren zu vollziehen ift.

(R. c. Regge. Bbg. v. 29. 2lpril 1826, 3. 20,345 beim §. 507 # 5 19.)

§. 511.

Wenn das standrechtliche Urtheil zum Strange ausfällt; sind dem Verurtheilten zur Vorbereitung zum Tode insgemein zwey Stunden, auf seine ausdrückliche Bitte auch eine dritte zu gewähren. Eine weitere Verlängerung kann nicht Statt sinden.

(§. 450 St. G. B. ü. B.)

Butritt ber Perfonen ju einem jum Tobe verurtheilten Berbrechen.

(36fd. v. 11. Cept. 1837, 3. 5217 beim \$. 450 1859.)

Bermendung der bei hinrichtungen eingehenden milben Gaben.

(Btgb. v. 8. Juli 1833, 3. 16,379 beim S. 450 1363.)

§. 512.

Segen das von dem Standrechte gefällte Urtheil Breuries. hat kein Recurs, und kein Gnadengesuch Statt.

S. 513.

Brotofollirung ber gangen Bebaublung, und Einsendung an bas Oberge= richt.

Ueber die Borgänge im Standrechte ist ein orbentliches Protokoll zu führen, in dasselbe alles Wesentliche, besonders, was die eigentliche Beschaffenheit der That, und die Beweise betrifft, sammt den ben der Berathschlagung aufgenommenen Stimmen, und dem Urtheile einzutragen, das Protokoll von allen, die dem Standrechte behwohnen, zu un-

terfertigen, und langstens bret Tage nach geendigetem Standrechte bem Obergerichte einzusenben.
(§. 502 b) St. G. B. ü. B.)

Tragung ber Reifetoften und Diaten in Stand: rechtsfällen.

(ofd. v. 7. Sept. 1820, N. 1700 d. J. G. S. beim \$. 538 (1733.) und ofd. v. 22. Mar; 1833, N. 2604 d. J. G. S. a. a. D. 1784.)

# Ciebzehntes Banptftud.

Bon ber Entichabigung und Genugthuung.

## S. 514.

Birffamfeit bes Eriminals Gerichtes jur Entichädigung: 1. Turch 3us rudfiellung bes entjogenen Gutes.

Das Criminal = Gericht ift verpflichtet, benjenigen, welche durch ein Berbrechen Schaben gelitten haben, bas ihnen gehörige Gut in fo fern von Umts wegen aurud au verschaffen, als biefes Gut ben ber Unter= fuchung unter der Sabfeligkeit des Berbrechers, oder eines Theilnehmers am Berbrechen, ober an einem folden Orte gefunden wird, wohin es von bem Berbrecher nur zur Aufbewahrung geleget, oder gegeben worden. Diefe Burudftellung gefchieht entweder von bem Criminal-Gerichte unmittelbar, wenn bas frembe But ihm zugefommen ift, oder vermittelft feiner Bermendung ben der Gerichte-Behorbe, unter beren Berichtsbarkeit bas But befindlich ift. Das Criminal=Gericht hat sich barüber mit einer ordentlichen Quittung besjenigen zu bedecken, ber fein Gigenthum zurück erhalten bat.

Berbot, sich von Amtswegen in eine Bertheilung bes sonstigen Bermögens des Berbrechers unter bie Beschäbigten einzulaffen.

1578. Decret bes f. f. n. ö. Appellations & G erich tes vom 12. Mars 1838, 3. 3442.
(Br. Cr. G. R. B. 3. Ifl. S. 477.)

Die Eriminal-Gerichte find gemäß 514 St. G. I. Thi. blof angewicfen, benjenigen, welche burch ein Berbrechen Schaten gelitten

haben, bas ihnen gehörige But, in fo fern es noch vorgefunden murbe, jurudjuftellen, feineswegs aber fich von Amtswegen in eine Bertbeilung bes sonftigen Bermögens bes Berbrechers unter bie Beschäbigten eingulaffen.

Benehmen des Criminal: Gerichtes wegen Zurückstellung des entzogenen, von Gefällsbeamten ange: haltenen Gutes.

1528. hofbecret vom 21. Mai 1819, an bas mahrifcheschlefische Appellations - Gericht, aus Gelegenheit ber Erledigung eines Eriminal-Kalles, über Bernehmen ber allgemeinen hoftammer, N. 1565 b. J. G. S.

In Fallen, wo Gegenstände eines Berbrechens von Gefalls-Beamten angehalten werben, hat bas Criminals Bericht wegen Jurud-ftellung berfelben an benjenigen, ber sie als ein ihm burch Berbrechen entgogenes Gut anfpricht, und nach Borschrift bes §. 516, erften Theiles bes Strafgesetbuches, beweiset, baß er wirklich ber Eigenthumer oder Inhaber davon sei, an die Gefalls-Behörbe sich zu verwenden, und wenn die Aussolgung verweigert wurde, die Anzeige an bas Appellations-Gericht zur weitern ben Umftanden angemessenen Berfügung zu machen.

Bestimmungen über bie Burudftellung ber unpungirten Pratiofen an bie Eigenthumer.

1574. Decret ber f. f. n. c. Lanbedregferung vom 8. October 1818, 3. 36,601.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Ihl., E. 171.)

In Folge Soffammer:Decretes vom 29. August 1818 murben Biener-Eriminal-Berichte rudfichtlich der Repungirung ber bei Beschulbigten getroffenen Pratiosen folgende Umftande gur Berudfich-

tigung bekannt gemacht, nemlich :

a) ob die in Frage stehenden Silber : und Goldgerathe ber Eigenthumer vor ober erft na ch der durch das Repungirungs Patent vom 20. August 1806 festgesethen Frist entwendet worden sind? dann b) ob der Eigenthumer im ersten und zweiten Falle ein In: oder Ausländer, dann bekannt oder unbekannt sei? ferner c) ob solche zur Rücksellung in natura an den bestohltenen Eigenthumer, oder zur diffentlichen Beräusserung zur Entschädigung der beschädigten Parteien bestimmt sein?

Sollten bie unpungirten Golb- und Silbergerathe vor ber gur Repungirung festgesethen Frift einem bekannten Inlanber ent-

298 Gieby. Botit. Bon b. Entichabigung u. Benugth. 6. 515.

wendet worben, und gur Burudftellung in natura bestimmt fein, fo tann bie nachträgliche Repungirung und beziehungsweise Freiftemplung, jeboch nur gegen Entrichtung ber Repungirungstare, und gegen ausbrudliche Bestätigung ber Criminal-Beborbe bes Zeitpunctes ber gefbebenen Entwendung feinem Unftande unterliegen.

3m Gegenfate tann gegen bie Repungirung und gollfreie Musfuhr ber fowohl vor als auch nach ber jur Repungirung feftgefetten Rrift im Muslande entwendeten Golb : und Gilbergerathe , wenn folde in natura in bas Musland an bie bekannten Eigenthumer gurud.

gestellet werden , gar fein Bebenten getragen werden.

Bit bingegen bas unpungirte Golbe und Gilbergerathe erft na d Berlauf ber Repungirungsfrift einem be tannten Inlander entwenbet, baber von biefem icon vorschriftwidrig ber Repungirung entzogen worden, fo muß nach ber Strenge ber Repungirungs-Borfdriften ein foldes Gold : und Gilbergerathe von ber Criminal-Beborde an bie Bollgefällen-Administration jur Umtebandlung abgeliefert werben.

Bene unrepungirten Gold: und Gilbergerathe endlich, welche a ang unbekannten Gigenthumern entwendet worden find, baber eben fo, wie bie den Inquifiten eigenthumlichen, jedoch wegen Enticadigungsleiftung fur beicabigte Parteien gur Be außerung befimmt find, maren noch vor ber Berfteigerung ber Repungirung begiebungsweise Freistemplung auf Ersuchen der Eriminal = Beborde ju un. tergieben, ben Licitanten jeboch ju erinnern, baf fie nebft bem Erfte. bungebetrage auch noch die beim Musrufspreife nicht in Unfchlag gebrachte Repungirungs- und beziehungsweife Freiftemplungstare gu berichtigen baben, welche fobann erft nachträglich an bas Sauptpungirungsamt von ber Criminal : Beborbe abzuführen mare.

Beschaffenheit ber Quittung über bas jurudere baltene Gut.

1 575. Decret bes f. f. n. o. Appellations . Gerid. tes vom 24. Auguft 1838, 3. 7477. (Mr. Er. G. N. B. 3, Thi, S. 484.)

Die Quittung muß eine in beweismachender Form ausgestellte Urfunde fein , und den Mcten beigelegt merben.

Diele Quittung ift ftempelfrei. (Pat. v. 27. Januer 1840 §. 81, sub 4) beim \$. 586 1584.) Unmerkung bes Beifdluffes bes Gelbes ober beffen Berthes auf bem Converte ober Berichte von Mußen.

1596. Decret ber f. f. n. ö. Lanbedregierung bom 10. Marg 1819 3. 8908, in Folge Soffanglei- Decretes vom 16. Februar n. 3.

In bem Falle, wo Berichte mit Gelb ober Gelbeswerth an anbere Beborben gefendet werden, ift ber Beifchluß auf bem Couverte

ober Berichte von Mugen angumerten.

Gelbft in bringenben Gallen ift nur bie amtliche Einbegleitung einer Barichaft ober Gelburfunde mit ber Briefpoft ju fenben, unb barin bes ju ichickenden Geldes ju ermahnen; im Conterte felbft aber ift vorläufig angubeuten , baf ber fragliche Werth mit bem Poftwagen nachfolgen werbe (1596).

Pflicht ber Beborden, mit Gelb befdmerte Padete bem Poftwagensamte offen ju übergeben.

1 527. Sofbecret vom 7. September 1814, an fammiliche Appellatione = Berichte, über Rote ber f. f. Boffam= mer com 4. Muguft u. 3. N. 1101 b. 3. G. G ..

Da mehrere f. t. Beborben und Umter Briefe ober Pactete, bie mit Gelb oder mit Beld vorftellenden Staatspapieren befdwert find, ben Poftwagensamtern jur weiteren Berfendung verflegelt übergeben, biefer Borgang aber ben allgemeinen Borfdriften nicht nur entgegen, fondern auch die Poftwagens : Unftalt, wenn foldes in Berluft gerath, einen Erfat ju leiften nicht fouldig ift; fo find bie Beborben anguweisen, Die mit Gelb beschwerten Briefe ober Pactete bem Poftwagensamte offen gu übergeben, mo es in Gegenwart bes Uberbringers ordentlich abgegabit, und fowohl mit bem Giegel ber aufgebenben Beborbe, als auch bes Poftwagenamtes verfeben werden muß.

# S. 515.

Bft das fremde But bereits in die Bande eines II. Durd git-Dritten, der sich keiner Theilnehmung schuldig ges bung ober Anmacht bat, auf eine zur Uebertragung des Gigenthu: reblichen Wes mes insgemein gultige Urt, oder auch als Unterpfand gerathen; fo foll zwar das Griminal = Gericht fich

300 Giebz. Sptft. Bon d. Entichadigung u. Genugth. § 5. 516-518.

ebenfalls verwenden, daß der Besiter sich zur Abtretung in Gute bequeme; so fern jedoch dieses nicht bewirket werden kann, hat das Criminal-Gericht dem Eigenthümer bloß anzuzeigen, wer in dem Besite seines Gutes sey, damit er im ordentlichen Wege sein Recht suchen könne.

(\$\$. 366-379 bes allg. b. (3. 9.)

6. 516.

Rach geführtem Beweife bes Eigenthums. Ehe das Criminal = Gericht jemanden dasjenige zurück stellet, was er als ein ihm durch das Berbrechen entzogenes Gut anspricht, muß bewiesen senn, daß er wirklich der Eigenthümer, oder sonst Inhaber\*) davon gewesen seh. Dieser Beweis wird ben vorhandenem Geständnisse des Berbrechers durch die beschworene Bestätigung des Eigenthümers, oder Inhabers vollständig gemacht. Auch ben mangelndem Geständnisse des Berbrechers ist zu einem solchen Beweise genug, wenn

a) durch die Untersuchung dargethan ist, baß das Berbrechen an demjenigen, der sich als Eigenthümer, oder Inhaber meldet, verübet worden;

b) dieser die Sache kennbar, und mit solchen Merkmahlen beschreibt, die nur dem Eigenthumer, oder Inhaber bekannt senn können; und

c) feine Ungebung mit einem Gibe beftätiget.

Benehmen bes Criminal: Gerichtes, wenn bie Ausfolgung bes entzogenen von Gefällsbeamten angehaltenen Gutes bem im §. 516 St. G. I. Ehl. erwähnten Eigenthumer ober Inhaber verweigert wirb.

(oft. v. 21. Mai 1819, N. 1365 d. 3. G. 3. beim S. 514 1523.)

<sup>\*)</sup> Die Jofef. allg. Er. &. D. fpricht in der übrigens gleichlautenden Unordnung des 8. 232 bafelbft blog von dem Eigenthumer.

8. 517.

Aft bas Gigenthum, ober bas Inhaben erwiefen; Borfebrung gur Entbedung fo muß bas angesprochene Gut bem Eigenthumer bes unbetaunober Inhaber fogleich jurud geftellet, ober wieber verschaffet werben, wenn gleich die Untersuchung noch nicht geendiget mare. Bielmehr ift bas Criminal-Bericht verpflichtet, die Gigenthumer frember, in ber Untersuchung portommender Sabseligkeiten, fobald es geschehen kann, ausfindig zu machen, und ihnen zu bem Ihrigen zu verhelfen. Daber, wenn ben einer Untersuchung ein nach allem Unscheine frembes Gut gefunden wird, ber Beschuldigte aber ben Eigenthumer nicht angeben kann, ober will, und binnen zwen Monathen von Zeit ber bekannt geworde= nen Unhaltung bes Beschulbigten niemand fich mit einem Unfpruche bes Gigenthumes gemelbet bat, foll bas Criminal = Gericht bie Befdreibung eines fol= chen Gutes auf eine Urt abfaffen , bag gmar bas= felbe bem Eigenthumer tennbar gemacht, jeboch ei= nige wefentliche Unterscheidungszeichen verschwiegen werben, um die Bezeichnung berfelben bem Gigenthumer als ben Beweis feines Rechtes vorzubehalten.

(§. 353 i) St. G. B. ü. B.)

Befdaffenbeit ber Quittung über bas juruderbaltene But.

(R. ö. Upp. Dec. v. 24. Auguft 1838, j. 3. 7477 beim §. 514 1525.)

Diefe Quittung ift ftempelfrei.

(Dat. v. 27. Sanner 1840 S. 81 sub 4) beim S. 526 1584.)

S. 518.

Gine folde Befdreibung ift an benjenigen Dr= ten, wo ber Beschuldigte sich aufgehalten bat, ober, wo die ihm Chuld gegebenen Berbrechen ver-

übet worden, durch Edict bekannt zu machen, worin dem Eigenthümer aufgetragen wird, sich binnen Jahreöfrist zu melden, und sein Recht zu beweisen; wis drigen Falls das beschriebene Gut veräußert, und das Kaufgeld indessen ben Griminal = Gerichte ausbehalten werden würde \*).

Pflicht ber Criminal-Berichte, auf die in ben Beitungen einzuschaltenben Ebicten eine Aufschrift über beren Inhalt zu feben.

1528. Decret bes bohmifden Appellations : Gerichtes vom 10. April 1826.

(@ co bai o. Ct. G. 1. Bo., G. 222)

Da bie Criminal : Gerichte auf die in ben Beitungen einzuschattenben Sticte feine Aufschrift über ben Inhalt beifeben, fo wird gur Befeitigung ber baraus entstandenen Irrungen verordnet:

1. In bem jur Einschaltung in Die Zeitung einzusenbenden Ebicte ober jeber sonstigen Aundmachung, eine furze Aufschrift über ben Inbalt bes Stictes (vor bem Anfange bes Stictes) beigusegen, g. B. Befdreibung mabricheinlich gestohlener Gachen,

2. bei Beichreibungen ber unbefannten Eigenthumern gehörigen Guter die im §. 518 St. G. I. Theil enthaltene Frift zur Unmelbung zu bestimmen, und

3. bie Ebicte gur Ergielung bes 3wedes fogleich an bas Beitungscomptoir abgufenben, bamit bie Kundmachung gur gehörigen Beit veranlafit werben fonne.

## S. 519.

und jur Auf= bewahrung bes Entichabi= gungebetrages.

Wenn binnen dieser Frist niemand sich mit einem Rechte auf die beschriebenen Habseligkeiten melbet; hat das Criminal = Gericht die Einleitung zu treffen, daß dieselben von dem Civil = Gerichte des Ortes, wo sie besindlich sind, durch öffentliche Berssteigerung verkauset, und das gelöste Geld ihm, Eriminal = Gerichte, übergeben werde. Bis zur gesetz

<sup>\*)</sup> Rach der Josef. alla. Gr. G. D. (§. 254) murde in dem letteren Falle der Raufichilling einstweilen ju dem Griminal-Fonde gezogen.

mäßigen Berjährungsfrist kann ber rechtmäßige Gisgenthumer, ber fein Eigenthumsrecht zu beweisen vermag, die Abfolgung dieses Kaufgeldes fordern. Nach ber Berjährungsfrist fällt dasselbe ber Casse zu, aus welcher insgemein die Eriminal = Gerichtstellen bestritten werden \*).

(\$\$. 1451 -- 1503 bee allg. b. . . . . .

Criminal: Depo fiten: Befen. (Siebe unter Diefer überfdrift die Novellen beim 6. 244, S. 415, 2. Thl.)

Beimfallerecht bes Biener Criminal: Gerichtes auf

1539. hoffammer-Decret vom 21. Ceptember 1819, an tie n. o. Regierung, N. 1609 b. 3. G.

In Sinficht bes von bem Wiener-Magiftrate angesprocenen Beimfallerechtes haben nachstehende Bestimmungen in gesetliche Wirksamfeit gu treten: — —

°4) 216 Eriminal-Gericht gebuhrt ibm (jedoch) bas Beimfallsrecht auf Die bei feiner biefifalligen Umtshandlung fich ergebenben Depositen in fo ferne, als bie Eriminal-Koften aus feiner Caffe bestritten werben.

Berjährungsfrift.

1580. Benetianer Gubernial. Circulare vom 7. Juni 1833, 3. 20,487 - 757.

(Coll. di leggi ecc. per le prov. venete, vol. XXIV., parte 1., pag. 325.)

Sopra umilissima consulta del senato del supremo tribunale di giustizia in Vienna, d'intelligenza col senato Lombardo-Veneto e colla cancelleria aulica riunita relativamente al tempo necessario ad operare la prescrizione a favore del fondo criminale giusta il §. 519 del codice penale parte prima, S. M. I. R. A. si è degnata con veneratissima sovrana risoluzione del 16 marzo p. p. di dichiarare: che il termine della prescrizione men-

<sup>&</sup>quot;) Rach der Josef. allg. Er. G. D. (§. 255) tonnte in diefem Falle der Raufschilling von dem Eriminal-Fonde benütet werden.

304

zionato nel §. 519, del codice penale parte prima non riguarda una usucapione, ma soltanto la prescrizione del diritto di querela per parte del proprietario a tenore del §. 1478 del codice civile generale austriaco, che comincia dal momento, in cui d spirato il termine edittale stabilito nel §. 518 del codice penale.

Tale sovrana determinazione comunicata dall'aulica cancelleria con suo dispaccio 9 maggio p. p. N. 9483—945 si rende nota per intelligenza.

Bestimmungen über die Abfuhr ber von dem Eriminal: Inquisiten herrührenden und unbefannten Eigenthumern gehörigen Depositen.

1837, 3. 11,735, an die f. Kreisämter mit Ausnahme Beraun und Kaurzim.

(Bohm. Prev. G. S. 19. 3d., 3. 106.)

Bon einigen Eriminal-Gerichten find die aus den Untersuchungen der Eriminal-Inquisiten herrührenden und unbekannten Eigenthümern gehörigen Depositen unter einander in einem Packete an die Landeskiele eingesendet worden, wo sodann das k. Cameralzahlamt bei beren Ubernahme zur weiteren Absubr an den Litgungssond erft die zur Unnahme bei öffenlichen Caffen nicht geeigneten Munzen ausscheiden mußte.

Da nun eine berlei Musicheidung fur die Cameralcaffe außerft geitraubend, und biefelbe biergu gar nicht berufen, fonbern biefes bie Cache bes betreffenben Criminal-Gerichtes ift, auch in ber Folge nur ju Beirrungen fuhren murde; fo haben bie f. Rreibamter, um in Infebung ber fammtlichen von ben Criminal: Berichten ben Inquifiten abgenommenen und in bem Depositenprotocolle beempfangten, fodann aber nach ber verftrichenen Edictalfrift bei Michternirung ber Gigenthumer jum Theil an die Landesitelle in Abfuhr gebrachten, und theils noch weiters bei bem Criminal : Gerichte erliegen bleibenden Depofiten in ber fteten genauen Uberficht zu bleiben, Die Eriminal-Berichte anzuweisen, bei Enfendung bes mit ber Gubernial-Berordnung vom 24. Juli 1836, G. 3. 25,281 /. vorgefdriebenen Musweises, in welchem nach bem mitgetheilten Formulare gwar fammtliche Depositen fowohl in gangbaren, als auch in auslandifchen Dent: oder gelocher= ten Mungen und Pratiofen nach ben vorgefdriebenen Rubriten aufzunehmen find, gleichzeitig auch die barin benannten, und wie oben bereits bemerkt, nach verifrichener Edictalfrift gur Abfuhr geeigneten Depositen abgesondert mittelft eigenen in duplo verfaßten Bergeich: niffen und zwar: jene in Banknoten und gangbaren Gold - und Gilbermungen, wie felbe in bem Mungtariffe vom Jahre 1816 (a. a. Q.

1. Bb., S. 464) enthatten find, bann in B. B., Papier: und Kupfergeld in einem, bie ausländigen und Dente, ober beschödigten und burchlöcherten Müngen, bann Prätiosen und andere Effecten aber, in bem zweiten Ausweis, mit Beisegung bes Devosttenprotocolls N. und ber Postenzahl bes obigen Hauptausweises ander einzussenben, wo sodann nach geschehere Ilbernahme ber ersteren, und Werfaußerung ber letteren, bem Eriminal-Gerichte jedesmal die cameratgablämtlichen Empfangsquittungen, nehft bem einen Pare dieser Bergeichnisse als Beleg der Depositenrechnung werden zugestellt werden.

# % Beilage.

Gubernial-Berordnung vom 24. Juli 1836, 3. 25,281,

Da nach einer Unzeige ber f. Staatsbuchhaltung die Ausweise über die bei ben bortfreisigen Eriminal-Werichten vorhandenen, aus ben Untersuchungen ber Eriminal-Braquisten herrührenden Depositen, welche zu Folge ber Gubernial-Berordnung vom 21. Jänner 1836, B. 1682 (a. a. D. 18. Bb., S. 33) längstens bis letzen Februar n. J. an die f. Staatsbuchhaltung einzusenden waren, bis zum 9. Mai l. J. roch nicht babin gelangt sind; so wird ben f. Kreisamtern aufgetragen, diese Ausweise nunmehr ungefäumt an die f. Staatsbuchhaltung zu befordern.

Da jeboch zu beforgen steht, bag biese Ausweise eben so mangelhaft, wie die übrigen bereits eingelangten verfaßt sein durften, so haben die f. Kreisämter ben bortkreisigen Eriminal-Gerichten aufzutragen, gründlich nachzuweisen, was mit benjenigen Depositen ohne bekannten Eigenthümern, welche sich von bem Zeitpuncte, von welchem die Eingaben beginnen, ergeben haben, geschehen sei, und zugleich die Ein-

lagstage ber Depositen geborig anzugeben.

Ubrigens haben die Eriminal-Gerichte hinsichtlich aller vorhandenen Depositen, in so weit es noch nicht geschehen sein sollte, nach Maßgabe der §§. 517, 518 und 519 des St. G. B. I. Th., die Werstautbarung zu veranlaffen, die Effecten nach Verlauf der Edictalfrist zu veräußern, endlich schon gegenwärtig, und zwar dis Ende October I. J. als dem Schuffe des Militärjabrs einen nach dem mitselgenden Muster zu versaffenden Ausweis /. nebst den dazu gehörigen bereits zur Anlegung bei dem allgemeinen Staatsschulden Silgungssonde bis zur Werzährungsfrist von 30 Jahren geeigneten Gelbern anher einzusenden, und damit nach Verlauf eines jeden halben Jahres fortzusfabren,

|                                              | 1. Janner<br>1830.                                                           | <br> -<br> <br> <br>               | !           | 1          | 1-           | 1       | 2 filberne Uhren nebft Cobluffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peter Frang.                                                                      | 10. Dovem:<br>ber 1889.                                                   | का नहीं<br>। से<br>धार्ड के<br>स                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                              | 10. betto                                                                    | 111                                | 111         | 111        | 30 1         | -11     | 1 Gintöfungeschein a f fi. Eupfermunge 15 Reacten 1 Ducaten 1 golbere große Deuts nituge im Gewichte von 4 Ducaten.                                                                                                                                                                                                                   | Katharina<br>Grohmann.                                                            | 25. Novem-                                                                |                                                                     |
|                                              | 20. October<br>1825.                                                         |                                    |             | 11165      | 11111 3      | 11111 = | 4 Caffebillets, ober ber<br>gelöfe Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 7. September Gottslieb Hoch-<br>1821. muth.                               | <b>.</b>                                                            |
| Anmerkung.                                   | Tag, Monat<br>und Jahr, an<br>dem die Ebictal-<br>frift abgelau-<br>fen ift. | ositums<br>Sn In In<br>S. W. W. W. | Dr. 21      | S S Sitter |              | ලය ස    | ng, und Gegenstand bes Depositums bas Bestandtheileund Be- In Gn fcheribungdereffecten. Golb C. D.                                                                                                                                                                                                                                    | Rachweisung,<br>aus welcher Un-<br>tersuchung bas<br>Depositum sich<br>herleitet. | Jahr, Monat<br>und Tag, an<br>welchem die<br>Einlangung<br>des Depositums | Rummer des<br>Depositums<br>nach dem De-<br>positen-Proto-<br>coll. |
| lgeachtet ber na<br>frist nicht erörte<br>n. | Eigenthümer un<br>aufener Edictal)<br>ngefendet werder                       | abgel<br>abgel                     | nach<br>Bor | ings       | ligu<br>Depo | en 2    | über die vorhandenen aus Eriminal-Untersuchungen sich herfeitenden Depositen, deren Eigenthümer ungeachtet der nach<br>ben §§. 517 bis 519 des St. G. B. I. Tht. geschaftenen Aundmachung und nach abgesausener Edickastschlich nicht erörtert<br>wurden; und hiernach zur Anlegung dem allgemeinen Tigungs Fonde eingesendet werden. | ninal : Untersuch<br>G. B. L Thi.<br>viernach jur An                              | 519 bes St. wurben; und h                                                 | er die vorhand<br>n §§. 517 bis                                     |

Nachdem übrigens unter ben Depositen auch Effecten von Gold und Silber, bann Denk- und ausländische Mungen enthalten find, beren Beräußerung bei bem betreffenben Eriminal-Gerichte, wegen Mangel an hinlänglicher Concurrenz von Kausschligen für den Eriminalsond kaum den gewünschten Erfolg haben dürfte, so haben die k. Kreisämter von dem Eriminal-Gerichte ein abgesondertes Verzeichen, in welchem jedes Stüde mit Beiseung der Gattung, des Gewichtes an Gold oder Silber und bes beiläufigen Werthets genau beschrieben sein muß, abzuschren, dasselbe bis letzen des künftigen Monates August I. 3. anher einzusenden, und mit der Worlegung eines derlei Verzeichnisses and in Jusunft nach Werlauf eines jeden Verwaltungsjahres vom 1. November 1836 anzusangen fortzusahren.

1580 b) Gubernial = Berordnung vom 16. Mai 1839, 3. 21,942 an fammtliche Kreisamter mit Ausnahme Beraun und Kaurzim.

(Böhm. Prov. G. G. 21. Bd , G. 643.)

Die bisher vorgelegten Ausweise über die vorhandenen Depositen bei den Eriminal Gerichten gewähren keineswegs die richtige und vollsemmene Uberzeugung von der gesehlichen Gebahrung und der genauen Evidenz derzeinigen Depositen, welche zur hinterlegung bis zur gesehlichen Verjährung geeignet sind, und auf welche sodann der Eriminal Hond dem h. 519 des St. G. B. I. Ihl. Unspruch hat, indem die Eriminal Gerichte sich bloß auf die mit Gubernial Verordnung vom 21. Ianner 1836, 3. 1682 (a. a. D. 18. Bd., S. 33) angeordnete Vorlage des individuellen Ausweises beschränken, ohne die zugleich vom 1. November 1835 zu sührende Depositenrechnung mit Schus eines jeden Militärjahres an die k. Staatsbuchhaltung einzusenden.

Um baber in Bufunft ber bestehenden Borschrift in Bezug auf die Rechnungslegung genau zu entsprechen, und hierbei die möglichfte Einfachheit und zweckmäßige Gleichförmigkeit zu erzielen, wird ben f. Rreisamtern zur Richtschnur und genauen Darnachachtung von

Geite ber Criminal : Gerichte Folgendes bebeutet :

1. Mit Schluß eines jeden Militarjahres haben die Eriminal-Depositen Commissare aus bem dort amtlichen Depositen Protocolle einen Ausweis nach dem beiliegenden Formulare // in der Art zu verfassen, daß in demselben nicht nur die aus früheren Jahren herrührenden Depositen — in so fern sie sich entweder noch in der Verwahrung des Eriminal - Gerichtes besinden, oder erst in diesem Jahre ausgefolgt wurden — übertragen, sondern auch alle in dem versisssienst Jahre bis zu bessen Schluß eingegangenen, nach der dronologischen Jahlensolge ohne Unterschied, auch wenn ein oder daß andere von denselben in demselben Jahre ausgesolgt wurde — zu bessen Ersichtlichmachung in bem Musmeise eine eigene Colonne eröffnet ift, - anguführen, und biefen Musmeis fobann bem Criminal = Berichts = Borfteber ju über: reichen , welcher jur Giderstellung beffen Richtigkeit benfelben mit bem Depositen-Protocolle Poft fur Poft genau ju prufen, und bie etwais gen Uneinstimmigfeiten und Unftande fogleich zu bebeben bat. Debft biefen wird ber Criminal : Berichtsvorsteber jugleich verpflichtet, fich nicht nur von ber Richtigfeit ber nach bem Derofiten : Protocoll angemertten Musfolgung burch bie bezügliche Empfangebeftatigung, fonbern auch von tem richtigen Borbandenfein ber angeführten Derofiten gu überzeugen, und fofort ben Musmeis unter verfonlicher Berantworts lichteit mit ber ausbructlichen Bemertung ju beftätigen, baß berfelbe nach genommener Einficht mit bem geführten De: pofiten-Protocolle gleichstimmig, und bie als vorbanben angeführten Devofiten in ber Bermabrung rich= tia porgefunden morben find; fobann aber gur ferneren Drufung und Umtebanblung burch bas f. Rreisamt an die t. Staatsbuchbaltung einzufenden.

Durch die Verfassung bieses jährlichen Depositen - Ausweises wird sowohl die Nothwendigfeit einer ordentlichen Führung des Depositens Protocolls herbeigeführt, als auch durch dessen Prüfung die Beruhigung erlangt, daß die vorschriftmäßige Scontrirung der Eriminal: Despositen wenigstens am Ende des Jahres vorgenommen werde, und so die Darssellung der Gebahrung und Verrechnung der Eriminal Despositen für die k. k. Staatsbuchhaltung geliefert werde, welche zur Alftellung der bei Prüfung derselben sich darstellenden wesentlichen Gebrechen die Anzeige an die Landesskelle erstatten, die Behebung der mindern Anstände aber durch das k. Kreisamt veranlassen wird, welches sodann der zweiten Rechnungsbehörde die verlangten wird, unstände

gen ungefaumt mitzutheilen bat.

2. Nach Verlauf eines jeden halben Jahres haben ferner die Eriminal Gerichte bie nach Mafgabe ber §6, 517, 518 und 519 bes St. G. B. I. Thi. und nach Vorschrift ber Gubernial-Verordenung vom 24. Juli 1836, 3. 25,281 (Beilage zu 1530 a) jur Anlegung bei dem allgemeinen Staatsschulben Eisgungs Fonde geeigneten Derositen mittelst ber nach Weisung ber Gubernial-Werordsnung vom 21. März 1837, 3. 11,505 und 11735 (1530 a)) in zwei Parien zu verfassenden separaten Ausweise, nemtig eines über die gangbaren Münzen und des zweiten über die ausländischen Münzen und zur Weräuserung bestimmter Prätiosen, unter Veischließung der betreffenden Devositen an die Landeskelle einzusenden.

Auf Grundlage biefer Ausweise — wovon sobann ein Pare ber Staatsbuchhaltung jur Prufung und Amethandlung jugestellt werben wird, wird biefelbe in bem obbemerkten jahrlich eingebrachten Depositien- Ausweise bie erfolgte Anlegung vormerken, und sofort auch auf bie ferner etwa unterlaffene Einsendung ber andern gleichfalls hierzu geeigneten Depositien einzuwirken in ben Stand geset werden.

Übrigens werben biese Depositen Ausweise unter bie Bahl jener periodischen Eingaben, hinsichtich beren Einbingung bie Gubernial Berordnung vom 6. September 1838, 3. 43,639 (a. a.
D. 20. Bb., S: 566 und 573) ersoffen ift, nach Massaube bes
5. 12 bieser Berordnung mit bem Bemerken einbezogen, daß zur Einbringung bes jährlichen Depositen Ausweises bie langtie Frist bis
zum ersten Ianner jeden Jahres in Beziehung auf die Abfuhr ber zur Anlegung geeigneten Depositen umd ber hierüber zu verfassenden Ausweise, oder bei Abgang ber erstern hierüber jedenfalls zu
erstattende negative Anzeige bis zum 1. Juni und 1. December
jeden Jahres unter den sonst nach der obigen Borschrift eintrei
tenden Kolgen bestimmt wird.

Damit endlich die f. Staatsbuchhaltung jur Prüfung ber im Jahre 1838 einlangenden Ausweise über die jur Antegung geeigeneten, und zu diesem Zwecke eingesendeten Depositen eine Grundblage hat, wird die Verfassung eines Depositen Ausweises nach der vorstebenden angedeuteten Art schon auf den Schluß des Militärsjahres 1838 angeordnet, und zu besten Eindringung eine vierwoschetliche Frist vom Zage des Erhaltes der gegenwärtigen Unordnung seistgesegt, für dessen genaus Einhaltung das k. Kreisamt verante

wortlich gemacht wirb.

Rreis

% Depositen=
mit Schluß bes

| Forts<br>laufens<br>de Zahl<br>des Des<br>positens<br>protos<br>colls. | Tag, Monat<br>und Jahr der<br>Einlangung<br>des Deposi-<br>itums laut<br>Nr. Exhib. | Name bes<br>Berbrechers,<br>aus deffen Un-<br>tersuchung das<br>Depositum her-<br>rührt. | Gegen ft and bes<br>Bestandtheile und Beschreibung*<br>ber einzelnen Effecten.                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                     | 13. Juli 1817<br>laut<br>N. E. 2531                                                 | Adalbert<br>Wagner                                                                       | Gine filberne Taschenuhr im Werthe von 3 fl. C. M 5 fachfiche Ehaler & 2 fl                                                                                                    |
| 339                                                                    | 6. Dec. 1836<br>N. E. 7574                                                          | Wenzel<br>Popp                                                                           | Ein tuchener Mantel im Werthe von 30 fl. C. M. Eine fafianlederne Brieftasche mit bem Inhalte von 3 Banknoten à 10 fl. C. M. 3 Einlösscheinen à 5 fl. 2 Ducaten à 4 fl. 30 fr. |
| 560                                                                    | 2. Aug. 1838<br>N. E. 6320                                                          | Georg<br>Nowat                                                                           | Gine goldene Damenuhr im Mer-<br>the von 28 fl. C. M.<br>2 filberne Leuchter im Werthe von<br>12 fl. C. M.<br>1 goldener Ring im Werthe von<br>5 fl. C. M.                     |
| 561                                                                    | 8. Sept. 1838<br>N. E. 6834                                                         | Anton<br>Belmer                                                                          | 1 baierischer Thaler à 2 fl                                                                                                                                                    |
|                                                                        |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                |

Criminal : Gericht.

Musmeis Militarjahres 1838.

| 3       | ) eş           | 005          | itı     | ı m      | \$             | Tag, Monat<br>und Jahr der<br>Erfolgung       | Tag, Monat<br>und Jahr der<br>Rundmachung | Unmerkung.                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------|--------------|---------|----------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | m<br>lbe       | in<br>Silber |         |          | in<br>.W.      | mit criminals<br>gerichtlichem<br>Auftrag vom | des Gdicts<br>und Nr. Ex-                 | animetrung.                                                                                                                                                                       |
| ŗĩ.     | fr.            | ft.          | fr.     | ft.      | fr.            |                                               |                                           | - 10.11                                                                                                                                                                           |
| n<br>** | 33<br>35<br>30 | "<br>10<br>4 | "<br>20 | 39<br>39 | »<br>»         | am 12.<br>Mai 1835<br>N. E. 763               | am 15. Jäns<br>ner 1838<br>N. E. 380      | Nach der Bestätigung<br>des legitimen Eigen<br>thümers Jacob<br>Snopet                                                                                                            |
| "<br>9  | 39<br>33<br>39 | 50           | 39      | "<br>"   | 19<br>19<br>19 | 6. Mai 1838                                   | am 10.<br>Märş 1837<br>N. E. 634          | Der Mantel murbe un<br>2 fl. 34 fr. in C. M<br>vertauft.und ber Geld<br>betrag fammt dem<br>übrigen Gelde am 16<br>Mai 1838 N. E. 79<br>jur Anlegung ans f<br>Kreisamt beforbert. |
| **      | *              | ,,           | ,,      | "        | 10             | "                                             | am 15. Ocs<br>tober 1838<br>N. E. 7602.   | -                                                                                                                                                                                 |
| 19      | 39<br>39       | 2<br>20<br>" | 39      | »<br>6   | "              | "                                             | am<br>15. October                         | * -                                                                                                                                                                               |

am 1. November 1808.

R.R. Depositencommiffar.

Daß gegenwärtiger Ausweis nach ge-A.R. Depositencommissär, nommener Einsicht mit dem geführten Der positenprotocoll gleichstimmig und die als vorhanden angesührten Depositen in der Berwahrung richtig vorgefunden worden sind, wird hiermit bestätiget.

R. R. Criminal-Berichtsvorfteber.

### £. 520.

Wäre das fremde Gut von einer folchen Beschaffenheit, daß es sich ohne Gefahr des Berderbenisses durch ein Jahr nicht aufbewahren läßt, oder wäre die Aufbewahrung mit Kosten verbunden; so ist die Beräußerung durch öffentliche Bersteigerung auch vor der Zeit einzuleiten.

## S. 521.

Ben jeder Beräußerung eines fremden Gutes, deffen Sigenthumer unbekannt ift, muß die umständzliche Beschreibung jedes verkauften Stuckes, der für jedes gelöste Betrag des Kaufgeldes, und der Käufer genau aufgezeichnet, und diese Aufzeichnung den Untersuchungsacten bengeleget werden.

## §. 522

III. Mittel gur Entichabigung burch Buertens ung bes ausgemittelten Betrages.

Wenn das fremde Gut nicht mehr zuruck verschaffet werden kann, ift das EriminalsGericht zwar verspslichtet, beh der Untersuchung von Umts wegen aufzuklären, was für ein Schade aus dem Verbrechen entstanden seh. In dem Urtheile aber ist nur dann etwas in Beziehung auf die Entschädigung zu bestimmen, wenn der Betrag des Schadens, und die Persson, der die Entschädigung gebühret, aus der Vershandlung deutlich, und zuverlässig erhellet. In diesem Falle soll das EriminalsGericht mit dem Strafurtheile zugleich das Ertenntniß schöpfen, wann, und in was sür einem Betrage von dem Verbrecher eine Entschädigung zu leisten seh; und dieses Erkenntniß ist jedem, dem eine Entschädigung zugesprochen worden, von dem EriminalsGerichte zuzustellen \*).

(Bergl. den S. 338 b) mit den SS. 252 und 253 St. G. B. ü. B.)

<sup>\*)</sup> Rach der Jofef. allg. Cr. G. D. (§. 238), mußte diefes Erkenntnig auch dem Berbrecher, jugeftellt werden.

Entichabigungsleiftung im Falle eines in flingenber Dunge verübten Berbrechens.

1581. hofbecret vom 28. December 1811, an fammtliche Appellation & Gerichte, im Einvernehmen mit ber f. f. Central-Finang : Hofcommiffion, N. 967 b. 3. G.

Über gestellte Unfrage: wie im Falle eines an klingender Munge verübten Verbrechens die Entschädigung zu leisten sep, wird erklärt: in jenen Fällen, wo der Beschädigte genau die ihm durch das Verbrechen entgangenen bestimmten Mungsorten angeben, oder doch bestätigen kann, daß das ihm entgangene bare Geld in bestimmten Mungsorten, z. B. in Ducaten, Kronen oder Zwanzigern bestand, ist im ersten Falle auf die Zurückzabsung in der bestimmten Mungsorte, und im zweiten Falle auf die Zurückzabsung in einer jener drei Mungsorten zu erkennen. Nur in dem Falle, daß der Beschädigte weder auf die eine noch auf die andere Art die Mungsorten bestimmen kann, ist nach dem §. 15 des FinangsPatentes vom 20. Februar 1811 \*) zu erkennen \*\*\*).

\*\*) Rudfichtlich ber Anwendung der in dem Finang-Patente vom 20. Februar 1811 aufgestellten Ertlärung der Witener Babeung auf den gefehlich gleichnamigen Ausdruch, fiebe oft. v. 19. April 1811, N. 941 d. 3. G. S. beim §, 133 (426.)

<sup>&</sup>quot;) Diefer S. des Parentes vom 20. Februar 1811, N. 929 b. 3. G. G. lautet: "In Sinficht Der gwar im Jahre 1799 oder felther einge-gangenen Berpflichtungen, fo wie auch der errichteten Schuldverfchreibungen, Contracte und fonftigen Urfunden, worin jedoch die Bahlung gang oder gum Theile in klingender Munge überhaupt oder in einer bestimmten Mungforte bedungen worden ift, fegen Bir feft : daß die Bablung gang oder theilmeife, nach Dafgabe der eingegangenen Berpflichtungen, biermit da, wo Urfunden vorliegen, nach bem Inhalte derfelben, im erfteren Falle in Biener-Courant nach Dem vollen Rennwerthe, biermit in Ginlofungefcheinen ober im funf= fachen Bancogettel-Betrage, im zweiten Falle aber in ber bedunge-nen Munge geleiftet werden foll. Ift daber in einer Schuldverfchreis bung vom Jahre 1799 über Gin taufend Gulden die Rudgahlung in flingender Dunge bedungen worden, fo muffen Gin taufend Gulden in Ginlofungefcheinen oder fünf taufend Bulden in Bancogetteln begablt merden. Bat fich bagegen ber Glaubiger in einer, wenn gleich im Jahre 1799 oder fpaterbin über zwei taufend Bulden ausgeftell= ten Schuldverschreibung die Rudgablung in 3mangigern oder faifer. lichen Ducaten bedungen, fo muß auch die Ruchjahlung der Schuld von zwei taufend Bulden in 3mangigern oder faiferlichen Ducaten geleiftet merden."

Pflicht ber Einlöfungs: und Anticipations. Sauptcaffe, taufdend nachgemachte Falfificate, beren Unechtheit nur fcmer ju entbeden ift, ju verguten.

(Boffrieger, Girc. v. 28. Mars 1818 beim S. 228 894.)

Leiftung bes Schabens, ober ber vollen Genugthuung im Falle ber Berletung gerichtlicher Siegel.

(Stid. v. 29. August 1822, N. 1889 d. J. G. G. nach S. 81 335.)

Bestimmungen rudfichtlich ber ben neuen Finange Gefeten vorausgehenden Urtheile, womit eine Bahlung in klingender Munge ohne Festfetung einer bestimmten Gelbforte aufgetragen worben ift.

1582. Hofbecret vom 16. Mai 1812 an fammtliche Appellationes Gerichte, in Folge höchfter Entschließung über Bortrag ber oberften Justigftelle vom 25. Janner n. 3. N. 991 b. 3. G. S.

Es ift in Ansehung ber richterlichen, ben neuen Finang: Gesehen vorausgehenden Urtheile, womit eine Zahlung in klingender Munge ober Conventions-Munge ohne Fesisch ung einer bestimmten Gelbsorte ausgetragen worden, eben jenes zu beobachten, was in Ansehung der Verträge durch das Finang: Patent v. 20. Febr. 1811 und die Erläuterungen vom 13. November 1811 vorgeschrieben ift.

Schöpfung und Buftellung des Ertenntniffes bei mehreren Befchabigten.

1583. Berordnung ber f. f. Appellation in Bohmen vom 17. Mai 1810.

(Borfdigin's Sob., G. 511.)

In Fällen, wo mehrere Personen burch ein Berbrechen beschäbiget worden sind, ift zwar ungezweifelt genau nach dem §. 522 mit dem Straf-illttheise auch das Entschädigungs-Erfenntnis zu schöpfen, und bieses Erkenntnis auch jedem, dem eine Ennschädigung zugesprochen worden, zuzustellen; nur muß in solchen Erkenntniffen nicht bloß von jener Person allein, welcher die einzelne Zustellung geschiebt, sondern auch von allen übrigen Mitbeschädigten Erwähnung gemacht

werben, um ber Möglichfeit vorzubeugen, baß (wie es fich ichon jugetragen hat) ber Civil-Richter bei Ginantwortung ber Entichabigungstheile an bie beschäbigten Parteien in Irrthum gerathe.

Specielle Aufführung ber Entschädigungsbetrage bei crimineller Beschädigung bes Baifene und ... Depositenamtes.

(R. ö. Upp. Dec. v. 28. Rovember 1828 beim 6. 486 IV, b) 1796.)

Urtheilsiconfung über einen verftorbenen Befculbigten, megen ber Entichabigungsleiftung.

(Ht. v. 1. März 1822, N. 1848 d. J. G. S. beim \$. 202 (**583.**) und Ht. v. 31. August 1822, N. 1890 d. J. G. S. a. a. D. **584.**)

Bornahme ber Kundmadung ober Zustellung bes wider einen Berstorbenen gefällten Urtheiles rudfichtlich der darin ausgesprochenen Entschäbigung,
wegen bes den Erben dagegen gestatteten Recurses.
(660. v. 6. Juni 1823, N. 1943 d. J. G. S. beim 6. 463 1448.)

Dem Untersuchten ift bie Einficht ber Untersuchungsacten und Ertheilung ber Abfchriften jum Schute gegen bie Entichädigungetlage nicht gestattet.

(Bfb. v. 23. Auguft 1819, N. 1596 d. 3. G. G. beim §. 524 1538.)

### §. 523.

Ein folches Erkenntnis hat gleich einem andern Wirtung der rechtskräftigen Urtheile die Wirkung, daß derjenige, dem die Entschädigungzuerkannt ist, den Civil-Richter bes Verurtheilten unmittelbar um die Erecution anrusfen kann. Er ist aber durch dieses Erkenntnis nicht gehindert, auch eine größere Entschädigung zu fordern, wenn er einen größeren Schaden, als durch das Erskenntnis des Eriminal-Verichtes bestimmet ist, zu ersweisen vermag.

(Bergl. die §6. 404 b), 522 und 524 St. G. B. ü. B. mit dem §. 1338 bes a, b. G. B.)

Dalland by Google

Dem burch ein Berbrechen Beidabigten febt tein Recurs gegen bas wie immer lautende Criminal: Urtheil zu.

1584. Buftig. Bofbecret vom 10. Dctober 1807, an bas bohmifde Appellations = Bericht.

(v. Beiller's Beitrag :c. 2. Bb., G. 93 und Beitfdrift fur 6. R. zc. 1841, 3. 30., 3. 169.)

Aus Belegenheit einer megen vorgeblichen Eruges aufgenomme: nen und mit von Umtswegen gefälltem Urtheile erledigten Unterfuchung

wird bem Appellations Gerichte jur Wiffenfchaft erinnert :

Rach ber aus mehreren wichtigen Grunden eingeführten Abtheis lung ber Juftigbeborben in Criminal - und Civil-Berichte, ift bie eigentliche Bestimmung ber erfteren, jur Erhaltung ber allgemei: n en Rechtsficherbeit bie von bem Criminal-Gerichte angebrobte Strafe an ben Schuldigen ju vollziehen, bie Bestimmung ber letteren bagegen ift, jedem fein von einem Undern gefahrdetes Privatrecht gugutbeilen.

Rach biefer Grenglinie ift auch fowohl bas Civil : Befetbuch und bie Civil = Berichtsordnung als auch bas Criminal = Gefetbuch, und bie Criminal=Ordnung im Gangen eingerichtet. Bermoge Diefer Theis lungelinie, wenn fie icarf gezogen murbe, foll baber eigentlich berjenige, welcher durch ein Berbrechen verlett worden ift, feine Ent: fcadigung ober Genugthuung nie von bem Criminal =, fonbern von bem Civil = Berichte erhalten.

Indeffen macht bod bie Criminal-Ordnung zwei Musnahmen : a) Benn bas burd bas Berbrechen entzogene Gut fich in ber Bewahrfam bes Berbrechers ober Theilnehmers befindet, fo foll es fogleich bem erwiesenen Eigenthumer ober vorigen Inhaber gurudgeftellet, (§. 514 Gt. G. I. Thi.) und

b) wenn der Betrag bes Schabens aus bem ermannten Berbreden, und die beschädigte Derfon aus ber Berbandlung beutlich und suverläffig erhellet, fo foll von dem Criminal = Berichte auch bie Ent=

fcabigung erfannt merben. (6. 522.)

Indem die Criminal-Ordnung jur 26bfurgung ber Befchafte biefe zwei Musnahmen von ber Regel fanctionirt, fo leuchtet boch überall ihre Sorgfalt bervor, bag bie Grengen ber beiben Berichtsbehorben gegen ihre eigentlichen Bestimmungen und Functionen nicht weiter ausgebehnt werden follen. Die Criminal-Ordnung fest in beiben Fallen icon voraus, bag bas Berbrechen und ber Ebater vermittelft ber amtlichen Untersuchung bereits erwiefen fei. Gie geftattet bem Burger feine Unflage, woburcher, um auf einem furgeren Bege bie Entschädigung ju erhalten, eine Criminal-Untersuchung verlangen tonnte. Ja felbft im Falle, wo er mit bem von bem Criminal: Gerichte ihm zuerkannten Betrage nicht zufrieden ist, barf er nicht etwa einen Recurs an bas Obergericht ergreifen, sondern er wird an den Civilrichter gewiesen (g. 523); demnach läst sich aus der eisgentlichen Bestimmung und dem Sisteme der Eriminal: Ordnung erkennen, warum sie dem Beschädigten keinen Recurs gegen das Urtheil einraume, wodurch der Beschübigte einstweilen losgesprochen, oder auch ganz schuldes erklärt wird. Die Hoscommission in I. G. S. ist also auch der Meinung, daß ein solcher Recurs weder nach den Werten, noch nach dem Geiste des Gesetzs gerechtsertiget werden fonne, solglich, daß er nach dem bestehenden Gesehe als gesehwidrig bintanzuweisen sei.

Die Hofcommiffion in 3. G. E. kann fich aber auch nicht über geugen, baß es die Gerechtigkeit fordere, oder baß es auch nur rathilich fei, jene Urt bes Recurfes burch ein neues Gefet einzuführen.

Dem Beschädigten fteht ohnehin ber ordentliche Rechtsweg bei bem Civil - Berichte offen, wo er sein Recht oft leichter bebaupten kann, weil man in Civil-Angelegenheiten nicht so ftrenge Beweise sorbert, als in Eriminal Ballen, und ber Burger hat daraus, weil ber Gesegeber einige Abweichungen von ber eigentlichen Bestimmung ber Eriminal - Gerichtsbarkeit gestellet, kein Recht zu fordern, daß

biefe Musnahmen vervielfältiget werben follen.

Die schädlichen Folgen einer solchen Ausbehnung lassen sich nicht verkennen; schon jeht klagen die sehr beschäftigten Criminal-Verichten bas so viele Parteien zur Ersparung der Kosten eines Einil-Processe, oder weil sie durch ein rechtskräftiges Urtheil abgewiesen worden, ohne hintanglichem Grunde die Einleitung eines Eriminal-Verschren verlangen. Gestattete man die oberwähnte Art des Recurses, so bliede wahrscheinlich kein Bescheid, wodurch ein von einem Beschädigten angezeigter Fall zum Eriminal-Versahren nicht geeignet gefunden wird, es blieden wenige einsweilige oder gänzliche Cossprechungen unangessochen, und die Eriminal-Versche würden mit wahrscheinlich größetentheils ungegründeten Recursen, und was die Folge davon ist, mit Abforderungen, Erstattungen und Ersebigungen von Berichten, wie auch mit neuerlichen Untersuchungen so sehr übersahen werden, daß ihr Personalstand zur Beförderung der eigentlichen Eriminal-Ungestennbeiten nicht mehr zureichen würde.

Eben so wenig ist ber Anzeiger zu bem Ende, damiter nicht etwa als ein Berleum ber untersucht und bestraft werde, ein Recurs einzuraumen. Das Berbrechen ber Berleumdung ist in unserm Strafgesetze so schaft zu besorgen bat. Damit der in reblicher Anzeiger biese Folgen nicht zu besorgen bat. Damit der Anzeiger als ein Verleumder angese ben werden könne, ist nicht genug, daß ber Angezeigte schuldes erklätt werde, sondern es muß ber Beweis vorliegen, daß ber Anzeiger bem Angezeigten das Verbrechen boshafter Beise angebichtethabe. (§. 188.) Werben wenigstens bie Inzichten, welche ber Anzeiger bem Gerichte vorlegte, fur wahr befunden, gab ber Anzeiger ben Grund, aus bem er die Inzichten sir wahr, und den Angezeigten filt den Phäter halte,

redlich an, fo ift er außer aller Berantwortung (558.) Obicon aber ber Recurs bes Befchabigten ober bes Ungeigers fein gefehliches Mittel ift, bas Urtheil bes Richters ju bestreiten, fo folgt boch baraus nicht, daß felber uneingefeben verworfen merben muß.

Mus biefer Erörterung ergibt fich noch nicht, baf bie oberen Eris minal . Berichte außer ben in ben 66. 440 und 443 angeführten Rallen, von den Urtheilen der untergeordneten Criminal = Berichte feine Renntnig nehmen, und bag fie biefe aus mas immer fur einer anberen Belegenheit ihnen vortommenben Urtheile, wenn fie auch of= fenbar jum Abbruche bes Befetes und ber allgemeinen Giderbeit gu gelinde abgefaßt maren, nie auf eine icharfere Strafe abanbern bürften.

Den Criminal : Obergerichten wird burch ben 6. 549 bes St. G. I. Thi. ausbrudlich jur Pflicht gemacht, barauf ju feben, baf Die Criminal : Gerichte ibre Umtspflicht burchaus genau erfullen. Die Obergerichte follen ju bem Enbe vermoge §. 556 bie ihnen unter= geordneten Criminal : Gerichte felbft öfters unterfuchen, bie abgeführ= ten Criminal : Untersuchungen einseben, und bas Benehmen biefer Berichte fowohl im Bangen, als in ben einzelnen Rallen mit ber Borfdrift bes Gefetes jufammenhalten. Um fo mehr find bie oberen Berichtshofe ju einer folden Ginficht und Beurtheilung ber Criminal : Ucten berechtiget, wenn fie burch eine befonbere Beran.

laffung bagu aufgeforbert merben.

Wenn nun ber obere Gerichtsbof entweber, ba er aus einer besonderen gegrundeten Beranlaffung die Borlegung einer Unterfudung por ober nach bem ausgefertigten Urtheile verlangt, ober aus einer anderen Gelegenheit die Acten erhalten bat, fich überzeugt, baß bas Berfahren offenbar gefehmibrig fei, fo hat es nicht nur bas Recht, fondern auch die Pflicht, felbes in die gefetliche Ordnung einzuleiten. Fallen nemlich mefentliche Bebrechen ber Untersuchung auf, fo gibt ber 6. 438 bie nothige Borfdrift, zeigt fich aber, baf bas Urtheil offenbar gegen bas Gefet gefallt worben fei, fo liegt es in der Matur ber Gache, bag ein folches gefehmibriges Urtheil von bem oberen Gerichtshofe, er mag auf mas immer fur eine Art davon überzeugt worden fein, als nichtig zu erklaren, und nad Borfdrift bes Gefetes abzuandern fei, welche Belehrung auch icon burch bas Sofbecret vom 23. Geptember 1805 ertheilt morben ift.

## 1585. Sofbecret vom 14. Rovember 1818. (Dratob. Mat. 4. 20. G. 318.)

Der burch ein Berbrechen Beschäbigte fann gegen bas Urtheil, wegen bes ihm gebührenden Schadenerfates feinen Recurs ergreifen. Die im §. 523 St. G. I. Shi. festgefette Civilrechtsflage ift nur bem Befchabigten, nicht aber auch bem verurtheilten Beschabiger vorbehalten.

1586. Hofbecret vom 7. April 1821, an fammtliche Länderstellen.

(Polit. G. S. 49, Bb., S. 104.)

Seine Majestat haben ben §. 393 bes II. Thi. bes St. G. B. und ben §. 1340 bes a. b. G. B. bahin abzuandern befunden: baß, wie bieber icon in Eriminal : Fallen , so funftig auch bei schweren Polizei : Übertretungen, gegen die in bem politischen Strafurtheile erfolgte Bestimmung bes Erfages ober ber Entschäbigung der Rechtsweg nur dem Beschädigten , nicht aber auch dem verurtheilten Beschädiger vorbehalten sein soll \*).

Die erecutive Eintreibung bes Erfages ober ber Entichabigung wird bem Civilrichter überlaffen.

1587. Decret bert.t. ob ber ennfifchen Regierung vom 19. Februar 1827, 3. 4021.

(Blumentritt's b. Ct. G. 2. Ibl., G. 360.)

Über eine Anfrage, welchem Richter die erecutive Einbringung ber, in einem wegen einer schweren Polizei- übertretung gefällten Urtheile bestimmt ausgedrücken Ersableistung zusteht, hat die hohe Hoffanzlei unterm 8. Februar d. J. 2. 2840, erwiedert: daß der Richter in schweren Polizei- übertretungen mit der erecutiven Eintreibung des Ersabes oder der Entschädigung, die in sein Urtheil ausgenommen werden, sich nicht zu befassen habe, sondern daß diese dem Civitrichter übersaffen werden muffe \*\*).

\*\*) Durch diese zwar zunächt auf Den II. Thi. bes St. G. fich begles hende Berordnung mird die foon aus dem Inhalte des Gesete hers vorgehende Borfdrift gefehlich bekraftiget.

<sup>\*)</sup> Diese junachst nur auf den II. Thi. des St. G. B. sich unmittelbar beziehende Bofverordnung dient jugleich jur Erläuterung des §. 528 I. Thi des St. G. Geitschrift sur o. R. 1841, 3. Bd., S. 169 und hofderert v. 23. August 1819, N. 1396 d. J. G. S. beim §. 324 (1538.), wodurch nur dem durch ein Berbrechen Beschädigten, nicht aber auch dem Untersuchten zum Schufe gegen die Entschädigungsklage, die Einsicht der Untersuchungsacten und Ertheilung der dienlichen Abschriften ju gestatten ift.

#### 6. 524.

IV. Mittel:

Rinbet bas Criminal-Gericht fich außer Stand, den Rechismen, mit Zuverlässigkeit zu bestimmen, wem eigentlich eine Entschädigung aus dem Berbrechen gebuhre, ober worin diefe Entschädigung zu bestehen babe; fo hat es nur bem Strafurtheile einzuruden, bag benjenigen, benen der Berbrecher Schaben gethan, ihre Entichabigung im ordentlichen Rechtswege zu fuchen, bevorstebe. Wenn nun jemand, um biefes ibm porbehaltene Recht ausführen zu konnen, fich ber Beweise halber ben bem Criminal : Berichte melbet, ift ihm bas Einsehen ber Untersuchungsacten, jedoch bloß an benjenigen Stellen zu geftatten, welche auf bas an ihm verübte Berbrechen Beziehung haben, und ihm au Beweisgrunden feines Rechtes bienlich fenn konnen. Bon folden Stellen muffen ihm auch auf Berlangen Abschriften binausgegeben werben \*).

(S. 398 Ct. G. II, Thl.)

Mur bem Beidadigten, nicht aber bem Unterfucten ift bie Einficht ber Unterfuchungsacten und Ertheic lung ber Abidriften jum Odute gegen bie Entfdabigungstlage geftattet.

1528. Sofbecret vom 23. Auguft 1819, an bas nieber. ofterreichifde Appellations = Gericht, in Folge bochter Entichließung vom 16. August 1819, über Bortrag ber oberften Juftigftelle, N. 1596 b. 3. G. C.

Uber die Frage: ob bloß bem burch ein Berbrechen Beschädigten, nicht aber auch bem Untersuchten, vorzuglich jum Ochnige gegen bie Entichabigungstlage, Die Ginficht ber Untersuchungs-Acten und Er-

<sup>&</sup>quot;) Diefe Ginficht der Untersuchungsacten gestattete Die Josef. allg. Er. B. D. (§. 260) dem Befchadigten nicht. fondern das Griminal-Ge: richt mar blog verpflichtet, ibm auf Berlangen Diejenigen obrigfeitlichen Beugniffe und Urfunden an die Sand ju geben, die gu Beweisthumern feines Rechtes Dienlich fein Durften.

theilung ber dienlichen Abschriften zu gestatten sei, haben Geine Majeftät zu beschießen geruht: es habe bei ber Worschrift ber §5. 522 und 524, erften Theiles bes Strafgesetes, nach welchen nur bem Beschäbigten die Einsicht ber Eriminal-Acten und Ertheilung von Abschriften zuseht, zu verbleiben.

Dem Befchäbigten ift bie Einsicht ber Eriminal-Acten, wenn ber Beschulbigte nicht verurtheilet wirb, nicht ju geftatten.

1589. Hofbecret vom 1. Februar 1833, an fammtsliche Appellations-Gerichte, zu Folge allerhöchker Entsfoliefung vom 26. Sanner 1833, N. 2591 b. 3. G. S.

Dem durch ein Berbrechen Beschäbigten ift die Einsicht der Eriminal-Acten, wenn ber Beschuldigte nicht verurtheilt wird, nicht ju gestatten, und hierin auch bem Fiscus tein in ben Gefegen nicht gegrundetes Borrecht einzuraumen.

Ertheilung ber Abichriften ber über eine Befcabigung ausgefertigten argtlichen Gutachten.

1540. N. ö. Appellations Decret vom 6. Mai 1842, 3. 5817.

(Br. Cr. G. R. B. 3. Thi, S. 312.)

In Erledigung bes über ben vom D. D. gegen ben Befdeib bes Br. Criminal-Gerichtes vom 30. Mary b. 3., womit beffen Gefuch um Erfolglaffung ber Abidriften von ben argtlichen Pareren, welche in ber gegen D. D. megen einer an ibm Recurrenten angeblich verübten fcmeren Berlegung abgeführten Untersuchung aufgenommen worben find, abweislich erlediget wurde, ergriffenen Recurs am 15. Upril b. 3. 3. 8819 erftatteten Berichtes, bat bas f. f. n. b. Upvellations-Gericht in Ermagung, baß zu Folge ber burch bochftes Juftig-Bofbec. v. 4. Juli 1835 eröffneten a. b. Entichliefung v. 29. Mai 1835 (1541) jedem, ber burch eine ftrafbare Sandlung beschädiget worben ift, frei ftebet, gegen ben angeblichen Beschäbiger feine Entschädigungs : Forberung, bas Urtheil ber Strafbeborbe mag wie immer ausfallen, im Civil-Rechtswege geltend zu machen, um aber eine Entichabigungsflage bei bem Civilrichter anbangig ju machen, es nach bem boben Softecrete vom 6. Mar; 1821, N. 1743 b. 3. 3. 6. (884.) nothwendig erfcheint, bemfelben ben Beweis vorzulegen, baf bie Strafbeborbe bereits ibr Umt gehandelt babe, bann in fernerer Erwägung, daß Recurrent im Buge bes criminalgerichtlichen Berfahrens über bie Urt und Beife feiner Beschädigung im Civil-Rechtswege um Vornahme eines Aunstbefundes nicht ansuchen konnte, gegenwärtig aber wegen ber inzwischen eingetretenen Veränderung seines körperlichen Zustandes, die Art und Beise der erlittenen Beschädigung zu erheben, nicht mehr möglich ist, dem Beschädigten aber durch die anfänglich eingetretene Eriminal-Untersuchung die Beweise der erlittenen Beschädigung nicht entzogen werden können, daß dem Recurrenten die antliche Bestätigung ertheit werde, daß über die, vom Recurrenten die antliche Bestätigung ertheit werde, daß über die, vom Recurrenten gegen R. N. wegen schwerer Berlegung angebrachte Eriminal-Anzeige bereits das Amt gehandelt wurde, und dieser Gegensand im Eriminalwege beendet sei, so wie auch Abschriften der sieber seine Beschädigung ausgesertigten ärztlichen Gutachten ausgesostat werden \*).

Beantwortung der Frage, in wie fern eine Entschäbigungsklage als unstatthaft anzusehen sei, weil die Strafbehörde über die Anzeige des derfelben zum Grunde liegenden Factums eine Untersuchung einzuleiten nicht befunden hat.

1541. hoffangleis Decret vom 4. Juli 1835, an fammtliche ganberftellen, 3. 15,962.

(Polit. G. G. 63. Bd., G. 255.)

Über die Frage: in wie fern eine Entschädigungsklage als unflatthaft anzusehen sei, weil die Strafbeborde über die Inzeige bes berselben jum Grunde liegenden Factums eine Untersudung einzuseiten nicht befunden hat; haben Seine E. f. Majestät mit allerhöchster Entichließung vom 29. Mai 1835 folgende Vorschrift zu ertheilen gerubet:

Erstens. Durch bie Bestimmungen ber §5. 522, 523, 524, 525 bes ersten, und 398 bes zweiten Theiles bes Strafgesethuches, dann ber §5. 1338, 1339, 1340 bes allgemeinen bürgerlichen Gesethuches, und ber durch das Justig-Hofdecret vom 6. März 1821, N. 1743 d. J. G. E. kundgemachten allerhöchsten Entschliebung vom 29. August 1820 (SS 4.), ist das Recht besjenigen, der durch eine strafbare Handlung beschäbiget worden ist, seine Entschädigung oder Genugthunng bei dem Civilgerichte im ordentlichen Rechtswege zu suchen, nicht auf die Fälle beschränkt worden, in welchen verselbe entweder mit dem von der Strassehörbe zuerkannten Betrage nicht zustrieben ist, oder durch das Strassurfteil zum ordentlichen Rechtswege verwiesen wird, sondern seine Klage im ordentlichen Rechtswege privaten wird, sondern seine Klage im ordentlichen Rechtswege findet auch in allen übrigen in biesem Gestege ausdrücklich nicht bezeichneten Kallen Stallen Stalt, sobald die Strassehörte entweder über die Untersuchung ein wie immer lautendes Urtesti gefället hat, oder von

<sup>&</sup>quot;) Befonders ift zu bemerten, daß in diefem fpeciellen Falle der megen Bermundung Untersuchte fouldlos erflart worden ift.

ber Unterfuchung aus was immer fur einem Grunde abgeftanden ift, ober erklaret bat, bag feine Untersuchung einzuseiten fei.

3 weitens. Wenn ber Beschulbigte wegen seiner Flucht ober Abwesenheit nicht vor bie Grafbeborbe gestellet werben kann, und bei Berbrechen auch ber Fall bes Sbictal = Berfahrens, nach bem §. 490, bes erften Theiles bes Strafgesetes, nicht eintritt, ift ebenfalls über

bie hierüber von ber Strafbeborbe abzugebente Erffarung bie Entschäbigungsflage un ordentlichen Rechtsmege zuzulaffen.

Original-Ungeigen find ben Parteien nicht binaus-

1543. Decret bes f, f. n. ö. Appellations : Gerich: tes vom 20. September 1833, 3. 10,096.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Ibl. S. 312.)

Original-Anzeigen find ben Parteien nicht jurudtzustellen, fonbern als wesentliche jur Untersuchung gehörige Actenftude bei Gericht aufzubewahren.

Über das Gefuch der Parteien um Mittheilung von Uctenstücken oder um Einsicht in dieselben muß ein Vortrag erstattet werden.

(.6fo. v. 19. Janner 1811 , N. 922 d. 3. G. G. beim S. 464 1445.)

Stempelbehandlung gerichtlicher Abfchriften aus ben Unterfuchungs-Acten.

1548. hoffammer Decret vom 14. Juni 1841, 3. 5596, Ilmlauffdreiben ber f. f. n. ö. vereinten Cameral- Gefällen Berwaltung vom 3. Juli n. 3.

(Reitfdrift für o. R. zc. 1841, 3. Bt., C. 470.)

über bie vorgesommene Anfrage, in Betreff ber Stempelbehandlung gerichtlicher Abschriften aus ben Untersuchungs. Acten, welche nach \( \)6. 524 bes I. Thi., und nach ben \( \)5. 397 und 398 bes II. Thi., bes allgemeinen Strafgeselbuches, bann nach bem Hoffanglei Decrete vom 18. April 1823, \( \)3. 10.629 bemjenigen binausgegeben werben muffen, bem eine Entschäbigung aus einem Werbrechen oder einer schweren Polizei: Übertretung gebührt, und zwar bloß zur weiteren Werfolgung seines Bechtes vor bem Civilrichter, hat die hohe f. f. allgemeine Hoffammer bedeutet, daß die fraglichen Abschriften, da sie den ämtlichen, aus den Verhandlungen über schwere Polizei- Übertretungen oder Verbrechen hervorgehenden, nach \( \)5. 81, \( \)3. 4.

324 Siebg. Sptft. Mon ber Entigabig. und Genugth. 6. 525.

(1584.) ftempelfreien Schriften nicht beigegablt werben tonnen, als 216fcbriften fur Parteien nach ben §5. 74, 75 und 76 bem Steme pel unterliegen.

#### S. 525.

Die Genugthung eines durch das Berbrechen Beleidigten ift immer nur in dem gewöhnlichen Rechtswege zu suchen, wozu der Beleidigte nach geendigter Untersuchung und geschöpftem Urtheile die Beweise auf die im vorigen Paragraphe erwähnte Urt ben dem Eriminal-Gerichte einzuhohlen, befugt ift.

Leiftung bes Schabens ober ber vollen Genugthuung im Falle ber Berlegung gerichtlicher Siegel.

(Btab. v. 29. Auguft 1822, N. 1889 b. 3. G. G. nach \$. 81 335.)

Gefetliche Beftimmungen in Unfehung ber Enticha: bigung und Genugthuung.

Nach bem aligemeinen burgerlichen Gefebbuche vom 1. Juni 1811, N. 946 b. J. G. G.

(\$\$. 335, 337, 368, 1293, 1294, 1301, 1302, 1304, 1307, 1314, 1315, 1323—1331, 1338—1340 unb 1489.)

## Achtzehntes Sauptftuck.

Bon ben Criminal = Roften \*).

#### S. 526.

Alle Verhandlungen in Criminal = Angelegenheiten, Larfreye Bereichtungen beh was immer für einer Behörde vorfallen, find von Amtswegen zu verrichten. Es kann dafür keine andere Vergütung, Tare, oder Abgabe ansgerechnet werden, als welche in diesem Gesetze auss drücklich gestattet ist. Die aus solchen Verhandlungen entstehenden Schriften sind von dem Stämpel und beh der Versendung von Entrichtung eines Postporto, nach den darüber bestehenden besonderen Anordnunsgen befrehet.

(Bergl. den §. 215 mit den §6, 533 und 535 1. Thi. bann bem S. 444 St. (B. II, Thi.)

Nur bie in bem Gefege ausbrücklich gestatteten Vergütungen, Zaren ober Erfäge burfen aufgerechnet werben.

1544. Regierungs Decret vom 7. November 1838, 3. 62,899 und Gubernial Berordnung vom 16. Ropember 1838, 3. 18,645, an die f. f. Kreisamter und die Bolizei Direction.

(Prov. G. S. für Steiermart, 20. Thl., S. 356, für Tirol und Borarfberg, 23. Bb., S. 729 und Br. Cr. G. R. B. S. Thl. S. 490.)

Der \$. 526 bes I. Thi. bes St. G. B. und ber \$. 444 bes II. Thi. besfelben bestimmt ausbrudlich , baf feine anderen Wergu-

<sup>\*)</sup> Rudfichtlich bes Begriffes ber Criminaltoften gab bie Jofef, allg. Cr. G. D. (§. 869) folgende Befilimman : " unter ber Benennung bee Criminaltoften werden eigenelich nur

tungen, Zaren ober Erfate aufgerechnet werben tonnen, als welche

in bem Gefete ausbrudlich geftattet find.

Ungeachtet dieser klaren Bestimmungen, und der von Seiner Majestät mit a. b. Entschließung vom 13. Juni 1823 ausgesprochenen Willensmeinung, daß es in Ansehung des die Inquisiten tressenden Kosten-Ersabes bei den Bestimmungen des St. G. B. zu bleiben habe, wird sich doch hier und da, besonders bei Untersuchungen in schweren Polizei-Übertretungen oder einfachen Polizei-Wergeben, von den Ertasserichten erlaubt, dem zum Ersabe schuldig erkannten Unterssuchen Aussagen auf Bebeigung, Reinigung und Räucherung der Urresse, Aufmeien, Bezahlung des Arztes, auf Wäsche, Lagerstroch ze. vereint oder theilweise aufzurechnen, obschon diese Auslagen nicht zu einen gehören, welche nach dem Strassesses zur Wiedereinbringung von den Ersabsssichtigen gestattet sind.

Bo alfo berlei gefetwibrige Aufrechnungen Statt finben, finb folche als gefetwibrig fogleich einzustellen, und von ben betreffenben Beborben ein bieffälliger Digbrauch ftrenge zu übermachen.

Dagegen unterliegt es laut f. f. Hoffanglei Decretes vom 18. Detober d. J., B. 3. 22,069, bei bem Umftande, wo bereits mit Justig-Hofbecrete vom 22. November 1812, B. 17,162 und 9. November 1810, B. 916 (1694.) gestattet ift, im Eriminal-Werfahren statt der in bem §. 535 I. Thi. des St. G. B. bewilligten Verpfleges Gebühr zu fünf Kreuzern täglich ben auf die vorgeschriebene Verpflegung wirklich ausgelegten Vertag in den Fällen, wo solcher angesprochen werden kann, als Vergütung gegen den Ersatypsichen un Aufrechnung zu bringen keinem Anstande, daß dieselbe Aufrechnungsart unter geboriger Controlle auch bei dem Versahren in schweren Polizeislbertretungen und einsachen Polizeis-Vergeben Plat greife.

Beftfegung der Eriminal=Roften in Conv. Munge.

1545. Hofbecret vom 9. Marg 1821, an fammtliche Appellations. Gerichte, einverständlich mit ber vereinten Hoffanglei und ber allgemeinen Hoffammer, N. 1745 b. 3. G.

Cabuna 1991 anadanan

Bom 1. Februar 1821 angefangen , find alle in bem ersten Theile, zweiten Whichnitte, achtzehnten Sauptstude bes Strafgeses, bezeichneten Eriminal Rosten in Conventions : Munge zu entrichten; und so viel insbesondere die Berpflegungskoften, bas ist: die bisber nach Berichtebenheit der Orte und Umftande für die Verpflegung der Werthafteten in Wiener Bahrung , nemlich Eintösungs : oder Unticipa-

diejenigen Auslagen verstanden, welche wegen der Anhaltung, Ginlieferung, Unterluchung und Aburtheilung gemacht werden; folglich wird darunter der gur Ernahrung und zum Unterhalte des Berhafteten nöthige Auswand nicht begriffen."

tions Scheinen, aufgarechnen bewilligten Beträge betrifft, find folche nach ihrem Berthe in Conventions : Metallmunge in ber Rechnung vorzutragen, und zu bezahlen.

Bergutung ber wegen Erebits-Papier- und Mung-Berfalfdung berbeigeführten Auslagen.

1546. Regierunge Decret vom 10. Februar 1828, 3. 1143.

(Prov. G. S. für Diterreich ob der Enns und Salgburg, 10. Thi., S. 39, für Tirol und Borarlberg, 15. Bd., S. 15.)

Es ift die Frage entstanden, ob jene Auslagen, welche wegen Eredits-Papier:Berfalfdung erft nach bereits eingetretenen Eriminal-Berbandlungen, und über Ansuchen der Strafgerichte, burch noch weitere im politischen Bege eingeleitete Erhebungen herbeigeführt werben, auß bem Cameral: ober auß dem Eriminal: Fonde zu bestreiten feien?

Bermöge bobem Goffammer-Pranicial-Schreiben vom 27. Descember 1827, 3. 50,888 ift biefe Frage babin entschieben worben, bag bie ermannten Aussagen nicht ben Cameralfond, sonbern ben Criminalfond betreffen.

Siervon merben bie Cameral-Bahlamter Ling und Salgburg, bann bie Provincial-Staatsbuchhaltung mit Begiehung auf bas Regierungs. Decret v. 24. 2lug. 1818, 3. 16,661 verftanbiget. (1546 a))

1546 a) Regierunge Berordnung vom 26. Juli 1836, 3. 22,486.

(Prov. G. S. für Ofterreich ob der Enns und Salzburg, 18. 361., S. 397.)

Den f. f. Kreisamtern zu Ried und Salzburg wird auf bie unterm 31. December 1834 gestellte Anfrage: ob bie Rosten fur Reisen ber Pfleggerichts - Beamten

- b) in Mungverfälfchungs-Angelegenheiten aus ben pfleggerichtlichen Reifepauschalien, ober aus anderen Fonden zu beftreiten

fint , Machftebenbes bebeutet :

- - ad b) Die Reife: und Zehrungskoften in Mungverfalfchungs-Angelegenheiten find, ba biefe Koften bei Ausmittlung bes
Reifepaufchals nicht berücksichtiget wurden, für die Zeit bes gegenwärtigen provisorischen keisepauschalbestandes nach vorgenommener
Prüfung abgesondert der Abjustirung zu unterziehen, und die Zahlungsanweisung berselben ist aus ber f. Cameral-Casse anzusprechen,

Die Reifekoften aus Unlag von Credits-Papier-Berfälfchungen find fortwährend aus der Staatsausgabscaffe zu bestreiten, zu welschem Ende bie bieffälligen Reisevarticularien, wie bisber, abgeson:

bert einzufenden find. (1546)

Bergütung ber Commissionstoften für die von ausländischen Behörden requirirten Amtshandlungen in Criminal-Sachen.

1547. Gubernial = Runbmadung vom 16. Decem= ber 1828, 3. 25,468.

(Prov. G. G. für Tirol und Borarlberg, 15. Bd., G. 907.)

Die bobe Soffanglei bat mit Decrete vom 2. b. D. 3. 27,434, in Dinfict ber Bergutung von Commiffionstoften, welche von auswartigen Beborben fur requirirte Umtsbandlungen in Criminal : Un: gelegenheiten in Unfpruch genommen werben, im Ginvernehmen mit ber t. f. gebeimen Sofe und Staatstanglei entschieden, daß im Falle, als ein auswärtiger Staat von bem Unfpruche auf ben Erfat folder Commiffionstoften, ungeachtet ber gemachten Gegenerinnerung nicht abgeben follte, bie Bergutung ber von ber auslandifden Regierung bestätigten Roften gwar geleiftet werben folle; bagegen aber in vortommenden gallen ber von einem folden Staate bierlandes requirir: ten Amtshandlungen bemfelben ebenfalls bie erlaufenen Commiffionsober Erhebungetoften in Aufrechnung ju bringen feien, und bierbei in bem Ralle, als bei folden Gefdaften Reife : und Bebrungstoften fich ergeben, mofur bie bieffeitigen Beamten theils Fuhrpaufcalien, theils Diaten vom Arar beziehen, auch die angemeffene Bergutung für bas Arar in Unfpruch genommen werden muffe.

Das E. f. Rreisamt wird angewiesen, Die untergeordneten Be-

richte biervon ju verftanbigen.

Bergutung ber Eriminal-Gerichtstoften von fremben bier abgeurtheilten Berbrechern.

1548. Juftig- Sofbecret vom 29. October 1812. (v. 3immerl's 906. 3. Thl., G. 193.)

Damit man allgemein wiffe, wie in ben Fällen, wo ein inlanbifder Unterthan im Aussande wegen eines Berbrechens verurtheitt wird, dann, wenn er baselbst die Strafzeit aushält, und eine Bergütung der Eriminal-Gerichtskofen an das Aussand geleistet werden soll, sich zu benehmen sei, wird hiermit Folgendes bestimmt: Da nach dem im §. 33 bes allgemeinen bürgerlichen Gesethuches \*) aufgestellten, sowohl in Civil a als Eriminal Bullen anzuwendenden Grundsaße, aus dem Bermögen fremblandiger, von einem hierländigen Eriminal Gerichte in die Eriminal Untersuchung gezogen, und-

<sup>&</sup>quot;) Diefer S. lautet: Den Fremden tommen überhaupt gleiche burgerliche Rechte und Berbindbeiten mit ben Gingeborene ju. — Auch muffen die Fremden, um gleiches Recht mit den Eingeborene ju genießen, in zweifelhaften Fällen beweisen, daß der Staat, dem sie angehören, die hierlandigen Stalbeiburger in Mucficht des Rechtes, wovon die Frage ift, ebenfalls wie die feinigen bebandle.

verurtheilt werbenden Berbrecher keine andern Gebühren angesprochen werden durfen, als welche gemäß bes achtzehnten Sauptstückes, des ersten Theiles des Strafgesehuches, ersten Abschnittes, dem hierlandigen, in eine Criminal-Untersuchung verfallenden Unterthan aufzurechnen gesehlich vorgeschrieben ift; so sind auch die von fremden Gerichten in gleichem Falle in Aufrechnung gebrachten gerichtlichen Unterstehnen die bie von fremden Gerichten, so lange die österreichischen Unterstanen den Fremdlingen gleich gehalten werden, selbst dann, wenn die fremden von den österreichischen Zurr Normen disserien, und nur dann, wenn man sich bei fremden Regierungen gegen die inhaftirten, ober als Sträftinge abgeurtheilten österreichischen anders, als gegen die eigenen Unterthanen in Abforderung der Gerichtstaren benehmen sollte, bat die strenste Reciprocität einzutreten.

Bestimmung der Remunerationen für die Ertheis lung des Religionsunterrichtes in den Eriminalges fängnissen.

1548 a) Gubernial Decret vom 8. Februar 1822, G. 3. 6038, an bie Rreisamter und Confiftorien.

(Böhm. Prov. G. S. 4. Bb., G. 123.)

In Folge Hoftanglei-Decretes vom 24. Jänner l. 3. 6.3. 1740, wurde nach dem Einrathen des Landes-Guberniums bewilliget, daß für die Ertheilung des Religionsunterrichtes in den Gefängnisorten zu König grätz, Rutten berg. Tabor und Nimburg der jäheliche Betrag von Einhundert zwanzig Gulben Conventions Münge; zu Pilfen, Bibschow, Pisek, Leitmerig und Bunglau der Betrag von Achtzig Gulben Conventions Münge, endlich zu Elbogen, Eger, Ludig, Rakonig, Gitschin, Budweis, Pilgram, Klattau, Gaag und Brür der Betrag von Sechzig Gulb. Conv. Münge als Remuneration aus dem Religionssonde füffig gemacht werde.

Bergutung ber Diaten und Reifetoften \*).

1549. Hofbecret vom 22. Marg 1784, in Folge Refolution ber vereinten Hofftelle, N. 265 b. J. G. G.

Bei allen Local : Commissionen foll ber Commissions : Actuarius nie in einem befonderen Bagen, fonbern wie es bei allen Commis-

<sup>\*)</sup> Die Finanzwache hat als Zeuge auf Diaten und Reifetoften teinen Unfpruch (1695.)

330 Achtzehntes Sptift. Bon ben Criminal-Roften 5. 526.

sionsreifen die eingeführte Ordnung mit sich bringt, immer mit dem Rathe oder Commissar fahren, maßen dafür insbesonders nichts mehr paffiret wird. (1558 sub XXII.)

1550. Hofbecret vom 10. April 1807, an die Appellations. Gerichte in Lemberg und Krafau, über Rote ber vereinten Hoffanglei vom 26. März n. J., N. 806 b. J. G. S.

Denjenigen Justigiaren, welche zu strafgerichtlichen Erhebungen in frembe Bezirfe abzeorbnet werben, es möge biese Abordnung ben Mangel eines bassen Justigiars oder bessen Gaumseligkeit zum Grunde baben, ist ein Taglohn von 1 fl. 30 fr. nehst ber unentgeltsichen Aufr von dem Dominium des betreffenden Bezirfes zu verabreichen, welches letztere auch, jedoch nur im Erfordernisstalle, zur Leistung eines mäsigen Reisevorschusses an einen aus einem fremden Gerichtsbezirke berbeigezogenen Justigiar verhalten werden fann. Sollte sich über die Summe der ganzen Diäten= Vergüttung eine Streit ergeben, so ist dem betreffenden Strafgerichte, da nur dasselbe über den innern Gebalt solcher Vorerhebungen, und über die eigentliche Dauer der dießenschungen, und über die eigentliche Dauer der dießessälligen Zeitverwendung zu urtheilen vermag, das Erkenntniß in erzster Instanz mit dem Beisage zu überlassen, daß dasselbe die execusive Eintreibung jedesmal bei dem betreffenden Kreisamte anzusuchen habe.

1551. Hoffangleis Decret vom 12. October 1810, an bas mahrifch sichlefische Gubernium.

(v. Bimmerl's Bob., 3. Thl., G. 187.)

Die k. k. oberste Justigkelle hat an das Appellations : Gericht die Beisung erlassen, daß den Eriminalräthen, wenn sie außer dem Umtsorte entweder wegen Thaterhebung, oder wegen Constitutiung eines
Zeugen, oder Berbrechers, welche Krankheitshalber nicht eingeliesert
werden können, abgeschickt werden, die Bergütung der Diaten aus
dem Eriminal Bonde zu leisten, und in solchen Fällen nur darauf zu
sehen sei, daß dergleichen Ercursonen von den Eriminalräthen nicht
ohne Nothwendigkeit vorgenommen werden (B25.)

155%. Sammlung ber bestehenben Borschriften wegen ber Bergütung ber Fuhre und Zehrungstossten für bie in Commission reisenden Beamten, vom 21. Mai 1812, N. 992 d. J. S. S.

I. Die Vergütung ber Zehrungekoften für die in Commiffion reis fenden Beamten geschieht durch bestimmte Taggelber, und diese wers den nach dem Dienst Ebaracter der Beamten ausgemessen. II. Es werden die Beamten hiernach in zwölf Classen gereihet. Was für Beamte in eine und bieselbe Classe zu stehen kommen, und was für ein Diätenbetrag für jebe bieser Classen bewilliget wird, ist theils aus der Tabelle vom Jahre 1807\*), theils aus nachgesolgten Classificationen und Verordnungen bekannt. Der t. t. allgemeinen Hofkammer ist das Besugnis eingeräumt, jene Beamte, die noch nicht classificit sind, über vorläusiges Einvernehmen mit jener Hofftelle, unter welcher solche Beamte stehen, einer ber zwölf ausgestellten Diäten Elassen zuguweisen.

Gegen bie ausgemeffene Diate fann ein Beamter aus bem Grunbe, weil ein anderer Beamter minberer Cathegorie mit ibm in der gleichen Claffe fich befindet, fich nie beschweren, indem biefer Fall nothwendig eintreten muß, ba alle Beamte fur ben Bezug ber Diaten nur in zwölf Claffen eingetheilt sind.

III. In Ansehung ber fur bie verschiedenen Claffen ber Beamten ausgemeffenen Sahl von Postpferben, bann bes bewilligten Schmier-Erink: und Bagen: Reparationsgelbes muß sich genau an bie bestebenbe Worschrift gebalten werben.

Die aufzurechnen gestattete Gebuhr für Wagen : Reparation hat nur bann Statt, wenn ber Beamte mit seinem eigenen, ober mit einem auf seine Kosten gemietheten Wagen gefahren ift, und bieft wirklich ausgewiesen bat.

Bei dem Gebrauche eines Ararial Bagens werden die nothig gefallenen Reparaturen vergütet: Dieselben muffen aber genau burch unwidersprechtiche Zeugniffe und Conti ausgewiesen sein.

Das Schmier: und Wagen : Reparationsgelb kann ohne Unterichieb, ob fich ber Post: ober anderer Pferde bedient worben, aufgerechnet werben.

IV. Bur eigentlich officiofe Reisen findet auch ferner eine Bergütung ber Reise und Zehrungekoften nicht Statt, welches auch für alle jene Reisen gu gelten hat, für die ben Beamten foon ein beinimmter Pauschbetrag ausgemessen ift, wo es also auch kunftig bei bem Averso zu bleiben hat, und keineswegs die Aufrechnung der Diaten gestattet werden darf.

Bo es nicht icon burch die Dienstes : Inftruction, oder burch besondere Verordnungen ausbrücklich bestimmt ist, welche Reisen von Amtswegen vorzunehmen sein, da muß als Grundsah angenommen werden: daß bei jenen Reisen und Commissionen, für die schon vor Erscheinung des neuen Diaten : Normals keine Vergütung der Reise und Sehrungskoften Statt fand, dieses Normale von der bestandenen Gewohnbeit keine Ausnahme mache. Nur ben Kreis : Commissionen iff

<sup>\*)</sup> Siehe das folgende hoffammer-Decret vom 20. Mai 1813, N. 1048 d. J. G. S. (1552.)

auch bei officiofen Reifen bie Bergutung ber Subrtoften, jedoch obne Bejug ber Diaten, jugeftanden. Debft ben gubrtoften aber auch die Diaten aufzurechnen, ift ben Rreiscommiffaren nur in

folgenben Fallen geftattet :

a) bei instructionsmäßiger Bereifung ibrer Rreife, worunter jeboch teineswegs besondere officiofe Commiffionen, wenn auch bagu eis gene Inftructionen ausgefertiget werden, fondern nur jene Rreisbereis fungen zu verfteben fint, bie ben Rreiscommiffaren nach ihrer allgemeinen Inftruction vorzunebmen obliegen.

b) Bei Reifen in Drivat- ober Parteiangelegenheiten.

o) Bei officiofen , burch Rriegsumftanbe veranlagten , ober bei anderen gang ungewöhnlich en Reifen. Unter bie ungewöhnlis den durfen jeboch teineswegs folde gerechnet werben, die ben Rreisamtern neu jumachfen, bei benfelben fobin ofters wiederkehrend find, und folglich fiftemmakig merben.

d) Bei ibrer Abordnung zu einem Gefdafte außer bem Umfange

ibres Rreifes.

e) Bei Reifen aus Beranlaffung burdreifenber bober Bofgafte.

V. Den Inspectionsbeamten, benen ebemals für ibre inspectoratsamt= lichen periodifden Reifen ein Meilengelb von 45 fr. jugeftanten mar, wird fur folde Reifen als ein Meilengelb bas in ber Proving, worin bie Reife vorgenommen wird, gefehmäßig bestimmte Postrittgelb von wei Pferben bergeftalt bewilliget, baf ein folder Beamter fur jebe Meile bie Balfte, folglich fur zwei Meilen ben gangen Betrag bes eben angeführten Rittgelbes aufzurechnen bat; mogegen aber alle anbere Aufrechnungen auf Schmier = und Trintgelber zc. burchaus nicht Statt baben.

VI. In allen jenen Rallen, mo bas Substitutions-normale feine Unwendung findet, barf feineswegs anstatt ber birectivmaffigen Gubftitutions-Bebubr bie Mufrechnung ber Diaten gestattet werben.

VII. Es ift gang ungulaffig, baf folde Commiffionen, welche gewiffen Beamten ex officio, und folglich ohne Bejug ber Diaten ju verrichten obliegen, anderen unbefoldeten Beamten ober Practicanten, ober überhaupt folden Individuen, benen bie Diaten gegablet werden muffen, außer bem Galle ber gang unvermeiblichen Nothwendigfeit übertragen, und baburch bem Argrium bie unnotbige Auslage ber Diaten-Bergutung verurfachet werbe.

VIII. Die Diaten sowohl als bie Babl ber Poftpferbe find nur nach ber wirklichen Dienft-Charge ber Beamten, und nicht nach ibrer Titulatur-Cathegorie auszumeffen, fo g. B. ein Gecretar, ber ben Rathstitel bat, nur bie fur einen Gecretar ausgemeffene Diate zu beziehen, und eben fo auch nur bie fur feine wirkliche Dienstelaffe bestimmte Babl von Pferben aufzurechnen befugt ift. Gin Beamter, ber außer feiner ordentlichen Dienstbenennung noch einen boberen Ditel führet, tann nur in jenem Ralle bie Diate nach biefem boberen Character bezieben , wenn biefer bobere Character mit feiner ordentli=

den Dienftleiftung fiftem mafig verbunden ift, und nicht blof bem Beamten für feine Person verlieben wurde.

IX. Benn ein Beamter zwei active Dienstifellen zugleich bekleibet; so hat er allemal bie Diate nach bem hoberen Character ber zwei Diensthellen zu beziehen, wenn auch bas Commissionsgeschaft zu ben Berrichtungen bes anderen Dienstes geboret.

X. Der blofie Titel: "f. f. Rath," gibt feinen dicafterialifchen Rang, und bebt ben Beamten, bem er verließen ift, nicht uber die Cathegorie seiner activen Unftellung. Es kann also barauf auch fein Unspruch auf bobere Diaten gegründet werden, sondern solde Beamte baben nur jene Diate zu bezieben, bie fur ben Character

ibrer activen Dienftleiftung ausgemeffen ift.

XI. Geheime Rathe, die jugleich eine andere active Dienststelle bekleiben, haben nach dieser lettern die classenmäßigen Diaten zu beziehen. Wenn aber ein kaiserlich königlicher geheimer Rath, der in teiner andern Unstellung steht, in eine Commisson und geschiekt wird : fo ist die Bestimmung der ihm zu erfolgenden Diate Seiner Majestit vorbehalten, und es muß also jedesmal, wenn dieser Fall eintritt, die gutächtliche Unfrage bei der f. k. hofkammer gemacht werden.

XII. Beamte einer minbern Cathegorie haben auch fur Commissionen, wogu sonk bobere Beamte verwendet werben, nur bas für ihre Cathegorie ausgemeffene Taggelb zu beziehen; es ware dann, baf die Commission einen für ihre Cathegorie au ifallen boberen Aufwand erforberte, in welchem Falle für dieselben auf Erhöbung ber Diate bis zu bem Betrage ber unmittelbar an die ihrige anskohenen Classe ber Antrag bei ber f. f. hoffammer gemacht werben kann, von wo er an Seine Majestät zu gelangen bat.

XIII. Benn Diurniften bei Commiffionen verwendet werben, mußten; fo ift der Sofftelle die Macht eingeraumt, nach Maß ber Umftande auf bie Zeit der Commiffion bas gewöhnliche Diurnum ber-

felben bis auf bas Doppelte ju erhöhen.

XIV. Für fammtliche Kanzelei: und Amtsbiener, Kanzelei: und Amtsboten, bann für alle übrigen Individuen ber amtlichen Dienerschaft, bei Hof: und lanberftellen, wenn sie bei Commissionen außer bem Dienstorte gebraucht werben, wird bas Taggeld auf die Halfte jenes Betrages festgeset, welcher für die lette Diaten : Classe bettimmt ift.

XV. Bu ben normalmäßigen Diaten burfen feine Bulagen ober Erhöhungen bewilliget werben.

AVI. Wenn die Ausmessung höherer Diaten fur Staatsbeamte, die in Amssgeschäften außer der Monarchie in fremde Staaten abgeordnet werden, nothwendig fallen sollte; so muß von Fall zu Fall
das motivirte Gutachten an die f. f. allgemeine hoffammer gelangen,
um die Bestimmung Seiner Majestat ansuchen zu können. Es ist jeboch keineswegs als ein Tistem anzusehen, daß Beamten bei Reifen außer Landes ein höheres, als das für folche Reisen im Allge-

meinen bewilligte \*) Diaten : Erhöhung fann nur nach Maß ber in jener ausländischen Proving , wohin der Beamte geschickt wird, allen: falls bestehenden größeren Theuerung eingeschritten werden.

XVII. Reben ben Diaten haben feine Aufrechnungen auf Quartier, Solz, Licht, Bedienung ober anbere zur Berpflegung ober zur Gemächlichfeit bes Beamten verwendeten Koften Statt; sondern alle diese Auslagen, wenn nicht zu beren Aufrechnung eine ausbrückliche, schriftliche bohrer Bewilligung erfolgt ift, muffen aus den Diaten bestritten werden.

Rur wenn bas Commifionsgeschäft von ber nur felten en Art ift, baf nebst ber Bohnung bes Beamten noch ein besonderes Arbeitsober Commissionner un umg anglich noth wen big ift, kann bie Auslage für basselbe besonders aufgerechnet werden. Es haben aber bie Behörden sorgfältig zu wachen, daß hierinfalls kein Digbrauch einschleiche.

XVIII. Außerorbentliche Ausgaben, die zur Fortfetzung ber Reise unumgänglich nothwendig waren, und nicht zur Verpflegung des Beamten selbst gehören, ober nicht schon unter dem Averso (wie g. Bebie fixirte Bagen-Neparations-Entschäftigung ift), begriffen sind, kommen bemselben, wenn sie gehörig erwiesen find, beson-

bers ju verguten.

XIX. Wenn ein Beamter wahrend ber Commissionszeit in eine Krantheit verfällt: so dauern wahrend berselben, wenn die Krantheit vrohältig dargethan ist, die Diaten ununterbrochen fort. Aber auf Bergütung ber heilungskosten hat er nur dann einen Anspruch, wenn un widerleglich er wiesen ist, daß die Krantheit unmittelbar und ohne eigene Schuld oder Unvorschtigkeit des Beamten durch die Commissionsreise, oder durch die Geschäftsbesorgung verursachet worden ist. Die Bestimmung und Amweisung einer solchen Bergütung hangt von der f. f. allgemeinen Hostammer ab.

XX. Ein Beamter, ber mahrend feiner amtlichen Abwefenheit fich von bem Commissionte in eigenen, ober was immer für anderen nicht amtlichen Angelegenheiten, ober aus Bergnügen (es sei mit ober ohne Bewilligung) entfernt, hat für diese Beit keine Diaten zu beziehen, und bleibt überdieß, wenn es ohne Erlaubnis geschehen ober dem Commissionsaeschäfte baburch eine Berlängerung ober ein Nachtheil zuge-

gangen ift, ftrenge bafur verantwortlich.

XXI. In der Regel haben alle Commissionsreisen der Beamten mit Postpferben ju geschehen, und nur in derselben Ermangtung können andere Fubren um bie an jedem Orte übligen Diese Preise bebungen werden. Diese Worschrift kann jedoch auf solche Reisen kinnendung haben, für welche ichon vor Erscheinung des neuen Diäten Mormale die Subministrirung der Vorspann Statt hatte, indem

<sup>&</sup>quot;) - Dier durften folgende Borte in den Gremplaren der Jufits-Gefetfammlung ausgelaffen worben fein: - "Durnum gegeben merben miffe, fonteru auf eine bieffallige" ,.

es dießfalls bei der bestandenen Gewohnheit zu verbleiben hat, folglich muffen alle jene Reisen, für welche sonst die Vorspann gesehmäfitg oder üblich war, oder wo dieselbe noch in Zukunft angeordnet wird, auch ferner mit Vorspann geschehen. Daber ist denn auch ins besondere zu den ämtlichen Reisen der Kreisbeamten die Landesvorspann gegen Vergütung der für die Militar: Pficiere vorgeschriebenen Gebühr zu verwenden.

XXII. Bei Gefchäftsreisen, wo mehrere Individuen jusammen abgeordnet werben, barf, wenn es nicht besonders wichtige Umftande bie aber in dem Reise-Particulare genau ausgewiesen werden mussen anders erfordern, weber ein Rath noch ein anderer Bramter in einem Wagen allein; sondern es sollen immer so viele, als die Möglichkeit gestattet, mie einander sahren, wobei es die Pflicht der revidirenden Buchhaltungen und ber anweisenden Behörden ift, hierüber sorgsätig zu wachen, und keine dagegen laufende Ausgabe zu passiren. (454)

XXIII. Wo mehrere Individuen in einem Wagen mitsammen reisen, sind die Kosten auch in einem einzigen Reise-Particulare, und war so auszuweisen, daß die von diesen Individuen über die Diaten zu versaffenden Confignationen dem Particulare bioß als Beitagen anzuschließen, und biernach die abzustirten Betrage anzuweisen sind.

XXIV. Die in Commiffion reifenden Beamten haben, wie jeber andere Reifende, alle Begmauthe unfehlbar ju gablen; fie find aber berechtiget, die diefifalls gehörig zu erweifenden Auslagen in

Aufrechnung ju bringen.

XXV. Wenn Beamte mit eigenen Pferben, ju beren Saltung fie nicht von Umtswegen verbunden find, ober worauf fie nicht schon vom Ararium vielleicht einen Unterhaltsbeitrag genießen, eine Dienstreise machen; so ist ihr Reises Particulare so zu abjustiren, wie es nach bem Normale geschehen mußte, wenn fie feine eigenen Pferbe gebabt batten.

XXVI. Benn Beante eine Reise ober einen Theil berfelben ju guß machen, und bieß ohne Nachtheil bes Commiffionsgeschäftes und ohne ju großen Zeitverluft thun können; so gebuhrt ihnen eben jene Bergutung ber Fuhrhoften, bie fie, wenn fie gefahren waren, nach ben Directiven aufzurechnen befuat find.

XXVII. Bei Reifen außer ber Pofistrafie muffen die Beamten ihren Rechnungen flets die freisamtlichen Meilen : Certificate beilegen, nach welchen fich in Abjufirung folcher Rechnungen zu benehmen ift.

XXVIII. Bo Commissionen, die in einer nur wenige Stunden von bem Wohnorte bes Beamten enterenten Gegend vorgenommen werben, nur einen halben Lag dauern, ift ber andere halbe Lag gur Buildreise zu verwenden.

XXIX. Für Commissionen im Dienstorte find teine Diaten bewilliget, dagegen wird für Commissionen außer bem Dienstorte, wenn sie auch nur einen halben Tag bauern, bennoch die ganze Diate passirt.

XXX. Beamte, welche manchesmal, wie biefes besonders bei bem Baupersonale ber gall ift, jum Rachschen ber Urbeit ober gur

Ausgablung ber Arbeiter in eine nur wenig entfernte Gegend fich begeben, haben hierfür keine Wergütung zu fordern, wenn biefes Geschäft eine aus ihrer ordentlichen Dienstpflicht entspringende Berbindbichkeit ift. Wenn aber hierzu ein Beamter verwendet wird, dem folges nach feiner Dienst Eathegorie nicht obliegt, da gebührt ihm hierzfür die dieserionäßige Vergütung der Fuhrkoften. Diaten aber haben in diesen beiden Fällen nur dann Statt, wenn die Gegend, in welcher das Geschäft verrichtet wird, mehr als zwei Stunden von dem Wohnorte des Beamten entsernt ift, und dieser nicht schon wegen eines Dienstes selbst, oder wegen eines dienste selbst, oder wegen eines bienftes selbst, oder wegen eines bienftes selbst, oder wegen eines bie ausgemessen Pauschbertrages bierauf keinen Anspruch bat.

XXXI. Ohne Auftrag ober Bewilligung ber Stelle, die es betrifft, barf fein Beamter eine Reise in Ungelegenheiten bes Dienstes vornehmen, wenn er nicht icon burch feine Dienstes-Instruction bier-

zu angewiesen ober berechtiget ift.

XXXII. Den auf Commiffion reifenden Beamten tonnen angemeffene Boriduffe aus ben Staatscaffen angewiesen merben; jebod find fie verpflichtet, lanaftens innerhalb fe ch & Monaten nach pollenbeter Commiffion, ibre Rechnungen ober fogenannte Reife-Particulare eingureichen, und ift auf ichnellen Ruckerfat bes allenfalls noch in ibren Banden verbliebenen Borfcufreftes ju bringen. Der feftgefeste Termin von 6 Monaten (welcher fur Die Caffebeamten insbesondere auf 14 Tage befdrantet wird) bat bergeftalt für peremptorifc ju gelten, baß nach Berlanf Diefes Termins tein Reife = Particulare mehr angenom= men werben barf, und bie allenfälligen Boriduffe, welche ein Beamter bierauf erhalten bat, bemfelben gang jur Laft gefdrieben, und burch Abzuge von feiner Befoldung bereingebracht werden follen. Dur in folden Rallen, wo bie Berfpatung ber Rechnungseinreichung offenbar obne Odulb ber Beamten geicheben ift, fann bie Madficht fur die Uberfdreitung bes Termins bei ber f. f. Soffammer angefucht werben. Beborben, welche eine folde ihnen ju rechter Beit überreichte Rechnung weiter ju beforbern bergeftalt unterlaffen, baß folde nicht vor Musgang bes Termins von 6 Monaten, ober wenn bie Einreichung erft gang am Ende bes Termins geschiebt, wenigstens 3 Bochen nach beffen Berlauf an bie Buchbaltung gelangen fann, werben für biefe Bergogerung ftrenge verantwortlich gemacht. (1580 unb 1581.)

XXXIII. Die Behörden, benen bie Erledigung solcher Rechnungen zusteht, haben sich bie verläftige Uberzeugung von ber Zeit zu verschaffen, die in den Nechnungen, als in Commission verwentet, angegeben wird. In dieser Sinsicht wird es, um bem Misbrauche eines längeren Umzuges auf Geschäftstreisen vorzubeugen, von wesentlichem Vortheite sein, daß bei Commissionsreisen ein Journal der täglichen Verrichtungen geführt, dieses der Rechnung über die Reisesbesten beigelegt, sohin mit der Rechnung der Buchhaltung mitgetheilt, und von dieser in so weit es in ihre Beurtheilung einschlagen kann) bei Abjustirung der Reisekofen nach Umständen auch über den durch

bas Journal ausgewiesenen Fleiß bes Commiffars fich geaußert werbe.

Da jedoch die Führung ahnlicher Journale nicht bei jeder Commission anwendbar ift; so bleibt es ben, die Commissione absendenden. Beborden überlassen, die Verfassung folder Operations Zournale, wo sie es thunlich oder nühlich sinden, anzuordnen. Überhaupt aber ift sorgfältigst darüber zu wachen, daß die Commissionen möglichst beschleuniget, und um keinen Tag über die unumgängliche Norhwendig-

feit verlangert merben.

XXXIV. Rechnungen über gewöhnliche und nicht außerordent liche Diensteseisen hat die Landes, oder so viel es den Bancalsond betrifft, die Gefällsbuchhaltung zu censurien, und die Landesstelle oder die letztere, die Administration zu erledigen; doch sind solche Rechnungen den Casse-Journalen beizuschließen, und die Hofbuchhaltungen werden verpflichtet, wenn sie die Einsangung der Journale eine worschriftwidrige Passirung entdecken, dieselbe sogleich der f. f. Hosekammer anzuzeigen. Die Resservaticulare der Endereches, und jene der Bancal-Udministratoren, Affestoren und der ein Referat führenden Actuare sind nicht von der Buchhaltung im Lande, sondern von der Hospbaltung zu revidiren, und zu diesem Ende an die f. f. Hospfammer einzusenden.

XXXV. Die Entrichtung ber Urrha von ben Diaten hat aufgebort, und berfelben birectivmäßiger, gehörig abjustirter Betrag ift

ben Beamten ohne allen Abzug erfolgen ju laffen.

XXXVI. Für Commissionen in Parteifachen haben alle biefe Borschriften zu gelten. Den Beamten sind auch bier die erforderlichen Borschüffe, und nach gelegter Rechnung die Wergätung vom Ararium zu leisten; boch haben die Behörden ben volltom men en und ungesaumten Erfah ber ergangenen Commissionskosten von jenen Parteien, benne ner obliegt, unter eigener Berantwortung einzutreiben.

XXXVII. In Fällen, wo verschiedene Cassen oder Fonte zu Commissionskolten beizutragen haben, muffen sowohl die allenfälligen Borschüffe, als die adjustirte Wergütung aus einer einzigen Casse aus gewiesen, jedoch dieser sohn von den anderen Fonds die betressende Concurrenz verschaft werden. (1578.)

1553. Soffammer-Decret vom 20. Dai 1813, an fammtliche ganberftellen, N. 1048 b. 3. G. G.

Seit ber Erscheinung bes neuen Diaten : Normale vom Jahre 1807 sind so viele Beranberungen in ben Dienst : Cathegorien vorges gangen, so viele Dienststellen für ben Bezug ber Diaten erft nachträgslich classificitt worben, und so manche Abanberungen nöthig gewesen, baß man fich veranlaßt gefunden hat, bas Diaten Schema gang neu gusammen zu setzen, nach welchem allein von nun an die Diaten ber Baucher's fitem. Sanbbuch III.

## 338 Achtzehntes Sptft. Bon ben Eriminal : Roften §. 526.

in Commifion reisenben Beamten, wo beren Bezug nach bem Ginne ber unter bem 21. Mai v. 3. bekannt gemachten Directiven (1559) einzutreffen bat, angewiesen werben können.

### Beilage

jur Verordnung ber t. f. allgemeinen Softammer vom 20. Mai 1813.

|                                                                           |                                                                                         | i Geld | beträge.        |          |                                             |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|---------------------------------------------|--------|--|
| Sechs obere                                                               | 1.                                                                                      | ı. n.  |                 | ıv.      | v.                                          | VI.    |  |
| Claffen.                                                                  | 25 ft.                                                                                  | 22 ff. | 19 ff.          | 16 fl.   | 13 ft.                                      | 10 fl. |  |
| Seche untere                                                              | VII.                                                                                    | VIII.  | ıx.             | x.       | XI.                                         | XII.   |  |
| Claffen.                                                                  | 8 ft.                                                                                   | 6 ft.  | 5 fl.           | 4 ft.    | 3 ff. 3 ff.                                 |        |  |
| An Fuhrko                                                                 | ften ist be                                                                             | n Bea  | mten au         | fzurechn | en erlan                                    | ıbt.   |  |
| Postpferde.                                                               | Postille<br>Trinkge                                                                     |        | Wagen :<br>rati |          | Schmiergeld.                                |        |  |
| für die I., II.<br>und III. Claffe.<br>für die IV., V.<br>und VI. Claffe. | und III. Claffe. jur Zeit der Reife<br>für die IV., V.<br>und VI. Claffe. Trinkgeld be- |        |                 |          | 17 Kreuger<br>B. B. für jed<br>zweite Poft. |        |  |
| Claffe.                                                                   |                                                                                         |        |                 |          |                                             |        |  |

| Staats = und Confereng = Rath.                                       |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Staate : und Confereng : Minifter                                    | I.         |  |  |  |  |  |
| Rath .                                                               | IV.        |  |  |  |  |  |
| Staatbrathe = Secretar                                               | VI.        |  |  |  |  |  |
| Concipist                                                            | VII.       |  |  |  |  |  |
|                                                                      | VIII.      |  |  |  |  |  |
| " Official                                                           | VI.        |  |  |  |  |  |
| Eppedite : Director                                                  | VI.        |  |  |  |  |  |
| Thurhuter                                                            | X.         |  |  |  |  |  |
| di di                                                                |            |  |  |  |  |  |
| Sofftellen.                                                          |            |  |  |  |  |  |
| Prafident (oberfter oder einziger)                                   | II.        |  |  |  |  |  |
| " " (zweiter)                                                        | III        |  |  |  |  |  |
| Bice : Prafident                                                     | IV.        |  |  |  |  |  |
| Sofrath                                                              | V          |  |  |  |  |  |
| Sofrary<br>Sofs Commissions : Rath                                   | VII        |  |  |  |  |  |
| Hof: Secretar                                                        | VIII       |  |  |  |  |  |
| Thurhuter                                                            | XI         |  |  |  |  |  |
|                                                                      |            |  |  |  |  |  |
| Sanitate : Berfonale.                                                |            |  |  |  |  |  |
| nialrath ist *)                                                      | VII.       |  |  |  |  |  |
| Dice = Protomedicus in Galigien                                      | VIII.      |  |  |  |  |  |
| Sanitate : Magifter in Bien                                          | IX.        |  |  |  |  |  |
| Rreis = Urgt                                                         | IX.        |  |  |  |  |  |
| " Wundarit                                                           | XI.        |  |  |  |  |  |
| Cameral : Phifiter auf montaniftifchen Gutern .                      | IX.<br>XI. |  |  |  |  |  |
| "Chirurg dafelbft                                                    | AI.        |  |  |  |  |  |
| - fellung flebende Argte von gleicher oder min:                      |            |  |  |  |  |  |
|                                                                      | X          |  |  |  |  |  |
| Griminal = Bundarat                                                  | XII        |  |  |  |  |  |
| Contumag : Director                                                  | 1 X        |  |  |  |  |  |
| Chirura                                                              | XII        |  |  |  |  |  |
| Stadt = Bundargt ju Lemberg                                          | XI         |  |  |  |  |  |
| Bezirfe : 21rgt                                                      | X          |  |  |  |  |  |
| Bundargt                                                             | XI         |  |  |  |  |  |
| Polizei = Bache = Chirurg                                            | XII        |  |  |  |  |  |
| Land : Phifiter Utat (nicht landesfürftlicher in Sanitats-Ungelegen: |            |  |  |  |  |  |
|                                                                      | x          |  |  |  |  |  |
| . heiten)                                                            | A          |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Bare er a ctiver Gubernial. oder Regierungerath, fo mußte feine Diate nach der VI. Claffe bemeffen werben.

| Gerichts Behörden.  Appellations Gerichte.  Prassident V. Appellationsrath VIII. Bice : Prassident VIII. Registrant VIII. Reg | Gericht                 | s.Behörben.         | Diaten:<br>Glaffen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Präsident UV. Bice · Präsident VV. Appellationsrath VIII. Rathsprotocollift VIII. Rathsprotocollift VIII. Protocoll's Director IX. Presidrature's Director VIIII. Registrant VIII. Registrant XI. Angellift XIII. Landellift XIII. Landellift XIII. Resident VIII. Registrant XIII. Rangellift XIII. Landellift XIII. Recessift VIIII. Recessift VIIII. Recessift XIII. Landellift XIII. Recessift VIII. Recessift XIII. Reces | Gerichte                | s=Behörben.         |                    |
| Prajoent President Appellationsrath VI. Appellationsrath VIII. Rathspretocollift VIIII. Rathspretocollift VIIII. Rathspretocollift VIIII. Rashfratures Director Rangellift Registrant VIII. Registrant VIII. Rangellift VIII. Registrant VIII. Regis | Appellati               | one Gerichte.       |                    |
| Bice : Prafibent  Appellationsrath  Secretär  Appellationsrath  Secretär  Adjunct  Adjunct  Protocollis : Director  Registrant  Grediftant  Grediftant  Accessift   Ausunct  Albjunct  And decessift  Accessift   | Präfident               |                     |                    |
| Secretär Rathsprotopollift Protocolls Director Protocolls Director Registrature Director Raphinet Registrature Registrature Registrature Registrature Registrature Registrature Registrature Rampellift Reciffit Russellift  | Mice - WraGhent         |                     |                    |
| Secretär Rathsprotopollift Protocolls Director Protocolls Director Registrature Director Raphinet Registrature Registrature Registrature Registrature Registrature Registrature Registrature Rampellift Reciffit Russellift  | Unnellationsrath        |                     |                    |
| Registrant Gepedits - Director  Addiunct  Rangellift  Rangellift  Landrechte.  Präsident  Präsident  Landrechte.  Präsident  Landrechte.  Präsident  Landrechte.  Präsident  Liv.  V.  Landrechte.  Precretär  Raths - Protocollist  Liv.  Registrant  Registrant  Registrant  Liv.  Registrant  Registrant  Liv.  Adjunct  K.  Adjunct  K.  Angelist  Liv.  Rangelist  Liv.  Liv.  Liv.  Rangelist  Liv.  Li | @ecretar                |                     |                    |
| Registrant Gepedits - Director  Addiunct  Rangellift  Rangellift  Landrechte.  Präsident  Präsident  Landrechte.  Präsident  Landrechte.  Präsident  Landrechte.  Präsident  Liv.  V.  Landrechte.  Precretär  Raths - Protocollist  Liv.  Registrant  Registrant  Registrant  Liv.  Registrant  Registrant  Liv.  Adjunct  K.  Adjunct  K.  Angelist  Liv.  Rangelist  Liv.  Liv.  Liv.  Rangelist  Liv.  Li | Rathanratneoffift       |                     | VIII.              |
| Registrant Gepedits - Director  Addingte  Rangellift  Rangellift  Rangellift  Randreth  Präsident  Präsident  Prasident  Sice Präsident  Sice Randrat  Registrant  Registrant  Registrant  Registrant  Registrant  Nix.  Protocolls Director  IX.  Registrant  Xi.  Crescift  Augellift  Xi.  Arefisid  Xi.  Crescift  Crescift  Crescift  Sice Rangellift  Xi.  Crescift  C | Protocolla Director     |                     |                    |
| Registrant Gepedits - Director  Addingte  Rangellift  Rangellift  Rangellift  Randreth  Präsident  Präsident  Prasident  Sice Präsident  Sice Randrat  Registrant  Registrant  Registrant  Registrant  Registrant  Nix.  Protocolls Director  IX.  Registrant  Xi.  Crescift  Augellift  Xi.  Arefisid  Xi.  Crescift  Crescift  Crescift  Sice Rangellift  Xi.  Crescift  C | Minnet                  |                     |                    |
| Registrant Gepedits - Director  Addingte  Rangellift  Rangellift  Rangellift  Randreth  Präsident  Präsident  Prasident  Sice Präsident  Sice Randrat  Registrant  Registrant  Registrant  Registrant  Registrant  Nix.  Protocolls Director  IX.  Registrant  Xi.  Crescift  Augellift  Xi.  Arefisid  Xi.  Crescift  Crescift  Crescift  Sice Rangellift  Xi.  Crescift  C | Protocollist .          |                     |                    |
| Rangellift Accessiff XIII.  Präsident IV.  Brice - Präsident VVII. Gerestär IX. Rathe - Protocollist IX. Registrature - Director IX. Registrature - Director IX. Protocolle - Director IX. Abjunct XII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Boockeber VIII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Boockeber Criminalrichter VIII. Gerestär XX.  Criminalrath oder Criminalrichter VIII. Criminalrath oder Criminalrichter XX. Accessifien XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regiffraturs . Director |                     |                    |
| Rangellift Accessiff XIII.  Präsident IV.  Brice - Präsident VVII. Gerestär IX. Rathe - Protocollist IX. Registrature - Director IX. Registrature - Director IX. Protocolle - Director IX. Abjunct XII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Boockeber VIII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Boockeber Criminalrichter VIII. Gerestär XX.  Criminalrath oder Criminalrichter VIII. Criminalrath oder Criminalrichter XX. Accessifien XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registrant .            |                     |                    |
| Rangellift Accessiff XIII.  Präsident IV.  Brice - Präsident VVII. Gerestär IX. Rathe - Protocollist IX. Registrature - Director IX. Registrature - Director IX. Protocolle - Director IX. Abjunct XII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Boockeber VIII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Boockeber Criminalrichter VIII. Gerestär XX.  Criminalrath oder Criminalrichter VIII. Criminalrath oder Criminalrichter XX. Accessifien XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grnedita : Director     |                     |                    |
| Rangellift Accessiff XIII.  Präsident IV.  Brice - Präsident VVII. Gerestär IX. Rathe - Protocollist IX. Registrature - Director IX. Registrature - Director IX. Protocolle - Director IX. Abjunct XII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Boockeber VIII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Boockeber Criminalrichter VIII. Gerestär XX.  Criminalrath oder Criminalrichter VIII. Criminalrath oder Criminalrichter XX. Accessifien XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moinnet                 |                     |                    |
| Prasident IV. Bice - Prasident VII. Bice - Prasident VIII. Secretär IX. Rathe - Protocollis IX. Registrature - Director IX. Registrature - XII. Protocolle - Director X. Adjunct X. Grpedits - Director X. Adjunct X. Coppedits - Director X. Rangelist XII. Arcessist XII. Arcessist XII. Arcessist XII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Bockeber VIII. Criminal and beer Criminalrichter VIII. Secretär X. Ascelar X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rangellist              |                     |                    |
| Prasident IV. Bice - Prasident VII. Bice - Prasident VIII. Secretär IX. Rathe - Protocollis IX. Registrature - Director IX. Registrature - XII. Protocolle - Director X. Adjunct X. Grpedits - Director X. Adjunct X. Coppedits - Director X. Rangelist XII. Arcessist XII. Arcessist XII. Arcessist XII. Criminal - Gerichte in Galizien.  Bockeber VIII. Criminal and beer Criminalrichter VIII. Secretär X. Ascelar X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Accessis                |                     | XII.               |
| Prajetent Bice Prajbent VII. Gerretär Raths Portocolliss Aussellfant Registraturs Director Registrant Protocolls Director IX. Ragistrant Protocolls Director IX. Ragistrant Repebits Director IX. Rangeliss IX. IX. Rangeliss IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 a                     |                     | 127                |
| Criminalrath berichte in Galizien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prafident               |                     |                    |
| Ansenitaturs : Director IX. Registrant X. Registrant X. Peptocolls : Director X. Abjunct IX. Asangelist XII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIII | Bice : Prafident .      |                     |                    |
| Ansenitaturs : Director IX. Registrant X. Registrant X. Peptocolls : Director X. Abjunct IX. Asangelist XII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIII | eanorath                |                     |                    |
| Ansenitaturs : Director IX. Registrant X. Registrant X. Peptocolls : Director X. Abjunct IX. Asangelist XII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIII | Octretar                | Van 1               |                    |
| Ansenitaturs : Director IX. Registrant X. Registrant X. Peptocolls : Director X. Abjunct IX. Asangelist XII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIII. Access XIIII. Access XIII. Access XIII | Raips : Protocoull      |                     |                    |
| Criminal - Gerichte in Galizien.  Borfteber Criminalrichter VIII. Secretär IX. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maniferation            |                     |                    |
| Criminal - Gerichte in Galizien.  Borfteber Criminalrichter VIII. Secretär IX. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pegifrature : Director  |                     |                    |
| Criminal - Gerichte in Galizien.  Borfteber Criminalrichter VIII. Secretär IX. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drotocolle Director     |                     |                    |
| Criminal - Gerichte in Galizien.  Borfteber Criminalrichter VIII. Secretär IX. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thirte                  |                     |                    |
| Criminal - Gerichte in Galizien.  Borfteber Criminalrichter VIII. Secretär IX. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Genedita . Director     |                     |                    |
| Criminal - Gerichte in Galizien.  Borfteber Criminalrichter VIII. Secretär IX. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rangellin               |                     |                    |
| Criminal - Gerichte in Galizien.  Borfteber VIII. Criminalrath oder Criminalrichter VIII. Secretär X. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 cceffi ff            |                     | XII.               |
| Criminal - Gerichte in Galizien.  Borfteber VIII. Criminalrath oder Criminalrichter VIII. Secretär X. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Translator              |                     | XI.                |
| Borfteber VIII. Eriminafrath oder Criminalrichter VIII. Secretär IX. Affesor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                     |                    |
| Criminalrath oder Criminalrichter VIII. Secretar IX. Affesso X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Criminal = Ge           | richte in Galizien. | 1.00               |
| Griminafrath oder Eriminalrichter VIII. Secretär IX. Uffessor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Borfteber               |                     | VII.               |
| Secretar IX.<br>Agestor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriminalrath ober Gri   | minalrichter        |                    |
| Actuar X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Secretar                |                     |                    |
| Actuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     | X.                 |
| Rangeflift XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actuar                  |                     | _ X.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rangellift              |                     | XII.               |

| Gerichte Behörben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diaten-<br>Glaffen.                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Magiftrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                            |
| Burgermeifter der Dauptftadt Bice Burgermeifter derfelben (Beide, jedoch nur bei Eriminaluntersuchungen.) Magistrateath der Sauptstadt in eben diesem Falle sonnt Batheprotocollist der Sauptstadt als Criminalactuar Actuar Rangellist bei Eriminaluntersuchungen Practicant Burgermeister bei Landmagistraten in Criminalun- tersuchungen Magistrateath der Provincial Stadt  " bei Landmagistraten (Die beiden lehtern jedoch nur in Criminalun- tersuchungen.) | VI. VII. X. X. XI. XII. VIII. X. X. XII. XII |
| Magistraterath in Municipal-Stadten. In Anfe-<br>hung berfelben hat es bei ber bisherigen Gewohn-<br>heit zu verbleiben.<br>Diftricts - Gerichte in Galizien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| Borsteher Usesson Geretär Rathsprotocollist Registrator Ginreichungsbrotocollist Rangelist Rangelist Registrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1X.<br>XI.<br>XI.<br>XI.<br>XI.<br>XII.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |

\*554. Soffammer Decret vom 26. Dai 1813, an bien. d. Regierung, N. 1050 b. 3. G. G.

Benn ein substituirender Beamter zu einer Reise in Dienstansgelegenheiten außer seinem Substitutions-Orte beordnet oder berufen wird; so tritt er ganz an die Stelle jenes Beamten, welchem er substitutir ist, und es gebühren ihm auf solchen Dienstreisen in jenen Falsen, welche nicht in den §5. 28 und 30 ber Sammlung der bestehenden Borschriften wegen Bergütung der Juhr- und Zehrungskosten für die in Commission reisenden Beamten (1552) ausdrücklich ausgenommen sind, allerdings neben der Substitutions-Gebühr auch die Diaeten nach dem in dem §. 9. der gedachten Borschriften- Sammlung ber stimmten Ausmasse.

1555. Hofbecret vom 5. August 1815, an bas in ners ferreichische Appellations : Gericht, einverständlich mit der Hoffammer und der Central : Organistrungs : Hofcommission, N. 1166 d. 3. G. S.

Uber Unfrage: wer bie Criminaltoften fur bie aus bem Billader Rreife von ben bortigen Obrigfeiten eingelieferten Inquifiten ju beftreiten babe, und wem ber Erfat berfelben bei ber Aburtheilung jugufprechen fei? ift Folgendes festgufegen befunden worden: bag in ben gangen bortlanbigen zwei Gouvernements : Bebieten bie fur bie Inquisiten mabrent bes criminal = gerichtlichen Berfahrens auflaufen= ben Roften bis jur Creirung eines Criminal = Rondes aus bem Cameral = Ararium gu bestreiten, die übrigen Muslagen aber, welche burch die den politischen Obrigkeiten guftebenden Runctionen bei Criminal-Ungelegenheiten verurfacht werden, von ben Begirts = Obrigfeiten und beziehungsweise ben landesfüritlichen Commiffariaten aus ber Bezirtscaffe ju leiften, und geborig ju verrechnen feien: wegbalb auch bie Erfatleiftungen von Geite ber Inquisiten und abgeurtheilten Berbreder, in fo ferne fie burch bas Befet Statt finden, nach Umftanben an die Begirts : Obrigteiten ober an bas Argrium gescheben muffen. (1556.)

1556. Hofbecret vom 30. December 1815, an bas inneröfterreichische Appellations Wericht, über Rote ber Central Deganifirungs Softommiffion vom 19. December n. 3., N. 1199 b. 3. G.

Das hoftecret vom 5. August 1815 (1555.), in Betreff ber Kosten, welche burch bie ben politischen Obrigkeiten zustehenden Functionen bei Eriminal Angelegenheiten verursacht werben, wird bashin erläutert: bag biese Kosten sowohl von ben Bezirts Dbrigkeiten als ben landesfürstlichen Commissariaten aus ben Emolumenten zu bestreiten find, welche die Behörden für die Ausübung der Gerichtsbarzkeit bezieben.

In Sinficht auf die landesfürstlichen Commiffariate find aber die bieffälligen Kosten, ba diese Emolumente bem Ararium zufließen, gehörig zu verrechnen, weßhalb auch die Ersatzleistungen, in 6 fern sie burch das Gesetz Statt sinden, nach Umftanden an die Bezirts Derigkeiten oder an das Ararium geschehen muffen. Nach Maßgabe des §. 449, des zweiten Theiles des Strasgesetzes gilt diese Bestimmung auch für die Kosten, welche bei dem Versabren über schwere Polizeilbertretungen ausstaufen.

1557. Hofbecret vom 2. Mai 1818, an das Appellations - Gericht in Tirol und Vorarlberg, über Bemerfung ber allgemeinen Hoffammer vom 2. April 1818, N. 1448 b. S. G. S.

Für bas Amtspersonale ber Civil: und Eriminal-Gerichte in Tirol und Borarlberg werden folgende Diaten-Claffen bestimmt, und zwar:

für ben Prafes bie VI. Claffe;

" Rath, welcher icon fruber ben Rang und Titel eines Landrathes hatte, die VII. Claffe; fonft aber die VIII. Claffe;

" Secretar, die IX. Classe; " Rathsprotocollisten, " Eriminal - Actuar, " Registrator,

. " Erveditor,

" " Erpeottor, " ... Einreichungs-Protocollisten,

" Registranten , bie XI. Claffe.

" Rertermeifter, Die XII. Claffe.

Den Gerichtsbienern und Gefangenwartern gebuhren bie Bebrungegelber ber III. Claffe mit taglichen 40 fr.

1558. Hofbecret vom 26. September 1818, an bas Appellations - Gericht in Dalmatten, einverständlich mit ber allgemeinen Hoffammer, N. 1501 b. 3. G. S.

Nach bem von Seiner Majeftat genehmigten Grundsate, baf bie Collegial-Gerichte und Praturen in Dalmatien bei Bestimmung bes Ranges und ber Diaten-Classe golle ben Collegial- und Landgerichten Lirols gleich gehalten werden sollen; werden hiermit fur das Personale der Collegial-Gerichte und Praturen Dalmatiens folgende Diaten-Classen bestimmt:

- I. Bei ben vier Collegial: Berichten erfter Inftang:
  - a) für den Prafes die . . . . . . . IV. Claffe
- b) fur bie Rathe überhaupt, mit Ausnahme berjenigen, welche ichon vorber ben Rang eines Rathes bei einem Stadt- und Canbrechte hatten, bie . . . VIII.

| 0.1  |       |      |             |        | öptst. A<br>retäre , |       |      |       |       |      |       |     |     |      |         |
|------|-------|------|-------------|--------|----------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----|-----|------|---------|
| fter | ı, di | e.   |             |        |                      |       |      |       |       |      |       |     |     | IX.  | Claffe, |
|      | d)    | für  | die         | Erpe   | ditoren              | 1 31  | ıgle | iф    | Einr  | eid  | un    | gsp | ro: |      |         |
| toc  | oN6=  | , un | <b>b</b> 98 | egifti | aturs -              | Dire  | ctor | en,   | bie   |      |       |     |     | X.   | 22      |
|      | e)    | für  | Die         | Mcti   | are bie              | 2 .   |      |       |       |      |       |     |     | X.   | "       |
|      | 1)    | für  | die         | Reg    | istrante             | n bi  | е.   |       |       |      |       |     |     | XI.  | "       |
|      | g)    | für  | die         | Ran    | ellisten             | bie   |      |       |       |      |       |     |     | XII. | "       |
|      |       |      |             | J      | 1. Be                | i be  | n    | y r   | ã t u | r e  | n:    |     |     |      |         |
|      | nur   | jene | : Pr        | ätore  | oren üb<br>n, welc   | he gi | igle | id) I | befug | jt f | ind,  | C   | ri= | IX.  | **      |
|      | sal-U |      |             | ingen  | abzusd               | ließ  | ın,  | we    | rben  | in   | die ' | VI  | II. |      |         |

d) für bie Razellisten bie . . . . . . . XII. "

1559. Hofbecret vom 10. October 1818, an fammtliche Appellations-Gerichte, in Folge höchster Entschliegung vom 7. September 1818, über Bortrag ber allgemeinen

c) für bie Cancellieri bie .

Soffammer, N. 1508 b. 3. G. G.

Bei Eriminal-Untersuchungen sind bie Diaten und Reisekoften in Fallen, wo der Untersuchte bie Untersuchungekoften gu tragen hat, nicht von ihm, sondern von dem Eriminal Gerichte, und daber beziebungsweise nach Verschiebenheit der Provincial-Versaffung von dem Eriminal Fonde gu bestreiten. (1568).)

# 1860. Gubernial - Bjerordnung vom 8. Janner 1819, 3. 60092.

(Böhm. Prov. G. S. 1. Bd., G. 3.)

Nachträglich zu ber Gubernial: Berordnung vom 24. November v. 3. 3. 41,116 wird zur weitern Anweisung der Eriminal: Gerichte bebeutet: daß die Eriminal-Gerichtsbeamten, wenn sie sich bei ihren Dienstreisen statt ber Post der Vorspann bedienen (welches besonders in Ortschaften, wo keine Poststationen bestehen, zu geschehen pflegt), die Vorspann postmäßig zu bezahlen, und sich hierüber bei Einbringung der Reiseboften: Liquidationen auszuweisen haben.

# 1861. Gubernial - Circulare vom 9. Mar, 1819, 3. 4790.

(Prov. G. S. für Tirol und Borariberg, 6. Bd., G. 195.)

Mittelft boben Decretes vom 17. Februar 1. 3. 3. 7490-383 bat bie bobe Goftammer zu eröffnen gerubet, es fei im Ginverftant:

nisse mit der k. k. vereinten Hoffanzlei, und dem k. k. General-Rechnungs Directorium mit Hoffammer Verordnung vom 8. December 1818, 3. 38,943—7659 sammtlichen beutschworden, daß den privat-herrschaftlichen Beamten, welche den Staats-Beamten im Range nachstehen, und daher auch geringere Diaten zu beziehen haben, wenn sie zugleich politische Werb-Bezirts-Commissäe sind, bei Reisen ausser ihren Bezirten, als bei Recruten-Transporten, kreisämtlichen Delegationen, oder auch Geschäftsteisen, wo der Diaten-Bezug durch frühere Berordnungen bewilliget ist, die Diaten nach der 10. Classe mit 4 fl., jenen, die feine Bezirts-Commissäen nach der 11. Classe mit 3 fl., und den Unterbeamten nach der 12. Classe mit 2 fl. zu bemessen sein, als Juhrsosten-Wergütung aber die normalmäßige Vorspannsgebühr mit 1 fl. für jede Post-Meise (d. i. 4000 n. d. Klaster) Entsernung von ihrem Wohnorte für den Kall zu bewilligen sei, wenn sie die Fuhren von den Parteien nicht in natura erhalten.

Die in ihren Begirten vorsallenden Reisen haben jedoch die prisvat-berricaftlichen Beamten unentgelblich zu machen, wenn nicht besondere Borschriften fur das Geschäft, in welchem sie reisen, ben Diaten-Beaug ausbrucklich bestimmen.

Belde bobe Sofkammer-Entichließung bem f. f. Rreisamte gur eigenen Biffenschaft und Berftanbigung ber bortigen Patrimonial-Landsgerichte biermit eröffnet wirb.

1562. Hofbecret vom 20. Marg 1819, an bas galigifche Appellations Gericht, einverständlich mit ber vereinten Hoffanzlei, N. 1550 b. J. G.

Die durch das Hofberret vom 10. October 1818, N. 1508 ber 3. G. S., bekannt gemachte höchste Entschließung vom 7. September 1818 (1559.), vermöge welcher bei Eriminal-Untersuchungen die Diaten und Reisebosten in Fällen, wo ber Untersucht te Untersuchungskosten zu tragen hat, nicht von ihm, sondern von dem Eriminal-Gerichte, und daher bezugsweise, nach der Provincial-Werfassung, von dem Eriminals-Fonde zu bestreiten sind, hat auch auf die versiesen Fenen Fälle, wo die Parteien zu den Kosten bereits verurtheilt, aber dieselben noch nicht hereingebracht worden sind, zu wirken.

1563. Gubernial Decret vom 11. Juni 1819, 3. 24,155.

(Böhm. Prov. G. G. 1. Bd., G. 97.)

Aus ben von mehreren Eriminal-Gerichten jur Bergutung eingebrachten Diaten- und Reisekoften-Liquibationen ift erfehen worben, bag bie jur nothwendigen Aufnahme bes Thatbestandes, und anderweitigen Untersuchungen reisenden Eriminal-Beamten in Ansehung der Gelegenheiten fich nicht gleich benehmen, indem einige zur Wornahme ihrer Reisen fich ber Poft, andere gedungener Gelegenheiten, und noch andere der Borfpann bedienen, beren Bezahlung wieder ver-fchieden, nemlich theils vorspanns und theils postmäßig aufgerechnet wird.

Damit sich nun hierinfalls von allen Eriminal-Gerichten übereinstimmend benommen werde, hat die f. f. Hoftanglei mit Decrete vom 6. Mai i. 3. 5. 3. 14,004, die Beijung babin erlassen, daß, da nach dem Diaten Mormale vom 18. Jänner 1807 5. 11 in der Regel alle Commissionsteilen der Beamten mit Postpferden zu geschehen haben, und nur in derselben Ermangelung andere Fuhren um die jesten Orts üblichen billigen Preise bedungen werden können, und nach den beiden Hossammer Decreten vom 20. und 24. August 1807 die bisher übliche Vorspann nur da, wo sie früher bestand, noch ferner zu bestehen habe, die Eriminal Beamten bei ihren Geschäftsreisen die Post oder gedungene Fuhren gegen die, die postmäßigen Gebühren nicht zu überschreitende Bezahlung, und nur dann, wenn sie auf Seiztenstraßen die nöttigen Pferde nicht erhalten können, zwar die Vorstmaßig zu nehmen, aber solche, wie die Bancalbeamten gleichfalls postmäßig zu bezahlen haben.

an bas Gubernium in Dalmatien, einverftanblich mit ber oberften Juftigftelle, N. 1667 b. J. G. G.

Da keine wesentlichen Anstande bestehen, aus welchen die wegen der Diaten und Reisekosten fur die Praturs-Beamten im sombarbisch-venetianischen Königreiche bestehen Borfcpriften nach der höchsten Anordnung vom 22. October 1819 auf die Praturs-Beamten in Dalmatien nicht angewendet werden könnten; so hat man die Einführung bieser bereits unter bem 30. November 1819 bekannt gemachten Vorschriften für die Praturs-Beamten in Dalmatien beschloffen.

Biernach werben biefelben nur fur die außerordentlichen Reifen außer ihren Prature-Begirten Die Diaten und Reifeboften nach ben

ofterreicifden Normalien, und gwar:

und " Sorittori . . . XII. "
ju beziehen haben; bagegen find ihnen für bie Reisen innerhalb ber Prature-Bezirke in allen Ungelegenheiten bes burgerlichen, peinlichen und abeligen Richteramtes nur bie in bem italienischen Regulative vom 11. September 1807 enthaltenen Gebühren zu erfolgen. 1565. Hoftammer = Decret vom 5. Juli 1820, an bie Länderstelle in Tirol und Borarlberg, N. 1671 b. 3. S. S.

Die Quittungen über Diaten unterliegen auch in Eriminal-Fallen, wie bei anderen Geschäftsreifen, bem classenmäßigen Stempel, welchen der Empfanger ber Diaten ju bezahlen hat.

1866. Gubernial Berordnung pom 5. April 1821, 3. 13,133, an die Kreisämter, Staatsbuchhaltung und das Cameral-Bablamt.

(Böhm. Prov. G. G. 3. Bb., G. 201.)

Um bie erforberliche Rechnungsordnung hinfichtlich ber einigen Criminal-Gerichten, wegen Unvermögenheit ber Gemeinberenten gur Bestreitung ber Reisebffen ber Eriminal-Gerichte Beamten aus ber Rreiscasse angewiesenen Borfchuffe zu erzielen, und zu verhindern, baf fein berlei Borfchuß verschwiegen, und unverrechnet bleibe, wird Rossenbes' angeordnet:

1. Diese Vorschuffe sind von nun an nicht mehr unmittelbar von dem betreffenden gur Untersuchung beordneten Beamten, sondern von den Eriminal- Rechnungsführern bei der Kreiscasse gu erheben, und zu quittiren, von diesen alsozieich die Verlage aus der Eriminal- Fonds- Octation in ihren Rechnungen in Empfang zu bringen, so fort diese Beträge den betreffenden Gerichtsbeamten von dem Rechnungsführer gegen ungestempelte Quittungen zu erfolgen, und als Reisevorschuß in Ausgade zu ftellen, und eben so sind

2. alle bereits adjustirten und aus der Criminal-Dotation angewiesenen Reiselösten nicht von den Liquidanten, sondern von den Eriminal-Rechnungssührern gegen von ihnen ausgestellte und vom Eriminal-Gerichtsvorseher coramistre ungestempelte Quittungen bei der Kreiscasse zu erheben, in der Eriminal-Rechnung als Berläge auf Reisebsten in Empfang zu stellen, und dann erst gegen classenmäßig gestempelte Quittungen an die Untersuchungs-Commissäre zu erfolgen, und als Reisebsten unter Beilegung der Quittung und Reiseparticularien in Ausgade zu legen. Endlich werden

3. die Kreitämter angewiesen, jur Gewinnung der Zeit und Ersparung der Schreiberei die von den Criminal-Berichten von Zeit zu Zeit eindringenden Reiseboften Liquidationen, nachdem selbe von den Kreisämtern genau geprüft, und (wofür dieselben streng verantwortich bleiben) gang nach der Gubernial-Berordnung vom 2. November 1820, 3. 54,614 (a. a. D. 2. Bb., S. 631) versaßt befunden worden sind, nicht mehr an die Landesskelle, sondern unmittelbar der L. Staatsbuchhalterei zu übersenden, welche selbe gehörig zu abjustiren und zur Rablungsanweisung vorzusegen baben wird.

1567. Sofbecret vom 24. August 1821, an bas Appellations. Gericht in Dalmatien, über Rote ber allgemeinen Hoffammer, vom 13. August 1821, N. 1793 b. 3. G. C.

Den Beamten ber Praturen sind bei Dienstreisen außerhalb ihrer Amtsbezirke, den Beamten der Collegial Gerichte aber bei den Reisen innerhalb und außerhalb ihrer Amtsbezirke, nebst den bereits ausgesprochenen Diaten nicht die Worspann, sondern die in dem ökterreichischen Fuhr und Zehrungskosten Normale vom 21. Mai 1812, N. 992 d. J. G. G. (155%), bestimmten und sich nach den Diaten Classen richtenden Postspesen, und übrigen Gebühren zu gestaten, und sind biernach die Particularien zu adjustiren. Die Bewilligung dieser Postspesen dat jedoch nur auf jene Straßen sich zu erzikreden, und nach jenen Ortern statt zu sinden, wo wirkliche Postsämter bestehen, und wohin mit Postpferden gesahren werden kann; wohingegen bei Reisen außer der Poststraße nur die Worspann auszurechnen ist.

1568. Gubernial - Berordnung vom 8. Februar 1823, an die Kreisämter, 3. 63,821 vom Jahre 1822. (Böhm. Prov. G. S. 86., S. 43.)

Es haben sich feit kurger Zeit Källe ergeben, daß einige Criminal "Gerichts Beamten, welche zu Commissionsteisen in Eriminal: Mngelegenheiten Borschüsse erhalten haben, die leteren in ben eingebrachten Reiseparticularien nicht ganz ausgewiesen, übrigens aber theils solche Borschüsse, theils die bereits angewiesenen Diaten und Reisebosten selbet bei der Kreiscasse erhoben, und dadurch die Gubernial-Werordnung vom 5. April 1821, Gub. 3. 13,133 (1566), nach welcher berlei Beträge nicht unmittelbar von dem betreffenden Eriminal-Gerichts-Beamten, sondern von dem Eriminal-Rechnungsführer bei der Kreiscasse, zur weiteren Ersosgung an den ersteren zu erheben sind, außer Icht gesasse haben.

Bur Bermeidung des ersteren Falles darf von nun an die Unweisung ber zu Commissionsreisen in Eriminal : Angelegenheiten von den criminalgerichtlichen Beamten benöthigenden Vorschüfte, falls die betreffenden Gemeinde : Renten solche gegen Rückvergütung aus dem Eriminal-Jonde zu leisten außer Stande wären, nur von dem E. Kreisamte geschehen, und die Auszahlung der angewiesenen Beträge von Seite der Kreiscasse nur gegen die von dem Eriminal-Gerichts-Vorsleher und dem E. Kreisamte coramistrie Quittung des Eriminal-Rechnungsführers, in welcher sowohl der Gegenstand der Commission, als auch der Name des vorschussendenen Individuums aufgeführt zu erscheinen hat, geleistet werden.

Uber die angewiesenen Betrage haben die f. Rreibamter eine

Vormerkung zu führen und bei Gelegenheit, als benfelben die Reiserkoften- Liquidationen der Eriminal-Gerichts-Beamten zur Bestätigung der Meilen-Distanz vorgelegt werden, sich sogleich nicht nur die Ueberzeugung zu verschaffen, ob auf diese ober jene Commissionsteise ein Vorschuß erhoben worden, und ob der erhobene Vorschuß vorschriftsmäßig in der Liquidation aufgeführt erscheine, sondern der letzteren auch beizusstägen, wie viel der betreffende Liquidant an Vorschuß erbalten babe.

Bas ben zweiten Fall betrifft, so haben bie Rreisamter zur Bermeibung ähnlicher Ungukömmlichkeiten die Kreiscaffen anzuweisen, unter Dafürhaftung beiber Cassebeamten an Niemanden als an ben Eriminal-Rechnungsführer die zur Eriminal-Gerichtspsiege gehörigen Beträge auszugablen.

Bon biefer Berordnung haben die f. Rreisamter die bortfreifigen

Criminal = Gerichte jur Darnachachtung ju verftanbigen.

1569. Gubernial-Berordnung vom 27. Februar 1823, 3. 5732, an bie Kreisamter.

(Böhm. Prov. G. S. 5. 230., G. 59.)

Die k. Kreisämter haben ben Criminal - Gerichten zur genauen Darnachachtung zu bebeuten, baß die Landesstelle die hinsichtlich der k. Kreis-Commisare bestehende mit Gubernial - Berordnung vom 17. Juli 1821, G. 3. 34.993 (a. a. D. 3. Bb., S. 409) kundgemachte Borschrift wegen Bestätigung der den Reisekosten-Liquidationen beizusschießenden Operationsjournale durch die Local-Oberbeamten auch auf die böhmischen Criminal-Gerichte in der Hinsich auszubehnen bestunsen habe, daß auch die Eriminal-Gerichtsbeamten in Hinkunft die bei den criminalgerichtlichen Commissionen zu subreden Deprationsjouranale, welche den zur Zahlungsanweisung an die Landesstelle gelansgenden Reisekostellenzeisquidationen beigelegt werden, jedesmal von dem Cocal-Oberbeamten des Untersuchungs-Ortes bestätigen zu lassen, gebalten sind.

1570. Hofbecret vom 11. April 1823, an bas gatizische Appellations Gericht, über Eröffnung ber allgemeinen Hoftammer vom 4. April 1823, N. 1934 b. 3. G.

Kunftig ift fich bei Abjuftirung ber Reise : Particularien ber bei ben galigischen Eriminal · Gerichten angestellten Auscultanten, Accessisten und Practicanten, in Binficht ber Zehrungsgelber, nach ber XII. Elasse bes Diaten-Normales, worin täglich zwei Gulben ausgemeffen find, zu benebmen. (256%)

1571. Gubernial= Circulare vom 21. Auguft 1823, 3. 13,735-3534.

(Raccolta delle leggi ecc. dell' anno 1823, per la Dalmazia, pag. 284.)

L'eccelsa i. r. aulica camera generale delle finanze col suo decreto 18 decorso luglio al n. 29,820—1488 ha dichiarato, che la tariffa italiana 11 settembre 1807 dovrà servire di norma sull'indeunità di viaggio dovuta agl'impiegati, che in tale loro qualità hanno da comparire nelle processure criminali come testimonj. Tanto si reca a notizia di esso i. r. uffizio ad opportuna sua direzione.

1871 a) Gubernial : Circulare vom 26. August 1823, 3. 13,768-3321.

(Raccolta delle leggi ecc. dell' anno 1823 per la Dalmazia, pag. 237.)

Esigono le regole di contabilità, che i giornali di viaggio dei medici e chirurghi circolari, e così quelli dei medici e chirurghi urbani, quando si riferiscono ad oggetti concernenti la giustizia criminale, sieno, prima della loro prosecuzione al governo, assoggettati all'esame ed al visto del preside del tribunale di prima istanza.

L'i. r. uffizio del circolo nel rilasciare istruzioni conformi verso chi spetta saprà pure fare un cenno relativo al preside del detto tribunale.

1578. hofbecret vom 10. September 1825, an fammtliche Appellation 6 : Gerichte, über Rote ber allgemeinen Hoffammer vom 22. August 1825, N. 2131 b. J. G. S.

Seine Majeftat haben mit hochfter Entichließung vom 1. Ausguff 1825 bie Diaten : Gebuhr fur fammtliche Gof : und Staats- beamten , vom 1. November 1825 angufangen , um ein Funftel ber gegenwartigen Ausmaß in allen Claffen herabzufeten befunden. (155%.)

Die nachstehenden Ausweise enthalten die für die Bukunft bestimmten Gelbbetrage in Conventions : Munge.

#### I. Musmeis

ber für die zwolf Diaten : Claffen, vom 1. November 1825 anzufangen, bestimmten Gelbbetrage in Conv. Munge.

| Gechs obere | I. ·            | II.              | III.            | IV.              | v.               | VI.            |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| Claffen.    | 20 ft.          | 17 fl.<br>36 fr. | 15 ñ.<br>12 fr. | 12 fl.<br>48 fr. | 10 fl.<br>24 fr. | 8 ft.          |
| Geds untere | VII.            | VIII.            | IX.             | х.               | XI.              | XII.           |
| Claffen.    | 6 fl.<br>24 fr. | 4 fl.<br>48 fr.  | 4 ft.           | 3 fl.<br>12 fr.  | 2 fl.<br>24 fr.  | 1 fl.<br>36 tr |

#### II. Ausmeis

ber für bie brei Claffen ber Behrungsgelber, vom 1. Rovems ber 1825 angufangen, bestimmten Gelbbetrage in Conventions : Munge.

| Classe.     | I.           | II.    | 111.   |
|-------------|--------------|--------|--------|
| Beldbetrag. | 1 fl. 12 fr. | 48 fr. | 32 fr. |

1578. Hofbecret vom 20. Mars 1826, an bas Appele lation 6: Gericht für Tirol und Borarlberg, einverständlich mit ber allgemeinen Hoffammer, N. 2176 b. J. G.

Die Beamten ber Collegial-Gerichte sind bei ben Dienstreisen in Criminal-Geschäften, welcher in einer Entfernung auch unter z wei Stunden von dem Sige des Gerichtes vorfallen, hinsichtlich der Diaten ganz nach den allgemeinen Directiven zu behandeln, welche auch in Ansehung der Sanitäts-Beamten bahin ausgelegt wurden, daß sie die Wergütung der Fuhrkosten und Diaten, ohne Rücksicht auf die Größe der Entfernung vom Amte, zu erhalten, und in jenen Källen, wo das ganze Geschäft mit Einschluß der Reise in einem halben Tage beendiget werden kann, auch nur halbe Diaten zu beziehen haben.

352 Ichtzehntes Spift. Bon ben Criminal : Roften. 6. 526.

1578 a) Gubernial Circulare vom 25. Juli 1826, 3. 14,275 - 1648.

(Raccolta delle leggi ecc. dell' anno 1826, per la Dalmazia pag. 371.)

Sopra consulta di questo governo, l'eccelsa i. r. aulica camera generale delle finanze ha dichiarato con decreto 31 giugno prossimo passato, n. 34,866 — 2473 previe le intelligenze con l'eccelsa i. r. aulica cancelleria unita, che tanto i medici privati quanto quelli, che hanno impiego pubblico civile o militare nel regno lombardo-veneto ed in Dalmazia, qualora vengono destinati a commissioni in oggetti criminali, entro il circondario del tribunale o il distretto della pretura, in cui abbiano il domicilio, sono da considerarsi periti esercenti professioni ed arti liberali, e da trattarsi relativamente alle diete ed alle spese di viaggio secondo l'articolo VI. della tarifia italica posta in attività in seguito del decreto della stessa eccelsa aulica camera 12 marzo 1834 n. 9211 — 830 e diramata dal governo in data 6 aprile dell'anno stesso col n. 6620—1779.

1574. Sofbecret vom 15. October 1830, an das bohmifche Appellations. Gericht, im Einverftandniffe mit der vereinten hoffanglei, N. 2488 b. 3. G. E.

Den in criminalgerichtlichen Angelegenheiten auf Cocal-Commissionen außer bem gewöhnlichen Wohnorte versendeten Criminal-Gerichts-Beamten gebühret, selbst innerhalb ihres Juriedictions-Bezirkes, die gesehlich jugestandene Wergütung der nöthigen Reiseblich, und ber Bezug der daractermäßigen Diäten, nicht aber den unter gleichen Umfanden jure delegato ober proprio einschreitenden Dominical Gerichts Beamten die Aufrechnung ber gehabten Reisebsten und Diäten \*).

<sup>&</sup>quot;) Mit Gub. Abg. v. 2. September 1841, 3. 43,125 au fammtliche Kreis amter (bobm. Prov. G. S. 23. B. S. 402) murbe
die im obigen hofbecrete v. 15. October 1830 N. 2488 b. J. G. S.
beziehungsweise Bezd. v. 23. September 1830, 3. 21,779 (a. a. D.
12. Bb., S. 361) angeführte Worfchrift mit dem weiteren Auftrage
in Erinnerung gebracht, jede zur Zahlungs Mweifung einlangende
Diaten oder Reisetossen Liquidation in dieser hinsicht genau zu
prüfen, und jedesmal unter eigener haftung zu bestätigen, daß der Commissionsort außer z. oder in uerhalb des Amts. Bezirks des
untersuchenden Beamten liege.

1575. Soffanglei : Decret' bom 27. Sanner 4832, an bas füftenlanbifde Gubernium, bem innerofterreichifd : füftenlanbifden Appellations : Gerichte mitgetheilt burd Sofbecret vom 10. Februar 1832, N. 2547 1833 b. 3. 6. 6. 9 - b. m n insaveti

matanthi v Die Unfrage wegen Bebandlung ber Criminal = Berichts = Beis figer rudfictlich ber Rubr - und Bebrungstoften, im Salle fie außer ibrem Bobnfibe ju Thaterhebungen beigezogen werden, findet man über vorläufige Einvernehmen mit ber oberften Juftigftelle und ber allgemeinen Soffammer babin ju erlebigen , baß jenen Derfonen, welche nach bem 6. 237, bes erften Theiles bes Strafgefenbuches ju Thaterhebungen beigezogen werben, in bem Falle als fie fich hierju außer ihren Bobnort ju verfugen baben (mas jedoch nur in febr feltenen Sallen von Erhebungen in unbewohnten Orten Statt finden fann, weil bei Erbebungen in bewohnten Ortichaften immer aus bem Orte felbft zwei Bertrauen verbienenbe Derfonen beigugieben find), bie ihren verfonlichen Berbaltmiffen angemeffene Rubr und Roft nach ber Unalogie bes 6. 528, bes erften Theiles bes Strafgefesbudes, ju verguten ober ju verschaffen ift, bag jeboch bierbei alle unnothige Roften vermieben, und bergleichen Beifiber, fo weit es thunlich ift, in bem Bagen bes abgeordneten Gerichte-Beamten mitgenommen werben follen. (1549.)

1576. Sofbecret vom 23. Mary 1832, an fammtliche Uppellations= Berichte, im Ginverftanbuiffe mit ber vereinigten Soffanglei und ber Sofcommiffion in 3. G. C., N. 2554 13914 b. 3. G. S. · drino:

130 Uber bie Rrage: ob bie Diaten und Reifetoften ber Urste und Bundargte, welche zu Criminal-Untersuchungen beigezogen werben, bem Inquifiten, wenn er jum Erfate ber Criminal = Roften verurtbeilet wird, aufzurechnen feien, wird bebeutet: bag unter ben Diaten und Reifetoften, von welchen bas Sofbecret vom 10. October 1818 (3. G. O. N. 1508) [1559.] fpricht, nur jene ber Beamten, nicht aber auch jene ber Argte und Bunbargte ju verfteben find, und baß baber biefes Sofbecret burch ben auf Die im Gingange pprausgebenben Borte: bei Eriminal-Unterfuchungen find bie Diaten und Reifetoften zc. unmittelbar ju folgen babenben Musbrud: ber Beamten zc. feine nabere und flare Bestimmung erhalte. Martin Police.

## 1576 a) Regierungs-Erlebigung vom 20. Juni 1835, 3. 18,430.

(Prov. G. S. für Ofterreich ob der Enns und Galgburg, 17. Thl., S. 252.)

In Gemäßheit ber für die Proving Tirol mit a. h. Genehmigung bestehenden und zu Folge a. h. Entschließung vom 1. Marz 1833, für die Proving Osterreich ob der Enns gleichmäßig vorgezeichneten Einosur, wird laut h. Hoftanzlei-Decretes vom 13. Juni 1835, 3. 1598, der Wortlaut der hofverordnung vom 9. Marz 1833, 3. 5405 dahin berichtiget, daß die besondere Verrechnung und Vergütung der Diäten dei Reisen der I. f. Psleggerichtsbeamten in strafrichterlichen Angelegenheiten einzutreten hat, sobald der Ort der Amtschandlung vom Site des Pfleggerichtes eine halbe Meile entfernt iss.

#577. Berordnung ber f. f. oberöfterreichifchen Regierung, 3. 5004, in Folge hoffanglei-Decretes vom 7. Februar 1837, 3. 6051.

### (Beitfdrift für ö. R. ac., 1838, 3. Bb. G. 132.)

Im Unichluffe wird ber f. f. Regierung eine Abichrift ber von bem f. f. General=Rechnungs=Directorium, im Einverständnisse mit ber vereinigten hoffanglei, der obersten Justigstelle und der allgemeinen hoffammer unterm 25. Janner l. J. an die ob der ennsische Gtaatsbuchbaltung erlaffenen Beisung in Betreff der Liquibirung der Diaten für die in Eriminal-Angelegenheiten commissionell verwendeten Beamten der l. f. Pfleggerichte zur Wissenschaft mitgetheilt.

In Erledigung bes Berichtes vom 30. Avril 1836, 3. 4065, wird ber Prov. Staatsbuchhaltung bebeutet, bag das Benehmen, wornach sie bei Liquidirung ber Diaten für Beamte von Pfleggerichten im Galzburger- und Innkreise, welche in Criminal-Angelegensbeiten commissionell verwendet wurden, auf die Circular-Verordnung der ehemaligen ob ber ennsischen Staatsguter- Administration vom 11. März 1830 zurüd sah, immer einiges für sich hat. Doch wäre es in den speciellen Källen, welche zur vorliegenden Verhandlung Unlaß gaben, vorsichtiger gewesen, wenn sie, statt die Diäten zu streichen ober zu mäsigen, bloß in einem Berichte an die Regierung auf die bebenktich scheinenden Umflände ausmerkfam gemacht bätten.

Um ihr jedoch für ihr Benehmen in funftigen ahnlichen gallen einen bestimmten Anhaltsbunct zu verschaffen, so wird ihr im Einversehmen mit der obersten Justigstelle, der vereinten Hoffanzlei und der allgemeinen Soffanzner, als Richtschurr vorgezeichnet, daß solche Diaten-Aufrechnungen, sie mögen sich auf das untergeordnete Personale, oder die Pfleger selbst beziehen, ohne Anstand zu beziehen sind, wenn sie von dem Pfleger selbst als richtig bestätiget, und eigenhan-

big unterfdrieben finb.

1578. Gubernial Berorbnung vom 23. Just 1840, an die f. Kreisämter, das Prager Criminal. Gericht und die Staatsbuchhaltung, 3. 39,755.

(Böhm. Prov. G. G. 22, Bb., G. 370.)

Mit ber Verordnung vom 2. November 1820, 3.54,614 wurde ben Criminal- Gerichten aufgetragen, ben Diaten = und ReisekostenLiquidationen ber Criminal-Beamten in Criminal-Angetegenheiten jebesmal die Bestätigung beizufügen, daß die Local-Commissäre nothewendig, und das Benehmen der Commission nach Ergebnis des vorzulegenden Tagebuches zwecknäßig war, worunter auch der Umstand
begriffen ist, daß die Commission nicht unnötziger Weise durch nicht
zweckbienliche, gang überstüßige oder sehr ausgebehnte Einvernehmunaen und Erbebungen verzögert werde.

Diese nothwendige Maßregel hat bisber auf die Gelverhaltniffe bes Criminal-Fondes den vortheilhaftesen einfluß geäußert, weil
nicht selten von Seiten der Eriminal-Gerichte die auf Commissionen
zugedrachten Tage bedeutend vermindert, und bloß auf das Nothwendige beschäft wurden. Bon mehreren Eriminal Gerichten wird
zwar dieses Verfahren ohne Unterschied beobachtet, indem auch die
eliquidationen der im Delegations-Wege einschreitenden städtischen und
anderweitigen Privat-Veamten durch das betreffende Eriminal-Gericht
bem f. Kreisamte, zur weiteren Besorberung an die f. Staatsbuch
haltung überreicht werden, nachdem sie vorher vom Eriminal-Gerichte
selbst einer gleichen Beurtheilung, welcher die Liquidationen der eigenen Beamten unterliegen, unterzogen wurden.

Dagegen werben in mehreren Areisen die Liquidationen ber belegirten Beamten unmittelbar bei dem f. Kreisamte eingebracht, und
bie t. Staatsbuchbaltung hiedurch außer Stand gesett, in Ermangelung der dießfälligen Worprufung durch das betreffende Criminal-Gericht, welches den Gang der commissionellen Erhebung und Berhandlung am sichersten prüfen kann, die Liquidationen gehörig, ohne dem
Eriminal - Fonde ober den Liquidanten nabe zu treten, adjustiren zu
fönnen.

Um ben Eriminal-Fond vor jeder nicht felten ungebührlichen Aufrechnung sicherzustellen, wird die obige Berordnung auch auf alle übrigen in Eriminal-Angelegenheiten intervenirenden belegirten Beamten biermit ausgedehnt, und das f. Kreisamt angewiesen, den Eriminal-Gerichten zu bedeuten, alle berlei Liquidationen vorerst der vorgeschriebenn ftrengen Prüfung zu unterziehen, selbst aber die genaue Beobachtung bieser Borschrift zu überwachen.

1578 a) hoffanglei-Decret vom 14. Janner 1841 an fammtliche Lanberstellen.

(Pichi, 67. Bd., G. 8.)

Es ift zur Kenntniß ber hoffanglei gelangt, baß bas GeneralRechnungs Directorium mittelft Decretes vom 23. Marg 1836 fammtide Provincial Staatsbuchaftungen angewiesen hat, bei Lisquibirung von Reiseparticularien in der Regel bie Entscheidung ber administrirenden Behörde in jenen Fallen einzuholen, wann ein Beamter, welchem Postpferbe zu amtlichen Reisen auf Poststraßen bewilliget sind, im lombardifch venetianischen Königreich ein den Wintermonaten vom erften October bis letten Ratg nicht wenigstens funf und in den übrigen Monaten nicht wenigstens sech Posten, in den anderen Provingen aber in der begeichneten Winterperiode nicht wenigstens vier und in den Som mer monaten nicht wenigstens fünf Dosten täglich zurückgelegt hat.

27. Janner 1830, im Einvernehmen mit ber allgemeinen Soffammer erlaffenen Decretes ermächtiget, die Reifeparticularien selbst nach einem niederen täglichen Meisen-Ausmaße zu adjuktiren, wenn die Berziserungen ber Reisen durch die Umflände oder durch beigekrachte legale Beweise als nothwendig dargethan und gerechtfertiget sind, so wie es anderer Seits den Buchhaltungen unbenommen bleift die Abjustirung selbst nach einem höhern als dem oben selfgesetten Meisen-Ausmaße gegen den Stand bes Particulars zu vollziehen, sobald besondere Umflände bieses Berfahren begründen.

Es fteht sonach zu erwarten, daß die Candesstelle in vorkommenben Fällen dieser Urt die für die Particularieger sprechenden Billigkeitsrücksichten mit dem Interesse des öffentlichen Dienstes und der Fonde möglichft in Einklang zu bringen wiffen wird.

Man findet nun die oben citirte Weisung bes General-Rechnungs-Directoriums ber Landesstelle, theils zur Wiffenschaft, theils zur Nachachtung in Absicht auf jene Reisen mitzutheiten, welche auf Rechnung politischer, unter ber Curatel ber Staatsverwaltung stehenber öffentlicher Fonds, ber Stanbe und Communen vorgenommen werben.

72 25 E

Stempelfreiheit ber Reife: Particularien, beren Beilagen folgen ber Regel bes Gefenes.

1579. Soffammer Decret vom 5. Februar 1842, 3. 4110-412.

(Beitfchrift far ö. R. tc. 1842, 8, Bb., G. 440.)

Die Reife : Particularien ber Beamten, und bie Einbegleitung, mit welcher fie überreicht worden find, in Gemäßheit des §. 81 3. 1 bes Stempel : und Largefeges vom Stempel befreit (1.584.)

Die Beilagen ber Reife Particularien, als Quittungen, Beugniffe u. f w. folgen ber Regel bes Gefetes \*).

Stempelbehandlung ber Quittungen über pfleggerrichtliche Reife-Paufchalien.

1579 a) hoffammer. Decret vom 1. Banner 1843, 3. 46,876-4260.

(Beitfchrift fur o. R. ac. 1843, Junisheft, G. 277.)

Bei Bebebung ber Quittungen ber ben Pfleggerichten bewilligten Reise Paufchalien ift zu unterscheiben :

a) zwifden ben Quittungen, womit die Pfleggerichte als öffentliche Beborben ber Caffe im Ganzen bas fur bas Pfleggerrichts : Perfonale entbaltenen Dauschale quittiren, und

b) awifden jenen Quittungen, womit die einzelnen Pfleggerichts-Beamten ober Diener über die ihnen verabfolgten Theilbetrage an bem Gefammt Reise : Paufcale quittiren.

Ad a) tritt allerdings ber gall einer Stempelpflicht nicht ein, weil bas Pfleggericht als öffentliches Amt ber Cameral- ober Erebitscaffe, als einem öffentlichen Umte, die betreffenbe Quittung ausgusteffen hat, somit die Bestimmungen ber §§. 81, 3. 25 und 84 bes
Stempel- und Tangefebes ju gesten haben.

Die von ben Beamten ober Dienern auszustellenben, ad b) erwähnten Quittungen bagegen über die von ihnen empfangenen Amtheile an bem Gesammtpauschale bes Pfleggerichtes sind im Sinne ber Softammerverordnung vom 24. April 1841, 3. 10455-1214, ba biese Pauschalien auch die Diaten: und Zehrungsgester in sich begreifen, und die lettern beiben nach der Natur eines Pauschales nicht ausge-

<sup>\*)</sup> Gleichlautend mit obiger Pofverordnung ift das Begd. v. 3. Juni 1841, an die fteterm artifd.illirifde Cameral. Gefat. len: Bermaltung. (Pichl, 67. 28b., G. 98.)

schieben werden können, nach bem ganzen Betrage, worüber quittirt wird, mit bem gesehlichen Stempel zu versehen. Im Falle bem Beamten oder Diener bas Pauschale lediglich als Entschädigung für vollzogene strafgerichtliche Reisen erfolgt wird, und somit dieses Pauschale ausschließend als Reisekosten-Bergutung zu betrachten if, und in solchen Källen die Diaten und Zehrungsgelber besonders erfolgt und auf classenmäßig gestempelten Empfangsscher guittirt werden, tritt im Sinne bes gedachten Hoftammerersaffes, der §. 81 3. 25 des Stempels und Targesehes ein.

Reife: Particularien find 14 Tage nach beendigtem Commiffion 6: Gefchäfte vorzulegen.

1580. hofbecret vom 4. Janner 1827, an fammtlide Appellations. Gerichte, über Rote ber allgemeinen hoffammer vom 5. December 1826, N. 2247 b. 3. G. S.

Um ber überhand nehmenden Verzögerung in Einreichung ber Reise-Particular Rechnungen entgegen zu wirten, hat die f. t. alfgemeine Hoftammer mit Verordnung vom 20. August 1807, den für die Einreichung ber Reise Particularien in der General Verordnung vom 18. Jänner 1807 festgesetzen Termin von sechs Monaten bergestalt peremtorisch erklärt, daß nach Verlauf dieses Termines feine Reise-Particularien mehr angenommen werben dursen, und die Vorschuffe, welche ein Beamter hierauf erhalten hat, demselben gang zur Last geschrieben, und durch Abzüge von seiner Besoldung hereingebracht werden sollen: auch nur in solchen Fällen, wo die Verstätung ber Rechnungs-Einreichung ohne Ochuld ber Rechnung legenden Beamten geschieht, die Nachsicht bei der Hoftammer selbst angesucht werden könne.

Diefer Termin wurde mit der Berordnung vom 8. Februar 1808 fur bie Caffebeamten auf viergebn Lage berabgefest.

Da nun bie Erfahrung gezeigt hat, daß ber oben erwähnte Termin teineswegs zu turz fei, hat die f. f. allgemeine Hoftsammer durch Werschung vom 5. December 1826, ben für die Cassedment burch Wersen Termin von 14 Tagen zur Vorlage ihrer Reise Particularien, auf alle politische, Justiz, Cameral: und Gefällsbeamte, in so fern sie Worzätigften aus Cameral: ober Gefällsbeamte, in der Art auszubehnen befunden, daß von nun an jedes Reise Darticulare in der Art auszubehnen befunden, daß von nun an jedes Reise Darticulare ohne Unterschied, ob hierauf ein Vorschuft erhoben wurde, ober nicht, längstens binnen 14 Tagen von Beendigung des Commissions: Beschäftes an zu rechnen, der Behörde vorgelegt, und bemselben zugleich der von einem erhaltenen Worschussellen allenfalls noch in Handen des Rechnungslegers verbliebene Rest, ober die Ausweiglung, daß dieser Rest bereits an die Casse zurückersetz sei, beigeschlose

sen werbe, die Überschreitung dieses Termines aber nicht nur den Berlust der in das Berdienen gebrachten Gebühren und Reiselosten, sondern auch den Rüdersat des ganzen allenfalls erhodenen Borschusses zur Folge habe. Übrigens wurden die Länderstellen ermächtiget, bei Terminsüberschreitungen solcher Beamten, welche Vorschüffe an Provincial Eameralcassen zu verrechnen, oder aus denselben die Wergütung ihrer Reiselbosten zu erhalten haben, in Fällen, wo wirklich rücksichtswürdige Gründe eintreten, die nachträgliche Passirung zu ertheilen. (1558 ad XXXII und 1581.)

1581. hoffanglei-Decret vom 18. Marg 1842, 3. 8100, n. ö. Regierunge = Decret vom 1. April 1842, 3. 14,352. (Prov. G. S. für Böhmen, 24. Bd., S. 195 und Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., S. 605.)

Die Reise-Particularien sind längstens binnen 14 Tagen nach Beenbigung eines Commissions - Geschäftes ber betreffenden Behörde vorzulegen, und die Überschreitung dieses Termines, in so weit sie bem Rechnungsteger zur Last fällt, soll nicht nur den Werlust der ins Berebienen gedrachten Gebühren und Reisesoften, sondern auch den Rückersat des ganzen allenfalls behobenen Worschusses zur Folge haben. Die nach den Rechnungen sich ergebenden Gereinreste hingegen sind 30 Tage nach der Auftellung der Liquidation zu leisten, widrigenfalls die Entrichtung von Werzugezinsen einzutreten hat. Nach Absauf von 14 Tagen über den vorgezeichneten Termin von 30 Tagen, soll von bersenigen Casse, welche zur übernahme von Fereinresten beauftragt worden ist, an die ihr vorgesetze Stelle von dem im Rückstande gebliebenen Ersatze zum Behuse der weiteren und strengen Betreibung die Anzeige gemacht werden. (1552 au XXXII und 1580)

Mufhebung ber fruheren Sare fur bie Bollgiehung ber Buchtigung mit Streichen.

1582. Juftig= Sofbecret vom 5. Janner 1805. (Kropatichet, 20. 28b., S. 6.)

Da mehrere Unfragen vorgesommen find, ob fur bie in bem neuen Strafgefebe als Strafvericharfung angeorbnete Buchtigung mit Stode und Ruthenstreichen bie nach ber Eriminal : Gerichtsordnung vom Jahre 1788, S. 278 \*) bestandene Tare pr. 1 f. aus bem Eriminal : Fonde zu bewilligen fei? so wird hiermit bekannt gemacht: daß

Billich auf bed Boll, ich

<sup>&</sup>quot;) Demjenigen, heißt es in der hierher geborigen Stelle Diefes S., der Die Strafe mit Stockfreichen vollzieht, ift Die Tare von einem Gulb en bemilliget.

360 Uchtzehntes Sptft. Bon ben Criminal - Roften. 6. 526.

fich in bergleichen Fallen genau nach bem §. 526 bes neuen Strafgefebes zu benehmen fei, vermöge beffen alle Berhandlungen in Eriminal-Angelegenheiten, fie mögen bei was immer für einer Behörbe
vorfallen, von Amtswegen zu verrichten find, und fonach bafür keine
andere Bergutung, Tare ober Abgabe angerechnet werben kann, als
welche in biefem neuen Gesets ausbrücklich gestattet wirb.

Bohn fur bie vollzogene Budtigung ber weiblichen Inquifiten und Straflinge mit Ruthenftreichen.

Cotto. (v. 12. October 1812 beim \$, 20, (115.) und v. 4. 2lugust 1813

Grundfage über Bergutung ber Unterhalts und Berpflegskoften ber aus ber Strafanstalt einer Proving in ein Strafhaus einer andern Proving überfesten Straflinge.

(Stid. v. 4. Mari 1824 beim 6, 460 1489.)

Grundfage über Beftreitung und Berrechnung ber Criminalfoften in Tirol und Borarlberg.

1588. Gubernial=Rundmachung vom 4. April 1816, 3. 3241.

(Prov. G. S. für Tirol und Borarlberg, 3. Bd., 1. Thl., S. 701 und 4. Bb., I. Thl., S. 463.)

Diese Candesstelle hat in Unsehung ber Bestreitung und Berrech nung der Eriminalkosten folgende Grundfate jur Beobachtung aller Eriminal Gerichte aufstellen ju sollen, sich bewogen gefunden.

1. Die Koften für Eriminal : Gegenstände muffen von denjenigen für schwere Polizei : Übertretungen oder Polizei : Gegenstände vollkom:

men abgesondert werden.

2. Unter ben Eriminalkosten barf nichts aufgerechnet werben, als was, und wie es bas Strafgeset in ben §§. 12, 13, 313, 315, 316, 319 und im 18. hauptstüde in Betreff ber Eriminalsoften überschutzt vorschreibt, nemlich die Kosten ber Berpstegung, ber Zeugen, ber Botengange, und die übrigen außerordentlichen Auslagen, worunter bie Auslagen auf Bekleidung, Krankenpstege, Fuhr und Kost ber Augke, Bundarzte und heammen, auf Dollmetscher, auf die zuweilen vorfallende überlieferung der Verhafteten von dem Eriminal-Gerichte; endlich auf den Vollzug eines Todes-Urtheiles, oder einer Brandmarkung gehören.

3. Die Roften ber Berpflegung theilen fich in biejenigen von Arzneien, bes Lagerftrobes, ber Reinigung, und ber Beheigung gur

Winterszeit. Es ift aber babei ein Unterschied zwischen ben Inquisiten und den Abgeurtheilten, die nach dem §. 457 ihre Strafzeit bei dem Criminal Gerichte aushalten, zu machen, und die ersteren sind nach Unterschied, als sie sich selbst verpflegen können, oder vom Criminal Gerichte verpflegt werden muffen, nach den §§. 312, 313, 314, 315 und 316 zu behandeln. Auf die seiteren sind die §§. 12, 13, 315 allein anwendan. Bei beiden ist auf die ausgesprochenen Fasttage Rückstaut unehmen.

4. In Unfebung ber Berpflegungskoften wird bie Regulirung bes Gelbbetrages, um welchen fie bei jedem Gerichte nach Berhaltnif ber Localpreife aufgerechnet werden können, ber politischen Landesstelle

vorbehalten.

5. Alle Criminal-Roffen hat bas Criminal-Gericht nach bem \$. 534, fogleich als sie verbient find, ju bezahlen. Diefes versteht fich nicht nur auf diejenigen Rosten, die bei bem Criminal-Gerichte, sondern auch auf diejenigen, die in einem und bemfelben Processe bei feinem Unter-

gerichte, ober bei andern Criminal-Berichten vorfallen.

6. Um diese Zahlungen leiften zu konnen, wird ein jedes Eriminal-Gericht, mit bem nothigen Geldvorschuffe durch die Landesstelle in ber Art versehen werden, daß ihm monatlich ein bestimmter Betrag bei einer bestimmten Caffa angewiesen wird, und es benfelben monatlich gegen von bem Gerichtsvorsteher ausgesertigte Quittung auf Berrechnung zu erheben hat.

7. Alle Bierteljahre hat jedes Criminal-Gericht eine Rechnung über die bei ihm vorgefallenen Criminal-Auslagen nach dem beiliegens den Formulare /. an die k. k. Provincial - Staats-Buchhaltung, un-

mittelbar einzureichen.

| d Sussifi              |          | 317      | 20    | No 14                                 |                           | Fortlaufer                         | ide :           | 3ahl            |
|------------------------|----------|----------|-------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| und dies               | tarail E | 3. 3.    | 38    | 98 m                                  | स्ट्राट्ट<br>विचारण्यः वि | Juduis Jiten                       | and Bus         | 3 1241 F        |
| S Gumme                | 6 O. C.  | PY PY    | Detto | 1.                                    | 117 YE !!<br>1904] \      | Man Web                            | 1115            | 616<br>II. alii |
| 11 - 1 18<br>11 - 1 18 | 110      | 3án.     | Detto | Jan.                                  | 20/9                      | ភេទបញ្ជា<br>ប្រសាស                 | e in            | 4/              |
| ry n                   | h        | 56       | 99    | 9 9                                   | 947649<br>L               | ionor Rage                         | ab              | ibres<br>chale  |
| 75                     | 1        | . 11     | 18    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ] =                       | 11 2                               | 100             | 0.0             |
| 36                     | - 5      |          |       | 04 04                                 | F                         | ju tag-<br>lichen<br>12 fr.        | Bungh           | t (ma           |
| 777                    |          | 1        | ped 1 |                                       | 220                       | 1 2                                |                 | ~1              |
| 6 18                   | 30       | 56       | 60    | 00 00                                 | न                         | gu<br>täglich<br>1 fr.             | Lagers<br>fireh | Jur 6           |
| 20                     | 1        |          |       | 11                                    | 724                       | -                                  | _               | car il          |
| 8                      | ā        | 20       | 39    | 39                                    | 市市                        | fich<br>fich                       | Bold            | en 1            |
| 200                    |          | 0 60     | 6     |                                       | =                         | misses<br>jedes<br>mat<br>4 kr.    | 1101            | fur             |
| ₩<br>80                |          | * *      | 00 0  | ao ao                                 | F                         | 1 - 6 8                            | 36.             | Beheißung       |
| 12 14                  |          | 450      | 80 (  | 10 to                                 | 720                       | höres<br>zims<br>mers<br>6 fr.     | 300             | 1919            |
| 10                     | 5        | 0 10     | 1     |                                       | ਜ                         | 1 8 2                              | er 650          | 13              |
| 1                      |          | 1        | 1     | 1 1                                   | fl. fr.                   | Drots                              | barte           | NO TIE          |
| 54                     |          |          | 000   | 1 86                                  | 7                         |                                    |                 |                 |
| 1                      |          |          |       | 1 120                                 | ff.   fr.                 | nen=<br>ten=<br>Kosten             | Medi-           | gur-            |
| 1                      |          | #F<br>00 | 1     | 40                                    | F                         | 3 " "                              | 01.             | A 44            |
| 44                     |          | S 61     | 6     | 10 de                                 |                           | ab Stund                           | en              | Beiniger-       |
| =                      |          |          |       | ಬ ಈ                                   | P                         | frag<br>jür bie<br>Stuns<br>ben *) | 3               | bub             |
| 44                     | 0        | 60       | 36    | - do                                  | įl. fτ.                   | * Bre                              | 68<br>68        | 4 4             |
| 11 44 135              | -        | 19       | 00 0  | 10 to                                 | 7                         | men.                               | 3ufam=          |                 |
| *0                     | e e      | 2 00     | 37    | 19                                    | 15                        | ä.                                 | am              |                 |
| 60                     | 78 0     | ,        | 6     | *0                                    |                           | Hanne .                            | = 28            | 200             |
| 34                     | 4        | -        | 1     | 30                                    | P. fr.                    | von<br>Onar-<br>tale-<br>Unen.     | Be:             | Hier-           |
|                        | *        | 19       | 37    | 10 HP<br>10 OD                        | Ţ.                        |                                    |                 |                 |
| 158 57                 |          |          |       | 5 AF                                  | 7                         | H.                                 | @um             |                 |
| - 3                    |          |          |       |                                       |                           | Bun-                               | mer=            | 36:             |

Musweisung ber erlaufenen Eriminal = Roften

CA 0

H =

2

et

Diese Rechnung muß von bem Gerichtsvorsteher gefertiget, mit ben bie Bezahlung beweisenben Beilagen, und besonders mit einem von dem Gerichtsvorsteher gefertigten Ausguge bes Zagebuches, welcher alles, was der Kosten halber vorfällt, nach dem §. 539 des St. G. I. Thi, genau enthalten muß, belegt fein.

Die Beilegung ber Untersuchunge-Acten wird in biefer Rudficht nicht geforbert.

8. Diese Rechnungen werben von der Provincial: Staatsbuch: haltung revibirt, und an die Eriminal: Gerichte unmittelbar erlediget werben.

Diefelbe wird sobann ben Generalconspect über bie richtig befunbenen Eriminal-Rosten eines jeben Bierteljahres ber Landesstelle vorzulegen haben.

- 9. Die Liquibirung bes Ersates für bie Eriminal : Rosten, ber nach ersolgter Aburtheilung, gemäß ber §§. 534, 535, 536 und 537 bes Gesetes von bem Schultigen ober von bem falfchen Ungeiger erholet werden kann, wird sich aus ber Rechnung selbst ergeben. Sobald nemlich das Urtheil über einen Beschulbigten ergebet, welches mit ben hieber gehörigen Umständen im Tagebuche zu erscheinen hat, so ziehet die Buchhaltung aus ber letten und ben frühern Rechnungen den Betrag ber einzubringenden Kosten aus, und legt biesen Auszug ber Candesstelle vor, welche ihn dem Eriminal : Gerichte zur Einbringung mitheilen, und die Cassa zum Empfange ber Summe anweissen wird.
- 10. Das Eriminal-Gericht ift aber verpflichtet, schon bei bem Ersaffe ober Empfange bes Urtheiles auf die Sicherstellung der zu ergegenden Eriminal-Kosten Bedacht zu nehmen, und hat dieselben so bald als möglich einzubringen, und an die Cassa nach erhaltener Unweisung abzuführen.
- 11. Da nach bem §. 16. des Gesetes die Kerkerstrafe allegeit mit Arbeit verbunden sein soll, und jur öffentlichen Arbeit nach den §§. 17 und 18 bes Gesetes nur manntiche Berbrecher verurtheilt werben können, so behatt fich die Landesstelle bevor, in Ansehung aller Sträffinge, die nach dem §. 457 ihre Strafzeit bei den Eriminal-Gerichten auszuhalten haben, in die Berhandlung einzugeben, wie durch die Arbeit der Sträflinge bei den Eriminal-Gerichten, ein Theil ihrer Berpstegungskosten bedeckt werden könne.

Diese Grundsage werden dem Kreisamte mit dem Auftrage mitgetheilt, hiernach die betreffenden Unterbehörden von nun an gur genauen Benehmung anguweisen.

continued to the second state of the second st

Gefetliche Beftimmungen über bie Stempelfreiheit ber aus Berhanblungen in Eriminal-Angelegenheiten entfiebenden Schriften.

1584. Patent vom 27. Janner 1840, fundgemacht burch alle Landerstellen am 1. September 1840.

(Beitfdrift fur ö. R. ic. 1840. 3. Bb., G. 418, 579.)

-- S. 81. Die Urkunden und Schriften, welchen eine unbedingte Stempelfreibeit jugestanden wird, find:

1. Mle Eingaben, welche von einem öffentlichen Beamten in Erfüllung feiner Amtspflicht an eine öffentliche Behorbe, ein Umt, ober eine Obrigfeit, ober an einen andern öffentlichen Beamten gemacht werben;

2. die Eingaben, in welchen Anzeigen ober Borschläge in öffentlichen Anzeigen gemacht werben, und die über ein berlei mundliches Andringen aufgenommenen Protocolle, wenn berjenige, welcher die Anzeige ober ben Borschlag macht, in ber Eingabe ober bein Protocolle weber für sich, noch für einen Andern um die Zuwendung irgent eines Bortbeiles das Anfuchen stellet; — —

4. alle in Angelegenheiten ber Gerichtsbarkeit über Berbrechen und schwere Polizei : Ubertretungen vorsommenden Eingaben sammt ben aus den Berhandlungen über solche Gegenstände entstehenden Schriften, in so fern ihnen die Stempel- und Zarfreiheit durch bas allgemeine Strafgesebuch zugestanden ift; — —

5. alle Berhandlungen, welche gwischen ben Behörden in ber Musätung ber ihnen eingeraumten Imtswirksamkeit Statt finden, fo wie alle Erläffe, welche von einer Behörde an die andere ergehen, nebft ben beigeleaten Amtsabidviften:

6. alle an Privat : Personen gerichteten Aussertigungen öffentlischer Beborben, Amter und Obrigfeiten, in so fern fie in biesem Geseten nicht ausbrucklich dem Stempel unterworfen find.

Stempelfreiheit der im diplomatischen Bege verge langten Taufe, Trauunger und Todtenscheine.

1885. Allerhochfte Entichliefung vom 22. December 1835, Soffanglei Decret vom 29. December 1835, 3. 34,598 und vom 20. Janner 1836, 3. 2603.

(Prov. G. S. für Bohmen, 18. Bb., S. 234, für Galigien und Codomerten, 18. Jabrg., 1. Abthl. S. 314, für Jillrien, 18. Bb., S. 38, für für Mahren und Schleffen, 18. Bb., S. 25, für Diterreich ob ber Enns und Salburg 18. Bb., S. 21, für Dfterreich unter ber Enns, 17. Thl., S. 997, für Stelermark, 18. Thl., S. 23, für Tirol und Borarlberg, 23. Bb., 1. Thl., S. 391, S. 391,

Die im biplomatischen Wege verlangten Tauf:, Strauungs: und Tobtenfcheine und andere berlei Zeugniffe werben in Ofterreich

gegen Beobachtung der Reciprocität von Geite der auswärtigen Regierungen, ohne Stempel und von den dazu berufenen Geelforgern unentgelblich ausgefertiget. (1586.)

1586. Decret bes f. f. n. d. Appellation sa Gerichtes vom 28. November 1842, 3. 14,077.

(Prov. G. S. für Bohmen, 24. Bb., S. 677 und Br. Cr. G. R. B. 3. Thl. S. 640.)

Seine k. k. Majestät haben nach Inhalt bes höchsten Hostecretes vom 17. Rovember 1842, 3. 6904, mit a. h. Entschließung vom 2. August 1842, allergnäbigst zu verordnen geruht, daß die Stempelbesteiung der Laufe, Traus und Todtenschiene, welche von auswärtigen Behörden (also nicht von Parteien) im dipsomatischen Wegenntweder durch die k. k. Gesandtschaften im Aussandigen Wegentweder in Wien anwesenden Gesandtschaften nachgesucht werden, und welche in Folge der früheren a. h. Entschließung v. 22. Dec. 1835 (1585.) gegen Beodachtung der Reciprocität von Seite der auswärtigen Staaten stempelfrei waren, auch unter der Wirksamfein der wärtigen Staaten stempelfrei waren, auch unter demselben Weddigmergen aufrecht zu erhalten sei mit dem Beisate jedoch, daß dadurch sie Parteien die Berechtigung nicht begründet werden soll, von diesen einer ausskändischen Behörde stempelfrei erfolgten Urkunden im stempelsstädtigen Ansande Gebrauch zu machen.

In allen übrigen Fallen find die Tauf-, Trau- und Tobtenicheine nach ben Bestimmungen bes Stempel- und Targesetes zu bebandeln. — —

Stempelfreiheit bet Schriften in Bertretung ber aus bem Staatsichate botirten Criminal : Unftalten.

1586 a) hoffammer=Decret vom 8. Februar 1842, 3. 34,916—3782.

(Beitfdrift für ö. R. ic. 1842, 3. Bb., G. 383.)

Über mehrere von der k. k. n. ö. Candesregierung vorgelegte Anfragen — — ber hof: und n. ö. Kammer : Procuratur in Betreff der Stempelpflichtigkeit verschiedener Fonde und Unstalten — wird Folgendes entschieden:

Ash a contract of the second o

II. Bezüglich auf ten Stempel fur Schriften in Bertretung -

Udtzebntes Spiff. Bon ben Criminal Roften, 6. 526.

bes n. b. Provincial : Strafbaufes tritt bie Stempelfreiheit ein , ba biefe Unftalt botirt ift \*).

Bestimmungen über Doftporto-Rreibeit in Criminal-Ungelegenbeiten.

A. 3mifden inländifden Beborben.

1587. Gubernial . Berordnung für 3ns und Oberöfterreich vom 9. Juli 1783, N. 155 b. 3. 6. C.

Den fammtlichen Poftamtern wird burch bie betreffenden Rreisamter bie Beifung gegeben, fich in Gemagbeit ber bochften Borfdriften vom 14. August 1776 und vom 8. August 1778, vermoge melden alle in causa criminali abgegebenen und einfommenden Acten ber Soffreiheit genießen, auf bas genauefte ju benehmen, folglich von feinem Berichte , ober fonftigen Erfuchschreiben, welches von einem Canbgerichte in causa criminali abgefenbet ober empfangen wirb, ein Poftporto abjuforbern.

1588. Sofbecret vom 20. April 1787, an fammtlis de Appellations-Gerichte, in Folge bochfter Refolution, über Bortrag ber vereinten politifden Sofftellen, N. 669 b. 3. G. S.

Bon nun an ift in ben gefammten beutschen Erblandern in allen Criminal : Angelegenheiten bie Correspondeng, und die Ginfendung ber Eriminal - Ucten gwifden ben Eriminal = Dbergerichten und Untergerichten unter fich, und ben fammtlichen politifchen und Juftigbehörben auf ber Doft, ohne Entrichtung eines Porto aufzugeben, und abzu= nehmen, boch muß die Corresvondengfache und der Ginichluß mabr-

<sup>&</sup>quot;) Laut des im obigen Boftammer-Decrete vortommenden Bergeichniffes ericeinen unter ben öffentlichen Fonden und Unftalten, welche aus dem Ctaatsichate dotirt merden: Die Griminal-Unftalten in Riederöfterreich: das Provincial-Strafbaus,

<sup>&</sup>quot; Dfterreich ob der Enns: Das Provincials Strafbaus,

Steiermart: Der Griminal-Fond,

<sup>&</sup>quot; Bohmen: der Eriminal-Fond, " Bahren und Schlefien: der Eriminal Fond, das Provincial-Strafhaus und bas Spielberger Strafhaus, Baligien: ber Criminal-Fond,

Rarnthen und Rrain: der Criminal-Jond, Eirol: der Criminal-Jond und das Provincial-Strafbaus,

<sup>&</sup>quot; Ruften land: der Griminal-Fond, und da Ruften land: der Griminal-Fond, Dalmatien: der Griminal-Fond.

Siehe übrigens rudfichtlich des in jeder Proving gu errichtenden und ausguftattenden abgefonderten Criminal-Fondes Die a. b. Entfoliegung vom 16. Marg 1823 in ber Unmertung gum \$. 534.

haft die Amteverwaltung in einer Eriminal : Angelegenheit betreffen: maßen wenn sich die Unterschiebung eines, dem Postporto unterliegenden Geschäftes erweislich machte, der dieses Mistraudes Schulzdige nicht nur gur Entrichtung der zehnfachen Gebühr des unterschlagenen Postporto verhalten, sondern auch mit angemeffener weiteren Ahndung und Strafe belegt werden soll. Damit aber den Unterschleifen desto eher Einhalt geschehe, befehlen Geine Majestat, daß:

Erstens. Auf ber Aufschrift bes Briefes ober Packets bie Bemerkung: in Eriminal-Angelegenheiten eigens angezeigt, eben so von außen bie Benennung ber Behörbe, von welcher bie Aufgabe geschieht, angemerket, und bie Abresse an bie Gerichtsbehörbe, an welche bie Correspondenglache gehörig ift, nie aber an bie Person, bie etwa daselbst gur Gerichtsverwaltung bestimmt ware, gerichtet wird.

3 weitens. Goll bie Orbinari ober reitenbe Poft mit Paceten, bie fun Pfund und barüber wiegen, nie beschweret, sonbern bergleigen Oftude bei ber nächten Station, über welche ber Postwagen gebet, auf benfelben aufgegeben werben.

Dritten 5. Sollen die Eriminal - Gerichte die gewöhnlichen Journalbogen über Auf- und Abgabe halten, und von felben monatich an die Postfationen und Amter gur Einsendung an die Postbuch-balterei abgegeben werden.

Biertens. Soll ben Postamtern frei steben, zu verlangen, bag bergleichen Briefe und Packte in Gegenwart eines bazu abzuschiedenden Individuums bei Gericht eröffnet, und nachgeseben werde, ob nicht eine andere unterschobene Correspondenz darin enthalten sei, damit berjenige, der sich des Mistrauches bieser Postfreiheit schuldig gemacht hatte, nicht nur mit dem zehnsachen Erlage des unterschlagenen Postporto (der dem Anzeiger und Ergreifer zu gleichen Theilen zuzueignen ist), sondern auch mit angemessener weiteren Uhndung bestraft werde \*).

<sup>&</sup>quot;) Die Borichtift rudfichtlich des Berbotes, nach welcher Privatbriefe ben Amte Packeten nicht beiguichließen find, wurde durch of obecete vom 4. December 1819, an fam mtliche Appellations. Gerichte, über Note der allgemeinen hoffammer vom 19. November n. J. N. 1831 d. J. G. S., duch hofdecret vom 24. März 1821, an fam mtliche Appellations. Gerichte, über Note der allgemeinen hoffammer vom 1. Marg 1821, n. 1831 d. J. G. S., endlich durch hofdecret vom 7. December 1821, an fam mtliche Appellations. Gerichte, in Juge höchfer Entfoliegung vom 4. September n. J. ier Wortrag der oberften Juffigstele, N. 1834 d. J. G. S., eneuert.

1589. Juftig : hofbecret vom 17. April 1789, an fammtliche Appellation & Gerichte, in Folge Ginvernehmens zwischen ben vereinten Hofftellen und ber oberften Juftigftelle, N. 1003 b. 3. G. S.

Da bie Magistrate, welche die Criminal-Gerichtsbarkeit besorgen, so wie die unmittelbaren Eriminal-Gerichte selbst, von Zahlung des Briesporto in Eriminal Daden befreit sind; so erstreckt sich auch dieselben die Obliegenheit, über diese Correspondenzen das Briesporto-Journal auf jene Art zu führen, wie den Appellations Gerichten die Belehrung unter dem 30. v. M. zugegangen ist, und ist hierwegen von Seite der politischen hofstelle, die nöthige Einseitung durch die Kreismter veranlast worden, damit obbenannten Eriminalserichten, bei jenen Postämtern und Stationen, wo die Auf- und Abgabe geschieht, ein Formular der Journalbogen verabsolgt werde.

1500. hofbecret vom 8. Juni 1798, an bas n. ö. Appellations : Gericht, in Folge Einvernehmens ber Finangs hofftelle und ber oberften Juftigftelle, N. 418 b. 3. G.

Es ift vermöge Eröffnung ber Finang und Commerg Sofftelle bas Röthige erlaffen worben: bag bie Versenbung ber Eriminal Acten, bie von einer mit ber Criminale Gerichtsbarfeit versehenen herrschaft an bie Abvocaten ber hauptstabt, jur Schöpfung ber Eriminal Urtheile nach ber in Nieberösterreich bestehenben Versaffung geschiebt, von ber Entrichtung bes Postporto zu befreien fei. (1594.)

1591. Berordnung vom 20. Auguft 1798. (Borfdigen's Dob., S. 528.)

Bur Vermeibung ber Unftanbe bei Abforberung bes Pofiporto von ben Poftamtern, wenn bie Aufschrift in Criminalibus mangelt, haben fammtliche Beborben ben, in peinlichen Fallen zu verfendenben Correspondenzen biese bocht befohlene Aufschrift jederzeit beizuseten.

1598. Hoffammer-Decret vom 16. Mai 1805, an alle Länderstellen, N. 727 b. J. G. S.

Es find zwar alle Behörben, welche die Postporto : Freiheit genieften, bei ihren amtlichen Sendungen auf bem Postwagen von Entrichtung ber Porto : Gebühr befreit; ba aber bennoch sierunter einige Bebühren eintreten, welche nicht ber fahrenden Postanstalt zu Gute fommen, sondern wie jene 3 fr., welche bei der Auf- und Abgabe für jedes von dem Umte auszustellende gedruckte Recepiffe (wenn sich nicht bas 2imt ober die Beborbe ber felbit zu verfaffenben Receviffen bedienet) ben Beamten ober Poftmeiftern jur Beffreitung ber bieffals ligen Davier- und Druckfoften zu entrichten find ; ober jene Gebubr, melche fur bas Abladen und fur bie Transportirung von bem Sauptgolle amte bis jur Poftwagens : Mufgabe, an bie jollamtlichen Erager bezahlt werben muß, biefe baren Muslagen aber ber Doftmagens-Un: ftalt nicht aufgeburbet werben tonnen ; fo find bie Beborben babin anguweifen, daß sie biefe Gebühren, wovon erstere gur Sicherheit bes Auf und Abgebers bient, und vorschriftmäßig besteht, selbst berichtigen.

1598. Decret ber f. f. n. d. Banbeeregierung vom 18. 3anner 1822, 3. 1997.

(Br. Cr. G. N. B., 4. Ibl., G. 69.)

Mlle Buftellungen in Criminal - Gaden inner ben Linien Wiens baben nicht burch bas fleine Doftamt, fonbern burch bie Berichtebies ner ju gefcheben , welche gerabe ju biefem Enbe vorzuglich aufgestellt find. Bei ber Criminal : Correspondeng in bie außer ben Linien lie: genben Ortichaften mag fich immerbin nach Umftanben und Erforbernif ber fleinen Doft bebient werben, und in biefem Salle gebubrt allerbings bie Portofreibeit. Diefe Portofreibeit bat fich jeboch nicht auf ben Botenlobn ju erftrecken , welche Gebubren nicht bem Gefalle, fondern bem Boten als Entichabigung jugufliefen haben, und die mit ber Portofreibeit in feinem Bufammenbange fteben. Es tann baber bon einer Befreiung von diefen Botengebubren feine Frage fein, fonbern biefelben find auch bei ber Criminal : Correspondeng ju entrich: ten, und aus bem Bermogen bes Inquifiten, ober wenn er feines befitt, auf bemfelben Bege, wie bie übrigen Criminal = Muslagen bereinzubringen ; jedoch bleibt es bem Criminal = Berichte unbenommen , über bie Mobalitat ber Bezahlung und Verrechnung biefer Gebubren mit bem fleinen Poftamte ein Uebereinkommen zu treffen.

1594. Softammer-Decret vom 28. Februar 1822, 3. 6050, Regierunge : Berordnung vom 13. 28 arg 1822, 3. 11,783, an bie Rreisamter, und Groffnung an bast. f. n. o. Appellationes und Criminal = Dbergericht.

(R. o. Drov. G. E. 4. Thl., G. 147.)

Mus ber Beilage /. ift die Beifung ersichtlich, bie an bie f. f. Sauptpostmagens Direction megen fünftiger postwagensportofreien Bebanblung ber von ben berrichaftlichen Berichtsbarteiten an bie 2idvocaten, als Bestellte ber Criminal = Beborben, mittelft bes Doftmagens aufgegebenen und von letteren an Die Criminal = Beborben wieber que ruckzufendenden Criminal : Ucten erlaffen worden ift. 24

Die k. k. Regierung hat den mit der Eriminal = Jurisdiction versehenen Bertchafts : Gerichten aufzutragen, bei Werfendung von Eriminal = Acten an Abvocaten, als Bestellte der Gerichtsbarkeit, auf ber Abresse jedesmal die Unmerkung : "Eriminal Acten," ausdrücklich beizusehen, und jenen Abvocaten, welche Bestellte von Eriminal = Gerichtsbarkeiten sind, die Weisung zu ertheilen, bei Ausgabe von Eriminal = Acten an die Herrschafts-Gerichte gleichfalls auf der Abresse den Besisch : "Eriminal = Acten," zu machen, da ohne diese Bemerkung auf der Abresse die Postwagens Gendungen nicht portofrei behandelt werben durfen. (697 und 1854.)

# /. Beilage.

Decret ber f. f. allgemeinen hoffammer vom 28. Februar 1822, an bie f. f. Sauptpoftwagens Direction.

Da die Abvocaten nach ber in Niederösterreich bestehenden Eriminal Gerichts Werfassung die von den Gesehen zur Aussprechung der Eriminal Ellerheise geeigneten und befugten Individuen sind in ehr Eriminal Gerichtsbehörde bilden , so kann bei Wersendung der Eriminal-Acten, die von einer mit der Eriminal-Gerichtsbarkeit versehenen Herschaft an die Advocaten, oder von letztern an die Herschaft geschiebt, nach den a. h. Bestimmungen kein Postwagensporto abgenommen werden, sondern die Versehung hat portofrei zu gescheben.

Um für die Bukunft jedem Anstande zu begegnen, wird gleichzeitig an die n. 8. Regierung die Weifung erlaffen, ben mit der Erimianl : Gerichtebarkeit versehenen Gerrschaften aufzutragen, bei Wersenbung von Eriminal : Acten mittelst des Postwagens an Abvocaten, als Bestellte der Eriminal : Gerichtsbarkeit, auf der Abresse jedesmal den Beisal: Eriminal : Acten anzumerken, wo sodann die zur Aufgabe gebrachte Gendung gegen Journalistrung postwagensportofrei zu behandeln sein wird.

Auf gleiche Weise ift mit jenen Sendungen vorzugeben, welche bie Abvocaten, als Bestellte von Eriminal : Berichtsbarfeiten, an die Berrfchafts Gerichte aufgeben, und wo auf der Abreffe gleichfalls die Bemertung: "Eriminal : Acten," beigesett werden muß. (1590.)

1595. Soffammer-Decret vom 17. October 1822, an fammtliche ganberftellen, N. 1902 b. 3. G. G.

Da nach vorgekommenen Beschwerben, nicht sandesfürstlichen Gerichten ichno öfter ber Briefporto für folde Schreiben zugerechnet und abgesorbert wurde, welche erst nach ihrer Eröffnung zeigten, daß sie in Eriminalangelegenheiten, oder in Sachen schwerer Polizei-Uberstretungen erlassen worben, in welchen jene Gerichte vorschriftmäßig

vom Briefporto befreiet sind, wodurch also geschah, daß ihnen der bezahlte Porto wieder zurückgestellt werden nußte: so wird verordnet, daß zu Vermeidung ähnlicher Unfande in der Correspondenz mit jenen Behörden den schon bestehenden Unordnungen gemäß, den Gegenstand bes betreffenden Schreibens auf der Abresse desselben siedesmal genau anzumerken nicht unterlassen werde.

1596. Hofbecret vom 30. Juli 1824, an bas n. d., in. d., füftenländische, und bas Appellations . Gericht in Tirol und Borarlberg, über Rote ber allgemeinen Hoffammer vom 20. Juli n. J. N. 2025 b. J. G. S.

Runftig find nur die bringenoften Amtspacete jur Beforberung mit ber Briefpoft; hingegen alle jene Acten : Convolute, Rechnungen, periodifche Eingaben, Belege u. bgl., bei welchen feine Gefahr am Berguge ift, jur Abfertigung mittelft ber Postwagens : Anstalt aufzugeben. (4578.)

1597. hofbecret vom 6. August 1825, an fammtlide Appellations- Gerichte, über Rote ber allgemeinen hoffammer vom 9. Juli n. 3. N. 2121 b. 3. G. S.

Die Postwagens Direction hat der allgemeinen Hoffammer die Anzeige erstattet, daß die Unterfertigung und Bestätigung der Recevissen über Postwagens Sendungen an Behörden häufig von den Amtsbienern geschebe. Da nun dieser Gebrauch zu Anständen Anlaß gegeben hat, so ist das Zweckmäßige zu verfügen, damit dergleichen Empfangsbestätigungen kinftig immer von dem Protocolls-Director selfst,
oder in dessen Verhinderung, von seinem Stellvertreter unterfertiget
werden.

1598. Berordnung bes bohmifchen Gubernium pom 4. Janner 1827.

(Schohai d. St. G. 1. Bd., E. 288.)

Buschriften, die Ebicte jur Einschaltung in die Prager Zeitungsblätter enthalten, find von den Eriminal Gerichten an das Prager Zeitungscomptoir recommandirt, jedoch ohne alles Entgeld für das Ausgabbrecepiffe auf die Post abzugeben, und hat die Oberpostants-Berwaltung über alle derlei einsaufende Zuschriften ein eigenes Journal zu führen, und sich in diesem den Empfang der Zuschriften von dem Zeitungs: Comptoir bestätigen zu lassen.

1599. Gubernial Berorbnung vom 18. Auguft 1828, 3. 48,909.

(Prov. G. S. für Galigien und Lodomerien, 10. 3ahrg., S. 282 und Goutta, 29. Bb., S. 218.)

In Absicht auf die Frage, ob die Aufrechnung von vier Postpferben auch bann jugegeben werben konne, wenn die Grangkammerer
im Desegationswege Eriminal-Untersuchungen vornehmen, ist von ber
hoben hofkanglei in Uebereinstimmung mit ber obersten Justigstelle ber
Beschluß gefast worben, baß sich die zu Eriminal unterzuchungen
verwenen Grangkammerer mit ber Gebühr von vier Borspanns-Pferben zu begnügen haben.

1600. Soffammer-Decret vom 18. Februar 1829, an fammtliche ganberftellen N. 2386 b. 3. G. C.

Die Beborden find von ber Entrichtung bes Postwagens : Porto

unter ber Bedingung ju befreien :

1) daß diese Portofreiheit unter feinem Borwande auf Parteisachen ausgebehnt, ober Parteisachen ben Packeten beigeschloffen werben;

2) daß jede Bevortheilung des Gefälls durch Unterichleife in der eben ermähnten Art, nach den bestehenden Gefeten und Berordnungen ftrenge zu bestrafen ift; und

3) daß die Beborden auf der Ubreffe jedesmal den Gegenstand

beigufeben, und bie vorgeschriebenen Journale gu fuhren haben.

1801. Berordnung an das vereinigte Banal Baras debiner Carlftabter, bas flavonifche und banatis fiche General Commando vom 25. August 1830, B. 3526.
(Milit. G. S. Jahra, 1830, S. 430.)

(White. G. G. Jayrg., 1830, G. 430.)

Der Hoffriegerath hat im Einvernehmen mit ber f. f. allgemeinen Hoffammer beschloffen, ben Magistraten ber freien Militar-Grange Communitaten bieselbe Porto-Freiheit und in benfelben Gegenfanden ber Correspondeng guugesteben, welche, und in so ferne sie gegenwärtig die Magistrate in den beutschen und galigischen Provingen genießen.

Diese Freiheit bei ben erwähnten Magistraten in ben beutschen und galizischen Provinzen, bezieht sich auf die Correspondenz in Eriminal : Angelegenheiten und schweren Polizei : libertretungen, auf die Einsendung der Justiz : und Pupillar : Labellen an die Uppellationse Gerichte, und überhaupt auf streng officiose Judicial Gegenstände, ferner auf die vom Aussande unfrankirt einsangenden Requisitionsschreiben, und auf die Correspondenz in Schube, Lar- und I. f. Steuerangelegenheiten, bei Rücksendung der Sterbe : Labellen.

In so ferne baber die gleichen Berhanblungen bei den Magistraten der freien Militar : Grang : Communitaten vorkommen, wird auch benselben die Porto : Freiheit für die Zukunft ju Statten kommen, wobei weiters angeordnet wird, daß die Magistrate der freien Militar : Grang : Communitaten kunftig auch die für alle Behörden vorgeschriebene Journalistrung, und die gehörige Bezeichnung des portofreien Gegenstandes auf dem Couverte, genau zu beobachten haben.

1602. Hoffammer=Decret vom 30. Marg 1833, 3. 12,607.

(R. d. Prov. G. C. 15. Thl., G. 167.)

Mit den Hofverordnungen vom 18. Mai und 17. Juli 1827 wurde bekannt gemacht, daß den portofreien Beförden und Meintern frei stehe, bei der Aufgabe und Uebernahme sowohl portofreier ämtlicher Correspondenz, in so weit darüber Recepiffe ausgestellt werden muffen, als auch ämtlicher und portofreier Postwagens-Gendungen sich eigener gedruckter oder lithografitter Recepiffe zu bedienen, wordung fie zum Gebrauche der postämtlichen Recepiffe und zur Bezahlung der Gebühr für dieselben nicht verbunden sind.

Da gegen ben Gebrauch solder eigener gebruckter ober lithografirter Recepiffe um so weniger ein Anstand obwalten kann, als burch bie baburch erzielte Enthebung ber Beförben von Bezahlung ber Recepif-Gebühren unnühe Gebührverrechnungen vermieden und Geschäftsvereinfachung herbeigeführt wird, so ist sich in Zukunft obiger Receipiffe iederzeit zu bedienen.

Ferners wird gegenwärtig auch bestimmt, daß sämmtliche portofreien Behörben und Iemter bei bem Bezug amtlicher und portofreier Bostwagens-Gendungen mit Ausnahme der ex officio gahlbaren Genbungen auch von der Bezahlung ber Aviso-Gebühren von zwei Kreuzgern für die Zukunst und vom 1. Mai 1833 enthoben werden.

Siernach wird vom 1. Mai 1833 eine Aufrechnung von Recepiffe- und Ausse-Gebühren in Ansehung ber portofreien Correspondenz und Sendungen in den Kanglei-Auslagen-Rechnungen ber Behörben nicht mehr Statt zu finden haben. (1603.)

1608. - Softammer Decret vom 2. Auguft 1833, 3. 33,726.

(N. ö. Prov. G. C. 15. Ibl., G. 335.)

Nach bem Inhalte bes hofbecretes v. 30. Marg 1833 (160%), fiehet es ben portofreien Behörben und Memtern frei, bei ber Mufgabe und Ubernahme fowohl portofreier amtlicher Correspondeng, in fo weit darüber Recepiffe ausgestellet werden muffen, als auch amt icher portofreier Postwagens Sendungen fich eigener gebru etter ober lith ografirter Recepiffe ju bedienen. Nach einer eingelang.

374

ten Anzeige halten fich jedoch mehrere portofreie Behörden und Memter berechtiget, bei der Aufgabe und Ubernahme amtlicher Correspondenzen flatt der vorgeschriebenen gedruckten oder lithografirten Mecepiffe eigene geschriebene Bebeiffe zu verwenden. Da es aber wegen Gleichförmigkeit der Recepiffe und der Beschleunigung der Manipulation wünschenswerth ift, daß sich die portofreien Behörden und Aemter nur gedruckter oder lithografirter Recepiffe bedienen, so ist sich nurft nur solcher Recepiffe zu bedienen, und find zu deren Berwendung auch die untergeordneten Aemter anzuweisen.

1604. Circulare von bem f. f. n. d. Rreisamte B. U. B. B. vom 7. October 1833.

(Beitfdrift für ö. R. ic. 1833, 3. Bb. G. 386.)

Laut hoben Regierungs Decretes vom 29. v. M. 3. 53,088 bat nach einer ber hoben Landesstelle gemachten Eröffnung ber f. f. allgemeinen Hoffammer vom 20. September b. J. 3. 41,244 biefelbe im Einverständniffe mit ber f. f. vereinten Hoffanzlei beschlosen, alle Correspondenzen in Schubsachen von Entrichtung der Postgebühren zu befreien, wornach also biese Correspondenz nicht bloß in Kallen, wo die Abschiebung in Folge eines Berbrechens oder einer schweren Polizei-Uebertretung geschiebt, sondern auch dann portofrei sein wird, wenn dieselbe aus Polizei-Rücksichten statt sindet.

1605. Hoffammer=Decret vom 29. December 1835, 3. 54,607, Regierungs-Berordnung vom 26. Jänner 1836 3. 1423, an die f. f. Kreisämter, ben Magistrat und die Dominien Wiens.

(N ö. Prov. G. S. 17. Thi. S. 998.)

Die k. k. allgemeine Hoffammer findet sich durch eine vorgekommene Unfrage, ob den Dominien, Magistraten, und nicht l. f. Ortsobrigkeiten, wenn sie in Militär-Strafangelegenheiten zu correspondiren haben, die Postporto-Freiheit zustehe, zu der Erklärung veranslaßt, daß die Berhandlungen über alle der Militär-Gerichtsbarkeit unterliegenden Bergehen der Militär-Individuen, welche sich in die Cathegorie der Berbrechen oder schweren Polizei-lebetrtetungen einzeihen lassen, gleich den Berhandlungen über diese lehteren die Begunftigung der Porto-Freiheit zu genießen haben.

Die sammtlichen Dominien. Magistrate und nicht 1. f. Ortsobrigetiten find hiervon mit bem Auftrage zu verftändigen, zur genauen Sandhabung dieser Bestimmung die betreffenden Zuschriften an Militär-Gerichte mit ber äußerlichen Bezeichnung: "Militär-Ber

geben, portofrei" ju verfeben.

1606. Circulare ber f. f. n. ö. Lanbesregierung vom 1. September 1840, mitgetheilt burch Referatsabichrift bes Wr. Magistrates in polit. ö. Angelegenheiten vom 3. September 1840, 3. 42,260.

(Br. Cr. B. R. B. 3. Ibl., S. 540.)

Seine k. k. Majestät haben nach Eröffnung ber k. k. allgemeinen Josfammer vom 1. August l. 3. mit a. h. Entschließung vom 4. Juli 1. 3. anguordnen geruhet, daß von dem Zeitpuncte des Eintrittes der Wirkfamkeit des neuen Stempels und Targesetzes angefangen, die disherige Vorschreibung des Postportos für Geschäftsverhandlungen und Ertässe in Parteisachen, welche von einer Behörde an die andere erzgehen, (des tarämtlichen Parteisportos) aufzuhören hat; dann, daß von bemselben Zeitpuncte an, bei der Aufabe von Briefen an postportobesfreite Behörden statt des bisher gesorderten halben, das gange Postporto, dagegen bei der Aufgabe von Briefen an postportobesfreite Personen fortwährend wie bisher das halbe Postporto begahlt werzben soll.

Diefe a. h. Bestimmungen treten, wie bas neue Stempel : und Targefet mit 1. November 1840 in Wirksamkeit.

1607. Sofbecret vom 2. Marg 1841, 3. 1202, Appelatione Decret vom 16. Marg 1841, 3. 4097.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., S. 555.)

Bemaß einer bem oberften Berichtshofe gemachten Eröffnung ber f. t. allgemeinen Soffammer vom 18. Februar b. 3. 3. 6190, hat feit ber mit 1. November 1840 in Birtfamteit getretenen Auflaffung bes burch bie Saramter vorgeschriebenen und eingehobenen Porto in Parteifachen bei Erlaffen an vortopflichtige Parteien Die Begeichnung ex officio franco tutto bie Folge, baf von ben portopflichtigen Abreffaten fein Porto abgenommen werben fann. Da jeboch burch a. b. Entichliefung vom 17. Juli 1840 bas Porto fur die Correfponbeng in Parteifachen gwifchen portofreien Hemtern und Beborben, feineswegs aber auch fur die Corresponden; von portofreien Beborben an portopflichtige Memter und Perfonen aufgelaffen worden ift : fo murbe in Folge Erfuchens ber t. t. allgemeinen Softammer aus Unlag eines vorgekommenen Falles jur Vermeidung von Difeverftandniffen und Beeintrachtigungen bes Poftgefalles, bas Appellations : Bericht mit Sofbecret vom 2. Mary 1841, S. 3. 1202 jur Darnachachtung und Mittheilung an die unterftebenden Berichte angewiesen, bag fünftig bei Erläffen berfelben an portopflichtige Memter und Parteien die Begeichnung ex officio franco tutto mit Muenahme jener Salle gang gu unertbleiben babe, in welchen die Corresponden; der Berichtsftellen an Memter und Parteien bes Gegenstandes megen, um ben es fich ban:

belt, portofrei ift, in welchen Fallen weber in Beziehung auf die Bobandlung berfelben, noch in Absicht auf die für bie einzelnen Berfreiungstitel vorgeschriebenen Bezeichnung eine Anderung eintritt; welches biermit zur Darnachachtung bekannt gemacht wird.

1608. Hofbecret vom 23. November 1841, 3. 6477, Appellations Decret vom 7. December 1841, 3. 13,489.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thi., G. 593.)

Gemäß ber von ber k. k. allgemeinen Hoffammer an ben k. k. obersten Gerichtsbof gelangten Note vom 19. Oct. 1841, 3. 37,283, ist die sammtliche Corresponden, awischen postportobefreiten, somit alse mandesstürstlichen Gerichts börben unter einander, ohne Unterschied ob diese officios fei, ober Parteisachen betrifft, portofrei.

Diese Portofreiheit erstreckt fich jedoch nicht auf jene Geschäftsverhandlungen und Erlaffe, welche von einer postportobefreiten (lanbesfürklichen) an eine portopflichtige (nicht landesfürstliche) Beborbe ergeben.

Da die letteren nur in den gesehlich bestimmten Fallen portofreie find, so ift es für dieselben nothwendig, daß der portofreie Gegenstand, um den es sich handelt, jedesmal durch die von Außen anzusetzende Bemerkung "officioser Judicial. Begen fan d'erschtlicht gemacht werde. Sollte diese Bezeichnung in dem Falle, wo ein landesfürstliches Gericht schreibt, oder ein Schreiben des letteren empfängt, sehlen, so würde die für das Schreiben entfallende Portogebut von der portopslichtigen Behörde, und zwar im ersten Falle bei der Abgabe, im zweiten Falle bei der Aufgabe entrichtet werden muffen.

Die Unerläffigkeit dieser außeren Bezeichnung bes portofreien Gegenstandes bei ber Correspondenz zwischen portopflichtigen Behörden versteht fich von selbst. Diese Bezeichnung hat bemnach nur bei der Correspondenz zwischen landesfürstlichen Gerichten ihren practischen Rusten verloren; bei allen übrigen Gerichten liegt sie im Interesse bereselben.

Diese mittelft bochften Sofbecretes vom 23. November 1. 3. 3. 6477 an bas f. f. n. ö. Appellations Gericht jum funftigen eigenen Benehmen und jur Belehrung ber untergeordneten Civil-Jufitagerichte berabgelangte Bestimmung wird baber bemselben (Br. Erisminal-Gerichte)] jur Darnachachtung hiermit bekannt gemach.

1609. Juftig = hofbecret vom 21. Februar 1843, 3. 269 und Decret bes f. f. n. ö. Appellations Gerich: tes vom 3. Marg 1843, 3. 3951 an bas Br. Criminals Gericht.

(Wr. Cr. G. N. B. 3. Thl., S. 652 und Zeitschrift für d. R. 1843 Mai-heft S. 228.)

Aus Anlaß einer vorgekommenen Anfrage, ob ber gegenseitige Schriftenwechsel zwischen lanbesfürstüchen und nicht lanbesfürstlichen Behörben, welche bei Gelegenheit der von den letzern über Ansuchen der ersteren vorgenommenen gerichtlichen Amtshandlungen in und aus fet Streitsachen Statt sindet, portofrei sei? — hat die f. f. obersste Justigstelle über gepflogene Rücksprache mit der f. f. allgemeinen Hoftsammer zu entscheiden befunden, daß der Schriftenwechsel in dem vorerwähnten Falle rücksichtlich des Postporto als officioser Judicialsegenstand zu behandeln sei, mithin die Portofreibeit genieße, und daß es überhaupt den Gerichtsbehörden überlassen bleibe, von Fall zu Kall zu beurtheilen, ob ein Gegenstand ein officioser Judicials Gegenstand, und daher als ein solcher zu bezeichnen sei, welche Bezeichnung allein den Postamtern als Directiv der Behandlung gerichtlicher Schreiben dient.

B. 3wifchen ben inländischen Behörden mit bem

# a) überhaupt.

1610. Sofbecret vom 19. Juni 1813, an fammtliche Appellations Werichte, über Rote ber hoffammer vom 6. Mai 1813, N. 1056 b. 3. G.

Alle Criminal-Behörben haben für bie aus bem Auslande an fie einlangenden Postwagens-Gendungen, die darauf haftenden ausländisschen Portobeträge, und zwar für die vergangenen noch unberichtigten sowohl, als für die künftigen Fälle, gleich bei Empfang der Pasckete zu berichtigen, für welche Auslagen denselben, gleichwie für die übrigen Eriminal-Auslagen, den Gesegen gemäß, ihre Erholung ber vorsteht. (24%)

1611. hofbecret vom 2. Mai 1818, an fammtliche Appellations-Gerichte, einverständlich mit ber allgemeinen hoffammer, N. 1446 b. 3. G.

Alle in Parteisachen von ausländischen Behörden für die Gerichtstellen, Kreisämter, Magistrate und Landgerichte des öfterreichischen Kaiserstaates einlangenden unfrankirten Requisitions Schreiben, die schon durch ihre außeren Kennzeichen sich als ämtliche Briefe ankundigen, sind von den öfterreichischen Grenz und übrigen Postämtern als Diensthriefe ohne Bezahlung eines Porto, und somit ohne deffen Burechnung für die Abgabe, in der Cartirung zu behandeln.

Die landesfürstlichen sowohl als auch die übrigen Gerichts : Bebörben haben die aus solden ausländischen Requisitions. Schreiben erwachsenden Portobeträge, im Falle ihrer Einbringlichkeit ju Guten bes Postgefälls, im gerichtlichen Wege, vorschriftmäßig einzuheben, und bei ben Larämtern abzusitibren.

# 1618. Gubernial-Berordnung vom 24. Janner 1823, 3. 1228, an die Kreisamter.

(Böhm. Prov. G. C. 5. 20. G. 23.)

Bur Bermeidung ber vielen Schreibereien und Geschäftsvermehrung, welche daraus entsteben, baß um die Zahlungsanweisung eines jeden unbedeutenden und an fich liquiden Possporto- und Botenlohnsbetrages (welcher sich durch die mit ausländischen Gerichten in Eriminal- Angelegenheiten gepflogenen Erhebungen ergibt) von den Eriminals Gerichten insbesondere eingeschritten wird; hat das Landesgubernium im Einverständnisse mit dem E. f. Appellations- Gerichte anguordnen befunden, daß dersei Auslagen, in so fern sie nicht den Betrag von funf Gulben Conv. Munge übersteigen, einstweilen aus den städtischen Gemeinderenten bestritten werden sollen.

Hiervon haben die k. Kreisamter die in den unterstehenden Rreisen besindlichen Criminal-Gerichte mit dem Bedeuten in die Kenntnis zu sehen, daß diese Beträge unter Beibringung der von den ausländischen Gerichten eingebrachten Berechnungen halbjährig zu liquidiren sich hen Fall aber, wenn eine Post zur Vergütung nicht geeigenet befunden werden sollte, das an derselben Schuld tragende Inzbiedum zum Ersaße verurtheilt, und nur der bei der staatsbuchafterischen Abjustirung richtig gestellte Betrag aus der Eriminal-Kondston zur Vergütung an die Gemeinderenten angewiesen werden wird; in welcher Hinsch eine jede solche ausländische, für Possporto oder Botenschung ausgestellte, und einen Betrag von fünf Gulden Conv. Münze nicht übersteigende Liquidation von jenem Eriminal-

Beamten, welcher die Reducirung bes ausländischen Gelbes auf Conv. Munge beforgt hat, unter ber Bibirung bes Eriminal : Ber richtsvorstehers gu unterfertigen, und mit ber Claufel:

"reducirt" , ju verfeben ift.

Dagegen haben aber bie Eriminal-Gerichte alle jene Liquibationen größerer Beträge von Fall zu Ball zur vorläufigen Abjustirung, und zwar zur Beseitigung aller Umtriebe unmittelbar ber f. Staatsbuchhaltung zuzusenben, welche bieselben sobann wegen Umweisung bes abjustirten Betrages bem Lanbesgubernium vorlegen wird.

Bur Erleichterung fur ben betreffenden Eriminal Gerichtsbeamten ift ben Eriminal : Gerichten bie beiliegende Mungvergleichungs Delle /., welche nach dem fächsischen, preußischen und schleschen Eurrant und nach der Reichswährung entworfen ift, zuzustellen, mit deren hilfe die ausländischen Gelbserten schnell und richtig auf

Conventions : Munge reducirt werben fonnen.

Außerbem find aber bie Eriminal-Gerichte auf die mit bem Ronigreiche Sachsen bestehende und benselben von bem f. f. Appel-lations : Gerichte bekannt gemachte Ubereinkunft aufmerksam ju machen, gemäß welcher lebiglich die baren Auslagen für Postporto, Botenlohn z.., nicht aber die Gerichtstaren und, Sporteln für die Beamten zur Vergütung geeignet sind.

./. Mungvergleichungs-Tabelle.

| Non    | ninalw | erth | für få<br>Cur | dfifd<br>rant                    |        | eußisch<br>hlesisch<br>rant | on 14 a 76 %                                 |
|--------|--------|------|---------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 7      | ,      |      | in C          | onvent                           | ions=M | Reichewährung.              |                                              |
| Rthir. | ggr.   | Þf.  | ft.           | ŧr.                              | fl.    | řr.                         |                                              |
|        |        | 1    | _             | 16<br>10<br>10<br>15<br>15<br>14 | _      | 12<br>112                   | Dier wird überhaupt<br>bemertt, daß im Ro-   |
|        |        | 2 3  | -             | 16                               | _      | 3.8                         | nigreiche Baiern, im                         |
|        |        | 3    | I —           | - 5                              |        | 5.7                         | Baireutifden, Bam-                           |
|        |        | 4    | -             | 14                               |        | 112                         | berg, Baden, Dber-                           |
|        | _      | 5    |               | 13                               |        | 131                         | heffen, Burtemberg                           |
| -      |        | 6    | _             | 1 4                              | -      | 150                         | nach dem 24 Gulben-<br>fuße gerechnet merde; |
| 1      |        | 8    | _             | 2.3                              |        | 25                          | mornach der Gulden                           |
| _      |        |      |               | 2.8                              | -      | 224                         | nur 50 fr. in G. DR.                         |
| _      |        | 9    | -             | 2:3                              | -      | 243                         | überhaupt 6 fl., 6 fr.,                      |
| -      |        | 10   |               | 3-2                              | -      | 262                         | oder 6 pf. nur 5 fl.,                        |
|        | _      | 11   | <b> </b> -    | 3-7-                             | -      | 31.7                        | 5 fr., oder 5 pf. in C. M. ausmachen,        |
| _      | 1      | _    | _             | 312                              | -      | 336                         | und der 3mangiger                            |
| -      | 2      |      | -             | 7.                               | -      | 7.8.                        | mit 24 fr. Reichsmun-<br>ge angunehmen ift.  |

| Reichswährung.                            | reußisch<br>schleßich<br>errant                                   | und   | få <b>dfifd</b><br>irraut | für (Cı | Nominalwerth. |       |                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------|---------------|-------|---------------------------------|
|                                           | Rünze                                                             | ons=I | Sonvent                   | in (    |               |       |                                 |
|                                           | fr.                                                               | fi.   | fr.                       | Ħ.      | pf.           | ggr.  | Athle.                          |
| 11 - 1 - 11/1                             |                                                                   |       |                           |         | 13            | HUCLO | 6(5) 1                          |
| ( %)                                      | 1044                                                              |       | 114                       | _       | 14.3          | 3     | 5                               |
| 1 1                                       | 1044<br>1416                                                      |       | 15                        | _       |               | 4     | 1                               |
|                                           | 1752                                                              |       | 1812                      | -       |               | 5     | _                               |
| lan- Say                                  | 2124                                                              | _     | 22 -8                     | -       | -             | 6     |                                 |
|                                           | 2460                                                              | -     | 26 4                      |         |               | 6     |                                 |
| = 100                                     | 2832                                                              | _     | 30                        | -       | _             | 8     | 97                              |
| 1000                                      | 324                                                               | _     | 33:3<br>37.8              | _       | _             | 9     |                                 |
| 1,700                                     | 3540                                                              | -     | 37-8                      | _       |               | 10    |                                 |
| - 100-15                                  | 39 <sup>12</sup><br>42 <sup>48</sup>                              | _     | 414                       | -       |               | 11    |                                 |
|                                           | 4248                                                              |       | 45                        | _       |               | 12    | -                               |
| 1 - N                                     | 46 <sup>40</sup><br>49 <sup>56</sup>                              | _     | 4812                      |         | -             | 13    | - 1                             |
|                                           | 4956                                                              | _     | 4812<br>528               | _       | -             | 14    | - 0.4                           |
| en 0/19                                   | 53 <sup>28</sup>                                                  | -     | 564                       | _       | -             | 15    | -                               |
|                                           | 57                                                                | _     | _                         | 1       | -             | 16    | -                               |
|                                           | 36                                                                | 1     | 312                       | 1       |               | 17    |                                 |
|                                           | 4.8                                                               | 1     | 7-8                       | 1       |               | 18    | - 1                             |
| - many factor and provide the province of | 3.6<br>4.8.<br>74.4<br>11.6<br>14.5.2<br>182.4<br>21.60<br>25.3.2 | 1     | 114                       | 1       | -             | 19    | G. 1                            |
|                                           | 1110                                                              | 1     | 15                        | 1       | -             | 21    | _                               |
|                                           | 1433                                                              | 1     | 18!?<br>22 <sup>8</sup>   | 1       | -             | 22    | _                               |
|                                           | 1821                                                              | 1     | 264                       | . 1     | _             | 23    |                                 |
|                                           | 9333                                                              | 1     | 30                        | 1       |               | 20    | 1                               |
|                                           | 51                                                                | 2     | 30                        | 3       |               |       | 1 2                             |
|                                           | 1633                                                              | 4     | 30                        | 4       | _             |       | 3                               |
|                                           | 42                                                                | 5     | _                         | 6       |               |       | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |
|                                           | 73.2                                                              | 7     | 30                        | 7       | _             |       | 5                               |
|                                           | 33                                                                | 8     | _                         | 9       | -             | _     | 6                               |
|                                           | 583.2                                                             | 9     | 30                        | 10      |               |       | 7                               |
|                                           | 24                                                                | 11    | _                         | 12      |               |       | 8                               |
|                                           | 4932                                                              | 12    | 30                        | 13      |               | -     | 9                               |
|                                           | 15                                                                | 14    | _                         | 15      |               | -     | 10                              |

1613. Benet. Appellation 6 - Circulare vom 30. Auguft 1828, 3. 12,451.

(Coll. di leggi ecc. per le prov. venete, vol. XIX., parte II.,

Con aulico decreto 23 cadente agosto N. 2329 l'imperial reggio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia an significato, che l' I. R. aulica camera generale in data 8 giugno prossimo scorso dichiarò, che l'ordinanza 12 ottobre 1819 N. 42,774—1085 relativa all'esentazione dal pagamento del porto di lettere per le requisitorie provenienti dall'Estero, e dirette alle Autorità Austriache, non è espressamente soppressa per la specifica emanata li 16 giugno 1824 N. 9711—415, che accenna le Autorità, gli Uffizj esentati dal pagamento del porto di lettere, nè fu rivocata per un decreto apposito, per cui è ancora in pieno vigore. Se ne rendono intese tutte le dipendenti prime istanze per loro norma.

1614. Benet. Gubernial . Circulare vom 8. 3anner 1840, 3. 247.

(Raccolta degli Atti del gov. di Milano e di Venezia, Vol. primo parte I. dell' anno 1840 pag. 14.)

Sul dubbio, se le autorità requirenti debbano compensare quelle requisite delle spese per gli accessi da queste ultime sostenute in oggetti di punitiva giustizia, l'eccelsa imperiale reggia aulica cancelleria riunita con ossequiato dispaccio 14 novembre p° p° N. 34,762—3532 si è degnata di determinare, che non deggiano esequirsi tali compensazioni, giacchè pel disposto dal \$. 526 del codice penale, parte prima, tutte le ventilazioni in affari criminali presso qualsivoglia autorità devono praticarsi in via d'ufficio, e giacchè altrimenti si darebbe luogo a continue rifusioni di simil genere nella monarchia, ed a giri di cassa per le spese di trasferte eseguite in oggetti criminali dietro ricerca di altre autorità.

Sopra espressa ricerca dell' imperiale reggio governo veneto contenuta nella sua nota 5 dicembre 1839, N. 48,189—4157, si notifica la suespressa dichiarazione a cotesta prima istanza per opportuna sua notizia e norma.

## b) Insbefonbere.

#### Mit Baben.

1615. hoffammer-Prafibial=Decret vom 19. Februar 1843, 3. 1434. (Circulare ber f. f. Lanbeeregierung im Erzherzogthume Ofterreich unter ber Enne, vom 23. n. M.)

(Beitfdrift fur o. R. zc. Februar: Beft, 1843, G. 94.)

Bur Erleichterung bes Correspondeng: Berkehres zwischen den öfterreichischen Staaten und bem Großberzogthume Baben ift am 18. October v. J. mit ber großberzoglichen Post: Abministration wegen Aushebung des Francatur: Bwanges bei der wechselseitigen Correspondenz eine Übereinkunft abgeschloffen worden, welche mit 1. April d. J. in Wirksamsteit zu treten bat.

Es werden daher folgende fich hierauf beziehende Bestimmungen

jur allgemeinen Kenntniß gebracht. - -

8. Wegen gang portofreier Behandlung einzelner Correspondeng:

Gattungen ift Folgendes festgefett worben: -

b) bie Correspondenz zwischen ben landesherrlichen Behörden und Stellen im ölterreichischen Kaiserstaate und jenen im Großberzogthume Baben in Regierungs- und Official - Sachen wird, in so ferne fie als Dienstache bezeichnet, mit ber Auffdrift "ex officio und mit bem Amtssiegel versehen ift, gegenseitig portofrei ausgeliefert. —

#### Mit Baiern.

1616. Soffammer=Prafibial=Decret vom 2. September 1842, 3. 609.

(Böhm. Prov. G. S. 24. Bb., G. 553, und Zeitschrift für s. R. 1c., 1842, 3, Bb., G. 488.)

b) Die Correspondenzen zwischen den Behörden und Stellen im öftert. Kaiserstaate und jenen im Königreiche Baiern in Regierun gs- und Offici al- Angelegenheiten, so wie die ämtlichen Aufgaden der selben an Private, werden von der Postanstalt, wo die Aufgade Statt sindet, portofrei belassen, in so fern die aufgebende Behörde im Staate, wo die Aufgade geschiedt, von der Porto- Bezahlung er emt ist; es mussen jedoch diese Sendungen mit "ex officio," ober nach dem Gegenstande als gesellich portofrei bezeichnet werden.

Die empfangende Poffanftalt hat hierfür die halbe Taxe für fich einzuholen, wenn die als Abreffat bezeichnete Behörde ober Stelle, der Gegenstand oder die Person nach den Berordnungen des Staates, in welchem die Bestellung Statt ju finden bat, portopflichtig ift.

c) Correspondenzen von den Beborden und Stellen, welche in

bem Staate, in welchem die Aufgabe geschiebt, von ber Porto : Enterichtung im Allgemeinen ober hinsichtlich des Gegenstandes nicht ber freit find, muffen wie die unter lit. a erwähnten Gendungen ber Privaten behandelt werben \*).

## Mit bem Rirdenstaate.

1617. Hofberret vom 13. September 1822, an fammtliche Appellations. Gerichte, über Rote ber allgemeinen Hoffammer vom 6. Mai n. 3. N. 1893 b. 3. G. S.

Die römische Regierung hat bem von ber f. f. Gesandtschaft an fie gestellten Ansuchen, die Postportofreiheit für die von ben f. f. öftere reichischen Jufig. Behörben an jene im Gebiete bes Kirchenstaates ergehenben Requisitions - Schreiben zuzugestehen, willfahret, und hiernach die angemessenen Auftrage an die römischen Postbeborben ertheilet. (261 a)

## Mit Cachfen (Konigreiche).

1618. Sofbecret vom 14. Marg 1818, an fammt lische Appellatione Serichte, über Rote ber geheimen hofund Staatsfanglei vom 7. Marg 1818, N. 1430 b. 3. G. C.

Die toniglich fachfiche Regierung hat in Rucficht auf die von Seite Ofterreichs jugesicherte gegenseitige Willfabrigkeit allen konigliechen Ammergutes Gerichten die Beisung ertheilet, gegen die f. t. Behorben funftig in Eriminal - Sachen von Amtewegen tar- und portofrei zu verfahren \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Diefe Sendungen muffen bei der Aufgabe gang frantirt werben.

<sup>&</sup>quot;) Laut Hoff am mer-Prafid ials Decretes v. 9. Marz 1843, 3, 1980. Sieben tens b) (Zeitschrift für ö R. 1c. 3. Sft. Marz 1843 S. 1441) werben die Gorrespondingen zwischen Behörden und Stellen und öffentlichen Unstalten in Ofterreich und Sachsen in Regierun ges und Official sachen, so wie die Antlichen Aufgaben an Private, von der Postantalt, wo die Ausgabe geschieht, portofrei belassen, menn das aufgebende Umt in dem Staate, wo die Aufgabe die fliebe, portofrei belassen und des aufgebende Umt in dem Staate, wo die Aufgabe die fliebe, von der Portos Enteichtung befreit is. Es mussen jedoch diese Aufgaben mit R. S. (Regierungs Sache) oder mit Ex officio und mit dem Gegenstande als gesehlich portos frei bezeichnet sein.

1619. Hofbecret vom 27. November 1818, an bas bohmifche Appellations Gericht, über Rote ber geheismen hof und Staatsfanzlei vom 27. September 1818, N. 1521 b. 3. G. S.

Bom 1. October 1818 an werben in bem Konigreiche Sachsen auch bie Patrimonial: Gerichte mit Einschluß ber Stadtrathe, auf Requisition ber kaiferlich öfterreichischen Gerichts : Behörben, in Eriminal-Fällen, von Amtswegen erpebiren. Es bleibt ihnen jedoch basbei überlaffen, ihre baren Berläge an Botenlohn, Posigelb und ansberen bergleichen Auslagen, wogu aber bie Covialien und Affessors-Gebühren keineswegs zu rechnen sind, wie bisher zu liquibiren, und sich von ben bieffeitigen Gerichtsstellen erstatten zu laffen.

Da nun von bem königlich fachsischen Sofe alles gethan worben ift, mas bie bortlanbische Berfaffung julieft; so ift gegen bie boniglich achfichen Patrimonial: und Stabtgerichte fich auch kunftig auf ihre Requisitionen, binfichtlich bes Kosten-Berfahrens in Eriminal: Angelegenheiten, ganz auf gleiche Art, wie gegen bie königlich fachsischen

Amter und Rammerguts : Gerichte ju benehmen. (266.)

Mit Gadfen : Meiningen.

1620. Soffanglei = Decret vom 29. April 1835, 3. 9837.

(Prov. G. S. für Ofterreich unter der Enns. 17. Thi., S. 278, für Striermart, 17. Thi., S. 130, für Tirol und Borariberg, 22. Bo., S. 261.)

Bwifden ber f. f. ofterreichischen und ber bergoglich Cachfen-Meiningenschen Regierung ift in Betreff ber gegenseitigen unentgelblichen Juftigpflege in Criminal : Ungelegenheiten bie lebereinkunft babin getroffen worben, bag in allen und jeden Eriminal - Ungelegenbeiten auf Requifition fowohl von ben f. t. ofterreichischen ale auch von ben betreffenben bergoglich Gachfen = Meiningenfchen Juftig = Beborben bie gegenseitige Rechtshilfe tar- und toftenfrei ju leiften fei, mit Musnahme folgender gegenfeitig ju erftattenden baren Muslagen, und zwar: fur bie Ugung mit Inbegriff von Argt = und Curtoften, Lagerftrob, Bafche und nothdurftigen Rleibungeftucken, für Transport ber Berbrecher bis ju ihrer Muslieferung an Die gegenfeitigen Criminal-Berichte, fur Botenlohn und Poftporto, endlich fur Beugengebubren, unter welchen letteren jeboch nur folche verftanben werben, Die gemäß §. 529 I. Thi. bes o. Gt. G. B. einem Beugen, ber vom Taglobne lebt, und wegen Vorforderung feiner Derfon gu Bericht ben Berbienft entbebren muß, mit bem gewöhnlichen Saglobne gu leiften und zu erfeten fint. (1692.)

Mit Cachien : Beimar : Eisenach, Sachien Koburg: Gotha und Altenburg.

1691. Justig Sofbecret vom 7. Februar 1835, an fammtliche Appellatione Gerichte, im Einverständniffe mit bergeheimen Haus, hof und Staatstanzlei, N. 2688 b. R. G.

Bwifden ber f. f. ofterreichifden und ben großbergoglich Gade fen : Beimar : Gifenach, bann bergoglich Gachfen : Roburg und Gotha, wie auch bergoglich Gachfen : Altenburg'ichen Regierungen, ift wegen gegenseitiger unentgelblicher Juftigpflege in Eriminal = Gachen die von der f. t. gebeimen Saud-, Bof- und Staatstanglei dem oberften Gerichtshofe mitgetheilte Ubereinkunft babin abgefchloffen worden, baf binfur von ben großbergoglich Sachfen = Beimar = Ei= fenach, bann bergoglich Gachfen : Roburg und Gotha, wie auch berjoglich Cachfen = Altenburg'fchen Gerichts = Beborben jeder Requifi= tion ber f. f. ofterreichischen Gerichte in Eriminal - Ungelegenbeiten tar: und toftenfrei entfprochen werden folle, mit einziger Musnahme folgender gegenseitig ju erftattenden baren Muslagen, und gwar: fur die Abung mit Inbegriff von Argt= und Curtoften, Ca= gerftrob, Bafde und nothburftigen Rleibungeftuden, fur Transport ber Berbrecher bis ju ihrer Muslieferung an die gegenseitigen Eriminal-Gerichte; fur Botenlohn und Poftporto, endlich fur Beugengebubren, unter welchen letteren jeboch nur folche verftanden werben, die gemaß 6. 529, erften Theiles bes ofterreichischen Strafgefetbuches, einem Beugen, ber vom Taglobne lebt, und megen Borforderung feiner Derfon gu Gericht, ben Berbienft entbehren muß, mit bem gewöhnlichen Saglobne ju leiften und ju erfeten find. (1682.)

Mit der fürftlich Thurn und Taxis'schen Postvermaltung.

1682. Soffammer. Prafibial Decret vom 13. April 1843, 3. 3066.

(Beitfdrift fur ö. R. 1843, Juni: Beft, G. 285.)

In Folge ber Unterhandlungen, welche mit ber fürstlich Thurnund Taris'schen General - Post-Direction, die in ben unten namentlich ausgeführten, mit Ausnahme bes Cantons Schafshaufen, jum durch chen Bunde gehörigen Staaten die Posten verwaltet, Statt gefunben haben, ist vom 30. Janner 1843, wegen Ausbedung bes Frantirungs - Zwanges und Unwendung eines gemeinschafstlichen Porto-Larisses bei der Correspondenz zwischen der f. f. österreichischen Monarchie und den erwähnten Staaten eine Ubereinkunft abgeschlossen worben, deren Bestimmungen mit 1. Mai 1843 in Wirksamsteit zu tre-Mauder's sitten. Sandbud III. ten haben, worüber in Gemäßheit bes Decretes bes hohen Prafibiums ber f. f. allgemeinen Sofkammer vom 13. April b. 3. 3. 3066, P. P. Folgendes jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird:

1. - - Die Staaten, in welchen die fürstlich Thurn-

und Taris'fche Poftverwaltung beftebt, find folgende:

Das Königreich Burtemberg, bas Churfürstenthum Sessen, bie Großberzogthumer Sessen, und Sachsen Weimar : Eisenach (1681.), die Herzogthumer Nassau, Sachsen : Coburg : Gotha (1681.), Sachsen : Meiningen : Hibburghausen (1620.), Sachsen : Meiningen : Hibburghausen (1620.), Sachsen : Altenburg, bie Fürstenthumer Hobenzollern : Hechingen, Heuß: Ebersborf, Reuß: Greig, Neuß: Cobenstein, Reuß: Greig, Ruß: Cobenstein, Reuß: Greig, Ruß: Cobenstein, Reuß: Greig, Ruß: Cobenstein, Reuß: Greig, Ruß: Cobenstein, Ruß: Cobenstein, Ruß: Cobenstein, Ruß: Cobenstein, Ruß: Cobenstein, Rußenschen eine Ctadt Frankenhausen und Umgegend, die Andygrafschaft Hessenschussen, bie Grafschaft Meisenbeim, das Amt Arnstadt im Fürstenthum Schwarzburg : Sondershausen, die freien Bundesstädte Frankfurt am Main, Bremen, Hamburg, Lübeck, endlich der schweizerische Canton Schassausen. — —

11. Begen portofreier Behandlung einzelner Correspondeng-Gattungen, so wie bezüglich ber unter 1 vorbehaltenen Ausnahmen von ber Beseitigung bes gegenseitigen Frankirungs : Zwanges wird Rolaenbes festaefett: — —

b) Die Correspondengen zwischen den Behörden und Stellen und diffentlichen Anstalten im österreichischen Kaiserstaate und jenen in dem Staaten, in welchen die fürstlich Thurns und Tarie'sche Postverwaltung besteht, in Regierungse und Official Sachen, so wie ämtlichen Ausgaden derselben an Private, werden von der Postanstalt, wo die Ausgade Statt sindet, portofrei besassen, in so fern das aufgebende Amt in dem Staate, wo die Ausgade geschieht, von der Porto-Entrichtung befreit ist; diese Sendungen müssen jedoch nach Maßgade der bestehenden sandesbertlichen Borschriften durch Kanzleiband, unter Beissung des Namens des Expedienten mit R. S. (Regierungssach), oder mit ex officio, oder mit der betreffenden Sache (nach dem Gegenstande) als gesehlich portofrei bezeichnet und bieselben ämtlich verstegelt sein.

# §. 527.

Die zu irgend einer Ablieferung bes Berhafteten etwa nöthigen Fuhren muffen von ben Gemeinden burch Borspann, ohne Entgelb, geleiftet werden.

(Giebe den \$. 460 I Thl. und vergl. den \$. 445 St. G. II. Thl.)

Der §. 527 St. G. I. Thi. hat auf die Überlieferung ber Sträflinge von einem Strafhause in bas ander re feine Unwendung.

1623. Gubernial. Berord nung vom 18. Rovember 1829, 3. 20,734, an die Kreisamter und die Provincials Strafhaus. Berwaltung.

(Prov. G. G. für Steiermart, 11. Thi., G. 551.)

Mit Hofkanglei : Berordnung vom 5. November 1829, Bahl 25,644, wurde aus Anlag eines vorgesommenen Falles erinnert, bag der §. 527 bes St. G. B., vermöge beffen die Gemeinden die gur Ablieferung des Berhafteten etwa nöthigen Fuhren durch Borfpann ohne Entgelt zu leisten haben, auf die Überlieferung der Sträftinge von einem Strafhause in das andere keine Anwendung finde, und daß folglich die dießfälligen Überlieferungskoften, worunter auch die Borspannsgebühren begriffen seien, aus dem Eriminals Bonde der Proving, aus welcher die Ablieferung geschieht, zu ber ftreiten seien.

Benehmen der Eriminal-Gerichte in zweifelhaften Fällen, rückfichtlich der Bestreitung der Überlieferungekoften der Berhafteten.

1624. Decret bes f. f. n. ö. Appellations: Gerichtes vom 30. November 1840, 3. 13,813, in Folge Hofbecretes vom 23. November n. 3. 3. 6609.

(Br. Cr. G. N. B. 3, Ibl., S. 548.)

Sinfichtlich ber Beftreitung ber Roften ber Überlieferung bes eines Berbrechens halber angehaltenen Individuums wird bem Wiener Eriminal Gerichte bedeutet, daß es auf die §§. 527, 530 und
534 bes St. B. I. Thl. mit dem Beifage gewiefen werde, daß
in besonderen, einen wirklichen Zweifel begründenden Fällen, wenn
zwischen ihm und der einliefernden Beborbe ber Unstand nicht behoben
werden könnte, der besondere Fall dem Obergerichte vorzulegen komme.

Schonung bes Criminal: Fonbes bei Transportirung von Inquisiten an bie Strafgerichte.

1685. Gubernial-Berorbnung vom 26. September 1838, 3. 54,055.

(Prov. G. G. fur Galigien und Lodomerien, 20. Jahrg., G. 498.)

Da von Seite ber Kreisamter zu Transportirungen von Inquisiten häufig Beamte gewählt werden, wodurch im Falle, wo diese Aus-25 \* lagen uneinbringlich werben, was gewöhnlich ber Fall ift, bem ohnebieß hinsichtlich dieser Ausgabs- Rubrike sehr in Anspruch genommenen Eriminal - Fonde bedeutende und unnüte Kosten aufgebürdet werden, so wird dem Kreisämtern ausgetragen, darauf zu sehen, daß in Fällen, wo berlei Transporte eingeleitet werden, und wobei nicht etwa Umstände eintreten, welche eine besondere Vorsicht gebieten, mithin die Wahl eines vorzüglich vertrauungswürdigen Conducteurs erheischens micht außer Acht zu lassen, das seherkstelliget werden, übrigenst nicht außer Acht zu lassen, das sehes Dominium und jeder Magistrat verpflichtet ist, die bei denselben insitenden zum strasgerichtes, unter Beigebung eines Transportssührers auf eigene Kosten abzussellen, und durch die Ubertragung dieser Verpfliche

Welchen Berhafteten ber Transport zu Wagen zugeftanben wirb.

tungen nur immer bem Criminal = Fonbe ein Rachtheil erwachft.

1636. Circulare bes f. f. venet. Appellation 8: Serrichtes vom 18. September 1827.

(Beitfdrift für o. R. tc. 1827, 3. 3b. G. 501.)

Bermöge Hofbecretes bes lombarbifd - venetianischen Senates ber obersten Justigstelle wird zur Erzweckung ber möglichten Ersparniß für bas Ararium, ber Transport zu Wagen nur jenen Berhafteten ober Berurtheilten zugestanden, welche schlechterdings nicht zu Auße fortschmmen können, und durfen die Obrigkeiten demnach dem a. h. Ararium in dieser Racksicht keine Auslagen veranlassen, die nicht durch das bringenofte Ersorderniß gerechtsertiget werden.

Bergutung ber Überlieferungstoften ber Inquifiten in bem lombarbifc venetianifchen Konigreiche aus bem Staatsichate.

1697. Benet. Gubernial- Circulare vom 22. Juni 1835, 3. 20,206.

(Coll. di leggi ecc. per le prov. venete, vol. XXVI. parte I. pag. 324.)

Sua Maestà I. R. A. si è degnata di determinare con veneratissima sovrana risoluzione 20 maggio prossimo passato comunicata dalla Eccelsa I. R. aulica cancelleria riunita con dispaccio 27 d. N. 13,601—1430, che le spese di trasporto dei detenuti criminali e politici nel regno lombardo – veneto, sieno anche per l'avvenire portate a carico del regno tesoro. Bergütung der Borfpann für die Ablieferung von Berhafteten an die Strafgerichte in Galigien.

1638. Juftig- hofbecret vom 18. August 1835, an bas galizische Appellations-Gericht.

(Benet. Prov. G. G. 26. Bb., 1. Thl., G. 324, und Bafer G. 447.)

Dem Appellations : Gerichte wird eine Abschrift //. bes von ber f. f. vereinten hoffanglei in Folge allerhöchfter Entschließung vom 27. Juni i. 3. unterm 28. Juli 1835, an bas galigische Gubernium erlassenen Decretes \*), in Betreff ber Frage: ob bei Stellung ber Inquisiten an bas Strafgericht bie Ugungeboften ber Werhafteten und ber Taglohn ber beigegebenen Bächter vom Criminal Fonde ober von ber Obrigfeit zu tragen seien, zur weiteren Verfügung mitgetheilet.

### /. Abschrift.

Uber bie in Berhandlung gekommene Frage, wer bei Stellung ber Inquifiten an bas Strafgericht bie Albungstoften fur Berbaftete und ben Taglobn ber beigegebenen Bachter ju tragen babe, bann wie fich binfichtlich ber bei folden Ablieferungen nothigen Borfpann gu benebmen fei, baben Geine Dajeftat mit allerhochfter Entidliegung vom 27. Juni b. 3. ju befehlen gerubet, bag bie Circular : Berordnung bes Guberniums vom 23. Mai 1806, nach welcher bei ber Stellung ber Inquifiten an bie galigifchen Strafgerichte bie Ubungetoften ber Berhafteten und ber Zaglobn ber beigegebenen Bachter von bem Criminal = Fonde ju tragen find, aufrecht ju erhalten, und in biefer Sinfict lediglich bie Beifung ju erlaffen fei, Diefe Bergutungen mit ben in jenem Rreisschreiben bestimmten Betragen, und in jener Babrung, in welcher überhaupt bergleichen Bergutungen geleiftet werben, anstandlos zu erfolgen. Bugleich baben Geine Dajeftat allergnabigft ju gestatten gerubet, baf in Butunft in Galigien ben Gemein oen bie Borfpann bei Ablieferung von Berbafteten an bie Strafgerichte gu verguten, und biefes mit Begiebung auf jene Circular = Berordnung bekannt zu machen fei.

Da die Anweisung zur Vergütung ber ben Criminal-Fond treffenden Agungs- und Bewahrungskoften, zu welchen alse künftig in Balizien auch die Vorspanns - Aussagen kommen, ohnehin nur von Seite des Guberniums nach vorheriger buchhalteitscher Abjustirung der dießfälligen Particularien erfolgt, so wird sich hiernach in Zukunst fortan zu benehmen, und die revidirende Staatsbuchhaltung anzuweisen, zugleich aber auch, da es sich um den Ersag der hierdurch vermehrten Criminalkosten, in ienen Källen, wo solcher gesetlich zu

<sup>\*) 3. 19,471</sup> in der galig. Prov. G. S. 17. Jahrg, S. 642.

390 Uchtzehntes Sptft. Bon ben Criminal : Roften. 6. 527.

forbern ift, hanbelt, im Einvernehmen mit bem f. f. Appellations-Gerichte bas Erforberliche einzuleiten fein, bamit in hinficht auf ben nun mobificirten §. 527 bes Strafgefetbuches, erften Theiles, und ber §§. 534 und 539 bem Arar ber julaffige Regreß gesichert werbe.

Ablieferung ber in Ungarn angehaltenen flüchtigen Berbrecher an bie Grenze.

1699. Decret bes f. f. n. ö. Appellations - Gerichtes vom 4. April 1820, 3. 3090, in Folge hofdecretes vom 24. Mars n. R.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Ihl. S. 297.)

In ben Untrag, daß die auf Ersuchen ber f. t. beutsch erblanbifden Eriminale Gerichte in Ungarn angehaltenen flüchtigen Berbreder bis zur Granze mittelft unentgeltlicher Borspann geliefert werben mochten, tann nach gepflogener Rucksprache mit ber bonigl. ungarifden hoffanglei nicht gewilliget werben.

Bedingung, unterwelcher Berhaftete mit Borfpann an bas Criminal-Gericht abzuliefern finb.

(Benet. Upp. Circ. v. 18. September 1827, 3. 18,547 beim \$. 282

Befreiung ber Fuhren mit Verhafteten von Entrichtung ber Weg- und Brückenmauth.

1680. hoffammer-Decret vom 17. September 1827, an fammeliche Landerstellen und Bollgefallen-Abministrationen mit Ausnahme von Rieberöfterreich.

(Polit. G. S. 55, Bd., S. 167.)

Die Schubfuhren, bann bie Juhren mit Recruten und Berbreschern find, vom 1. November 1827 an, gegen herrschaftliche Certificate und Borweisung ber Schubgettel bei allen Beg., Brudenmauth-

und Ueberfuhrs-Stationen mauthfrei ju behandeln.

Die Lanbesstelle wird hiermit angewiesen, biefe Verfügung, burch welche es von ber im Jahre 1824 im Einverständniffe mit der f. f. vereinigten Soffanzlei erlaffenen Berordnung, mit der die Bezahlung ber Mauthgebühren für die Schubfuhren bei Betretung bes Mauthschrankens und Rückvergütung berfelben angeordnet wurde, nunmehr ganzlich abzutommen habe, sogleich öffentlich kundmachen zu laffen. (1831)

1681. Hoffammer-Decret vom 24. Juni 1828, an fammtliche ganberftellen und Bollgefalle Abminiftrationen.

(Polit. G. G. 56. Bb., G. 152.)

In Berfolg ber hierortigen Berordnung vom 17. Gept. 1827, (1630) wegen ber Weg. und Brüdenmauth. Treiheit für bie Goubeuhen, dann jener mit Recruten, Urrestanten oder Berbrechern wird bebeutet: baß unter biefer Mauthbefreiung auch jene Fuhren begriffen sind, welche die zur Begleitung ber Transporte amtlich bestimmten Personen, bann auch die Habseligfeiten oder bas Genäcke ber Transportirten, auf Unordnung ber Obrigkeiten ober ber Gerichte und gegen beren Bestätigung versubren.

163%. Circulare ber f. f. n. 5. Lanbeeregierung vom 16. September 1829 und Gubernial - Runbma- dung vom 11. Juli 1828, 3. 48,007.

(Prov. G. S. für Galigien und Lodomerien, 10. Jahrg., S. 232, für Julirien, 10. Bd., S. 228, für Mahren und Schleften, 10. Bd., S. 142, fur Desterreich ob ber Eines und Salgburg, 10. Thl., S. 17, für Desterreich unter der Enns, 10. Thl., S. 331, für Beteirmart, 16. Thl., S. 203, für Tirol und Borarlberg, 15. Bd., S. 379.

S. 1. Bon Entrichtung ber Beg: und Brudenmauth find be: freiet :

m) Die Schubfuhren, bann bie Fuhren mit Recruten, Urreftanten und Berbrechern, gegen herrschaftliche Certificate und gegen

Bormeifung ber Ochubzettel.

Dazu gehören auch alle jene Fuhren, welche bie zur Begleitung ber Transporte amtlich bestimmten Personen, bann auch bie Sabseligkeiten ober bas Gepace ber Transportirten, auf Anordnung ber Obrigkeiten ober ber Gerichte, und gegen beren Bestätigung verführen.

1688 a) Hoffanzlei Decret vom 8. Juli 1830, 3. 15,590, Gubernial Berordnung vom 28. Juli 1830, 3. 16,447, an die f. f. Kreisämter in Krain und Billach, und an die Provincial Staatsbuchhaltung.

(3flirifche Prov. G. S. 12. Bb., G. 477.)

Über bas Gesuch einiger Bezirksobrigkeiten eines Kreifes, um Aufhebung ber unentgelblichen Vorspann bei Ablieferung ber Inquisiten an bas Eriminal : Gericht, wurde mit hohem Hoffanzleis Decrete vom 8. Juli 1830, 3. 15,590 Nachstehendes bedeutet:

Die unentgelbliche Borfpann bei Ablieferung eines Berhafteten

ift nicht die Obliegenheit ber einzelnen Borfpannspflichtigen, fondern ber Gemeinden. 216 biergu verpflichtete Gemeinden aber muffen bie Begirts : Gemeinden angefeben werden, fo gwar, baß jeder mit einer eigenen Obrigfeit verfebene Begirt in Diefer Begiebung nur eine eingige Gemeinde bildet. Sieraus und aus dem Begriffe "Borfpann" folgt, daß die Borfpann von Begirt gu Begirt beiguftellen, und bem Borfpanns-Leifter aus ber Begirts : Caffe ju verguten ift. Diefe Bergutung aber bat in Illirien nach ben Grundfagen bes bortigen Steuer-Giftems mit bem gangen, fur bie Borfpann nach ben currenten Localpreifen ausgemittelten Fubrlobne ju gefcheben. Bas bie Begleitung ber Berhafteten betrifft, fo liegt folde ber Begirksobrigkeit ob, welche benfelben betreten und an bas Criminal-Bericht einzuliefern bat, und fie muß burch den Gerichtebiener, ober fonft burch einen vertrauten ober verläßlichen Befangenwachter gescheben. Diese ununterbrochene Begleitung und unmittelbare lebergabe von Geite ber einliefernden Begirksobrigkeit an bas Criminal : Bericht wird von ber nothwendi: gen Rudficht auf die fichere Bermabrung bes Urreftanten, wozu eine gewöhnliche Odubbegleitung nicht binreicht, und beren bem Berhafteten angemeffene Borfichten nur bie einliefernde Begirksobrigkeit aus der gepflogenen Boruntersuchung ju beurtheilen vermag, geboten, und fie liegt auch in bem Ginne ber Organifirungs : Berordnung vom 23. Juni 1814 S. 11, wo von feiner schubmaffigen, sondern unmittelbaren Ginlieferung bie Rede ift, wenn gleich bas Transports: mittel ber Borfpann bierbei einzutreten bat. Im letteren Falle, baf mehrere Berhaftete ju gleicher Beit von ber nemlichen Begirksobrigfeit an das Criminal : Bericht abguliefern maren, batte, fo fern es nothwendig ift, nach analogen Borfdriften bes Strafgefetbuches über die vorläufige Bermendung der Bezirksobrigkeit, bas Kreisamt ju beftimmen, welche Bache bem begleitenben Gerichtebiener ober Befangenwarter von Begirt ju Begirt beigugeben mare.

Für jeden Fall aber hat die abliefernde Bezirksobrigkeit zur Bes förderung des Transports und insbesondere wegen schneller Beistellung der Borspann, die an der Route liegenden Bezirksobrigkeiten von den einzuhaltenden Nachtstationen vorläufig in die Kenntniß zu seben.

Befreiung ber gur Überbringung ber Berbrecher bienenden Borfpannsfuhren von der Bege und Linienmauth.

(Btg. Bdg. v. 10. Mai 1815, beim \$. 460 1430.)

#### S. 528.

Eben so sind Aerzte, Wundarzte, und Sebammen in Eriminal-Fällen ihre Anzeigen und Gutachten umssonst abzugeben schuldig. Wenn sie aber in dem Ges

richtsorte nicht wohnhaft find, muß ihnen die Fuhr und Roft vergutet werden \*).

(\$6. 240, 363, 373 1. Thl. und \$. 446 St. B. 11. Thl.)

Gefehliche Bestimmungen über bie Remunerationen und bie Bergütung ber Auslagen für bas ärztliche Derfonale \*\*).

1688. Regierung 6: Decret vom 20. November 1814, 3. 31,297 an bie medicinische Facultät.

(Sammlung der Sanitats : Berordnungen ic. v. Golen v. Guldner, Ed-len v. Lobes, 4. Thl. S. 29.)

Die Bergütung ber Miethwagen fur bie Mitglieber ber mebicinichen Facultat, wenn fie zu Commissionen berufen, ober mit Auftragen außer ihren Bohnorte entfernt werben, unterliegt sowohl in öffentlichen als in Privat-Geschäften feinem Anstante.

Diefe Auslagen werben ben Mitgliedern ber Facultat jedesmal aus bem Sanitatsfonde in ber Zuversicht geleistet werben, bag biefelben nie außer Acht laffen, ben Fuhrlohn stets um bie möglichst minberen

Preife ju bebandeln.

Eben fo werben ber Facultat jene Taren für arztliche Gutachten, welche in Parteisachen burch bie bestehenden höchsten Berordnungen jugesichert sind, und welche sie von jeher bezogen hat, fortan aus bem Sanitätsfonde verabfolgt werben. Für die officiosen Gutachten hingegen, welche von berselben in öffentlichen ober Staats: Angelegenzhiten abverlanget werden, kann feine Vergutung für ben Zeitverluft, somit keine Tare Statt haben.

1634. Gubernial - Berorbnung vom 26. Februar 1818, 3. 4598.

(Prov. G. G. für Tirol und Borarlberg, 5. Bd., G. 165.)

Nach einer an diese Landesstelle gelangten berichtlichen Unzeige ber Provinzial-Staatsbuchhaltung sollen von einigen Land : und Criminal : Untersuchungs : Gerichten des nördlichen Untheiles von Tirol und in Borarlberg für die Arzte, Wundarzte und Sebammen die Kör-

<sup>\*)</sup> Rach der Jofef. allg. Er. G. D. (8. 272) mußte den im obigen \$, bezeichneten Personen die Roft nur dann gereicht werden , wenn fle an dem nem lichen Tage nicht ju ihrer Saushaltung jurudtehren fonnten.

<sup>\*\*)</sup> Giehe rudfichtlich der Bergutung der Diaten : und Reifetoften Die Rovellen beim \$, 526, oben G. 329 u. f. und 1639.

per : Bifitations : und Rrantenbesuchsgelber nach ber ebemaligen Bepflogenheit, wie folde nach ber foniglich bairifden Criminal-Roften-Inftruction vom 24. November 1809 Statt hatten, noch in Mufrech-

nung gebracht werben.

Da burch bie ben Criminal : Gerichten jur Darnachachtung geborig befannt gemachte Rechnungsvorschrift über die vierteljährige Berrechnung ber Criminal : Roften vom 20. April v. 3. Die vorberührte toniglich baierifche Instruction außer Birtung gefest murbe, und bie neue Rechnungsvorschrift im 2. Abfate genau bestimmt, mas als Eris minal = Roften aufgerechnet werben barf, fo tonnen bie bem §. 528 bes St. B. I. Ebl. jumiberlaufenben Mufrechnungen ber Korper : Bifitations : und Rrantenbefuchsgelber feineswegs mehr Statt finben.

Das f. f. Rreisamt erhalt baber ben Muftrag bie land: und Eris minal : Untersuchungs : Berichte anzuweisen , fic bei Aufrechnung ber Criminal : Roften um fo genauer an bie Rechnungevorschrift vom 20. April 1817 (a. a. O. 4. Bb. I. Ebl. N. 86) ju balten, ale alle biefer Boridrift zuwiderlaufenden Aufrechnungen, mogu bie Aufrechnung ber ebemale Statt gebabten, und nach 6. 528 nicht mebr Statt findenden Korper = Bifitations = und Rrantenbefuchsgelber geboret, bei ber Rechnungs-Revision nicht mehr vaffirt, und ohne alle Ruchficht ausgestrichen werben murben.

1635. Sofbecret vom 3. October 1818, an bas Apvellation 8: Bericht in Tirol und Borarlberg, in Folge bochfter Entichließung über Bortrag ber vereinten Soffanglei,

N. 1504 b. 3. 6. 6.

Geine Majeftat baben ju bewilligen gerubet, baf in Tirol eigene Criminal=Mergte und Criminal : Bundargte gegen Bejug jabrli= der Remunerationen aufgestellt merben.

Diese Remunerationen baben bei ben funf Collegial-Berichten für bie Mergte in 100 fl., fur die Bundargte in 50 fl., bei ben Untersuchungs: Berichten aber fur bie Argte in 50 fl. , und fur bie Bunbargte in 25 fl. ju befteben.

In jenen Orten, in welchen fich von bem Merarium venfionirte Mergte ober Bunbargte, bie noch feine Unftellung erhielten, befinden, find biefe gegen ben Bezug ihrer Penfion ju ben criminalarztlichen ober wundarztlichen Berrichtungen ju verwenden; eben fo auch die ftabtargtlichen Individuen, welchen fobann eine biefem Befchafte, in fo weit fie es beforgen werben, angemeffene Remuneration gu bewilligen ift.

1636. Hoffangleis Decret vom 24 December 1818, an fammtliche Landerstellen, einverständlich mit der Hofscommission in 3. G. S., N. 1529 b. J. G. S.

Über bie Frage: ob in ben Fallen bes §. 528, ersten Theiles bes Strafgesetes, und bes §. 446, zweiten Theiles besselben, auch bem Rreits Ganitats-Personale bie Kost gebüter, ober ob solche Umtsbandlungen nicht als ohnehin zu bem Pflichtenkreise jenes Personales gehörig betrachtet, von Imtswegen gegen alleinige Vergütung ber Fuhrkosten geforbett werben können; bann, ob jenen Individuen statt ber in bem Gesebuche ausgebrücken Kost nicht bie charactermäßigen Diaten zu bewüligen waren; hat man festzusehne hunden: baß bem Kreis-Sanitats-Personale in ben Fällen jener zwei Paragrafe bie Diaten von Umtswegen gebühren, weil basselbe nach den allgemeinen Ausdrücken bieser Paragrafe nehst ber Fuhr auch die Kost anzusprechen hat, die ausgemessenen Diaten aber den Auslagen für eine anständige Kost angemessenselben fünd.

1637. Hofbecret vom 17. Rovember 1820, an fammtliche Appellation 8 - Gerichte, in Folge höchfter Entschliefung vom 28. October 1820, über Bortrag ber vereinten Hoffanglei, N. 1717 b. R. G. S.

Ueber ben sich ergebenen Fall, daß ein Professor um eine Remuneration für seine Berwendung bei ämtlichen Commissionen ersuchte,
haben Seine Majestät zu beschließen geruhet, daß, da Professora
als Staatsbeamte im Orte ihrer Bestimmung verpslichtet sind, Gutachten in ihrem Runstsache abzugeben, ohne dafür eine besondere Remuneration oder Diaten ansprechen zu können, die von dem in der
Rede stehenden Professor angesprochene Beschnung des Beispieles
wegen nicht Statt sinde; wohl aber seien ihm, wenn mit seinem Erscheinen bei commissionellen Verhandlungen Auslagen verbunden wären, oder ihm sonst ausgeld hierwegen gebührte, dies sowohl
für das Vergangene, als sur die Zukunst zu vergüten, so balb er diese
Aussagen, oder, daß ihm ein Taggeld gebühret, erweiset. (1848)

1638. Regierunge Decret vom 14. Mai 1822, 3. 22,677.

(Br. Cr. G. N. B. 1. Thi, G. 93.)

Bu Folge t. E. Hoftanglei Decretes vom 25. April b. 3. wird bem Gerichtsanatom die (Substitutions:) Gebubr statt mit 4 fl. B. B. funftig mit 4 fl. C. M. fur jeben einzelnen Sall bewilliget,

1689. Hoffanglei = Decret vom 19. Mai 1823, an fammtliche ganberftellen, einverständlich mit ber vereinten Soffanglei, N. 1942 b. 3. G. S.

Um ben porgefommenen Unfragen und erhobenen Zweifeln über bie Unwendbarkeit bes S. XXX, ber Sammlung ber Borfdriften vom 21. Mai 1812, N. 992 d. 3. G. G. (1552.), megen Bergutung ber Rubr = und Bebrungstoften (Diaten) fur bie in Commiffion reifenden Beamten, auf bas Sanitats-Derfonale bei Commiffionen und Dienftverrichtungen in einer naben Begend gu begegnen, bat man ju befchließen befunden, und erflaret biermit : baß ber ermabnte 6. XXX bes Diaten: und Rubrfoften: Normales vom 21. Mai 1812, wornach Beamte, Die fich jum Machfeben ber Arbeit nicht über zwei Stunden von ihren Bobnorten entfernen, feine Diaten angusprechen haben, weber auf die befoldeten Privat = und Mushilfsargte und Bundarite, noch auf bas befolbete öffentliche Ganitats = Derfongle, nemlich auf die Rreisargte, Rreiswundargte, Diftrictsargte und Bundargte, ober Cameralargte, wenn fie in Ganitats . Ungelegenheiten Dienftverrichtungen, es fei auch nur Rachfichtsreifen, vornehmen, teine Unwendung habe; daß daber fowohl den Privat= und Mushilfs= argten und Bundargten, als auch bem befolbeten Rreis : Ganitats: Personale, bei folden Befdaften Diatengenuffe gebubren und zu verabfolgen find, wo benfelben nach ben fonft bestebenben Borfdriften folde gufteben, ober ihnen auch noch funftig bewilliget werden, wenn auch die Begend, in welcher bas Befchaft verrichtet und wohin die Machnichtsreife unternommen wird, weniger als zwei Stunden von bem Bobnorte bes Mrates ober Bunbarates entfernt ift.

Uebrigens wird mit Beziehung auf ben S. XXXVIII bes Diaten-Mormales bemerkt, bag bie bort bewilligte ganze Diat in jenen Fallen nicht Statt finden kann, wenn es vorliegt, daß bas ganze Gefcaft fammt der Sin = und Rückreise in einem halben Tage vollsbracht worden ift, wo dann nur eine halbe Diat aufgerechnet werben bart.

1640. Gubernial: Circulare für Dalmatien vom 26. August 1823, 3. 13,768.

(Raccolta delle leggi per la Dalmazia ecc. dell' anno 1823 pag. 237.)

Esigono le regole di contabilità, che i giornali di viaggio dei medici e chirurghi circolari, e così quelli dei medici e chirurghi urbani, quando si riteriscono ad oggetti concernenti la giustizia criminale sieno, prima della loro prosecuzione al governo, assoggettati all'esame ed al visto del preside del tribunale di prima istanza.

L'i. r. ufficio del circolo nel rilasciare istruzioni conformi

verso chi spetta, saprà pure farne un cenno relativo al preside del detto tribunale.

1641. Gubernial - Circulare für Dalmatien vom 27. Juli 1825, 3. 12,989 - 3280.

(Raccolta delle leggi ecc. per la Dalmazia dell' anno 1825, pag. 185.)

Con ossequiato decreto del 30 giugno p. decorso n. 17,717 —1764 l'eccelsa aulica cancelleria unita significa, che pelle vigenti normali, i medici e chirurghi dei circoli, non possano in regola pretendere alcuna ricompensa pella cura de' condannati e degli inquisiti, tranne il solo caso, che si trattasse di prestazioni e servigi distinti, per quali fossero meritevoli di particolare riguardo.

Tanto l' i. r. ufficio di circolo riterrà a proprio lume e per

sua direzione.

1648. Gubernial. Runbmachung vom 8. Juni 1828, 3. 11,378.

(Prov. G. G. für Tirol und Borarlberg, 15. Bb., G. 313.)

Die vereinte Hoffanglei hat über die an dieselbe aus Anlag eines vorgesommenen Falles gestelte Anfrage: ab dem ärztlichen Personale bei Commissionen nebst Fuhr: und Zehrungskosten auch Bergütung für die Obbuction einer Leiche gebühre, zu erwiedern befunden, daß den Arzten und Bundärzten nach Maßgabe des §. 528 I. Thi, dann §. 446 II. Thi. des St. G. B. für die gerichtliche Obbuction einer Leiche außer der normalmäßigen Wergütung der Fuhrund Bestungskosten keine weitere Gebühr zu verabfolgen sei.

Siervon bat bas f. E. Rreisamt fammtliche Landgerichte jum fal-

ligen Benehmen in Kenntniß zu feten.

1643. Eirculare bes f. f. allgemeinen Appellation & Gerichtes zu Benedig vom 17. und des f. f. allgemeinen Appellations - Gerichtes zu Mailand vom 23. Juli 1828.

(Beitfdrift fur o. R. zc. 1828, 3. Bb. G. 478.)

Nachbem über das Hofdecret vom 12. Janner 1827 in Betreff der Gebühren für die, zu erkrankten Verhafteten bei den Präturen berufenen Urzte, Spirurgen und Bedammen einige Zweifel entstanden sind, so hat der lomb vonet. Senat der obersten Justizestelle mit dem verehrlichen Hofdecrete vom 12. Just d. J. im Einverständnisse mit der f. f. allgemeinen Hoffammer folgende Erläuterung hierüber ertheilt:

1. Daß bie, ben Nergten, Bundargten und Bebammen für bie ben Berhafteten geleistete Silfe, ju erfolgenben Gebuhren aus

bem Criminal : ober politifchen Sonde ju beftreiten find.

2. Daß den Mergien ober Bundargten teine Gebühren für die Besuche bei den Berhafteten, welche übersett werden, zusommen, weber für die Bestätigung, daß diese mit keiner ansteckenden Kranfbeit behaftet sind, noch für die Bestimmung der zur Uebersetung
nothwendigen Mittel; weil in diesen Källen der Sanikätsbeamte
nicht zur Heilung eines erkrankten Werhafteten, sondern bloß zur
Begutachtung berufen wird, od die Uebersetung ohne Gesahr der
Unstektung und auf welche Art geschehen kann; es sind baber in
biesem Falle die Anordnungen des §. 528, I. Thl. und des §. 446,
II. Thl. des St. G. B. anzuwenden.

3. Daß fur jedes erfrankte Individuum, welchem ber argtliche Besuch zu Theil wird, 50 Centesimen und zwar auch bann zu erfolgen find, wenn mehrere Berhaftete zu gleicher Beit besucht worben maren.

4. Die Praturen sind gehalten, in ihren betaillitten Berichten bie zu vergütenden Besuche und die Krankheit, mit welcher ber arztlich Behandelte behaftet war, anzugeben, um auf diese Art jede unzuständige Bergütung zu vermeiben.

1644. Gubernial: Runbmachung vom 16. Janner 1829, 3. 438.

(R. ö. Prov. G. S. für Tirol und Borarlberg, 16. Bd., 1. Thl. S. 7.)

Die Gubernial - Verordnung vom 2. October 1821, 3. 8281, welche bie Gebühren für Aerzte und Mundarzte bestimmt, wenn sie von den Gerichten zu Verrichtungen in Eriminal und Polizeifälen verwendet werden, gründet sich im ersten Absabe auf den 5. 528 bes L und 446 bes II. Thl. des St. G. B., welche sessischen, daß sie Angeigen, Zeugnisse und Gutachten, wenn sie deshalb nicht sich aus ihrem Wohnorte begeben mussen, unentgeltlich abzugeben haben, sie mögen vom Staate einen Gehalt beziehen oder nicht. Daraus geht nun nicht hervor, daß Aerzte, welche nicht eigens hierfür besoldet sind, auch verpflichtet sein sollen, die ordentliche heitung eines in eine Krantheit verfallenen Arrestanten bei einem Gerichte ohne allen Anspruch auf eine angemessen Wergütung zu übernehmen.

Daß bieses nicht in ber Absicht ber Befetgebung liegt, beweiset bie Aufstellung eigener remunerirter Bergte bei jenen Gerichten, welche bie Eriminal = Gerichtsbarkeit ausüben, und bei welchen befihalb im-

mer eine bebeutende Bahl Urreftanten vermahrt wirb.

Bei ben übrigen Gerichten ift bie Bahi ber Arrestanten geringer, und barum fchien es auch fein bringenbes Bedurfniß, eigene Aerzte aufzustellen und zu remuneriren.

Ein befonderes Ginichreiten um Erwirfung einer Bergutung für bie anderen angeführten Berrichtungen ber unbefolbeten Zerzte in bem

Orte eines einfachen, nicht mit ber Eriminal-Gerichtsbarkeit betheilten Gerichtes kann nicht Statt finden, da die Zahl der Fälle, wo fie in Anfpruch genommen werden, ju unbedeutend ift, und auf die eifzige Beforgung biefer Geschäfte bei Beförderungen als Eriminal-Diftricts- ober Kreisärzte Rücksicht genommen wird, und sie folglich darin eine Anerkennung und Belohnung ihrer Berdienste erhalten.

Siernach wird bas f. f. Rreisamt angewiesen, Die Mergte bei

einfachen Berichten überhaupt ju bescheiben.

1645. Gubernial: Circulare vom 23. Juni 1829, 3. 11,278.

(Raccolta delle leggi ecc. per la Dalmazia dell' anno 1829, pag. 343.)

Inesivamente a consulta di questo governo, l'eccelsa aulica cancelleria unita, con suo riverito dispaccio dei 16. aprile anno corrente N. 5938—433 si è compiaciuta di accordare ai medici, e chirurghi obbligati a viaggiare per oggetti criminali, e politici la scorta dei panduri nel loro giri di ufficio, determinando questa, salvo il caso di speciale bisogno, e pericolo, al numero di due, colla giornaliera mercede di carantani dieci per testa, e per stazione, intendendosi già da se, che tale scorta possa avere luogo soltanto in situazioni, ove questa indispensabile si rendesse a garanzia della sicurrezza personale dei suaccennati medici, e chirurghi. Avranno per altro i medesimi di caso in caso a comprovare di essere stati effettivamente scortati.

Serva in tanto al capitanato per sua norma, e per notizia de concernente personale sanitario.

1645 a) Appellations: Circulare vom 19. December 1832, 3. 2487.

(Raccolta delle leggi ecc. dell' anno 1832 per la Dalmazia, pag. 296.)

Affinche possano essere con esattezza portate nelle sentenze criminali le competenze dei medici e chirurghi, che intraprendono delle commissioni in oggetti criminali, l'appello attenendosi alle sovrane dichiarazioni abbassate a codesto tribunale coll'appellatorio decreto 7 aprile anno corrente numero 1429, e non portande alterazioni alli metodi fino ad ora in corso, coi quali li medici e chirurghi ottengono il rimborso di siffatte competenze, ordina d'invitare tutte le preture del distretto del tribunale medesimo acciò prescrivino alli medici e chirurghi incaricati di qualche commissione criminale di abinare sempre alli protocolli di constatazione le specifiche delle rispettive competenze per poterle aggiudicare nelle sentenze criminali, salva liquidazione da farsi mediante la ragioneria.

400 Achtzehntes Sptft. Bon ben Criminal - Roften. 5. 528.

Rispetto ai medici e chirurghi appartenenti alla giurisdizione speciale dell'anzidetto tribunale, dovrà lo stesso analogamente istruirli.

1646. Hoffammer-Decret vom 14. April 1837, an die Cameral-Magiftrate in Malland und Benedig, 3. 11,155, und Gubernial-Circulare vom 9. Mai 1837,
3. 11,054—1668.

(Prov. G. C. für Benedig, 28. Bb., 1. Thi., C. 88 und Pichi, 67. Bd., C. 10.)

Da fich in Absicht auf die Gebühren ber Kunstverftändigen, welche in Eximinal: Angelegenheiten ober bei Untersuchungen über schwere Polizei: Übertretungen verwendet werden, in einzelnen Fällen Anflände ergeben haben, so findet man im Einverständniffe mit der k. vereinigten Hofkanzlei, der k. k. obersten Justizstelle und k. k. Hofcommiffion in Justizgeschaden, bierüber Folgendes zu bestimmen.

Bei ber Berwendung von Ingenieurs, Arzten, Chirurgen, Sebammen und anderen Runfverftandigen in Straffallen, wo es fich nur um Beurtheilung und um Ausfagen handelt, hat fich die Gebühr berfelben auf die in bem Tariffe vom Jahre 1824 feitgesetten Reise und Zehrungskoften zu beschränken, weil dieselben nach §. 528 bes erften, und §. 446 bes zweiten Theiles des Etrafgesethuches ihr

Butachten unentgeltlich abjugeben verpflichtet find.

In so weit aber berlei Aunstverständige, welche nicht vom Staate bereits besoldet sind, Elaborate ju liefern, ober Operationen vorzusnehmen haben, welche einen besondern Auswand von Mühe oder Voraussaussagen erfordern, ist denselben dafür eine abgesonderte Belohnung für das Geleistete und volle Entschädigung für die Borauslagen zuzuwenden, welche letztere auch den im öffentlichen Dienste stehenden Kunstverständigen gegen gehörige Nachweisung des außerordentlichen, nicht etwa schon pauschirten Auswandes nicht versagt werden kann. Das Ausmaß der Besohnung und Entschädigung, und wie dieselbe etwa im Boraus zu bestimmen sei, wird der strengen gesetzlichen Beurtheilung der Gerichtsstellen von Fall zu Kall überlassen, welche bei vorkommenden Zweiseln in der Lage sind, mit den Verwaltungs- oder Controlls Behörden, die es betrifft, Rücssprach zu pflegen \*).

<sup>\*)</sup> Rudsichtlich ber Frage: mann Profesoren ihr Gutachten in ihrem Kunstfache unentgeldlich abzugeben verbunden feien, siehe oben Pfd. v. 17. November 1820, N. 1717 d. J. G. S. (1637.)

1647. hoffanglei-Decret vom 14. Marg 1839, 3. 7846, Regierung & Berordnung vom 31. Marg 1839, 3. 18,198; an ben Br. Magiftrat. (R. & D. G. & M. E. 11. 261, S. 131.)

Die f. E. vereinigte Hoffanglei bewilliget, bag bie jahrliche Remuneration, welche bie beiben Primar: Munbargte bes hiefigen allgemeinen Krankenhauses fur bie Beiwohnung bei ben gerichtlichen Leichen-Sectionen aus ber Wiener flabtischen Caffe beziehen, von Ginbunbert Gulben C. M. auf Einhundert und achtzig Gulben C. M. fur jeben berselben erhöhet werbe.

Remuneration ber Apotheter bei Unterfucung von Giften.

1648. Gofbecret vom 24. Juni 1825, an bas f. f. n. d. Appellations-Bericht, G. 3. 4084. A. 3. 6208.

Dem k. k. Appellations : Gerichte wird auf seinen Anfragebericht vom 18. Februar d. J. unter Rückschluß ber Beilagen bedeutet,
baß tein Grund vorhanden sei, ben Apothekern hinsichtlich einer besonderen Belohnung für ihre Bemühungen bei Untersuchungen von
liften eine größere Begünstigung als ben Privatärzten und Wundbärzten zukommen zu lassen, wornach das Appellations : Gericht sich
in vorkommenden Fällen zu benehmen haben wird.

Remuneration ber Bebammen.

1649. Gubernial Decret von 21. November 1830, 3. 47,658, an bie f. Kreisamter. (Bohm. Prov. G. S. 12. Bb., S. 587.)

Aus Anlag einer über ben Fortbestand mehrerer jährlich wiedertehrender Remunerationen gepflogenen Werhandlung hat die f. t. Hafenglie die bereits mit Hofdecrete vom 16. Februar 1816 erlaffene Borschrift, daß ben Hebammen für ihre bei Entbindungen von Eriminal : Inquisitinen geleisteten Dienste jedesmal, und zwar für die ganze Entbindungszeit, nur eine Belohnung von 6 fl. W. W. oder 2 fl. 24 fr. C. M. and dem Criminal Bonde zu verabfolgen sei, unterm 14. October 1. 3. H. 2. 20,158 wiederholt seifzuseten, und hierauf die Belohnung der hebammen zu beschränken befunden.

Um bemnach etwaigen boberen Remuneratione : Einfchreiten für

Maucher's fiftem. Sanbbuch III.

402 ' Achtzehntes Sptft. Bon ben Criminal : Roften. 5. 528.

berlei ben entbundenen Eriminal : Inquisitinen geleistete Bebammenbienfte ju begegnen, haben die t. Kreisamter die bortfreifigen Erimisnal : Gerichte hiervon zu verständigen.

1649 a) Subernial Circulare bom 27. Juli 1836, 3. 12.496 - 4293.

(Raccolta delle leggi ecc. dell' anno 1836 per la Dalmazia, pag. 193.)

Una pretura trovò di consultare il governo sopra i seguenti

punti:

1. Se le levatrici pubbliche approvate, allorché sono citate a dover comparire come testimonj in oggetti criminali, debbano essere considerate come testimonj implegati, o come periti esercenti professioni, ed arti liberali? — —

Fù dal governo di concerto coll' i. r. tribunale di appello

risposto ai premessi quesiti, come segue:

Al 1. Diverso è il caso, quando una levatrice viene chiamata dal giudizio inquirente ad una deposizione in oggetto della sua arte, e quando è chiamata come semplice testimonio in causa criminale. Nel primo caso le levatrici non possono essere considerate, che come periti esercenti professione liberale, e nel secondo si ritiene, che debba essere loro applicata la competenza dei testimoni possidenti ed impiegati.

Gebühren der Runftverftandigen.

1650. Hoftanglei Decret vom 25. Janner 1841, an fammtliche Lanberftellen mit Ausnahme Mailand und Benedig. Juftig-Hofbecret vom 5. April 1841, an fammtliche Appellation 6 Gerichte.

(Picl, 67. Bd., G. 10.)

Da Seine f. f. Majestät mit allerhöchter Entschließung vom 19. Jänner 1841 allergnäbigst zu genehmigen geruht haben, daß die von der f. f. allgemeinen Hofkammer im Einverständnisse mit den übrigen Hosstellen für das somb. venet. Königreich ertassene Borschrift vom 14. April 1837, wegen der dem ärztlichen Personale und andern Kunstverständigen bei außerordentlichen, in Werwaltung der Strafgerichtsbarteit und Poliziei von den Behörden ausgetragenen Leistungen zu bestimmenden Gebühren auch auf die übrigen Provinzen ausgedehnt werde; so wird der Landessselle in der Ansage eine Abschrift ber oben erwähnten Hosstammer. Worschrift (1646.) zur eigenen Wissenschaftle und zur weitern Kundmachung an die unterstehenden Behörden zugestellt.

Regulirung des ärztlichen Perfonales im Inquifiten : Spitale in dem Biener Eriminal: Gefangenbaufe.

1851. Hoffangleis Decret vom 27. December 1839, 3. 36,736, Regierunge Berordnung vom 5. Februar 1840, 3. 6521, andas Br. Criminals Gericht, und Ersöffnung an das f. f. n. 5 Appellations Gericht.

(M. ö. Brov. G. S. 21. Ihl., G. 525.)

Die f. f. vereinigte Hofkanglei findet im Einverständniffe mit der oberften Justigstelle in Betreff der Regulirung des ärztlichen Personales im neuen Inquisten : Spitale im Eriminal : Befangenhause in der Alfervorstadt nachstebende Bestimmungen zu erlassen.

Das argtliche Personale in biefem Spitale bat ju befteben:

1. Mus einem Primararzte mit bem Gehalte von jahrlichen 800 fl. C. M. und einem Quartiergelbe von 60 fl. C. M., welchem zur Pflicht

ju machen ift, in der Rabe bes Gefangenhauses zu mobnen.

2. Aus einem Secundararzte mit dem Behalte von jahrlichen 240 fi. C. M., freier Wohnung und ben ihm zukommenden Bezügen an Solz und Licht, welche von der k. k. Regierung mit hinsicht auf bas bestehende Sistem und die bisberige Ubung speciell zu bezeichene sind.

3. Mus bem bereits sistemisirten Sauswundargte mit bem jahrlichen Gehalte von 500 fl. C. M., freier Wohnung und bem unent-

geltlichen Bezuge an Licht und Bolg.

4. Mus einem dirurgischen Practicanten mit bem Gehalte von jahrlichen 120 fl. C. M. nebft freier Wohnung, Solg und Licht, und

5. aus einer Sebamme mit bem Gehalte von jahrlichen 100 ft. E. M. und bem Quartiergelbe von 30 ft., welcher gur Pflicht zu machen ift, in ber Nahe bes Inquisitenhauses zu wohnen, wornach die bermalen ausgestellte Zebamme, welche in der Stadt wohnet, anzuweisen ift, ihre Bohnung in der Alfervorstadt zu nehmen, oder wenn sie sich bierzu nicht herbeilassen wollte, eine andere in der Alfervorstadt wohnende Bebamme zu bestellen ist.

Die Anstellung bes Secundararztes und bes hirurgischen Affistenten hat nach dem bestehenden Sisteme bloß eine zeitliche zu sein, und nach hochstens 4 Jahren aufzuhören, wobei der Regierung bedeutet wird, insbesondere den jeweiligen Secundararzt des Inquisten-Spitals, in so fern er in den ersten beiden Jahren hinsichtlich seiner Kähigkeiten und Berwendung den Anforderungen entspricht, auch auf fernere Zahre ohne weiters zu bestätigen, da es mit Rückstadt auf die Obliegenheiten des Secundararztes und den Umstand, daß er zuweilen den Primar-Arzt vertreten muß, für die Anstalt vortheilhaft erschein, ein schon mehr eingeübtes Individum zu besigen, und ein zu oftmatiger Wechsel nur nachtheilig sein kann.

6. 529.

Einem Beugen, ber bom Taalobne lebt, und Tare a) jur Ginem Zeugen, der vom Lagionne ieol, and Gericht ben Berbienft entbehren muß, ift ber gewöhnliche Zaglobn zu erfegen \*).

(Giebe die \$5. 214, 248, 379, 380, 389 I. Ihl. und vergl. ben \$. 447 St. G. II, Thl.)

Entichabigung ber ju einem Criminal= Berichte vorgeforberten Beugen.

165%. Sofbecret vom 29. Darg 1806, an bas Appellations = Bericht in Lemberg, über beffen Anfragebericht pom 27. Janner n. 3., einverftanblich mit ber Sofcommiffion in Befetfachen, N. 761 b. 3. 8. 6.

Die Unfrage, welche Bergutung ben in Criminal - Kallen gur Beugenschaft und Gegenstellung von entfernteren Orten berufenen Sonoratioren ju leiften fei, wird babin entschieden: Obgleich ber 6. 529 bes Strafgefeges bestimmt vorschreibt, baß einem vom Sage lobne lebenden Beugen ber Berbienft, welchen er ber Beugenschaft megen entbebren muß, ju erfeben fei; fo erflare entgegen ber §. 389 allgemein: bag ein Beuge, welcher bei einem entfernten Eriminal-Berichte ericheinen muß, ichablos gehalten werben folle; die Urt biefer Schadloshaltung aber ift mit Erwägung ber Umftanbe von bem Eriminal-Gerichte auf eine billige Beife zu bestimmen. (1654.)

1658. Sofbecret vom 8. Auguft 1820, an fammtlide Appellations : Berichte, in Folge hochfter Entichliegung vom 29. Juli 1820, über Bortrag ber oberften Juftigftelle, N. 1636 b. 3. 6. 6.

Den Beugen, welche auf die in ben 66. 379 und 380, erften Theiles bes Strafgefetes, bezeichnete Meilen-Entfernung ju bem Eriminal-Gerichte vorgefordert werben, gebubret nur in bem Salle eine Bergutung, wenn fie bloß vom Taglobne lebenbe Perfonen find; alle übrigen, fie feien Sonoratioren ober febr alte und frankliche Perfonen mindern Standes, haben fur Subr und Roft feine Bergutung anjufprechen. (1654.)

<sup>&</sup>quot;) Die Jofef. allg. Er. G. D. (6. 273) machte noch den Beifat, daß, wenn ein Beuge außer feinem Gerichteorte vorgerufen wird, Die Fuhr nur damale gu leiften fei, wenn es feinem Stande gemaß ift, baß er gefahren merde.

# 1654. Juftig- Sofbecret vom 13. October 1820, 3. 6419.

(23 afer G. 451.)

über die Anfrage ruchfichtlich des hofdecretes vom 8. Aug. d. 3., N. 1636 d. 3. G. S. (1658), in Bezug auf die zu einem Erisminal-Gerichte vorgeforberten Zeugen zu vergütende Koft und Fuhr, wird erwiedert, daß nach den klaren Worten und der Wortstellung diese hofdecretes der Sinn desselben unverkenndar dahin gehe, daß den Zeugen, welche auf die in den §§. 379 und 380 des Strafgeses buches bezeichnete Meilen Distanz zu dem Eriminal-Gerichte vorgefordert worden, nur in dem Falle, wenn sie vom Taglohne sebende Personen sind, eine Vergütung gebühre, daß aber alle übrigen, es seien nun honoratioren oder andere sehr alte und kränkliche Leute mindern, weil für die Erfüllung bieser Bürgerpssicht Niemand einen Erfab zu sorbern berechtiget ist.

Ubrigens ist durch bieses Hostecret weber an dem §. 529 bes Strafgesehuches, nach an dem Hostecrete vom 29. März 1806, N. 761 d. 3. G. S. (165%) etwas geändert worden; denn die ses Hostecret vom 29. März 1806 spricht von Borforderung der Zeugen aus entfernten Orten, wo ohnehin nach §. 389 die Anzeige an das Obergericht zu machen, und von diesem die zweckmäßige Einseitung zu treffen ist, und wo dann eine billige Schalbeshaltung den Zeugen zu bekimmen ist. Dagegen redet das Hostecret vom 8. Ausgust 1820 nur von der nach §5. 379 und 380 bestimmten geringeren Meilen-Distanz, wo dann im Algemeinen das Erschienen den Zeugen nicht beschwerlich fällt, und mit Ausnahme der vom Agsschne seinen Versonen allen übrigen keine Beradutung gebührt.

## 1654 a) Gubernial-Circulare vom 22. Marg 1821,

(Raccolta delle leggi ecc. dell' anno 1820, per la Dalmazia, pag. 290, und für die Lombardie, 1. Bd., 1. Thl., G. 41.)

S. M. I. R. si è degnata di dichiarare, che non compete alcun abbuono per vettura e vitto ai testimoni citati a comparire avanti ai tribunali criminali nelle distanze indicate nei \$8.379 e 380 del codice penale, parte I., quando non siano persone, che vivano col solo guadagno giornaliero, oppure persone assai vecchie od infermiccie, di bassa condizione, non mai a quelle di condizione più civile (Honoratioren).

Siccome questa dichiarazione, che spiega il senso del \$.529 del codice penale, parte I., si mostra naturalmente applicabile anco al \$. 447 del codice stesso, parte II., che riguarda le

processure per le gravi trasgressioni politiche, si porta la medesima a notizia delle imperiali regie delegazioni provinciali, per chè ne rendano istrutte le imperiali regie preture, e le imperiali regie giudicature politiche della rispettiva provincia, incaricandole della corrispondente osservanza in tutti i casi analoghi, che loro si offrissero.

1655. Regierunge Decret vom 28. October 1822, 3. 21,326.

(Prov. G. G. für Ofterreich ob der Enne und Salgburg, 4 Thl., G. 391.)

Das E. E. n. 8. Appellations-Gericht hat unterm 11. b. M. in Betreff ber Anfrage, wegen Bergütung von Reifefosten für bie aus der Entfernung herbeigerufenen Zeugen in Eriminal ellntersuchungsfällen hierher eröffnet, es sei durch Hofbecret vom 4. b. M. erinnert worden, daß eine Modification ber durch Hofbecret vom 8. August 1820 (1652), bekannt gemachten, durch Regierungs-Decret vom 28. August 1820, 3. 15,491 mitgetheilten a. h. Borfchrift nicht Statt finde, zumal es in außerordentlichen, ober Nothfällen dem Geiste des Geses nicht zuwider laufen wurde, auch denjenigen Zeugen, dessen Aufrenthalt von dem Sie des Eriminal-Gerichtes weniger als zwei Meilen weit entfernt ist, durch sein Ortsgericht abhören zu lassen.

1656. Gubernial-Berordnung vom 26. Auguft 1835, 3. 35,340, an bie f. Kreisamter, bas Prager Criminal-Gericht und bie Staatsbuchhaltung.

(Böhm. Prov. G. S. 17. Bd. S. 523.)

Aus ben Rechnungen mehrerer Eriminal. Gerichte, und aus anberen Verhandlungen geht die Überzeugung hervor, daß Individuen, bie nicht in die Classe der Taglöhner gehören, für das Erscheinen aus ber Entfernung von nicht ganz zwei Meisen, und auch sogar Honoratioren bei Vorladung als Zeugen in Eriminal-Ungelegenheiten selbst bei geringer Entfernung, Vergütungen ansprechen, ja sogar Diäten und Reisedosten liquidiren, und die bießfäsigen Einschreiten von dem Eriminal-Verichte böberen Orts unterklüte werben.

Schon mit ben Justig-Hoftverten vom 29. Marg 1806, 3. 761, (1652), v. 8. Aug. und 13. Oct. 1820, 3. 6419 (1653 und 1653), v. 8. Aug. und 18. Oct. 1820, 3. 6419 (1653 und bie in ben §5. 379 und 380 bes St. G. B., I. The begeichnete Meilenbistanz zu bem Criminal-Gerichte vorgesorbert werben, nur in bem Falle, wenn sie vom Taglohne lebende Personen sind, eine Bergutung gebühre, dass alle übrigen, es seine Honoratioren oder andere fehr alte und krankliche Leute minderen Standes, feine Wergütung für Juhr und Kost anzusprechen vermögen, weil für bie Er-

fullung biefer Burgerpflicht Niemand einen Erfat ju forbern, berechtiget ift. (Die Schlufperiode ift gleichlautend mit bem obangeführten Jufig Dobecrete vom 13. October 1820, S. 3. 6419 1654.)

1656 a) Gubernial = Circulare vom 27. Juli 1836, 3. 12,496 — 4293.

(Raccolta delle leggi ecc. dell' anno 1836, per la Dalmazia, pag. 193.)

- — Al 4. Devesi in ogni caso pagare il testimonio mentre desso talvolta può avere dei motivi plausibili per rifiutarsi dal sostenere il confronto, e d'altronde la legge suggerisce in generale il modo di astringere il testimonio renitente all'adempimento de' suoi doveri, senza che per questo lo si abbia a privare della mercede dovutagli per il viaggio, e da non confondersi colla sua disubbidienza.
- Al 5. Essendo il danneggiato per legge equiparato ad un testimonio, gli deve essere corrisposta la mercede per il viaggio tutte le volte, che il giudizio criminale trova necessario di chiamarlo a pieno esaurimento dell'affare, per chè non vi è alcun motivo di fare una distinzione tra la prima e le ulteriori chiamate trattandosi di oggetto ufficioso, e non di parte, in cui il giudice procede pel bono della causa pubblica.

Befreiung ber aus bem Königreiche Polen nach Galizien als Zeugen berufenen Ifraeliten vom Geleitszolle.

1657. Sofbecret vom 11. Marg 1825, an bas galigifche Appellations - Gericht, über Rote ber vereinten hoffanglei vom 5. Marg 1825, N. 2075 b. S. G. C.

Die Beilage /. enthalt bas von ber allgemeinen Soffammet am 22. Februar 1825, wegen Befreiung jener Ifvaeliten vom Geleitsgolle, bie aus bem Königreiche Polen jur Zeugenschaft bei ftrafgerichtlichen Berhandlungen nach Galizien berufen werben an bie galizische Sollgefalls-Verwaltung erlaffene Sofbetret, welches ben unterftebenben Eriminal-Gerichten zur Darnachachtung bekannt zu machen ift.

## % Beilage.

Decret ber allgemeinen Hoftammer vom 22. Februar 1825, an bie galizische Bollgefälls-Berwaltung.

Man findet im Einverständniffe mit ber vereinten Hoftanglei zu gestatten, daß jene Ifraeliten aus bem Ronigreiche Polen, welche

Behufs einer zu vollführenden ftrafgerichtlichen Untersuchung als Zeugen vor einem ober bem andern Strafgerichte in Galizien zu erscheinen berufen find, ohne Entrichtung des üblichen jübischen Geleitszolles, ben sonst alle aus bem Königreiche Posen nach Galizien tommenden Juden zu bezahlen verbunden find, über die Grenze gelassen werben.

Damit aber diese Bewilligung, die bloß gur Beförderung ber Rechtspflege gegeben wird, nicht mistraucht werben könne und zu Unterschleifen diene, sind die an ber volnischen Grenze stehenden Sollämster anzuweisen, die Zeugen jubischer Religion, welche aus Polen zu Eriminal Untersuchungen berufen werben, nur dann ohne Entrichetung bes jubischen Geleitszolles über die Grenze passiren zu lassen, wenn die Nothwendigkeit von dem Strafgerichte, das sich bieffalls unmittelbar an das betreffende Grenz Bollamt zu wenden hat, bestätiget wird.

Bergütung bei Borrufung von Beugen aus bem turftifden Gebiete.

1658. Gubernial = Decret vom 20. Juli 1836, 3. 13,448-4496.

(Raccolfa delle leggi ecc. dell' anno 1836 per la Dalmazia, pag. 193.)

Una pretura trovò di consultare il governo sepra i seguenti punti :

2. Se i sudditi ottomani, che sono chiamati a qualche rastello confinario per essere assunti come testimoni in oggetti criminali, debbano essere pagati a tenore della tarifia governiale 26 aprile 1824 n. 6620 (l. c. dell' anno 1824 pag. 137.)?

Fu dal governo di concerto coll' i. r. tribunale di appello

risposto al premesso quesito come segue:

Al 3. Li sudditi ottomani, com' è già di pratica, hanno da essere compensati nelle misure portate dalla tariffa 16 aprile 1834 n. 6630.

1658 a) hoffammer-Decret vom 3. Mar; 1837, an bae balmatinifce Gubernium.

(2Bafer G. 452.)

Die k. k. allgemeine hoffammer findet im Einverständnisse mit ber k. bobersten Justigstelle zu gestatten, daß in Jukunft bei Borrufungen von Beugen aus bem türkischen Gebiete vor die dalmatinischen Gerichte in Eriminal Angelegenheiten, in Whicht auf die Gebühr berselben, kein Unterschied zwischen bemittelten und vermögenstesen Individuen gemacht, die Zeugengebühr für die zu deren Borsa-

bung abgesendeten Boten, fur jeden gangen Tag ber nothwendigen Entfernung vom Domicile mit einem Gulben C. M., und fur jeden halben Tag 30 fr. C. M. bemeffen werde.

Grenzwach: Individuen \*) als Zeugen haben auf Diaten und Reifetoften teinen Anfpruch.

1659. Gubernial - Decret vom 20. Juli 1833, 3. 32,091, an bie f. Rreisamter und bas Prager Eriminal - Gericht.

(Böhm. Prov. G. C. 15. Bb., G. 386.)

Aus Unlaß einiger sich ergebener Falle, daß die zur Confrontation bei Eriminal-Untersuchungen als Zeugen berufenen Grenzwach-Individuen angeblich gefehmäßig bewüligte Diäten, und öftere fogar Beisebsten liquibirt und angesprochen haben, hat die um Mittheilung der hierüber bestehenden gesetzlichen Borischtift angegangene f. f. Cameral-Gefällen-Berwaltung eröffnet, daß nach dem §. 9 der von der f. f. Cameral-Gefällen-Berwaltung zu Folge Hoffammer-Decretes vom 29. Jänner 1833, H. 3. 3151 (a. a. D. S. 112) an sämmtliche Grenz-Inspectorate und Grenzwach-Compagnie-Commanden erlassen Normal-Borischtift die Grenzwach-Individuen in jenen Fälsen, wenn sie als Beschuldigte oder als Zeugen in einer zu Folge des St. G. B. eingeleiteten Untersuchung bei einer öffentlichen Behörde erscheinen, weder Reisebsten noch auch Zehrungsbeiträge zu fordern, oder zu erhalten haben.

Bovon bie f. Rreisamter bie bortfreifigen Eriminal-Gerichte jum Benehmen in funftigen Fallen in bie Kenntniß zu fegen haben.

Taglohn für jene Civil:Perfonen, welche bei Criminal-Untersuchungen vor ein Militar : Gericht geforbert werben.

1660. Circulare an fammtliche General-Commanden vom 18. August 1818, D. 3094.

(Milit. G. G. Jahrg. 1818, G. 238.)

Geine Majestät haben über einen von ber t. E. Hoffanglei unserm 12. Juni 1818 erstatteten Bortrag zu entschießen gerubet, bafi in bem Jalle, wenn bie Militar : Gerichte es nöttig finden, bei einer Griminal : Untersuchung gegen Militar : Individuen auch Civilisten zu vernehmen, und Civil : Personen vergeforbert werden, weichen nach

<sup>\*)</sup> Jest t. f. Finangmache genannt (808 a))

410 Uchtzehntes Botft. Bon ben Criminal-Roften, 6. 530.

bem §. 529 bes allgemeinen Civil. Strafgesethuches für ben ihnen wegen ber Vorforderung entgebenden Taglohn eine Bergütung gebührt, benselben biese Bergütung stets geleistet, und solche aus bem

Militar-Arar beftritten merben foll.

Da hierdurch für das Militär-Arar ein neuer Aufwand eintritt, so wird zu gleicher Zeit fämmtlichen Militär-Gerichten nachdrücklichst eingeschärt, daß sie nur im Falle unumgänglicher Nothwendigkeit die Zeugenvernehmung selbst zu bewirken, und nur zu persönlichen Confrontirungen, zu welchen der Militär-Arrestant ohne Gesahr der Genebung oder wegen beschwerlicher Escortirung nicht selbst abgeschickt werden fann, derlei Civil - Personen vorsordern, und dieselben nie unnöttiger Weise durch längere Zeit von ihrem Nahrungsverdienste abhalten sollen, sondern immer möglichst bald wieder nach Hause zu entlassen baben.

1860 a) Gubernial-Circulare vom 27. Juli 1836, 3. 12,496 - 4293.

(Raccolta delle leggi ecc. dell'anno 1836 per la Dalmazia, pag. 193.)

— Al 2. La spesa per testimonj criminali in oggetti militari dev' essere anticipata dal fondo criminale, e poi rifusa dall' erario militare, per cui la pretura a mezzo del capitanato circolare farà le relative opportune ricerche alla competente autorità tosto dopo aver pagate le mercedi ai testimonj.

Der §. 529 St. G. I. Thi. ift auf die Eriminal: Gerichtsbeifiger nicht anwendbar.

1661. Decret bes f. f. n. o. Appellations : Gerich : tes, vom 23. April 1827, 3. 4285 an bas Landgericht Balbhaufen über feine Unfrage vom 6/16 April n. 3.

Demfelben wird bebeutet, baf ber §. 529 bes St. G. B. I. Thi. auf die Criminal-Gerichtsbeisiter nicht anwendbar fei.

### §. 530.

b) für die Mache jur Ueberlieferung eines Verhafteten von Mehreliere dem Criminal = Gerichte zur Bewachung bestellten Wanne vom Militär = und Civilstande sollen für die Meile Weges sowohl hin als zurück zehn Kreuzer; und wenn sie an einem Orte sich mit dem Ueber= lieferten aufbalten mussen, für den Tag zwan=

zig Kreuzer, für den halben Tag zehn Kreuzer gegesben werden.

(\$\$. 459 und 460 bes St. G. B. u. B.)

Bebingung ber Bezahlung ber Begvergütung nach ber Vorschrift bes §. 530 St. G. I. Thi.

(Pfd. v. 5. October 1804, N. 689 d. J. G. S. beim S. 460 (1477.) Pfd. v. 13. October 1804, a. a. D. (1478.) und n. ö. Reggs, Dec. v. 26. October 1838, 3. 60,006 a. a. D. 1484.)

Bedingung ber Beiftellung ber Militar= Escorte.

1669. Decret ber f. f. n. ö. Lanbedregierung bom 3. August 1836, 3. 43,827.
(Wr. Gr. G. R. B. 3. 261, S. 428.)

Rur in gang außerorbentlichen Fallen, wo bie militarifche Ditwirkung unumgänglich eintreten muß, foll um Beiftellung von folchen Militar-Escorten eingeschritten werben.

1668 a) Zuftig-hofbecret vom 25. Janner 1841, an bas f. f. n. ö. Appellations-Gericht.

(Pichl, 67. Bd., G. 11.)

Dem f. f. Appellations-Gerichte wird nach erhaltener Eröffnung bes f. f. Softriegtrathes hiermit bebeutet: daß nur in Fällen, mo es fich um Einbringung von Berbrechern handelt, beren Entweichung bem Staate oder ber Gesellschaft besonders gefährlich wäre, die von den Civil-Behörden angesprochene militärische Silfe zur Escortirung nicht verweigert werben könne; zur Transportirung aller Gattung aber von Civil ellbelthätern die Armee keineswegs als berufen betrachtet werben könne.

Bergütung für bie Badmannschaft bei Arrestansten. Eransporten.

1668. Decret bes f. f. venet. Appellations = Gerichtes vom 15. November 1827.

(Beitfdrift für ö. R. 1828, 3. Bb., G. 14.)

Es ift ber Zweifel erhoben worden, ob bei Urrestanten : Transporten bie babei verwendete Wachmannschaft nach den Bestimmungen bes 42. Urtifels bes provisorischen Reglements vom 14. December 1813, 412 Achtzehntes Speft. Bon'ben Criminal-Roften. 6. 530.

ober nach ber Borfdrift bes 6. 530 bes St. G. B. ihre Bergutung ju erhalten babe.

Der Sauptgrundsat, bag ein nachfolgendes Geset bas vorhergebende aufhebe, ift besonders in biefem Falle anwendbar, wo die provisorische administrative Berfügung vom Jahre 1813 und bas mit 1. Juli 1815 in Wirksamfeit getretene a. b. Gefet collidiren.

Das f. f. Gubernium bat bemnach mittelft Circulare vom 3. November b. 3. ju erklären befunden, daß in Fallen bes §. 530 bes St. G. bie Bergutung für die Bachmannschaft nach ben in bemselben enthaltenen Borschriften ju bemeffen sei.

Der Escortmannschaft ift bei der Sin: und Rudreise teine besondere Gebuhr für den nächtlichen Aufentbalt zu paffiren.

1864. Gubernial - Circulare vom 18. Februar 1819. 3. 3865-433.

(R. ö. Prov. G. G. für Tirol und Borarlberg, 6. Bd., G. 127.)

Die hochibbl. f. f. Hoftammer, welcher einige Anstände über die Aufrechnung der Gebühren für die Escortmannschaft für Ablieferung abgeurtheilter Verbrecher in das Provincial Dirafhaus zur Entispeisung unterlegt wurden, hat mit hoher Entschließung vom 5. — 14. d. M. 3. 3779—67 der Landesstelle erwiedert, daß sich klinftig bei Aufrechnung der Gebühren für die Escortmannschaft genau an die Vorschift, namentlich an den §. 530 des St. G. B. I. Thi. zu hale ten, und der Escortmannschaft bei der hohe Wedühr für den nächtlichen Aufenthalt zu passiren sei. Welche hohe Entschließung hiermit eröffnet wird.

Bestreitung ber Auslagen für die nächtliche Beleuchtung bei Überlieferung eines Berhafteten an das Eriminal=Gericht.

1865. Gubernial-Verordnung vom 7. Rovember 1825, 3. 63,754.

(Prov. G. G. für Baligien und Lodomerien , 7. Jahrg. , G. 228.)

Die hohe hoffanglei hat ju Folge herabgelangten Decretes vom 19. b. M. 3. 31,863 — 1692 ben Antrag biefer Landesstelle, Die Auslagen für die nächtliche Beleuchtung bei Transportirung ber Erisminal-Inquisiten aus bem Eriminal-Jonde zu bestreiten, zu genehmisgen befunden.

Bovon die Rreisamter in Bezug auf bas Rreisschreiben vom

23. Mai 1806, 3. 19,222 mit ber Beifung in die Kenntniß gefest werden, diese gesehliche Bestimmung allgemein bekannt zu
machen.

Bestellung eines Beamten gur Aufficht über bie Escortirung ber Berbrecher.

(Hfd. v. 24. Janner 1806, N. 753 d. J. G. S. beim \$. 460

Pflicht ber Ortebbrigkeit, welche bie Ablieferung einleitet, ihren Beamten auf eigene Roften beizugeben.

(Sfd. v. 10. Mai 1806, N. 764 d. 3. G. G. beim f. 282 1064.)

Bedingung, unter welcher verurtheilte Berbrecher mittelft Borfpann geführt werben muffen.

(Benet. Upp. Girc. v. 15. September 1827, 3. 12,547 beim §. 282

Befreiung ber Fuhren mit Arrestanten von Entrichtung ber Beg- und Brückenmauth.

(Sib. v. 24. Juni 1828, beim & 527 (1631.) und n. ö. Reggs. Girc, v. 16. September 1829 a. a. D. 1683.)

Beigebung von Führern für die mit der Escortirung der Eriminal = Inquisiten und Sträflinge beauftragt gewesene Mannschaft bei ihrer Rückehr.

1666. Regierungs = Berordnung vom 3. Septems ber 1840, 3. 49,536, an die f. f. Kreisämter. Eröffnung an das f. f. General = Militär = Commando. (R. ö. Prov. G. S. 22. 261., S. 300.)

Aus einigen vom f. f. General = Militar = Commando anher mitzgeheilten Anzeigen geht hervor, baß ber mit ber Escoritrung bes Sauvtichubes und von Criminal Inquifiten und Sträslingen beauftragten Militär-Mannicaft bei ber Rückfehr in unbekannten Gebirgsgegenben von ben Ortsbehörben keine bes Weges kundigen Führer aus ben Gemeinden beigegeben werden, wodurch die Mannichaft oft stundenlang berum zu irren genöthiget und zur rechten Zeit in der zugewiesenen Nachtstation einzutreffen, außer Stande gesett wird. Es find hiernach

414 Achtzehntes Sptft. Bon ben Criminal - Roften 6. 531.

bie betreffenden Ortsobrigkeiten anzuweifen, mit Strenge barauf zu feben, daß ber Militar. Mannichaft in ben bezeichneten Fällen, die nöthigen verläßlichen Führer von den Gemeinden jederzeit unweigerlich und ohne Verzug beigegeben werben.

Die Quittungen der Eriminal = Transportswächter über bas ihnen gebührende Meilengelb find ftem:
velfrei.

1666 a) Subernial=Berordnung vom 11. December 1837, 3. 81,244.

(Prov. G. S. für Galigien und Lodomerien, 19. Jahrg., II. 216th., S. 832.)

Die im Grunde hohen Hoftammer : Decretes vom 24. October I. J. 3. 44,824—4482 von der Cameral-Gefällen-Berwaltung erlaffene Berordnung vom 7. November I. J. 3. 31,628 in Betreff der stempelfreien Behandlung der Quittungen, der bei Criminal : Transporten beigegebenen Wächter über das ihnen gebührende Meilengeld, wird ben f. Kreisämtern in der Nebenlage /. zur Wiffenschaft und Darnachachung zugestellt, mit dem Beisate, die fernere Kundmachung an die Ortsobrigkeiten ungefäumt zu veranlassen.

### % Berorbnung

ber f. f. galigifden vereinten Cameral: Gefällen: Berwaltung vom 7. November 1837, 3. 31.628, an fammtliche f. f. Cameral: Begirts: Berwaltungen.

Über eine von hieraus gestellte Unfrage bat bie bobe f. f. allgemeine Soffammer mit Decret vom 24. October 1837, 3. 44,824—4482 bebeutet, bag bie Quittungen ber, bei Criminal= Transporten beigegebenen Bachter über bas ihnen gebührenbe Meilengelb stempelfrei ju behandeln feien.

Bovon die f. f. Cameral - Bezirks - Bermaltungen gur Darnach achtung in vorkommenden gallen in die Kenntniß gesetht werben.

#### S. 531.

c) für ben Dolmeticher;

Dem Dolmetscher, ber nach bem 8. 356 einem Berhöre zugezogen wird, gebühret, wofern er nicht ohne dieß in bes Criminal-Gerichtes Dienste, oder in öffentlicher Bedienung steht, für jeden Tag höchstens ein Gulben.

Belohnung für bie Dolmeticher.

1667. Soffanglei-Decret vom 25. Mai 1807. (v. Bimmerl's Bbb. 3, Thl., G. 189.)

Es unterliegt feinem Unftante, bem t. f. Cenfor und Translator in Drag fur bie Uberfetung ber, in Criminal = Fallen vortommenben bebraifden, dalbaifden und grabifden Urkunden, bie nemliche Belohnung abzureichen, welche bemfelben bieffalls in Bancal = Ungelegenheiten bemeffen ift, und baß ibm baber fur jeben im Criminal= Sache überfetten Bogen, und zwar nicht bes Originals, fonbern ber gelieferten Uberfetjung, zwei Bulben breifig Rreuger, und für bas Lefen eines nicht zu überfetjenden Bogens zwanzig Rreuger bemilliget werbe, wofur ibm bei vorkommenden Belegenheiten bie Betrage jebesmal bei bem incammerirten Eriminal = Konbe anzumeifen finb.

1668. Gubernial = Berordnung vom 19. Auguft 1824 , 3, 45,968.

(Prov. G. G. fur Galigien und Lodomerien, 6. 3abrg., S. 145.)

Die bobe Softanglei bat im Einvernehmen mit ber f. t. allgemeinen Softammer, die fur bie bebraifden Translatoren in Bancals fällen mit hoftammer : Decrete vom 27. Upril 1796 bemeffenen Bebubren auch auf die Criminalfalle anzuwenden befunden, und biernach verordnet, baf ben Translatoren fur bie Uberfetung eines Bogens 2 fl. 20 fr., fur einen nicht ju überfetenben Bogen aber, ber bloß gelefen wird, 20 fr. und zwar beibe Betrage nunmehr in Conv. Munge abzureichen finb.

Bovon bie Rreibamter in Folge Softanglei : Decretes vom 22. Juli b. 3. 3. 21,122 in Kenntniß gefett werben.

1669. Sofbecret vom 5. Janner 1826, an bas galigifche Appellations = Bericht, uber Rote ber vereinten Soffanglei vom 27. December 1825, N. 2154 b. 3. G. C.

Uber bie gemachte Unfrage: welche Bebuhr ben bebraifchen Dole metfdern, wenn fie einer gerichtlichen Unterfuchung beimobnen muffen, abzureichen fei, wird bedeutet, bag biefen Dolmetidern, nach bem 6. 531, erften Theiles bes Strafgefegbuches, für jeben Sag Ein Bulben in Conventions:Munge abzureichen fei.

1670. Decret best. f. n. ö. Appellations Gerichtes vom 23. April 1827, in Volge Hofbecretes vom 23. April n. 3. H. 3. 2133.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., S. 132.)

Seine f. f. Majestät haben mittelst allerhöchster Entschließung vom 8. April 1827 ju gestatten gerubet, baß ein ober zwei polnische Translatoren für Dero Jufig Behörben in Wien, jedoch ohne Gehalt, und nur gegen die Befugniß, auch für Parteien aus dem Polnischen in das Deutsche, und aus dem Deutschen in das Polnische, liebergfetungen gegen eine bestimmte Tare liefern zu durfen, aufgestellt werden. — Much werden dieselben ben Titel eines f. t. beeisteten polnischen Dolmetschers, und ein Giegel mit dem Keinen f. t. Abler und der Unterschrift: Giegel des f. f. polnischen Dolmetschers, zu fübren baben.

1671. Soffanglei-Decret vom 13. Janner 1896, an fammtliche ganberftellen, 3. 475.

(Polit. G. S. 64. Bb., S. 28.)

Seine f. E. Majeftat haben in Rudficht ber Überfegungen ber in fremben Sprachen ausgestellten Urfunden, von welchen in gerichte lichen Geschaften Gebrauch gemacht wird, mit allerhöchster Entschlie-finn von 27. April 1835 Roigenbes anzuordnen gerubet:

Erstens. Die Parteien sind allen nicht in ber Gerichtssprache ober in einer ber Landessprachen ausgestellten Urkunden, wooven in ober außer Streitsachen Gebrauch gemacht werden soll, beglaubigte übersegungen in die Gerichtssprache ober in eine der Landessprachen

beizulegen fdulbig.

3 weitens. Bei den Landrechten oder bei den Collegial: Gerichten erster Instanz der Sauptstädte der Provingen oder Gouvernements, und nötigen Falls auch bei den Collegial: Gerichten anderements, und nötigen Falls auch bei den Collegial: Gerichten aberechten, worin häusiger Urfunden ausgestellt werden, bie ersorberliche Anzahl an Dolmetschern, in so fern es nicht schon geschehen ist, für beständig eiblich verpflichtet werden. Die Dolmetscher sind vorzüglich aus den Abocaten, den Notaren oder den vor der allerhöchsten Entsschießung vom 9. April 1833, bereits ernannten hosagenten auszu-wählen, und von den Appellations: Gerichten zu benennen.

Bebes Appellations Gericht wird, nach Bernehmung ber ihm untergeordneten Landrechte und größeren Collegial Gerichte, die Angabt biefer Dolmeticher feiffegen, biefelben von den Gerichten der erften Instang, bei denen sie verpflichtet werden sollen, in Borschlag bringen lassen, und über die Kenntniffe und das sittliche Boblverbalten der Borgeschlagenen auf alle Art überzeugung zu erlangen suchen.

(1678.)

Drittens. Bur einzelne galle, in benen bie Uberfetung von feinem ber, fur beständig verpflichteten Dolmeticher verfertigt werden fann, hat ber Richter erfter Instang ben Uberfetger zu benennen und

ju beeidigen.

Bierten 8. Im Ende der Übersetung hat det Dolmetscher Die genaue Ubereinstimmung berfelben mit bem Originale, mit Begiebung auf seinen Eid, ju bezeugen, Jahr und Lag der verfertigten Ibersetung zu bemerken, und Dieses Zeugniß burch seine Unterschrift und fein Petschaft zu bekräftigen.

Soll von ber Urfunde außer bem Orte, wo ber Dolmetscher feinen Bohnsty bat, Gebrauch gemacht werben, so ift bie Unterschrift besfelben von bem Gerichte, bei bem er in Pflicht fteht, mir bem Beifabe zu beglaubigen, baß er als Dolmetsch gerichtlich beebiget fei.

Fünftens. Die für beständig beeibeten Dolmetscher haben ben Parteien bie Ubersebungen, welche sie verlangen, auch ohne besonderen gerichtlichen Auftrag gegen Bezahlung zu verfertigen. Die Bebuhren bes Ubersetzers sind, wenn barüber feine Ubereinkunft zwischen ihm und ber Partei zu Stande kommt, von dem Gerichte zu berftimmen.

Ge chstens. Die Uberfetzungen eines bei Bericht eiblich verpflichteten Dolmetichers find von eben biefem und andern Beborben fur

richtig anzunehmen.

Der Partei, welche eine Ubersetzung unrichtig erklart, muß jeboch gestattet werden, ihre Behauptung durch zwei ober mehrere Kunstverständige nach ben Borschriften ber Gerichtsordnung zu erweisen.

Siebentens. In die öffentlichen Bucher werden Urkunden, die weder in der Gerichtssprache noch in einer der Candessprachen abgefaßt sind, in der Uberfegung und, wo es thunlich ift, jugleich

auch in ber Oprache bes Originals eingetragen.

In Unfehung bes Berfahrens ber proviforisch beibehaltenen Bispotheken : Umter im lombarbisch evenetianischen Königreiche und in Dalmatien wird an ben bisher gestenden Berordnungen durch die gesenwärtige Borschrift nichts geandert; ber Inhalt der Urkunden kann baher in die Sipotheken : Umter auch in Bukunft in keiner andern als in ber italienischen Sprache eingetragen werben.

## 1673. Circulare ber f. f. n. ö. Lanbedregierung vom 25. Februar 1837, 3. 11,502.

(Prov. G. S. für Bohmen, 19, Bb., S 79, für Galigien und Lodomerten, 19. 3ahrg., 1. Abthl.. S. 92, für Illrien, 19. Bb., S. 18, für Mahren und Schleffen, 19. Bb., S. 36, für Ofterreich ob ber Enns und Salzburg, 19. Thl., S. 40, für Ofterreich unter der Enns, 19. Thl., S. 63, für Steiermart, 19. Thl., S. 31, für Tirol und Borarlberg, 24. Bb., S. 67, Milit G. S. Jahrg. 1837, S. 42 und Zeitschrift für 6. R. 16. 33, 18. S. 92.)

In Folge hohen Hoffanglei : Decretes vom 8. Februar laufenden Jahres , 3. 3300 wird , mit Beziehung auf das Regierungs : Circu-Raucher's fiftem, Sandbuch III. 418 Uchtzehntes Sptft. Bon ben Criminal = Roften 6. 532.

lare vom 31. Janner 1836 (1671.), allgemein bekannt gemacht, bag bie Gerichte jene Ubersetungen, beren fie in Amtsgeschäften beburfen, von ben laut Absates 2 jenes Circulares, für beftanbig bezeiteten Dolmetschern nothigen Jalls auch unentgeltlich zu forbern berechtiget fein sollen.

1678. Decret bee f. f. n. ö. Appellatione . Gerichtes vom 26. Mai 1837, 3. 6182.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., G. 442.)

Auf ben über Unfrage bes n. b. Landrechtes wegen ber gerichtlischen Dolmetscher, von diesem Appellations: Gerichte unterm 3. Februar 1837, 3. 2099 an ben obersten Gerichtsof erstatteten Bericht wurde bem n. b. Appellations: Gerichte mit Hospecerete vom 16. Mas 1837, 5. 3. 2521 nach vorläusiger Rücksprache mit ber f. f. Hospecommission in J. G. S. erwiedert: bei Bestimmung der Gebühren für die Dolmetscher sei das Hospeceret vom 17. December 1830, N. 2496 d. J. G. S. dur Richtschung zu nehmen \*). Übrigens könne jedem Dolmetscher gestattet werden, sein Privat Siegel mit eine Umschrift zu versehen, welche die Eigenschaft eines gerichtlich beeibigsten Dolmetschers und die Evrache für die er bestellt ist, ausbrückt.

1674. Decret bes f. f. n. ö. Appellations : Gerich : tes vom 9. Marg 1838, 3. 3693.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Ihl. G. 473.)

Das Wiener Eriminal : Gericht wird mit Beziehung auf die durch Appellations: Decret vom 11. Marz 1836, 3. 2193 ertheilte Andeutung, daß basselbe in Sinsicht ber bei seinen Umtshandlungen erforderlichen Übersehungen nicht auf die bei bei dem k. f. n. ö. Landerechte beeibigten Dosmetscher beschränkt fei, gewiesen.

#### §. 532.

d) für bie Bothengange; Bothengange, welche durch Leute verrichtet wers ben, die nicht im Dienste des Eriminals Gerichtes stes hen, sind für die Meile Weges hin und zurud, mit gehn Kreugern zu bezahlen.

(§. 448 St. G. II. Thi.)

<sup>&</sup>quot;) Diefes oft. lantet in der hierher gehörigen Stelle dabin, daß die ben Schälfeuten von den Parteien zu entrichtenden Gebihren fünftig durch diefenigen Gerichte, welche die Schähungen anordneten, und denen folde fobann vorgelegt werden muffen, unter Freilasung des Recurfes an den höheren Ort bestimmt werden follen. — —

Belohnung für bie Boten.

1675. Hoffangleis Decret vom 29. Juni 1820, an die Landedregierung in Biterreich ob ber Enne, N. 1670 b. R. G. S.

S. 1. Alle Botengange in eigenen Angelegenheiten ber politischen Unter-Behörben in ber Eigenschaft als Dominien, so wie alle Botengange, welche sich in ber Amtshandlung berselben in der Eigenschaft als Justig: Behörben und als Criminal: Gerichte ergeben, sind aus ben Dominical: Renten zu bezahlen, und es sindet eine Aufrechenung für den Bezirk und eine Umlegung ober Ausschreibung der in diesen Angelegenheiten ausgelegten Botenlöhnungen durchaus nicht Statt. Dagegen bleibt es ben erwähnten Unter-Behörben unbenommen, die Wergütung der bei den Amtshandlungen ber bürgerlichen oder peinlichen Rechtspstege ausgelegten Botenlöhnungen in allen jenen Fällen von den betreffenden Parteien mit den übrigen Gerichtskoften einzubringen, wo die Civil: Justig: Gesehe und das allgemeine Strafgesehbuch es gestatten, und ist sich bierbei genau an die gesehliche Ausmaß und die voraeschriebenen Bedinaungen zu balten.

S. 5. Der Botenlohn ift in ber Regel nach bem Mafftabe bet für bie Kreisamter von Zeit zu Zeit regulirten freikamtlichen Beiberentöhnungen zu bezahlen; bei jenen Botengangen aber, für welche, wie z. B. bei Recrutirungen, Borspannsstellungen zc. ber Botenlohn ober bie Ansage-Gebühr bereits durch besondere Berordnungen seitgessetzt und unveranderlich ift, muß sich an die betreffenden besondern ge-

fetlichen Bestimmungen gehalten werben.

5. 6. Die fur die freisamtlichen Beiboten von Beit zu Beit beftimmte Botenlohns : Ausmaß muß ben Unterbehörden von den Kreisämtern zu ihrem Benehmen mitgetheilt werben.

1676. Subernial = Decret vom 4. Auguft 1830, 3. 32,040, an bie f. Kreisamter und bie Staatsbuch- haltung.

(Bohm. Prov. G. G. 12. Bd., C. 471.)

Gelegenheitlich der von einem k. Kreisamte gestellten Anfrage: wie nich basselbe bei Anweisung der Botentohne und Convagirungskoft in Criminal: Angelegenheiten aus den bei ben Kreis : Cassen eingehenden Steuergelbern zu benehmen habe, hat die k. k. Hoftanzlei nach gepflogener Rücksprache mit der k. k. obersten Justigstelle mit Decrete vom 20. Juli v. 3. 3. 15,034 der k. L. andesselle bedeutet, daß es keinem Anstande unterliege, daß die im §. 532 I. Thl. St. G. B. bemeffene Botenlohnsgebuhr von 10 kr. für jede Meile sowohl des hin-

als bes Rudweges, eben fo wie bei ben im §. 448 II. Thi. St. B. ermähnten Botengangen ju gelten habe, baff es jedoch ben Bebörden unbenommen bleibe, bie Botengange auch ju einem niedrigern Cohne beforgen zu laffen, wenn sie verläsliche Leute hierzu finden. Wornach sich bas k. Kreisamt in vorkommenden Fällen zu achten haben wird.

Gebühren der Gericht biener für die Zustellung der Borladungen an Parteien außerhalb der Linien Wiens.

(R. ö. Reggs. Decr. v. 18. Janner 1822, 3. 1997 feim §. 526 1598.)

#### S. 533.

e) für bie Bollfredung einer Leibesftrafe ;

Dem Scharfrichter gebühren für den Bollzug eisnes Todesurtheiles fünfzehn Gulden. Demjenigen, welcher die im §. 22 bestimmte Brandmarkung vornimmt, sind dren Gulden zu bezahlen \*).

Gebühren bes Scharfrichters \*\*).

1677. Hofbecret vom 18. November 1803, an bas böhmische Appellations : Gericht, einverständlich mit der Hoffammer, N. 639 b. 3. G. S.

Bei ber bem Scharfrichter \*\*\*) fur bie Bericharrung eines Gelbit-

<sup>&</sup>quot;) Rach ber Jofef. a. Er. G. D. (§. 278) maren bemjenigen, der bie Brandmarkung vornahm, gehn Gulben gu begahlen.

<sup>\*\*)</sup> Rudfichtlich ber Aufftellung und Befegung ber Scharfrichter fiebe Die Rovellen beim 6. 217 II. Ebl. C. 147.

<sup>&</sup>quot;") Da es nach dem gegenwärtig verbindlichen Strafgesete von der (nur im Josefinischen Strafgesete [s. 123] angeordneten) Berscharrung des Leichnames eines Selbstmörders durch den Scharfrichter gang adgesommen ift, und dazu nur gerichtliche Diener (wie 4. B. in Wien die Siechknechte) bestimmt werden können, so duste das oberwähnte Hosevert in Beziehung auf die in Rede stehende Berscharrung durch den Scharfrichter jest keine Ammendung mehr sinden (Kubler a. a. D. II. Bd. S. 291, und Zeitschrift sur ö. R. ic. 1841, S. Bd., S. 303), da zu den gerichtlich en Dienern, welche diese Berscharrung vorzunehmen haben, wohl Siechknecht, Gerichtsdiener und deren Knechte, Gerichtsdiener und deren Knechte u. dal., nicht aber auch Abbeste ober Massemusister zu rechnen sind (Wd.) der ob d. enns, Regg. v. 23. December 1823, 3. 28,577. [Db der ennstisch Prov. G. S. Th., S. 230]), der S. 92 des St. G. II. Thi, aber ans ordnet, daß der Körper des Schöftmörders, bloß von der Mach begleitet an einen außer dem Leichenhofe gelegenen Ort gebracht, und durch gerichtliche Diener verscharret wird. (Siese auch Mild ist.) aer sie geleitschaft der "Ju vist" 6. Bd., S. 165 inder Ammertung 5.)

mörders mit 7 fl. 30 fr., und für bie Unschlagung eines Ramens oder Straf : Urtheiles an ben Galgen mit 15 fl. abzureichenden Tax-gebühr kann es ohne Unftand fein Bewenden haben.

1678. hofbecret vom 1. Februar 1810, an fammisliche Appellatione. Gerichte, einverftanblich mit ber f. f. vereinten Hoffanglei und ber Hoffammer, N. 900 b. 3. G. S.

Man hat bei ben bermaligen Umftanben zu bewilligen nöthig gefunden, daß kunftig ben Scharfrichtern fur die Bollziehung eines Sobes : Urtheiles außer ihrem Bohnorte, nebft ber Executions : Gebühr, auf Bertöftigung und fur ihre Gehilfen täglich zusammen einen Paulchbetrag von funf Gulben nebst ber bisher bestanbenen Pferbe : Paffizrung zu bewilligen sei. (1679.)

1679. Buftig- hofbecret vom 21. Juli 1810. (Borfchige's Dbb., G. 546.)

Dem f. f. Appellations : Gerichte wird auf die geschehene Anfrage bedeutet, daß durch die höchste Entschliegung vom 18. Janner d. I., wodurch den Scharfrichtern für die Bollziehung des Todesurtheises auf Bertöstung und für ihren Gehissen ein Pauschalbetrag von 5 fl. bewilliget wurde, keineswegs die gesehliche Gebühr der Scharfrichter von 15 fl. für jeden Executionsfall aufgehoben worden sei; sondern hierdurch ward nur bestimmt, was denselben sammt ihren Gebissen hierdurch ward nur bestimmt, was denselben sammt ihren Genselfen den Aufgehoben vor und beiselben, was denselben fammt ihren Genen anderen Ort sich begeben müssen, an Taggeldern abzureichen sein Execution vorzunehmen haben, an Diäten nichts zu sochnorte eine Execution vorzunehmen haben, an Diäten nichts zu sorbern, wohl aber sei ihnen die gesehliche Executions : Gebühr von 15 fl. in jedem Falle zu veradreichen. (1678.)

1680. Hoffammer-Decret vom 19. December 1819, 3. 53,673, Regierunge-Berordnung vom 2. Jänner 1820, 3. 49,854 an die Kreisämter und an den Wiener Magistrat.

(Prov. G. S. fur Bohmen, 2. Bb., S. 47, fur Galigien und Lobomes rien, 2. Jahrg., S. 15, fur Magren und Schleffen, 2. Bb., S. 2, fur Diterreich unter ber Enns, 1. Thi., S. 869, fur Steiermare, 2. Thi., S. 5.)

Die bem Scharfrichter fur ben Bollaug eines Cobes : Urtheiles in bem Gesehuche über Berbrechen bestummten fun faehn Gulben, so wie auch bas bemfelben fur fich und seine Gehilfen bewilligte, in bem ursprunglichen Betrage bemeffene Behrungs Dauschale pr. brei 422 Achtzehntes Spift. Bon ben Criminal-Roften. §. 534.

Gulben, follen fur bie Butunft in Metallmunge, und biefes Pau-fchale pr. brei Gulben in Fallen, wo ber Scharfrichter bei Sinrichtungen in entfernten Gegenben mehrere Sage jugubringen ibat, fur jeben babei jugebrachten Sag begablet werben.

1681. Subernial : Runbmachung vom 2. 3anner 1821. 3. 26,796.

(Prov. G. G. fur Tirol und Borarlberg, 8. Bd., G. 1.)

Auf die von der Provincial: Staatsbuchhaltung anher gemachte Anfrage, wann dem Scharfrichter die Post, und wann die Borspann ju passiren sei, sindet die Landesstelle nach dem Sinne des unterm 29. Mai 1818, 3. 13,320—1382 mitgetheilten hohen Hoffanglei-Decretets vom 2. Mai 1818, 3. 1893—314, mit welchem dem Scharfrichter jur Juhr die Borspann, oder die Post bewilliget wurde, zu bestimmen, daß dem Scharfrichter in der Regel außer in Standerechtsfällen, wo ihm die Post zu nehmen bewilligt wird, bei Erecutionsfällen außer seinem Wohnorte nur die Vorspann zu paffiren sei. Das Kreisamt hat hiervon die Eriminal: Untersuchges: Gerichte zu verständigen.

1682. Hoffammer=Decret vom 10. November 1825, an die Länderftellen in Öfterreich ob der Enne, 31e lirien, dem Ruftenlande, in Tirol und Dalmatien, einverftändlich mit der vereinten Hoffanglei und der oberften Juftigftelle, N. 2143 b. J. G. S.

Man ist mit der vereinten Softanglei und der obersten Justigstelle übereingekommen: ben Scharfrichtern außer der firen Besoldung, und der für den Bollzug eines Todesurtheiles in dem Gesehuche über Berbrechen §. 533 seitgesehren Besohnung, bei Sinrichtungen in entfernten Gegenden die Vorspann oder Post, je nachdem nemlich das Eine oder das Andere bereits üblich ist, dann ein Behrungs Pauschale für sie und ihre Gehilsen von täglich drei Gulben Conventions-Munge zu bemessen; wornach es von allen in dem Bezirke der Landeskelle bießfalls bestehen abzuschenen dweichenden Gewohnheiten abzuschmmen hat.

1683. Juftig= Hofdecret vom 1. Februar 1828, an das n. ö. Appellations= Gericht.

(Beitfdrift ur ö. R., ic. 1828, 3. Bb. G. 85.)

Dem Scharfrichter find bei Wollziehung eines Tobesurtheiles, außer seiner Gebühr von funfzehn Gulben, jedesmal noch brei Gulben für jeden seiner zwei Gehilfen zu bezahlen, und von dem Eriminal: Gerichte zu verabfolgen.

Bergütung ber burch Beiziehung von Militär zur Bollgiebung von Tobesurtbeilen an Civil = Derfo: nen fich ergebenben Muslagen.

1684. Decret ber f. f. n. o. ganbesregierung bom 8. April 1840, 3. 20,618, in Rolge Soffanglei-Decretes vom 27. Mara I. 3. 3. 7580.

(Drov. G. C. für Mirien, 22, Bb., G. 80, für Ofterreich unter ber Enns, 22. Thl., G. 115, für Steiermart, 22. Thl., G. 58 und Br. Cr. G. R. 3. 3. Thi., G. 533)

In Rolge ber aus Unlag eines freciellen Ralles in Unregung gebrachten Frage, welche Fonds überhaupt jur Eragung ber burch Bei: giebung von Militar-Commanden jur Bollgiebung von Tobesurtheilen an Civilperfonen nach bem Militar-Oconomie-Gifteme fich ergebenben Mustagen fur Borfpann, Ochlafgelb zc. berufen feien? ift von ber vereinigten Softanglei, bem Soffriegerathe und ber allgemeinen Boftammer ber Grundfat ausgesprochen worden: baf biefe Muslagen vom Militar = Arar ju tragen feien.

### S. 534.

Die in ben vorhergebenden Paragraphen beftimmten Gebühren find von bem Criminal = Gerichte bas Criminate. Gerichte fogleich, ale fie verdienet find, zu bezahlen. Demfel= ben fteht aber das Recht zu, nach erfolgter Aburtheis lung fich an bem Beschuldigten zu erhohlen, in fo fern biefer zu bem Erfate ber Roften verfället wird, und fein Bermogen rechtmäßig gulanget \*).

(Siebe die 66. 536-538 I. Thl, und vergl. die \$5. 271 und 449 Gt. G. II. 261.)

Borichus ber

<sup>\*)</sup> Durch a. h. Entichliegung v. 16. Marg 1813 ift das Giftem feftgefest worden, daß in jeder Droving unter der Mominiftration Des Griminal Dbergerichtes und Der Landesftelle ein abgefonderter Erimis nal-Kond, wie er bereits in Dabren und Coleffen beftebt , gefchaffen, und mit den nothigen Bufluffen ausgestattet merde. (Pratob. Mat. 1. Bb., G. 258.) Giebe die Unmertung gum hoftammer-Des crete vom 8 Febr. 1842, 3. 34,916 beim S. 526 (1586 a))

Pflicht ber Criminal: Gerichte, bie Curtoften bes Inquifiten während ber Untersuchung vorzufchießen.

1685. Berordnung ber f. f. Appellation in Inneröfterreich vom 14. December 1807.

(Borfdigen's Sob., G. 547.)

Während ber Untersuchung hat das Eriminal : Gericht die Eurstoften nach bem §. 534 vorzuschießen, und kann sich, wenn ber Unztersuchte Vermögen hat, an selben erholen: wenn aber ber wirkliche Sträfling in eine Krantheit verfällt, so hat das Landgericht selbe aus Eigenem zu tragen. Übrigens sind die Leibz und Bundarzte und Behzmütter ihren Beisand, außer in ben vom Gesetz ausbrücklich bezstimmten Fällen, unentgelblich zu leiften nicht schulbig.

Pflicht bes ordentlichen Eriminal-Gerichtes, im Falle einer Delegirung die Roften vorzuschießen und zu bezahlen.

1686. Ju ftig- Sofbecret vom 19. August 1805 als Erläuterung ber f. f. Hofcommiffion in 3. G. S.

(v. 3 immer l's Sob. 3. Thl., G. 190.)

Da ber Borichuf von bem Criminal-Gerichte, bem bie Untersudung nach ber allgemeinen Borichrift bes Gefeges obliegt, ju leisten ift, so versteht es fich von selbst, bag im Salle einer Delegirung bas ordentiche Criminal Gericht, an beffen Stelle einem andern bie Untersudung und Aburtheilung ausgetragen wird, bie Criminal Rosten vorzusichien habe. (1686 a))

1686 a) Gubernial: Eröffnung vom 1. September 1826, 3. 25,127, an das f. f. Appellations: Gericht und alle Kreisämter.

(Prov. G. G. für Mahren und Schleffen, 8. Bb., G. 190.)

Die hohe f. f. vereinigte Hoffanglei hat über bie aus Anlag eines fich ergebenben Falles, von bier aus gemachte Unfrage, welches Gericht in Fällen ber belegirten Eriminal-Gerichtsbarfeit bie Roften ber Untersuchung, die hierbei auflaufen, zu bestreiten habe; mit hopher Berordnung vom 10. v. M. 3. 22,040, zu entschiegen befunzben: baß die Kosten ber Aussübung ber belegirten Eriminal-Gerichtsbarbeit basjenige Gericht zu tragen habe, zu bessen Gunften die Deles

gation geschieht, die Ursachen der Delegirung mogen nun in ber Schuld bes eigenen Gerichtes, ober in anderen Berhaltmiffen liegen, welche die Delegation nothwendig machen. (1686.)

Bergütung ber Kosten, im Fasse eine f. f. Criminals Behörde auf Ersuchen einer andern Amtshandluns gen vorzunehmen hatte.

1687. Hoffanglei Decret vom 21. Mai 1841, 3. 14,861, Regierunge Decret vom 17. Juni 1841, 3. 32,811.

(Pid1, 67. Bb., G. 90 und Br. Gr. G. R. B. 3. Thl., G. 576.)

Die hohe Hofkanglei hat aus Anlag eines Falles, daß eine k. k. Eriminal-Behörde auf Ansuchen einer andern, Amebandlungen vorzunehmen hatte, und sodann den Ersag der hierfür ausgesaufenen Kosten von der Landestelle aus dem Landes'-Eriminalsonde ansprach, mit hohem Decrete vom 21. v. M. 3. 14,861 die Bestimmung heradgesangen sassen, daß in ähnlichen Fällen von den Behörden, welche die Amtshandlung vorzunehmen hatten, fein weiterer Ersag anzusprechen komme, diese Auslage folglich zur Bermeidung weitlungser Berhandlungen und Cassalusgleichungen dem Eriminal-Fonde ber betreffenden Proving zur Last falle, wo die Amtshandlung flatt fand.

Befugniß des Wiener Eriminals Gerichtes in Delez gations fällen auch folche Rosten aufzurechnen, welche ohne der Delegation das competente Eriminals Gez richt getroffen hätten.

1688. Decret bes f. f. n. ö. Appellations Gerichtes vom 22. October 1824, 3. 9842.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl. S. 84.)

In Delegationsfällen bleibt es bem Wiener Criminal & Gerichte unbenommen, nebst ber Ahung und ber Urtheistare, auch folche Ros sten aufzurechnen, welche ohne ber Delegation bas competente Eriminal-Gericht ebenfalls getroffen haben murben. Benehmen des Eriminal: Gerichtes ruckfichtlich der Erholung der Roften an dem an ein anderes Eriminal: Gericht zur Untersuchung und Aburtheilung abgelieferten Beschulbigten.

1689. Gubernial Decret vom 14. December 1829, 3. 44,304, an bie f. Kreisamter.

(Böhm. Prov. G. G. 11. Bd., G. 713.)

Obwohl es ju Rolge bes ben f. Rreisamtern mit Gubernial : Decrete vom 13. Juli 1826, 3. 37,432 befannt gemachten Soffangleis Decretes vom 20. Juni 1826, S. 3. 16,754, von ber Forberung bes Erfages ber Berpflegskoffen fomobl fur auslandifche Inquifiten und Straffinge, als auch gwifchen ben Criminal . Gerichtsbezirfen im Inneren ber Monarcie abzukommen bat. fo ift es boch nothwendig, daß jene Criminal : Berichte, an welche ein Inquifit gur weitern Untersuchung und Aburtheilung überliefert wird, von jenen Berpflegs : und anderen Untoften, welche auf benfelben bei bem überliefernden Criminal : Gerichte verwendet worden find, in Kennt: niß gelangen , um fich nach erfolgter Aburtheilung bes betreffenben Inquifiten, in fo fern biefer gum Erfate ber Roften verfallet wird, und fein Bermogen rechtmäßig julanget, an bem lettern in Unfebung ber auf benfelben verwendeten Roften nach Dafaabe ber \$6. 534 und 535 bes St. G. B. I. Ebl. erholen, und biefe Muslagen einbringlich machen zu tonnen.

In biefer Beziehung wird ben f. Areisamtern aufgetragen, bem Eriminal : Gerichte die Eingangs erwähnte Weisung mit dem Beisate neuerlich in Erinnerung zu bringen, daß, so oft dasselbe einen Insumeren der in anderes hierlandiges oder auch auswärtiges, jedoch im Inneren der österreichischen Monarchie gelegenes Eriminal : Gericht zur ferneren Untersuchung überliefert, dem übernehmenden Gerichte bei der Ubergade des Inquisiten jedesmal auch zugleich die für Algung und andere zum Ersate gesetstich geeignete Aussagen vorschriftsmäßig bezahlten Gebühren, solglich mit Aussichluß der zu Bolge Gubernial-Decretes vom 19. October 1818, 3. 47,795 \*) zum Ersate nicht geeigneten Diäten und Reisekossen der Eriminal Gerichtsbeamten, mittelst einer Consignation mitzutheilen sind, damit das Eriminal-Gericht, welches das Urtheil fällt, diese ihm zugerechneten Kossenschuten und Vormerkunghalten, hierauf bei Fällung des Urtheiles Rücksschieden, und selbe nach Umständen eintreiben könne, in welchem

<sup>\*)</sup> Siehe Hfd. v. 10. October 1818, N. 1508 d. J. G. S. beim §. 526 (1559.) jedoch auch Hfd. v. 23. März 1832, N. 2554 d. J. G. S. a. a. D. (1576.)

Falle sobann bie erwähnte Untoften: Confignation ber Eriminal-Rechnung als Empfangsbeilage beizuschließen kömmt, so wie gegentheilig bas überliefernbe Eriminal : Bericht , respective ber betreffenbe Rechnungsführer in ber Eriminal-Rechnung bei jebem an ein anderes Eriminal-Gericht übergebenen Inquisiten die Unmerkung beizufügen hat, ob und in welchem Betrage die Unkoften bem letteren zugerechnet worden find.

Beftreitung ber Uhungstoften bei Stellung ber Inquifiten an bas Strafgericht.

(36fb. v. 18. Auguft 1835 beim 6. 527 1698.)

Benehmen bes Eriminal: Berichtes rudfichtlich ber Erholung ber Roften an bem Befculbigten.

1690. Mailanber Appellations Decret vom 4. Juli 1818, 3. 4873.

(Raccolta degli Atti del gov. Milan. vol. II. parte I. dell' anno 1818, pag. 387.)

Non essendosi fino ad ora dai giudizi criminali dato esattamente adempimento al \$.5 dell' avviso governativo 9 agosto 1816 relativo alla comunicazione da farsi ai tassatori della nota di tutte le spese, tasse e multe, per le quali a termini del \$.534 e seguenti del codice penale si facessero luogo alla ripetizione dall'incolpato o dal denunciante, l'imperiale regio tribunale d'appello generale ingiunge a tutti i giudizi criminali di esattamente eseguire, quanto sul proposito è stato determinato.

Pflicht des Eriminal-Gerichtes, auch von dem Unfangs Mittellofen, welcher in der Folge zu einem Bermögen gelanget, die Rosten mit Rücksicht auf den §. 537 St. G. I. Ehl. einzutreiben.

· (36fd. v. 5. October 1804 beim \$. 537 1718.)

Beftreitung ber Diaten und Reifetoften aus bem Eriminal-Fonbe.

(Ciebe die Rovellen beim §. 526.)

### §. 535.

Auf gleiche Art ist das Eriminal-Gericht befugt, 9 Eare für a) für die Verpflegung des Beschuldigten im aung, und

428 Achtzehntes Sptft. Bon ben Criminal - Roften S. 535 a).

g) für bas Berhafte, wenn ihm folche nach dem §. 313 verschaf= fet werden mußte, täglich funf Kreuzer;

(Siehe die §\$. 314-316. 318, 319 1. Tht. und vergt. den §, 450 St. G. II. Tht.)

Bergütung ber Berpflegungs beziehungsweife Urzneikosten bes Beschulbigten.

1691. Berordnung vom 5. Janner 1796. (Borfchie ty's Stb., G. 549.)

Sammtliche Eriminal : Gerichte follen funftig die Argnei : und chirurgischen Operationskoften nur fur die, in der Inquisition befindlichen, feineswegs aber fur die bereits abgeurtheilten Straftinge gur Bergutung aus dem Eriminal-Fonde einbringen, und daß berlei Argeneien zur Bergutung bei diesem Eriminal-Fond geeignet seien, mittelft Urkunden bewähren.

169%. Berordnung vom 23. Marg 1796 in Bohmen. (Borfchiety's Bob., S. 549.)

Um eines Theiles ben Eriminal-Gerichten bie Einbringung ber Eriminal-Medicamenten-Liquidationen ju erleichtern, andern Theils benfelben bie Bergütung aus bem Eriminal Fonde besto eber jufiesen laffen zu können, hat man zur Legung biefer Kosten-Berechnungen ben Termin vom 1. November 1795 an von halb zu halb Jahren zu bestimmen befunden.

1698. Juftig-Sofbecret vom 5. October 1810, an bas n. ö. Appellations-Gericht.

(v. 3immerl's Bob., 3. Thl., G. 192.)

Seine Majestät haben zu befehlen gerubet: daß bie Athungs-Beträge für die in peinlicher Untersuchung befindlichen Arrestanten mit täglichen fünfzehn Kreuzer abgereichet werden sollen. (1695 und 1696.)

1694. Juftig- Sofbecret vom 9. November 1810, an fammtliche Appellations- Gerichte, einverftändlich mit ber f. f. vereinten Hoffanzlei, N. 916 b. 3. G. S.

Da in allen k. k. Provinzen wegen ber herrschenden Theuerung für die Berpflegung der Eriminals Inquisiten ein höherer Agungs. Betrag bewilliget werden mußte, als der §. 535 des Eriminals Gessetzugebuches bestimmt, so versteht es sich von felbst, daß der Berhaftete

ben jeweiligen gefeglich erhöhten Betrag , und nicht blog bie im §. 535 ausgebrückten funf Kreuger fur feine Berpflegung fich anrechnen laffen muffe, und zu erseten babe.

1695. Juftig - hofbecret vom 16. Märg 1811, an fammtliche Appellation & Gerichte.

(v. Bimmerl's Bob., 3. Thl., G. 193.)

Seine Majestat haben zu befehlen geruhet, bag bie vor Aurzem erhöhten Albungs Betrage für Arrestanten, sowohl Berbrecher als ichwere Polizet: Albertreter, wieber auf bas in bem Strafgesehbuche enthaltene Ausmaß zuruck zu führen, und nach ber Baluta ber Einslöftigeischeine zu berichtigen seien. (1693, 1696. 1697.)

1696. Berordnung ber f. f. n. ö. Lanbesregierung vom 8. December 1811.

(Bifini's Stb., G. 170.)

Die Circular : Berordnung vom 22. Marg b. 3. (1695.) führet in Folge allerhöchften Befehls bie unter dem 12. October 1810 (1693.) auf 15 fr. erhöbeten Agungsbeträge für Arrestanten, so wohl Berbrecher als ichwere Polizei-übertreter, wieder auf die in bem Strafgesehuche enthaltene Ausmaß, jedoch nach ber Baluta der Einzlöfungsscheine zurud.

Nun ift im \$. 535 bes erften und im \$. 450 bes zweiten Theis les bes Strafgefebes biefer Berpflegsbetrag nur fur ben Fall auf 5 fr. äglich bestimmt, wenn es sich barum handelt, ben Erfat ber ausgelegten Berpflegskoften von bem Arrestanten hereinzubringen, und bie Gerichtsbehörde barf in Beziehung auf ihre gesehmäßige Forderung

biefen Betrag nicht überschreiten.

Nach bem §. 313 aber ift bas Eriminal-Gericht verpflichtet, ben Berhafteten mit Waffer und Brot und täglich einer warmen Speise zu verpflegen. Diese Schuldigkeit, welche, wie es sich von selbst verssteht, in Beziehung auf die Quantität der abzureichenden Nahrungsmittel nach dem, für den Unterhalt eines Menschen ersorderlichen munumgänglichen Bedarse berechnet sein muß, liegt nun dem Landgerichte ob, ohne Rücksicht auf die Kosten, welche jene Verpflegung verursachet, und sie scheinet schon ursprünglich mit dem Vergütungsbetrag: von 5 fr. täglich in keine so ganz genaue Vergleichung gesett worden zu sein, wie solcher auch ohnehin nur Platz greift, wenn der Verhaftete ein Vermögen bestitt.

Da mehrere Landgerichte bei den gegenwärtigen hohen Preisen aller Dinge sich auf Kosten der Menschlichkeit strenge an den festgesetzen Berpflegsbetrag von 5 fr. halten bürsten; so findet die Landesstelle sich veranlaßt, das Kreisamt hierauf ausmerksam zu machen, und demselben aufzutragen, sämmtliche Land = und Ortsgerichte darnach

## 430 Achtzehntes Sptft. Bon ben Criminal = Roften. §. 535 a)

angumeisen, und ihnen bie genaue Befolgung ber im §. 313 bes Strafgesetes erften Theils, in Sinficht auf bie Bertoftung ber Inquisiten und Straflinge bestehenden Borfchrift jur Pflicht zu machen.

1697. hofbecret vom 14. Februar 1812, an bas bohmifche und galigische Appellations = Gericht. (v. 3immerl's Dbb., 3. Tbl., S. 193.)

In Folge ber über einen von dem obersten Gerichtshofe erstaten allerunterthänigsten Bortrag, am 11. Jänner d. I. ersoffenen allerhöchsten Schluffaffung, wird dem Appellations Gerichte zu seiner Biffenschaft eröffnet, daß es von der unterm 16. März 1811 (1695.) neuerdings erklärten Festjegung der Agungs-Gebühr sur Berhaftete auf fünf Kreuzer Wiener Währung wieder abkomme, und während der Zeit, als die alle Werhältnisse überschreitenden Preise der unentbehrlichsten Sebensmitteln fortbauern, die Agungsgebühr sur Berhaftete, sie mögen in der Untersuchung oder außer den Provincial Straforten bei den Gerichten selben in der Etrafe sich befinden, von dem Landes-Gubernium nach den von der Provincial Staatsskuchbaltung zu berechnenden Marktpreisen für jeden einzelnen Gerichtsort und Kreis, nach Local-Unständen von Monat zu Monat zu bemessen sei.

1698. Berordnung ber Central = Organifirung 8= Sofcommiffion vom 6. Februar 1816, 3. 22,129, fundsgemacht mit Gubernial = Circulare vom 7. Marg 1816,

3. 4778 — 454.

(Prov. G. G. fur Tirol und Borariberg, 3. Bd. , 1. Thl., G. 353.)

über ben von dem Gubernium unterm 2. Juli v. 3. 3. 2386 an die f. f. Hoffammer erstatteten, und von dieser hierber geleiteten Bericht, wegen Unterhaltung einer in Wahnslinn verfallenen Erimisal-Inquisitin wird demselben im Einverständniffe mit der f. f. oberisten Justizstelle, und f. f. Hoffammer für den gegenwärtigen Fall sowohl, als künftige derlei Fälle bedeutet: der Eriminal-Fond hat nur jene Kosen zu bestreitigen melde die peinliche Untersuchung und die Wollstredung des rechtskräftigen Strafurbeiles erfordere; jene Kosten hingegen, welche die öffentliche Sicherheit nothwendig macht, einen Irrsinnigen zu versorgen, gegen welchen der erhobene Irrsinn die Untersuchung oder Bollstreckung des Etrafurtheiles unmöglich macht, könne ihm nicht ausgebürdet werden, sondern sie sind nach polizeisichen Grundsägen von dem betreffenden Armensonde, oder bei bessen gut tragen.

1699. Hoffanglei - Decret vom 14. Mai 1818, an fammtliche Lanberftellen, einverständlich mit bem Hoffriegerathe, N. 1454 b. 3. G. S.

Nach ben bereits im Jahre 1815 mit bem f. t. Hoffriegsrathe getroffenen Übereinkommen ift in Fällen, wo Militär : Arrestanten in Civil : Arresten verpflegt werben, bie Bergütung ber Verpflegskoften nach dem für jene vom Civile gesetlich bestehenden Ausmaße von Seite est Militär : Arrestanten in Die Civil : Behörben zu seisten, und eben so, wenn Civil : Arrestanten in Militär : Arresten verwahrt werden, die denselben abgereichte Verpflegung nach dem Civil : Ausmaße von den Civil : Behörben den Militär : Behörben zu ersehen. Da jedoch nehst ben eigentlichen Berpflegskoften noch andere Auslagen auf Mebicamente, Botenlohn, Diäten, Reise : Gesen, Bekteidung u. dgl. sich ergeben können; so wird sessesche, daß die Medicamentenkosten stille Civil: und Militär : Arrestanten, eben so wie die eigentlichen Berpflegskoften, gleich unmittelbar zwischen be betreffenden Civil: und Militär : Behörden ausgeglichen und wechselseitig vergütet werden können.

So viel aber die übrigen in bergleichen Fallen allenfalls vorkommenden Auslagen auf Botenlohn, Diaten, Reise-Spesen, Bekleibung u. dgl. betrifft, hat derselben Bergütung immer erft nach vorzeher zu pflegendem gemeinschaftlichen Ceinverkandnisse zwischen der Landbestelle und dem General-Commando, und nach vorläufiger Beurtheilung ber dieffalligen Kostenberechnung gegenseitig Statt zu finden. (1704.)

1700. Gubernial. Berordnung vom 7. April 1819, 3. 14,501.

(Böhm. Prov. G. S. 1. Bb., G. 47.)

Da man aus ben Ausweisen mehrerer Rreiscassen, über die an bie Eriminal: Gerichte geseisteten Borschüsse zur Deckung ber Agungsauslagen ersehen hat, bas von einigen f. Kreisämtern auch die Mediscamentenkosten für die Eriminal: Arrestanten, ohne zuvor eingeholter Bewilligung zur Vergütung angewiesen werben, so wird verordnet, die vierteljährig von den Eriminal: Gerichten einzubringenden
Medicamenten: Liquidationen stets vorläufig zur Einseitung der Prüfung von Seite der medicinischen Facultät und nachberige staatsbuchhalterische Absussiung anher vorzulegen, und die hierortige Anweisung der Medicamenten: Verwaltung abzuwarten.

1701. Gubernial = Berorbnung vom 28. April 1822, 3. 19,559, an bie Kreisamter, bas Cameral- 3ahlamt und ben Landesausichus.

(Böhm. Prov. G. E. 4. Bd., G. 287.)

Mus Gelegenheit mehrerer fich ereigneter galle, wo einige Criminal - Berichte in ihren, über die benfelben jur Bestreitung ber Criminal = Verpflegung und anderer Ertraauslagen von ben f. Rreiscaffen geleisteten und von ben letteren bei ber ftanbifchen Obercaffe aufgerechneten Geldvorschuffe ausgestellten Quittungen nur überhaupt fich bes Musbruckes Criminal : Roften bebienen, ohne babei ber eigentlichen Gattung in specie ju ermabnen, und andere Criminal= Berichte wieder die Ubungetoften vermischt mit ben Debenauslagen unter einer Gumme ausweisen, findet die Landesstelle den f. Rreisamtern aufzutragen, bafur Gorge ju tragen, bag in Butunft berlei Beldvorfduffe von ben f. Kreiscaffen, welchen bie bieffalls nothige Beifung burch bie ftanbifche Obercaffe gutommen wird, an bas betreffende Criminal : Bericht nur gegen folche Quittungen , in welchen bie Abungstoften abgefonbert von ben Ertraauslagen bestimmt ausge= wiesen find, verabfolgt werden; als im widrigen Ralle Die Rreisam= ter ben nicht auf biefe Urt ausgestellten Quittungen bie Coramisirung ju verweigern baben.

170%. Gubernial-Berordnung vom 20. Rovember 1823, an die Kreisämter und ben Prager Magistrat
3. 54.924.

(Böhm. Prov. G. C. 5. Bb., G. 455.)

Es ift hervorgekommen, baf ein Eriminal - Rechnungsführer in bem Berweife bes Activifantes einen bebeutenten Betrag als vorschufsweise bezahlte Berpflegkoften für jene Eriminal = Inquisiten verwiesen bat, welche noch in keiner Rechnung vortamen.

Aus diesem Berweise gehet die ordnungs- und rechnungswidrige Manipulation hervor, daß die Agungsauslagen der Inquisten erst dann in reele Ausgabe gelangen, wenn dieselben abgeurtheilt worden sind, so daß die Agungsauslagen oft Jahrelang unverrechnet bleiben, und die auf solche Art bestrittenen Kosten in den Rechnungen gar nicht

in Bermeis geführt murben.

Diesen unrichtigen Borgang, wenn er bei ben bortkreisigen Eriminals Berichten bestehen follte, haben bie Kreikamter sogleich einzusstellen, und sowohl die Eriminals Berichte als auch die Rechnungs-sthere anzuweisen, die Albungs und alle anderen auf die Inquisiten verwendeten Auslagen alle Jahre, so wie sie wirklich vorfallen, in die Eriminalrechnung ordnungsmäßig aufzunehmen, der Inquisit mag nun in dem betreffenden Jahre abgeurtheilt worden sein, oder nicht.

Bei neu eintretenden Inquisiten, welche in demfelben Jahre noch

nicht jur Aburtheilung gelangten , muß unter Beilegung bes legalen Mustuges aus bem Einlieferungeberichte jur Beweisführung bes Lages, von welchem angefangen berfelbe in die Berpflegung genommen worden ift, die Atungsauslage bis letten October besfelben Jahres in

Musgabe gelegt werben.

In ber nachften Jahrebrechnung ift fobann biefer Inquifit als im porigen Sabre unabgeurtheilt geblieben, zu übertragen, und bie Ubung mit 1. November bis ju feiner Aburtheilung, welche burch Beilegung einer beglaubten Abichrift bes Urtheils, in welchem auch ber Publicationstag als ber Lag bes Mustrittes aus ber criminal = gerichtlichen Berpflegung anzumerten ift, erwiefen werden muß, und in fo fern felbe auch in biefem Jahre noch nicht erfolgt mare, wieder bis gum Jah-

resichluß zu beausgaben.

Der Berweis der jum Empfange ju bringenden, von den abgeurtbeilten Inquifiten bem Criminal : Fonbe ju erfegenden Atunge ., Rleidungs: und anbern Muslagen fann jeboch erft bann erfolgen, bis ber Inquifit wirklich abgeurtheilt, und jum Erfate ber Roften verfallt worden ift. Benn baber ein Inquifit im Militarjahre 1822 noch nicht abgeurtheilt, und bas Urtheil erft im Jahre 1823 gefällt worden mare, fo konnen die im Jahre 1822 auf felben verwendeten Roften in ber Rechnung fur bas Jahr 1823 als Erfat jum Empfang vorgeschrieben werben, wo fodann bie in ber Rechnung, fur 1822 und 1823 vortom= menden Auslagen jufammengenommen bem Empfange jugewiefen, und in so fern felbe im nemlichen Jahre 1823 noch nicht ersett worden fein sollten, am Schluffe als Activ-Forderung im Berweis geführt werben muffen.

Eben fo bat auch ber Criminal = Rechnungsführer in Butunft alle jene Betrage, welche von ben E. Rreisamtern jum Bebufe ber Ber= abreidung ber Reifevorschuffe an Die Eriminal : Gerichtsbeamten aus ber Rreiscaffe angewiesen worben , in ber Rechnung als Berlage aus ber Criminal = Fondedotation in Empfang ju bringen, und die ben Criminal : Beamten bieraus geleisteten Borfcuffe unter Beilegung ber von diefen bieruber auszustellenden ungestempelten Quittungen, ende lich mit Ungabe bes Commiffions : Begenstandes als Borfcuffe in

Musgabe ju legen.

Wenn bann bie abjuftirte Reifekoften : Liquidation , und mit biefer bie Bablungsanweifung einlangt, fo find bie in Musgabe gelegten Borfcuffe wieder in Empfang ju ftellen, und ber abjuftirte Reifekoftenbetrag unter Beilegung ber Liquidation und einer von bem betreffenden Liquidanten ausgestellten claffenmäßig gestempelten Quittung als adjustirte Reisekosten in Ausgabe zu bringen; wobei es fich von felbft verftebet, daß, wenn ber angewiefene Betrag ben geleisteten Borfcug nicht erreicht, ber Uberreft von ben Criminals Beamten erfett, und vom Rechnungeführer ftillichweigend übernom: men, in Fallen aber, wo ber Borfchuf meniger als bie abjuftirten Reifetoften ausmacht, ber mehr ausfallenbe, bem Liquidanten noch gebubrende und jederzeit aus ber Criminal : Fondebotation angewie-

Mauder's fiftem. Sanbbud III.

## 434 Achtzehntes Sptft, Bon ben Criminal : Roften. 6. 535 a).

fen werbenbe Betrag in ber Eriminal : Rechnung ale Berlag aus ber Fondebotation jum Empfang gebracht, und nach Rückempfangnehmung des Borfchuffes die ganze adjustirte Reisekoften : Summe in Ausgabe gestellt werden muffe.

Auf biese Art werben nun alle Verweisposten, welche bisher, ungeachtet sie aus ben Verlagsgelbern wirklich bestritten und begahlt waren, aus bem irrigen Grunde, als wenn selbe vor ber erfolgten Abjustirung nicht in Ausgabe gestellt werben könnten, auf dem Cassereite haftend verweisen worden sind, aufhören, und nur jene Activ-Forberungen zu verweisen sein, welche als Ersage von dem abgeurtheilten Inquisten hatten eingehen sollen, jedoch bis zur Jahrestrift nicht eingegangen sind, und somit wird auch bie reel verbliebene Cassedaft rein ausgewiesen werden können.

Beldes Rechnungs - Berfahren bie f. f. Rreisamter ben Eriminal - Berichten jur genauesten Befolgung und weiteren Besehrung ber Griminal - Rechnungeführer bekannt zu machen baben.

# 1708. Regierunge Decret vom 29. Juli 1826, 3. 15,700.

(Prov. G. G. für Böhmen, 8. Bb., G. 127, für Blirien, 8. Bb., G. 128, für Mahren und Schleften 8. Bb., G. 147, für Ofterreich ob ber Enne und Scalgburg, 8. Bb., G. 103, für Stelermart, 8. Thi., G. 135.)

Im Einverftanbniffe mit bem f. f. Finangministerium bat bie bobe Softanglei mit Decret vom 20. Juni b. 3. 3. 16,754, bie Maxime aufgestellt, baß es von ber Forberung bes Ersates ber Berpflegstosten für austanbische Inquisten und Straftinge, und eben so von ber Correspondeng zwischen ben Eriminal: Gerichtsbehörden im Innern ber Monarchie in biefer Absicht abzulommen habe, wenn ber Inquist ober Strassing seine Verpflegung aus eigenem Vermögen zu bestreiten außer Stande ift.

1704. Hofbecret vom 3. November 1826, an fammtliche Appellatione . Gerichte, über Note bes Soffriegerathes vom 5. October 1826, N. 2229 b. J. G. S.

In ben Fällen, wenn von Militars Gerichten verhaftete CivilPersonen nach erhaltener näherer Auftlärung über ihre Berhältnife
an die ordentlichen landesfürstlichen Untersuchungs. Gerichte, oder von
ben lettern eingezogene Militars Personen unter gleichen Umständen
an die Militars Gerichte abgeliefert werden, hat die bisher übliche gegenseitige Bergütung der Ablieferungs- und Berpstegungskoffen ganz
aufzuhören. Auch in Ansehung der vor Kundmachung gegenwärtiger
Berordnung aufgelaufenen, aber noch rücktändigen Kosten, sind die
gegenseitigen Ansorderungen der Behörden als abgethan anzusehen.

Diefe Borfdriften gelten jedoch nur fur die Bergutung, welche

bie Militar-Gerichte ben landesfürstlichen politischen ober Gerichts-Behörden, und diese den Militar-Gerichten bisher zu leisten hatten; dagegen bleibt es in Unsehung der gutsherrlichen Gerichte, so wie der Gerichte der landesfürstlichen freien Städte und Märkte, bis auf weitere Unordnung, bei der bisher üblichen Vergütung der Kosten. (1705.)

1705. Circulare bes f. f. venet. Appellations Gerichtes vom 2. October 1827.

(Prov. G. S. für Bohmen, 8. Bd., S. 289, für Mahren und Schleffen, 8. Bb., S. 283, für Steiermart, 8. Thi. S. 310, 9. Thi., S. 104, für Tirol und Borarlberg, 14. Bd., S. 183 und Zeitschrift für d. R. 1c. 1827, 3. Bb., S. 501.)

Im Nachhange zu bem Appellations: Circulare vom 9. November 1826 wird allen diesem k. Kappellations: Gerichte unterstehenden Behörden bekannt gemacht, daß die k. k. vereinigte Hoffanglei mittelst Decretes vom 1. März 1827 zu erkfären befunden hat, daß im Nachhange zu dem Hoffanglei: Decrete vom 17. September 1826, (Hofbecret vom 3. November 1826, N. 2229 d. J. G. S. [1704.]) Kraft welchem die gegenseitige Vergütung der Wlieserungs und Verschene für die von Militär: Gerichten verhasteten CivilPersonen, oder für die von politischen und Civil-Behörden verhasteten Militär: Personen, ganz aufzuhören hat, diese Versügung über Einverständnis der betreffenden hohen Hossischen, auch auf Forderung gen solcher Vergütungen auszubehnen sei, die noch unentschieden find. (1889.)

1706. Regierunge Decret vom 5. Februar 1828,

(Prov. G. G. für Ofterreich ob der Enne und Galgburg, 10. Thl., S. 38.)

über die vorgekommene Anfrage, ob auch bei den an zahlungsunfähige Eriminal-Arrestanten abgegebenen Medicamenten ein 5% ober 10%. Nachlaß statt zu sinden habe, wird den sämmtlichen Kreisamtern zur Verständigung der Unterbehörden und der k. k. Staatsbuchhaltung die Weising ertheilt, daß nachdem durch die mit Regierungs-Decret vom 29. August 1822, 3. 17,248 bekannt gemachte Hoffanziei: Werordnung vom 4. Juli 1822, 3. 15,516 angeordnet worden ist, daß überhaupt bei allen Medicamenten Kosten für zahlungsunfähige Kranke, in so fern die Arzneien von Apotheken abgereicht werden, ein 25%, wenn sie aber von Wundärzten abgegeben werden, ein 10%. Nach dieser Abzug auch dei den Kossen für die an zahlungsunstän han, daß bieser Abzug auch dei den Kossen für die an zahlungsunfähige Arrestanten abgereichten Medicamenten statt zu sinden haben.

1707. Jubicial-Circulare vom 13. November 1830, 3. 15,222 für Benebig.

(Coll. di leggi ecc. per le prov. venete, vol. XXI., parte II., pag. 245.)

Essendo stato proposto il dubbio sul modo di determinare l'importo da rifondersi dagl'inquisiti detenuti, che vengono condannati dai tribunali e dalle preture per le spese di alimentazione sostenute dal regio erario durante la loro detenzione, S. A. I. R. il serenissimo Arciduca Vicerè con venerato suo dispaccio 20 scorso ottobre N. 9619 si è compiaciuta di dichiarare, che a termini dei decreti aulici 27 giugno 1816 N. 30,405, e 25 luglio detto anno N. 32,482, e giusta la pratica osservata nelle provincie Lombarde, devesi ritenere, che ove un inquisito detenuto sia condannato entro i limiti del \$. 537 del codice penale nelle spese occorse pel di lui mantenimento durante il giudizio criminale contro di lui intrapreso, è tenuto a rimborsare l'erario delle spese effettivamente occorse pel suo giornaliero mantenimento a termini dei contratti rispettivamente in corso per le forniture alle carceri, e case di pena, e non già solo in ragione dei 5 carantani determinati dal S. 535 della parte I del codice penale, e 450 dello stesso codice parte II.

Tale disposizione viene portata a conoscenza di codest' I. R. prima istanza in relazione alla nota — dell' I. R. governo

30 ottobre passato N. 40,246 -- 6416.

1708. Gubernial: Berordnung vom 15. December 1831, G. 3. 46,999 an bie f. Kreisamter, Staatsbuch- haltung und bas Brager Criminal: Gericht.

(Böhm. Prov. G. S. 13. Bd., G. 755.)

Es bestand bisher die Anordnung, daß die Eriminal-Berichte den Rechnungen über die Berpflegung der Eriminal-Inquisiten Abschriften der Berichte über die Einlieferung der Inquisiten beilegen mußten, um daraus zu ersehen, an welchem Tage dieselben in die Berpfle-

gung getreten finb.

Dermal hat sich das k. k. Landesgubernium bestimmt gefunden, die Eriminal Gerichte von der Beibringung dieser Rechnungsbelege gegen dem loszuzählen, daß, so oft ein Inquisit in die Werpflegung aufzunehmen ist, dierzu immer schriftliche Aufträge von dem Berpflege-Rechnungsführer erlassen, und von diesem sodann den Jahrese rechnungen beigeschlechlen werden, welches Versahren ohnedieß in der den Criminal-Gerichten zugekommenen Verordnung des k. k. Appellazions und Eriminal-Obergerichts vom 9. Februar 1826, 3. 1889 gegründet ist.

Die f. Rreibamter baben biervon die Criminal-Berichte gur Dar-

nachachtung in die Kenntniß zu setzen, und benfelben diese Berordnung bes f. f. Appellations-Gerichtes vom 9. Februar 1826 A. 3. 1889 in Erinnerung zu bringen.

1709. Decret berf. f. n. ö. Landesregierung vom 19. Februar 1834, 3. 9644.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl. S. 338.)

Die Verpflegskoften fur bie im franken Buftanbe eingelieferten Individuen werben von ben f. f. Kreisämtern vergutet, und werben gleich ben Krankenbaus-Verpfleaskoften bebanbelt.

1710. Hoffangleis Decret vom 24. December 1834, 3. 32,101, Regierungs Berordnung vom 3. Janner 1835, 3. 203, an bie f. Kreisamter, bie f. f. Boligeis Dberbirection, bie f. f. Kranfenhaus Direction, ben Magiftrat und bie Stiftherrichaft Schotten.

(R. ö. Prov. G. S. 16. Ihl., S. 912.)

Bei Berichtigung und Einbringung ber Verpflegskoften fur schon bei ihrer Werhaftung als krank fich zeigenbe Individuen finden die in folder Beziehung bei den allgemeinen Krankenhäusern eingeführzen Bestimmungen keine Unwendung, sondern ift fich dießfalls an die Vorschriften bes 18. Hauptfluckes bes I. Thi. und bes 8. Sauptfluckes bes II. Thi. bes St. G. zu halten.

4711. Gubernial Decret vom 9. Juli 1835, 3. 30,692, an bie f. Rreisamter, ben Brager Magiftrat, bas Fiscalamt und bie Staatsbuchhaltung.

(Böhm. Prov. G. G. 17. Bd., G. 423.)

Seine f. f. Majestat haben mit ber mit hoffangleis Detrete vom 11. Juni l. J. h. 2. 14,825 bekannt gemachten a. h. Entschließung vom 29. Mai l. J. allegnabigst zu genehmigen gerubet, baff es unseachtet ber in bem a. h. Patente vom 19. August 1765 enthaltenen Bestimmungen, in hinsicht ber Bestreitung ber Verpstegskossen für Eriminal-Inquisten, bei bem in Böhmen stets beobachteten Versahren, nach welchem die Inquisten ohne Unterschied zwischen jenen propriae, und jenen vicariae jurisdictionis aus bem Eriminal-Fonde, und bezüglich aus bem Staatsschafte vergütet werden, zu verbleis ben habe.

Welches ben f. Rreibamtern jur Biffenschaft und Berftanbigung ber Criminal - Gerichte bekannt gemacht wirb.

Berreconung ber Eriminal-Berpflegefoften und Urtheilstaren in Regie-Roften-Liquibationen.

1711 a) Gubernial. Berordnung vom 21. October 1842, G. 3. 47,623 an die f. Kreisamter, Staatsbuch haltung, bas Cameralzahlamt und an das Prager Criminal. Gericht.

(Bohm. Prov. G. S. 24. Bb., G. 624.)

Nach der Gubernial = Verordnung vom 8. November 1837, G. 3. 54,492 (a. a. D. 19. Bb., S. 503) hatten die Eriminal-Gerichte alle Urtheilstaren, Verpflegskosten und sonstige Erfätze gleich nach deren Erhalt an die k. Kreis = Cassen abzusühren, welche letzere ohne aller vorheriger Anweisung an das k. Cameralzablamt zu Handen des Criminal-Fondes, in Absubr zu bringen hatten. Da aber demungeachtet mehrere Kreisämter von Fall zu Fall um eine besondere cameralzablämtliche Amweisung für die k. Kreiscassen ansuchten, wodurch die Geschäfte nur zwecklos vermehrt wurden, so sind die Eriminal-Verpflegskosten und Urtheilstaren, von nun an alle Eriminal verpflegskosten und Urtheilstaren, in der Regiekosten-Liquidation ordnungsmäßig zu verrechnen.

Sierburch wird die wirkliche Abfuhr biefer Gelber an ben Eriminal-Fond befeitiget, und ben Eriminal-Gerichten ein Fond zur Befreitung bringender Auslagen verschafft, und bieselben nicht mehr genöthiget, ihre Ersorberniffe auf Eredit, daher in höhern Preisen zu
beziehen. Auch die Remunerationen an die Areiscasse-Beanten für
die Abfuhr dieser Gelber werben hierdurch erspart, und die f. Staatsbuchhaltung wird in der Evidenzhaltung der fraglichen Gelber nicht
im Mindesten gestort.

Saftung ber Mitfdulbigen eines gemeinfcaftliden Berbrechens fur bie Berpflegetoften pro rata. (Dfo. v. 20. April 1809, N. 888 d. 3. G. S. beim \$. 537 1719.)

Bergütung ber Krankheitskoften eines Berhafteten. (Bfo. v. 23. November 1814, beim S. 537 1722.)

Bergütung ber Berpflegekoften eines verhafteten Patental: Invaliden.

(R. ö. App. Bdg. v. 1. Marg 1880, 3. 11,078 beim \$. 597 1781.)

- Bergutung ber Berpflegetoften ber fufpenbirten, und alimentirten verhafteten Beamten.
- (Benet. Gub. Circ, v. 29. December 1831, 3. 39,675 beim \$. 312 c) (1128 a)) und Ptgb. v. 15. Februar 1838, 3. 1940 a. a. D.
  - Bergutung ber Atungstoften bei Ublieferung ber Berhafteten an bie galigifchen Strafgerichte.

(36fd. v. 18. August 1835 beim \$. 527 1698.)

- Bestreitung der Rosten für die aus dem Billacher Kreise von den dortigen Obrigkeiten eingelieferten Inquisiten.
- (Ho. v. s. August 1815, N. 1166 d. J. G. S. beim S. 326 (1555.) und Ho. v. 30. December 1815, N. 1199 d. J. G. S. a. a. D.
  - Bergütung ber Eriminal: Rosten an das Ausland für dort abgeurtheilte inländische Berbrecher. (600. v. 29. October 1812 beim 8. 526 1548.)
- Bestreitung ber Roften bei ab instantia losgesprodenen, jeboch zur ferneren sicheren Aufbewahrung übergebenen Eriminal-Inquisiten.
  - (Aft. v. 29, December 1813 , N. 1078 b. 3. G. G. beim §. 455
- Bergütung der Berpflegungskoften in Conventions. Münge.
  - (Pft. v. 9. Mart 1821, N. 1745 b. J. G. G. Seim §. 526 1545.)
- Das Eriminal: Gericht ift nicht befugt, Die Bezahlung berUhungekoften von dem Bater für feinen verhafteten Gohn zu fordern.
- (Tirol. Gub. Rdg. v. 21. Juli 1818, 3. 17,962 beim 6. 537 1785.)

- 440 Achtzehntes Sptft. Bon ben Criminal : Roften. §. 535 b)
- b) eine Urtheils = Taxe von zwölf Gulben anzu= rechnen.

Bermenbungsart ber Eriminal=Urtheils=Zaren.

1719. Berordnung ber f. f. Appellation in Bohmen vom 13. April 1804.

(Borfdigtn's Sob., G. 549.)

Auf bie, von einem Eriminal : Berichte geschehene Unfrage über bie Berwendung ber, im §. 535 bes neuen St. G. B. bemeffenen Urtheilstare, wird jur allgemeinen Darnachachtung bestimmt: bag bie Eriminal : Berichte biese Urtheilstare von 12 fl. allerdings zu bem Eriminal : Fonde abzuführen haben.

1718. Hofbecret vom 27. Juli 1805, an bas n. o. Uppellations. Gericht, über beffen Anfragebericht vom 28. Juni n. J. N. 742 b. J. G. S.

Die Urtheile: Taren, welche bie bei ben Land: und Banngerich: ten untersuchten Berbrecher zu entrichten haben, find ben untersuchen: ben Landgerichten zu überlaffen.

1713 a) Gubernial - Eröffnung vom 14. August 1823, 3. 23,243, an das f. f. Appellations - Gericht, und alle Kreisämter.

(Prov. G. G. fur Mahren und Schlefien, 5. Bd., G. 194.)

Man ist mit ber f. f. Appellation übereingekommen, daß von nun an alle Zufluse bes Eriminal Fondes aus den städtischen und obrigs feitlichen Beiträgen, als die Bürgerrechts: und Urtheilstaren, die Eriminal Beiträge und Zunfts-Strafgelder zc. nicht mehr an die f. f. Appellation, sondern im Wege der f. f. Kreisamter anher ein: gebracht werden.

Um dieses im fürzesten Wege bewirken zu tonnen, haben die Kreisamter ben mit der Eriminal-Gerichtsbarteit begabten Magistraten zu verordnen, biese eben bezeichneten Eriminal-Jondszuftuffe niem als bei den Eriminal Mungsrechnungen für Inquisten, sondern blog bei jenen für Straflinge in Empfang zu nehmen, weilerstere Rechnungen noch ferner an die f. f. Appellation, und die letztern aber künftig anher im Wege der Kreisamter zu gelangen baben.

Den Magistraten, welche mit keiner Eriminal-Gerichtsbarkeit verleben fiud, bann ben Dominien, haben bie Kreisamter ju verordenen, baf bie Eriminal-Fondegufluffe alle halbe Jahre in ber Urt, wie es mit ben Normalicul- und hauptarmen-Fonde - Bermachtnifigelbern geschieht, mittelst eines Ausweises, und zwar Ende Juli und Ende Janner an bieses überreicht werden.

Die Sache ber Kreisamter wird es bann fein, bie Ausweise über bie Eriminal : Fondeeinfluffe, so wie die Geldbetrage ju sammeln, lettere abgesondert verstegett ju halten, bann mittelft eines Saupt-Ausweises binnen vierzehn Tagen nach Berlauf jeden halben Sabres ander einzubringen.

1714. Berordnung ber f. f. n. ö. Landesregierung vom 24. December 1829, 3. 70,654.

(R. o. Drov. G. G. 11. Thi., G. 921.)

Die Regierung ift gelegenheitlich in die Kenntniß gefett worben, bag bei ben Magiftraten ber lanbesfürstlichen Orte in Abficht auf die Berwendungsart der eingehenden Urtheilstaren ein verschiedenes Versahren beobachtet wird.

Damit nun in dieser wichtigen Angelegenheit eine Gleichförmigkeit erzielet werde, findet sich die Regierung bestimmt, im Einverständnisse mit dem f. f. n. ö. Appellations-Gerichte als allgemeine Richtschur festzusetzen, daß die eingehenden Eriminal-Urtheisetzen kunftighin nur in die magistratischen Cassen einzusließen haben, und nicht den Justiz-Beamten als ein Theil ihrer Besoldung oder als Remuneration überlassen werden burfen.

Die bei Magistraten ober auch bei Dominien mit orbentlichem Gebalte ober mit Diaten angestellten Eriminalrichter sind für ihre Eriminalrichter ind für ihre Eriminalrichter ihrem Gerichte eine Gebühr anzusprechen nicht besugt; für auswärtige, zu Eriminal-Berathungen beigezogene Eriminalrichter aber, welche unentgelblich dazu nicht verhalten werben können, ist der Betrag ihres dießfälligen Honorars, weil darüber keine geselliche Borschrift besteht, lediglich dem wechselseinigen Ubereinkommen übertaffen, und aus bem aerario oivioo, ohne alle Rücksich, ob und in welchem Betrage Urtheilstaren eingebracht werden zu berichtigen. (1715.)

1714 a) Gubernial - Berordnung vom 8. Rovember 1837, 3. 54,492, an bie f. Kreisamter mit Ausnahme bes Berauner und Kaurzimer.

(Böhm. Prov. G. G. 19. Bb., G. 503.)

Um bem Criminal-Fonde sammtliche Empfänge so ichleunig als möglich zulemmen zu machen, haben die Criminal-Gerichte alle Itzeibeilstaren, Berpflegs- und sonftige Erfätze gleich nach beren Erhalt bei der Kreiscasse zur weiteren Abfuhr an das k. Cameralzahlamt abguführen, und dieselben der bloffen Eribenz wegen, in die nächste Regiekostenliquidation aufzunehmen. Da jedoch eine Kreiscasse die Renahme bieser Gelder wegen Abgang der cameralzahlämtlichen Anweisung verweigert hat, so haben die k. Kreisämter den dortigen Kreiscassen mitzugeben, von nun an alle bei den Criminal-Gerichten einges henden Urtheilstaren, Berpflegs- und sonstige Ersähe, ohne dießfalls erst eine Anweisung des k. Cameralzablamtes abzuwarten, gegen eis

nen betaillirten Gegenschein, in welchem bie Parteien und ber Gegenstand, für welchen der Ersat geleistet wird, genau anzugeben sind, und sich gugeleich auf die gegenwärtige Verordnung jedesmal zu beziehen ist, in Empfang zu nehmen, und an das f. Camerolzablamt, welches unter Einem die nötbige Weisung erbalt, in Ibsubr zu bringen.

Uebrigens haben bie f. Kreisamer von allen ben Eriminal. Berichten auferlegten Commiffionsfosten : Rechnungs : und andere Erfagen, jedesmal bei Einlangung bes Gubernial-Decretes bie Kreiscaffen in die Kenntniß zu segen, und die Eriminal-Gerichte von bieser Entscheidung zu verständigen.

1715. Regierungs - Berordnung vom 26. August 1838, 3. 48,090, an bas Br. Criminal - Gericht; Eröffnung an bas f. f. n. ö. Appellations - Gericht.

(N. ö. Prov. G. S. 20. Thl., S. 775.)

Dem f. f. n. o. Appellations : Gerichte ift bie Renntnif gugefom: men , baf bei bem Criminal = Genate bes Biener Magifrates \*) ruckfictlich ber Bermenbung ber Urtheilstaren fur berlei Eriminal - Unterfuchungen, welche von ben Landgerichten in Folge bes §. 419 bes I. Ebl. St. B. B. an bas Criminal : Bericht ber Sauptftabt jum Spruche eingesendet werben, die Ubung beftebe, bag biefe Urtheilstaren unter ben Rathen bes Criminal - Genates vertheilt werben. Da fic biefe lebung weber mit bem Wortlaute noch mit bem Ginne ber als Grundlage bierzu genommenen Regierungs = Verorbnung vom 24. Dec. 1829 (1714), welche nur fur bie auf bem flachen Canbe bestebenben Berichte erlaffen, und womit bloß als allgemeine Richt= fonur festgefest murbe, daß die eingebenden Criminal : Urtheilstaren nur in bie magistratifchen Caffen einzufliegen baben, und nicht ben Juftigbeamten als Theil ber Befoldung ober als Remuneration überlaffen werben burfen, rechtfertigen laft, fo wird im Einverftanbniffe mit bem f. f. n. ö. Uppellations : Berichte fur ben Biener Dagiftrat als Norm fur die Butunft feftgefett, bag bie Urtbeilstaren ber Frage punctlich an die magistratische Caffe abzuführen feien, weil berlei Urtheilsiconfungen bem Magistrate als Criminal = Berichte ber Saupt= fabt nach 6. 419 obliegen, und berfelbe biefe ibm obliegende Umtebanb: lung burch feine Rathe ju vollziehen berechtiget und verpflichtet ift, welche bafur eine Bebuhr ober Vergutung angufprechen nicht befugt find, weil ber Magiftrat die Thatigfeit feiner befoldeten Umts = Indi= viduen auf alle Umtsgeschäfte, die ibm obliegen, als Begenleiftung für bie ordentliche Befoldung in Unspruch ju nehmen, bas volle Recht bat.

<sup>\*)</sup> Jest Criminal- Gericht ber E. t. Saupt. und Refidengstadt Bien genannt (605.)

Es find baber in Zukunft berlei Urtheilstaren gehörig zu verrechnen, und ben civifchen Renten pünctlich zuzuführen. Gollten indeffen
bie Rathe bes Eriminal Denates zur Bearbeitung ber zum Spruche
eingesenbeten Eriminal Processe außerordentliche Stunden zu verwenben genöthiget sein, so steht es benfelben frei, um eine angemessen Kemuneration einzuschreiten, die denselben nach Maßgabe ber amttichen Bestätigung ihrer außerordentlichen Leistung und mit Rudsichtsnahme auf ben, burch die Urtheilstaren eingehenden Betrag zu
gewähren, kein Anstand obwalten wird.

Aufrechnung ber Urtheilstagen von Seite eines aus Abvocaten jufammengefesten Spruchgerichtes \*).

(Bfd. v. 13. 3anner 1804, N. 646 d. 3. G. G. beim S. 418 1954.)

Entrichtung ber Urtheilstaren bei Complicitats:
Oroceffen.

1716. Hofbecret vom 21. Juni 1805, an bas n. ö. Appellations- Gericht, in Folge Einvernehmens zwischen ber oberften Justigftelle und ber Hofcommiffion in Gefebsachen, N. 733 b. 3. G. S.

Auch bei Complicitäts: Processen ift bem Buchstaben bes §. 585 bes I. Thi. bes Strafgesetes angemeffen, bag von jebem in die Erisminalkosten verurtheilten Berbrecher, indem jebem ein besonderes Urtheil hinauszugeben ift, auch insbesondere bie mit zwölf Gulben ausgemeffene Urtheilstare entrichtet werbe.

1717. Gubernial Decret vom 23. Mai 1822, 3. 20,429.

(Böhm. Prov. G. S. 4. Bd., S. 400.)

Mit Note bes f. f. bohmifchen Appellations : Gerichtes vom 17. April l. J. A. 3. 4644 wurde ber Landesftelle bas nebenliegende Buffig : Hofbecret vom 5. April l. J. B. 2119 /. mitgetheilt, welches aus Anlaß einer gemachten Anfrage : wie die Eintreibung der Eriminal : Untersuchungskoffen von den jum Ersate verurtheilten Untersuch

<sup>\*)</sup> Rach dem Hofdecrete vom 16. Februar 1792 an das n. ö. Appellation 8- Bericht, zu folge Einvenerchmenk zwischen der oberien Justigkelle, und der Geschgebungs Hosenmissen, N. 230 d. J. G. S. Sonnte sur das von den freien gandzerichten mit Zuziehung der Rechtsgeschrten geschöpte Grimmal-Urthell die Gebühr mit 24 ff. an dem verurtheilten Berbrecher, bei welchem die in 8. 279 der Josephin der Rechtsgescher geschöpte Grimmal-Urthell die nen Umfande eintrassen, eingebracht werderen.

444 Achtzehntes Sptft. Bon ben Criminal : Roften. 66. 536 u. 537.

ten, wenn fie fich auf Erinnerung ber Obrigkeit nicht bazu bewegen laffen, zu verfügen, und ob: wenn mehrere Laftergenoffen find, von jebem bie Urtheilstare zu zahlen fei? erlaffen wurde.

/. Juftig. Sofbecret vom 5. Upril 1822, 5. 3. 2119.

Dem f. f. Appellations: Gerichte wird in Erledigung seines Unfragsberichtes, in welcher Art die Execution zur Hereinbringung der Eriminalsosten, un welcher Art die Execution zur Hereinbringung der Eriminalsosten zu verfügen, und ob die ganze llrtheistare pr. 12 fl. C. M. von jedem straffällig abgeurtheilten Mitschuldigen zu sorbern sei, bedeutet: daß der anher gemachte Antrag, die Anfrage des Pissecker Eriminal: Gerichtes, nemlich hinschtlich der Anrechnung und Einbringung der ganzen Eriminal: llrtheistare von 12 fl. C. M. von jedem Mitschuldigen auf die Befolgung des Hosbecretes vom 21. Juni 1805 (1716) auch außer dem Falle des §. 449 des St. G. B. zu verweisen aenehmiaet werde.

In Anfehung dagegen der aufgestellten weiteren Fragen über bas jur hereinbeingung bes ausgesprochenen Criminalfosten Ersages wis der ben Schuldigen zu beobachtende Berfahren wird dem Appellations-Gerichte feiner Zeit die weitere Weisung nachträglich ertheilt werben.

Berrechnung ber Criminal-Urtheilstagen in ben Regie-Roften-Liquibationen.

(Bohm. Gub. Bdg. v. 21. October 1842, 3. 47,623 oben Ceite 438

§. 536.

Erfat ber Gri= minalfoften von bem fal= fchen Anzeiger;

Wird der Beschuldigte für schuldlos erkannt; so muß er auch von dem Ersage der Kosten losgezählet werden; und das Eriminal-Gericht kann nur in dem Falle, daß die Untersuchung durch eine nachher falsch befundene Anzeige \*) veranlasset worden wäre, den Anzeiger um den Ersag belangen.

(§§. 189, 229 und 230 St. G. B. ü. B.)

<sup>\*)</sup> Nach Inhalt des hof decretes vom 5. October 1815 (Blumentritt's St. G. B. II. Thi. S. 399), welches zur Erläuterung
des §. 449 St. G. II. Thi. erstoffen ift, kann die analoge Anwendung des §. 3381. Thi., auf ben §. 449 II. Thi. des St. G. B. nicht auf
die aus Frrth um zur Klage verleiteten Anzeigen ausgedehnt werden, weil der Milde der Gefeggebung jene strenge Zumuthung nicht
entspricht, indem bei dieser immer nur ba fer Wille und Uberlegung vorausgesest werden mußte.

Bedingung, unter welcher ber Ungeiger ale Berläumber angufeben ift.

(36fd. v. 8. October 1807, beim §. 188 558.)

Unterfcied der falicen Anzeige von der unrichtigen. Meinung bes Anzeigers, rudfichtlich bes Roften. Erfabes.

(Oft. v. 5. Juni 1824, N. 2013 d. J. G. G. beim &. 235 997.)

### §. 537.

Wird der Beschuldigte für straffällig erkannt, nich schuldes oder die Untersuchung nur aus Abgang rechtlicher erklären werden, Beweise für ausgehoben erkläret; so muß zwardas strucken. Beweise für ausgehoben erkläret; so muß zwardas strucken. Urtheil auch ausdrücken, daß er dem Eriminal: Gericken ichte die Kosten zu ersehen schuldig sen. Dieser Erssche kann aber aus seinem Bermögen nur in so weit eingetrieben werden, als dadurch der Hauptstamm seiner Erwerbung nicht geschmälert, und er an Ersülslung der Pflichten nicht gehindert wird, die ihm zur Leistung einer Entschädigung, oder zur Ernährung der Seinigen obliegen. Wegen des Kostenersates soll, die Vollziehung des Urtheiles nach seinem übrigen Inhalte niemahls verschoben werden.

(§. 451 St. G. II. Thl.)

Much ein Mittellofer ift in ben Erfat ber Roften gu verurtheilen.

1718. Juftig- of of decret vom 5. October 1804. (v. 3immerl's 906. 3. Th. S. 194.)

Auch ein gang Mittellofer ift in ben Erfat ber Eriminalkoften guverurtheilen, bamit biefe, wenn er in ber Folge zu einem Vermögen, gelanget, ohne weiters in bem Maße, ale es ber §. 537 bes neuen St. G. B. gestattet, eingetrieben werben können. Saftung ber Mitfoulbigen eines gemeinschaftlichen Berbrechers für die Koften (mit Ausnahme ber ber Berpfleauna).

1719. Hofbecret vom 20. April 1809, an bas Appellation 8 - Gericht, in Lemberg, einverständlich mit ber Hofcommission in 3. G. S., N. 888 b. 3. G. S.

Die Mitschulbigen eines gemeinschaftlichen Berbrechens haben in Sinsicht auf die Eriminalkosten jeder für das Gange zu haften, mit Ausnahme der Berpflegungskosten, welche für jeden Einzelnen insbesondere verwendet werden, und nach dem §. 312 durch eine mit dem Untersuchungs-Gefängniffe vereindarliche Arbeit den mittellosen Bershafteten nach Thunlichkeit verschaftet werden.

1720. Hofbecret vom 4. Janner 1833, an bas n. 5. Appellations - Gericht im Einvernehmen mit ber Hofcomsmiffion in J. G. S. N. 2583 b. J. G. S.

Die in bem hofbecrete vom 20. April 1809 (3. G. C. N. 888 [1719.]) ertheilte Borfdrift über die Berpflichtung ber Mitfdulbigen, für ben gangen Betrag ber Eriminalboften zu haften, findet feine Anwendung auf biejenigen, bie wegen Berbachtes eines gemeinschaftlich verübten Berbrechens in Untersuchung gezogen, aber wegen Mangels an rechtlichen Bemeifen losgesprochen worben find.

Bergütung der Berpflegs: Gebühren der verhafteten Patental: Invaliden.

1791. Regierunge Berorbnung vom 1. Marg 1830, 3. 11,078.

(Prov. G. S. für Böhmen, 12. Bd, S. 173, für hfterreich ob der Enns und Salgburg, 12. Thl., S. 75. für hftereich unter ber Enns, 12. Thl., S. 184, für Stelermart, 12. Ihl., S. 137.)

Nach einer Mittheilung bes f. f. n. ö. General : Militar : Commando bat fich der Fall ergeben, bag einem Patental: Invaliben, welcher eines angeschuldeten Berbrechens wegen in gerichtliche Untersuschung verfiel, und während berfelben von Seite des Eriminal : Berichtet die gewöhnliche Arrestanten : Berpftegung erhielt, nebst dem von der herrschaft bem von der herrschaft ben zum bet fericht wurde, und das Eriminal-Gericht wegen des Rückersabes der bei ihm für den Inquisiten aufgelaufenen Berpflegungskoften Schwiestigkeiten gefunden bat.

Da nach ben Bestimmungen bes bürgerlichen Strafgesetes ber Inhaftirte mahrend seiner Haft bie Berpflegung, wenn er die Mittel bagu besitht, aus Eigenem zu bestreiten hat; so haben die Untersehörden dafür zu sorgen, baß, wenn in Zukunft ein der Civil Zurisdiction unterstehender Patental : Invalide wegen eines Werbrechens oder einer schweren Polizei-Übertretung inhaftirt wird, wo ihm dann die Arrestanten-Werpstegung von Seite des Gerichtes zu veradreichen ist, ihm der Patental-Gehalt die zur Beendigung des Processes zurück behalten werde, und sodann, da ihm selbst, wenn er verurtheilt wird, der Patental-Gehalt bis zum Tage des kundgemachten Urtheises gebührt, über dassenige, was er an Verpstegung oder Untersuchungskosten aus Eigenem zu bestreiten hat, die ordentliche Abrechnung gepstogen, und seine Schuldigkeit von seiner zurückbehaltenen Patental-Gebühr berichtiget werde.

Bergütung der Berpflegsgebühren der fuspendirten mit einer Alimentation betheilten verhafteten Beamten.

(Benet. Gub. Girc. vom 29. December 1831, 3. 39,675 beim \$. 312 c) (1183) und Bejd. v. 15. Februar 1838, 3. 1940 a, a. D.

Wergutung der Agungs-Gebühren und anderer Eriminal-Gerichtstoften für verhaftete Juden.

1782. Soffanglei : Decret vom 1. Janner 1820, an bas mahrifd-fclefifde ganbes : Gubernium, einverftanblich mit ber oberften Juftigfelle, N. 1641 b. 3. G. S.

Das Reserript vom 18. November 1752 und die späteren Berorbnungen vom 23. März 1765 und vom 31. Juli 1766, nach welschen die Bergütung der Eriminal-Agungs-Gebühren und anderer Eriminal-Gerichtsbossen, in Schlesten Juden in Mähren von der betreffenden Judengemeinde, in Schlessen mit der gegenwärtigen Eriminal-Gerichtsbossen, welche alle Unterthanen, ohne Rücksicht der Religion, gleich behandelt, und die Agungskossen male der Unserwögenheit der Inquisiten nicht von einer Corporation, sondern von dem Eriminal-Konde vergütet wissen will, nicht im Einklange.

Roch weit weniger lagt fich bie bisher bestandene liebung, vermöge welcher bergleichen Bergutungen auch für Fremde, bei ben mahrischen ober schlesischen Criminal-Gerichten insigende Juden aus bem jubischen Landesmasse-Bonde bergeholet werden, mit Binsicht auf die Bestimmung biese Kondes damit vereinbaren.

Man findet daber im Einverftandniffe mit der f. f. oberften Justigfelle Die obermahnten, nur in Mahren und Schlesten noch in Auss

448 Uchtzehntes Sptft. Ben ben Ceiminal . Roften. §. 537.

übung stehenden Gesetze aufzuheben, und zu verordnen: daß der Ersatz der Eriminal-Agungs und Untersuchungskoften, nach Maßgabe bes § 537, des ersten Theiles des Strafgesetzes, aus dem allenfälligen Vermögen des Verurtheilten, oder auch nur aus Abgang des Beweises: ab instantia losgesprochenen Juden, in so fern daduuch der Sauptstamm seiner Erwerbung nicht geschmasert, und er an der Erfüllung der Pflichten, die ihm zur Leistung einer Entschädigung oder zur Ernährung der Geinigen obliegen, nicht gehindert wird, eingerrieben, im Falle der gänzlichen Unverwögenheit desselben aber aus dem Eriminal-Konde geleistet werde.

Bergutung ber Krantheitstoften eines Berhafteten.

1788. Hofbecret vom 25. November 1814, an bas f. f. n. ö. Appellations Gericht.

(v. 2Bagerebach's Ardiv, 5, Bft., G. 134.)

Dem f. f. Appellations-Gerichte wird auf feine Anfrage: ob die Krantheitskoften eines Inculpaten fich unter die Verpflegungskoften rechnen laffen, — bedeutet, daß die Auslagen für die Medicamente und ärztliche hilfe an dem Befthultigten mit der in dem §. 537 des St. B. über Verbrechen enthaltenen Befchränkung erfest werden muffen.

Die Diaten und Reifekoften hat nicht ber Befchulbigte zu tragen, sondern diefelben sind aus dem Eriminal-Fonde zu leiften.

(Pfd. v. 10. Oct. 1818, N. 1508 d. J. G. S. beim §. 526 (1559.) Pfd. v. 20. März 1819, N. 1550 d. J. G. S. a. a. O. (1562.) und Pfd. v. 23. März 1832, N. 2554 d. J. G. S. a. a. D. 1576.)

Ausspruch des zu leistenden Roften : Erfages in dem über einen nach geschloffener Untersuchung verstorbenen Beschuldiaten gefällten Urtbeile.

(Hfd. v. 1. Marz 1822, N. 1848 d. J. G. S. beim S. 202 (583.) und Hfd. v. 31. August 1822, N. 1890 d. J. G. S. a. a. D. 584.)

Bergütung der nach Schöpfung und Unkündigung des Eriminal=Urtheiles erwachsenen Berpflegs= kosten.

1784. Decret bes f. f. n. ö. Appellations- Gerichstes vom 21. Mai 1839, 3. 6480 über ben Bericht bes Br. Reuftabter- Magistrates, beziehungsweise über bie Anfrage ber Gerichaft Hochwolfereborf.

Das k. k. n. ö. Appellations: und Eriminal: Obergericht hat über bie berichtliche Anfrage ber Gerrschaft Hochwolkersdorf, ob der Untersuchte auch die Verpflegungskosten, welche nach geschöpftem und kunds gemachtem Urtheile erwachsen, zu ersehen habe, und über die Amts Erininerungen des Magistrates Wr. Neuskabt diesen beiden Behörden zu erinnern befunden, daß der Untersuchte in den Fällen des §. 537 des St. G. B. I. Ihl. dem Landgerichte auch jene Verpflegekosten zu vergitten habe, welche nach Schöpfung und Ankündigung des Urtheistes die zur Erledigung des von ihm dagegen ergriffenen Recurses erwachsen, wenn von Seite der Oberbehörde dem Recurse nicht Statt gegeben wurde.

Das Eriminal-Gericht ist nicht befugt, die Bezahlung der Verpflegskosten von dem Vater für feinen verhafteten Sohn zu fordern.

1725. Gubernial=Rundmachung vom 21. Juli 1818, 3. 17,962.

(Prov. G. G. für Tirol und Borariberg , 5. Bd., G. 661.)

Bei ber vorgesommenen Unfrage: ob ber Bater, beffen Sohn ein Berbrechen begangen hat, die Kosten für die dem Sohne mahrend des Arrestes verabreichte Verpflegung zu bezahlen habe, bat sich bet landesstellt bei dem Unstande, wo es sich um die Erklärung des Gesetes handelt, in dem Falle befunden, sich hoben Otts die Entscheidung zu erholen. Bermoge des hierwegen unterm 25. Juni, empfangen am 13. Juli I. J. 3. 9582 — 674 heradgelangten hoben Hoffanzlei-Decretes ist der Vater nach den Bestimmungen der §6. 312, 313 und 537 des St. G. B. I. Sh. nicht schuldig, die Atzungskosten für einen Sohn, der ein Berbrechen begangen hat, zu bezahlen.

Auch nach bem burgerlichen Gefehbuche §. 141 muß ber Water nur fo lange ben Kinbern ben Unterhalt geben, bis sie fich felbft ihren Unterhalt verschaffen können. Ein Eriminal Werhafteter aber besinbet sich mit Rucksich auf ben §. 2 in d) bes St. G. B. I. Ehl. immer in einem Alter, worin er sich im Stande ber Freiheit einen zumal sehr

fargen Unterhalt felbft ins Berbienen bringen fann.

Mander's Giftem. Sanbbud III.

450 Uchtzehntes Sptft. Bon ben Criminal : Roften §. 537.

Beiche Entichließung bem f. f. Rreibamte gur eigenen Nachachtung und Verständigung ber Unterbeborben mit bem Beifage hiermit eröffnet wird, daß bie nemlichen Bestimmungen auch bei ichweren Poligiei elbetretungen ihre Amwendung finden.

Befugnif ber politischen Behorde gur Rachficht ber Eriminal-Roften.

1786. Justiz - Hofbecret vom 14. Mai 1824, an das galizische Appellations - Gericht.
(Baser S. 464)

Ueber die vorgelegte Anfrage: ob die Rachficht ber einer Partei jur Zahlung auferlegten Eriminalkoften ber gerichtlichen ober politischen Beborde zustehe, wird bem Appellations: Gerichte im Einverftandniffe mit ber f. k. vereinigten Hoffanglei erwiedert: daß der Gegenstand einer Nachsicht ber Eriminalkosten allerdings bloß allein zur Beurtheilung und Erkenntniß der politischen Beborde gehöre, in dieser hind ficht baher die Eriminal-Gerichte dem Gubernium jene Daten aus ben Inquisitionskacten, ohne Anftand mitzutheilen haben, welche auf die Bermögensumftande der Inquisiten und ben Stand seiner Familie und ber ihm obliegenden Pflichten Bezug nehmen, um sonach entsscheiden zu können, ob und in welchem Maße eine Nachsicht der Criminalkosten zu ertheilen sei. (1781)

Musmeis über die zum Erfate ber Criminal-Roften verurtheilten Befculbigten.

1727. Hofbecret vom 6. October 1821, an die Appellations Berichte in Inner Diterreich, Tirol und Borarlberg, bem Ruftenlande, Dalmatien und an das Stadt und Landrecht zu Laibach, als proviforisches Appellations Gericht für den Carlftadter Kreis, einverständlich mit der vereinten Hoffanzlei, N. 1807 b. J. G. S.

Um die Einbringung der Eriminal - Rosten , wo die Bedingunsgen des §. 537, ersten Theises des Strafgeseges, eintreten, ju sichern
und zu befördern , ift den untergeordneten landesfürstlichen EriminalGerichten aufzutragen, nach dem hier vorgezeichneten Formulare einen
genauen Ausweis über die Kosten, so oft ein Inquisit in den Ersat
berselben verurtheilt wird, zu verfassen, solchen von Fall zu Fall sogleich nach der Berurtheilung der Landesstelle mitzutheilen, und in
der Rubrit: "An mer kung," jene Auskunft über die BermögensUmstände des Inquisten und die ihm allenfalls obliegende Pflicht zur Ernährung der Geinigen, Leistung einer Entschäbigung oder Erfüllung
anderer Verbindlicheiten zu geben, die aus den Untersuchungsacten
geschöpft werden kann. (1788) au. 1786. Ausmeis

über bie gum Erfage ber Criminal-Roften verurtheilten Inquifiten.

| Auf-<br>wand Ur-<br>an Arg, theils, Sum- Anmerkung.<br>neien. Tape. ma.     |                                                           | 3.7 o.4                                              | . 6824                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (S) ma.                                                                     |                                                           | 33   17.                                             |                                                                 |
| Ur:<br>theils:<br>Tape.                                                     |                                                           | 12 Fr.                                               | nd Lan                                                          |
| Auf:<br>wand<br>au Arz:<br>neien.                                           |                                                           |                                                      | tabt s u                                                        |
| Kolten der Wer-<br>pflegung im Bu-<br>ftande                                | der Ge. der an Arhe<br>funde Krank. neien.<br>hert. heit. | # 1<br># 1                                           | Won bem Stabt = und Lanbrechte.<br>Erieft, ben 31. 3anner 1880. |
| Rolle                                                                       | der G<br>fund<br>bert                                     | fl. fr.                                              | &                                                               |
| Dauer des pfegung im 3u-<br>lunter-<br>fuchungs-<br>Proceffes, fund. Krant. |                                                           | 2. December<br>1819 bis<br>30. Janer<br>1820.        |                                                                 |
| Strafurtheil.                                                               |                                                           | 5 Jahre<br>Rerfer.                                   | ,                                                               |
| Geburckort Gattung<br>und bes<br>Bafterland. Berbrechens.                   |                                                           | Diebstahl.                                           |                                                                 |
| Geburtsort<br>und<br>Baferland.                                             |                                                           | Parenzo,<br>im Jfrianer<br>Kreife im<br>Küftenlande. | - 2                                                             |
| Rame und<br>Stand bes                                                       |                                                           | Johann<br>Muller,<br>Taglöhner.                      |                                                                 |
| Nus. currens.                                                               |                                                           | 944                                                  |                                                                 |
|                                                                             |                                                           | 29                                                   | *                                                               |

1787 a) Gubernial-Rundmachung vom 19. Rovems ber 1824, 3. 22,047.

(Prov. G. G. für Tirol und Borarlberg, 4. Bd., G. 927.)

Um die möglicht sichere, und auch schnelle Einbringung ber zu vergütenden Untersuchungskoften zu erzielen, ist man mit dem f. f. Appellations - Gerichte übereingekommen, daß die sämmtlichen Eriminal - und Eriminal - Untersuchungs-Gerichte vom 1. November 1. 3. angefangen bei Einsendung der Eriminalrechnungen, welche übrigens in ihrer Form unabzeändert bleiben, für jeden bereits abzeurtheilten, und zum Ersahe der Untersuchungskosten verurtheilten Inquisten nach einem vorgezeichneten Formulare einen besondert versahten Ausweis ber fam mtliche vom Anfange bis zur Beendigung der Untersuchung ersahten Kosten verglechen Untweiber haben, welcher Ausweis sohann von der Provincial Staatsbuchbaltung nach der ersolgten Revision der Rechnungen mit den liquidirten Beträgen verglichen, nach denselben berichtiget, vorgemerkt, sohin aber den betreffenden Gerichten zur Eindringlichmachung der liquidirten Kostensersäbe rückgesendet werden wird.

Die betreffenben Gerichte haben nach Einfangung ber liquibirten Ausweise selbe ben Personal : Instangen ber abgeurtheilten Inquisiten gur Erhebung ber Sahlungsfähigkeit ober Unvermöglichkeit berselben mitgutheilen.

Die Personal- Inftangen haben nach erfolgter allenfalls eiblicher Einvernehmung zweier rechtlicher Männer aus jener Gemeinne, in weicher ber Verurtheilte ansäßig, ober wohnhaft ift, dem Untersuchungsgerichte das Resultat der Erhebung bekannt zu geben, im Falle der Zahlungsfähigkeit den liquibirten Betrag alsosseich einkinglich zu machen, und dem Untersuchungsgerichte einzusenden, im Falle der Zahlungsunfähigkeit aber das motivirte Gutachten wegen Rachsicht des Ersages dem Untersuchungsgerichte zu übergeben, welchem hiernach obliegt, um die Bewilligung zur Abscreidung der uneindringlichen Ersagebeträge unter Vorlegung der Erhebungen der Ennesktelle einzuschreiten; dagegen haben die Untersuchungsgerichte die wirklich ihnen eingesenderen Eriminal Kostenersähe an das k. k. Cameral-Babsant abzussihren, und selbe in der nächsten Rechnung in Emprang, als auch in Ausgabe, und zwar lehteres unter Beibringung der Absschützungen auszusschap zu der Leiteringung der Leiteringung

Das f. f. Cameral : Bahlamt hat ben Auftrag erhalten, bie von ben Untersuchungsgerichten einfließenben Eriminal : Roftenersage jebes Mal angunehmen, und bei bem Eriminal Fonde auf die Rusbrit: "rüderfeste Untersuchungstoften" in Empfang zu nebmen.

Diese in Unsehung ber Eriminal : Rostenerfage ben fammtlichen Criminal: und Criminal: Untersuchungs. Berichten burch bas f. f. Appellations : Bericht als Eriminal: Obergericht gur Nachachtung berieht bekannt gemachte Borschrift findet man auch auf die Kostenersage bei schweren Polizei: Übertretungen in Anwendung bringen gu laffen.

Das k. k. Rreisamt hat baber die fammtlichen i. f. Gerichte, welche sich mit den Untersuchungen über schwere Polizei-Ubertretungen zu befassen haben, anzuweisen, von Erhaltung biefer Berordnung an, bei Einsendung der vorgeschriebenen Polizei-Rostenrechnungen für jeden zum Ersate der Untersuchungskosten Berurtheilten nach dem vorgeschriebenen Formulare // einen besonderen Ausweis über die zu ersetzenden fammtlichen Rosten einzusenden.

Es sind hierbei wegen Einbringung der liquidirten Beträge, Erhebung der Jahlungsfähigkeit der Berurtheilten, wegen Begutaditung ber Nachläffe gang eben jene Borschriften zu beobachten, welche oben dieffalls in Unsehung der Eriminal : Kostenersähe vorgezeichnet worden sind. Nur sindet in Nücksicht der Abführung der Kostenersähe bei schweren Polizei : Übertretungen die Abanberung statt, daß die eingehenden Ersabeträge nicht an das f. f. Cameral : Bahlamt abzuführen, sondern bloß in der nächsten Rechnung in Empfang zu verrechnen sind. (1787.)

454 Achtgehntes Sptft. Bon ben Eriminal : Roften. 6. 537.

| 15 5 901 |                                              | Inquisten.                                                                         | Rame und                                     |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Club     |                                              | nð.                                                                                | Geburtsort                                   |
|          | 0.0                                          | Berbrechens.                                                                       | Gattung                                      |
| × .      |                                              |                                                                                    | Gtrafurtbeil                                 |
|          |                                              | Dauer des Untersu-<br>chungs - Pro-<br>ceffes bis zur<br>Urtheils-<br>Publication. |                                              |
|          | ft   er.                                     | der Ge<br>fund:<br>heit                                                            | Kojten<br>pflegun<br>jta                     |
|          | n.   er.   fl.   er.   fl.   er.   fl.   er. | Brant's<br>Heit                                                                    | Kosten der Wers<br>pflegung im Zus<br>stande |
|          |                                              | Arznei - Roften                                                                    |                                              |
| .d.      |                                              | Gebühren nach den<br>\$5. 529 bis incl. 533                                        |                                              |
|          | fl. ft                                       | Urtheils : Tare.                                                                   |                                              |
|          | n er                                         | Ju Summa.                                                                          |                                              |
|          | ۲                                            | 2                                                                                  | -                                            |
|          |                                              | aninettung.                                                                        |                                              |

:/. Rachträglich bestimmte Form bes Ausweifes über bie jum Erfage ber Eriminal : Roften verurtheilten Inquisiten.

1728. hofbecret vom 18. Janner 1833, an bas n. d. Appellations : Gericht, S. 3. 7908, A. 3. 2209.

Auf Ersuchen ber k. k. vereinten Jofkanglei wird bem k. k. n. ö. Appellations: Gerichte hiermit aufgetragen, die Einleitung zu treffen, baf von bem k. k. Stadt: und Landrechte zu Linz und Galzburg ber k. e. ob ber ennsischen Regierung halbighrige Verzeichniffe ber Criminal-Kosten, zu beren Bezahlung die Inquisiten verurtheilet worden sind, mitgetheilt werben. Diese Verzeichnisse sind nach Vorschrift bes hofbecretes vom 6. Oct. 1821 N. 1807 d. J. G. G. (1727.) und nad vem biesem Hofbecrete beigefügten Formulare, jedoch se einzurichten, daß die Rubrik für Aufwand an Arzneien, so wie die Rubrik lurtheilt saaren weggelassen, und dagegen eine eigene Rubrik für die in den §5. 529—533 bes I. Sh. St. G. B. bezeichneten Kosten beigefügt wird. (1737 a.) //)

1729. Regierung & Decret vom 4. Marg 1833, 3. 6180.

(Prov. G. G. fur Diterreich ob ber Enne und Calgburg, 15. Thl., G. 33.)

Da vermoge bochften Soffanglei : Decretes vom 7. empfangen am 15. Februar b. 3., 3. 1754, laut Eröffnung ber f. f. oberften Juftigftelle dd. 18. Janner b. J. bie Muslagen auf Soly, Reinigung und Raucherung ber Urrefte, auf Argneien, Begablung bes Argtes, mithin auch auf Lagerftrob, ju Folge a. b. Entschließung vom 13. Janner 1822 von ben Criminal = Inquifiten nicht zu erfeten tommen, fo murbe bas mittelft Regierungs - Berordnung vom 8. Juli v. 3. 3. 6084, binausgegebene Formulare A binfichtlich bes von ben lanbesfürftlichen Pfleggerichten bes Galgburger- und Inntreifes halbjabrig vorzulegende Eriminaltoften : Musweifes entsprechend berichtigt, und wird nun ten Rreisamtern ju Ried und Calgburg bas abgeanberte Formulare von bem Roftenausweise mit bem Muftrage gugeftellt, felbes ben landesfürftlichen Pfleggerichten und beziehungsweife Eriminal-Berichten mit ber Beifung binauszugeben, baf fie bie in Folge obiger Regierungs : Berordnung vorzulegenden balbjabrigen Criminalto: ften - Musweise nach bem beigebruckten Formulare zu verfaffen baben.

Post Nro.

# A. Formulare.

12

ಕ

über die bei dem k. k. Stadt: und Landrechte zu Linz, Salzburg, oder Pfleggerichte M. R. im I. Cemester des Militar: Jahres 1833 zum Ersahe der Eriminal: Kosten verurtheilten Inquisten, nebst der Auszeugung, was an diesen Eriminal: Kosten wirklich eingebracht wurde, und noch einzuheben ist, oder aber wegen Uneinbringlichkeit zur Nachsich angetragen wird.

|         | -                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |                                   |                                                                                          | Rame<br>und<br>Stand<br>des In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| - 10    |                                   | Geburte:<br>ort und<br>Bater:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 4. *    |                                   | Gattung Straf-<br>bes Ber-<br>brechens urtheil.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| -       |                                   | Straf-<br>urtheil.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         |                                   | Abungs- Soffen Dauer Gowohl fuchungs- ten afg. Procef- franken jes. jes. dufften gufften |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | fl.   fr.                         |                                                                                          | Roften Koften Georoff im gefun-<br>ben als franken Buffande<br>bes Ju-<br>quisiten                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|         | fi.   Er.                         | Metall: Münge.                                                                           | Ayungss Entradöigungss<br>Koften Tür Zeugen, für<br>Koften Tür Zeugen, für<br>Gewehl Wache bei Urder<br>im gefun lieferung, für Dol-<br>den als metider, Horen<br>franken gänge, Bolfter<br>Juffande dung einer Leibes-<br>des Ju-<br>guiften Koften, and den<br>puffiten Koften, dach den<br>der Ju-<br>guiften Koften, dach den<br>der Ju-<br>guiften Koften, dach den |  |  |
| ft. ftr |                                   | Busams<br>men.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | ft.   er.   ft.   er.   ft.   er. | 3 e.                                                                                     | ervon<br>einge<br>racht<br>ober<br>vird<br>ch ein-<br>vracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|         | fi. fr.                           |                                                                                          | Zur<br>Nachscht<br>wird ans<br>getras<br>gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|         |                                   |                                                                                          | Jur Begrindung<br>Radfict ber Nachstot,<br>wied an und sonstige<br>gettas Bemerkun-<br>gen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

Berrechnungsart ber Eriminal-Berichtstoften in den wiedererlangten ob der ennfifden gandestheilen.

1780. Regierunge Decret vom 29. Auguft 1823, 3. 18,483.

(Prov. G. S. fur Offerreich ob der Enne und Galgburg 5. Thi , G. 182.)

Bei ber von bem f. t. General-Rechnungs-Directorium eingeleiteten Localifirung ber ob ber ennfifden Provincial-Staatsbudbaltuna ift vorgefommen, baf bie gegenwartige Berrechnungeart ber Eriminalkoften in ben nun ob ber ennfischen Regierungs : Bebietstheilen, von ben in ben öfterreichischen Provingen alteren Befibes, Dieffalls angenommenen Berrechnunge : Mobalitaten abweiche. Muf ben mit Criminal : Gerichten verfebenen Staatsgutern in ben Canbestheilen alteren Befites merben nemlich bie vortommenden Eriminaltoften von Monat ju Do: nat, in eigene, von ben Candgerichts Dienern gefertigte, und von bem Candgerichts : Borftande coramifirte Bergeichniffe gebracht, und biefe ben jur Cenfur ber Staatebuchhaltung gelangenben Rentenrech. nungen beigelegt. In ben wieder erworbenen Bebietstheilen bes Canbes ob ber Enns aber, wo nach ber tonigl. baierifchen Berfaffung die bedeutenden Landgerichte von ben Domainen-Rentamtern gang getrennt waren, mußten bie Landgerichte auf bie Berpflegung ber Inquifiten, auf Mugenicheins- und Bifitations-Commiffionen und bergleichen, bisber Boriduffe aus den betreffenden Rentamtern nehmen, welche nach erfolgter Richtigftellung ber Criminaltoften-Bergeichniffe, somit ber beftebenben Norm gemäß, erft bann befinitiv verrechnet werben fonnten, wenn Die Untersuchung geschloffen, ber Inquifit verurtheilt, und fammtide Criminal = Unterfuchungs = 2icten, aus welchen bie Buchbaltung bie Aufrechnungen ber Canbgerichte ju controlliren batte, berfelben jugefommen maren.

Mit bobem Decrete vom 7. Muguft b. 3. 3. 31,055, bat nun Die E. E. Soffammer biefe Berrechnungs- und Cenfurirungsart ber Criminalkoften fur ju weitlaufig und ju beschwerlich erklart, und eroffnet, baf fie ber, auch auf ben Staatsgutern ber neuen ob ber ennfis ichen Gebietstheile bereits eingeführten, allgemeinen Rechnungs-Dethode, und eben fo bem §. 547 bes o. St. G. B. entgegen fei, melder ausbrudlich verordnet, daß außer den in biefem Befete beftimmten Kallen, Riemanden eine Ginfict in die Criminal : Unterfuchungs-Mcten geffattet, noch ein Stud von benfelben verabfolgt werden follte. Obicon bie vollständige Organifirung der Pfleggerichte im Inntreife und im falgburgifchen, wodurch fich bie Bermaltung ber landgerichtlis den mit ben rentamtlichen Gefchaften in ber Derfon bes Dflegers gan; vereiniget, biefem Uebelftande von felbit abhelfen wird, fo bat fich bie bobe Softammer bei bem Umftanbe, bag bas bisber beobachtete baieriiche Berfahren bem ofterreichischen Strafgefebe jumiber läuft, bennoch bewogen gefunden, im Einvernehmen mit bem f. f. Rechnungs : Die rectorium, ber E. E. oberften Juftigftelle, und ber E. E. vereinigten Hofkanglei zu verordnen, daß die auf den Staatsgütern der altöfterreichischen Provingen bestehende einfachere Berrechnungsart der Eriminalkosten auch in den reoccupirten ob der ennfischen Landestheilen,
mit dem Anfange des Militärjahres 1824, burch die Staatsgüter-Abministration eingeführt, und die ganz unstatthafte Verabfolgung der Eriminal : Untersuchungs - Acten an die Provincial-Staatsbuchhaltung,
von diesem Zeitpuncte an, abgestellt werbe.

Bestimmungen hinfichtlich ber Eintreibung ber Eriminal-Rostenerfate.

1781. Gubernial : Berordnung vom 29. Janner 1841, 3. 3680, an die fammtlichen f. f. Kreisamter. (Bobm. Prov. G. S. 28. Bb., S. 48.)

Nach ber Bestimmung bes §. 537 bes St. G. B. I. Thi. hat ber Ersat ber Eriminal=Rosten aus bem Bermögen ber als ersatspflichtig erkannten Individuen nur in so weit statt ju finden, als daburch ber Hauptstamm ber Erwerbung ber Ersappsichtigen nicht gesichmälert und dieselben an ber Erfüllung ber Pflichten nicht gebindert worden, welche benfelben jur Leistung einer Entschädigung oder zur Ernährung ber Ihrigen obliegen.

Es haben fich mehrere Fälle ergeben, baf bie Kammerprocuratur, nach bem sie oft burch mehrmaliges Sin : und Serschreiben gegen bie Ersappslichtigen bie erecutive Sicherstellung erwirkt, und selbst Jahlungs : Aufforderungen im Wege der Gute erlassen hat, am Schlusse zur Kenntniß solcher Vermögens : und Familien-Verhältniffe der Ersappslichtigen gelangte, welche die Nachsicht und Albschreibung der Konfen und die Ablassung von dem eingeleiteten gerichtlichen Versahren nothwendia machten.

Um diesen nuglosen Verhandlungen zu begegnen, tritt die Nothwendigkeit ein, sammtliche Kreisamter und Eriminal Gerichte anguweisen, nach genauer Erwägung der Vermögens und Familienverbältniffe des Erfahpstichtigen in den Fällen, wo die Rückfichten des 5. 537 des St. G. B. I. Thl. vorwalten, um die Abschreibung der Eriminal-Kosten bei der Landesstelle einzuschreiten, oder unter genauer Nachweisung der Vermögens und Familien-Verhältnisse der Erfahpflichtigen zum Behuse der Eintreibung die siescalämtliche Wirksamkeit in Anspruch zu nehmen.

Indem man fich unter Einem an das f. f. Appellations : und Eriminal Dergericht zu bem Ende verwendet, hiernach die untersteh enden Eriminal Gerichte zu ihrer Nachachtung anzuweisen, wird bas f. Kreisamt zu einem gleichen Benehmen und Verfahren aufgefordert; nachdem jedoch im vorliegenden Falle der Eriminal Fond, zu beffen Sanden die dießfälligen Erfate einzusließen haben, wesentlich interessitit, und demselben bei seinen obhabenden großen Lasten ohne

Moth nichts vergeben werben barf, wird bem k. Kreisamte jur besonderen Pflicht gemacht, bei ben dieffälligen Berbandlungen mit aller Umssicht und mit Beseitigung jeder unzeitigen Schonung vorzuzehen, und bie bem Eriminal Bonde jugleich schuldigen Rücksichten nicht außer Acht zu lassen, wobei sich übrigens von selbst verstehet, daß bei Ersatz pflichtigen, welche einem andern Jurisdictions Bezirke zugehören, im Wege ber Rücksprache mit ben respectiven Behörben der Bestignund Bermögensstand, die Erwerbs und Familien Werhältnisse ber Ersatzpslichtigen auf das genaueste sicher gitellen sind, und nach Bestund auf das genaueste sichen find, und nach Bestund auf das genaueste sichen find, und nach Bestund auf das Imt zu handeln ist. (1786)

Benehmen bes Fiscalamtes bei Einbringung ber Eriminale Roften.

1782. Gubernial Berfügung vom 17. November 1832, an die Kreisämter und die beiben Fiscalämter, 3. 25.738.

(3flir. Prov. G. S. 14. Bb., S. 301.)

Benn Criminal : Inquisiten burch criminalgerichtliche Urtheile jum Erfage ber vom Eriminal-Fonde vorgeschossenen Eriminal-Kosten verurtheilt werden, so geschiebt diese Zuerkennung immer nur bedingt, nemlich mit Berückschigtigung bes §. 537 des St. B. B. Tritt nun der Fall ein, daß die Eindringung solcher Criminal Rosten, im gerichtlichen Wege zu geschehen hat, so muß das Fiscalamt sich nach dem §. 298 der allgemeinen Gerichtsedrung benehmen; und es ist seine Obliegenheit, bei einer in Folge der anzustrengenden Erecutionsklage vorzunehmenden Tagsatung zu erweisen, daß durch die Erecutionsssuhrung, sie sei nun eine Real: oder Mobilar-Erecution, das durch den §. 537 des St. G. B. gesehte Bedingniß nicht verletzt, also weber der Erequirte in seinem Erwerde beinträchtiget, noch an der Erfüllung der Psichten gehindert werde, welche ihm zur Leistung einer Entschäugung, ober zur Ernährung der Seinigen obliegen.

Um nun zwedlose Rudfendungen zu beseitigen, haben die Bezirksobrigkeiten kunftig jeberzeit, sobald sie auf die gerichtliche erecutive Einbringung von Eriminal-Kosten antragen zu muffen erachen eine gehörig instruirte Information mitvorzulegen, durch welche ste dem Fiscalamte die Mittel liefern, zu erweisen, daß der Erequirte zahlungsfähig sei, und der Ersat der Eriminal-Kosten aus seinem Bermögen eingetrieben werden konne, ohne daß dadurch der Haupt famm seiner Erwerbung geschmälert, oder er an der Ersäung der Delichten gehindert werde, die ihm zur Leistung einer Entschälung, oder zur Ernährung der Seinigen obliegen. Aus welchen speciellen Behelsen die Instruirung einer soliegen. Aus welchen speciellen Behelsen der Berfülturung einer soliegen angeben; nur versteht ein voraus weber bestimmen, noch im Allgemeinen angeben; nur versteht es sich

460

von felbst, daß den Behelfen zu einer solchen Nachweisung, weder bie genaue Angabe der Standes : und Erwerder Werhältnisse dag zu Erfate der erminal : Kosten criminalgerichtlich Berurtheilten, noch jene der Bahl, des Alters, und der sonligen Berhältnisse des Untershaltes der Familienglieder mangeln durfe, und daß eben so, wie bereits die jedesmalige Worlage des Tabular: Extractes vorgeschrieden worden ist, so bald der mit der Erecutionsklage zu werfolgende Schuldener der Erminal-Kosten einen Realitäten: Besth hat, auch die, in der Gerichtsordnung vorgeschriedene Bezeichnung der in Erecution zu zieshenden entbehrlichen Mobilien: Gegenstände vorliegen muffe, sobald auf eine Mobiliare Frecutionsklage gat gestellt wird.

#### §. 538.

ober behm Stanbrechte von ber Gemeinbe. Ben einem Standrechte hat die Gemeinde, durch welche zu dem standrechtlichen Berfahren Unlaß gegeben worden, die Kosten zu tragen, worunter auch die Fuhr und Kost für alle daben nothwendigen Umtspersonen begriffen ist. Der Kreishauptmann hat diese Kosten mit Genauigkeit und der gehörigen Mässigung aufzurechnen, und der Gemeinde bleibt das Recht vorbehalten, den Ersaß der gemachten Uusslage an den eigentlichen Schuldigen zu suchen.

(§\$. 502 und 534 Gt. G. B. ü. B.)

Bestreitung der Rosten für die bei dem Standrechte nothwendigen Amtspersonen.

1788. Hofbecret vom 7. September 1820, an fammtliche Appellation 6: Berichte, in Folge höchster Eutschliefung vom 7. August 1820, über Bortrag ber vereinten Hoffanglei, N. 1700 b. J. G. S.

In Stanbrechtfällen, welche von Gemeinden veranlaft werden, find die Reisebeffen und Diaten für die babei einschreitenden Beamten von ben Gemeinden gegen Regreß an die eigentlichen Schuldigen; in Fällen aber, wo einzelne schuldig befundene Individuen jum Standerecht Unlaß gaben, von diesen Individuen zu tragen, in so weit nemlich ihr Bermögen hinreicht, und darauf zu greifen nach den Bessehen gestattet ist. Das sodann nicht Eindringliche hat der Eriminnal-Fond zu übernehmen. (4788 a)

1788 a) Regierung 6 Decret vom 9. April 1821,

(Prov. G. S. für Ofterreich ob der Enns und Salzburg, 3. Thl., S. 143, und für Ofterreich unter der Enns, 3. Thl., S. 207.)

lleber eine von bem nieberofterreichifden Appellations : Berichte gemachte Unfrage: wie bas in bem Sofbecrete vom 7. Geptember 1820 (1783.) vorfommende Bort: Criminal = Fond, rudfictlich Defterreichs ob und unter ber Enns und Galgburgs, ju verfteben fei, murbe biefem Appellations : Gerichte unter bem 14. April 1821 , nach vorläufig mit ber vereinten Soffanglei gepflogenem Ginvernehmen , bedeutet: bag in ben Provingen, wo ein Criminal-Fond nicht besteht, die Diaten und Reifekoften fur bie bei Standrechten einfdreitenben Beamten, bei Unvermogenheit bes foulbigen Individuums, von jenem Criminal : Berichte getragen werben muffen, in beffen Begirte bas Stanbrecht angeordnet ift. Wornach bem niederofterreichifchen Uppellations . Berichte aufgetragen wurde, bei Befanntmachung bes Sofbecretes vom 7. Geptember 1820, am Ochluffe besfelben ju fe-Ben: Das fobann nicht Einbringliche bat bas Eriminal: Gericht, und beziehungsmeife nach Berichieden: beit der Provincial = Berfaffung, der Criminal= Kond zu übernehmen.

Wergutung ber Roften bes eingeleiteten Stanbrechtes, wenn basfelbe fein Urtheil fallt.

1784. Hofbecret vom 22. März 1833, an fammtlische Appellations Gerichte, zu Folge höchster Entschliesbung vom 3. Marz 1833. N. 2604 b. R. G.

lleber die Bergütung der Koften des eingeleiteten Standrechtes in den Fällen, wo das versammelte Standrecht fein Urtheil fällt, sondern die Untersuchung dem ordentlichen Criminal Gerichte juweifet, baben Seine f. f. Majestät Folgendes anzuordnen gerubet:

Sene Inquisiten, wolche bas Stanbrecht bem ordentlichen Eriminal-Gerichte übergibt, haben nur bann, wenn sie von biesem bes Berbrechens, bas die Busammenberufung bes Stanbrechtes veranlasit hat, schulbig erkannt werben, ben Ersag ber durch bas Stanbrecht veranlasten außerordentlichen Kosten zu tragen, nicht aber wenn sie ab instantia losgesprochen werben.

S. 539.

Ausweifung über bie anfges rechneten Ros

Alles, was der Kosten halber vorfällt, muß genau in das Tagebuch, welches dem 8. 346 gemäß beh
jeder Untersuchung zu führen ist, als ein Theil der Acten eingetragen werden, damit das Criminal=Gericht sich zu allen Zeiten auszuweisen im Stande sen,
daß beh der Aufrechnung die Vorschrift nicht überschritten, und die Zahlung denjenigen, denen sie gebühret, geleistet worden.

Pflicht bes Eriminal-Gerichtes, ben Unterfuchungs-Ucten bas Bergeichniß ber Roften beigulegen.

1785. Hofbecret vom 27. December 1828, an bas Appellations-Gericht in Böhmen, bei Erledigung eines Eriminal-Processes, N. 2378 b. J. G.

Der oberste Gerichtshof hat bemerkt, bag bie Eriminal-Gerichte in Bohmen nicht immer die Borschrift bes §. 539, ersten Theiles des Strafgesehbuches, sich gegenwärtig halten, und daher unterlaffen, ben Untersuchungsacten das Berzeichnis der aufgelaufenen Kosten bei zuschließen. Um nun bergleichen Mangel zu beseitigen, sind sammtliche unterstehende Eriminal-Gerichte anzuweisen, daß sie jeder Unterssuchung, nach Vorschrift des §. 539, ersten Theiles des Strafgesetzbuches, das Kosten-Verzeichniß beilegen. (1788.)

1786. Juftig - Hofbecret vom 3. April 1829, an bas bohmische Appellations - Gericht.

(Beitfchrift für o. R. ic. 1889, 3. Bb., G. 146.)

Die in bem Hofbecrete vom 27. December 1828 (1785.), angeordnete Beilegung ber Koften-Bergeichnisse zu ben Eriminal-Ungetefuchungen hat nicht ben Zweck, ben Betrag ber Auslagen ersichtig zu machen, in welche bas Eriminal-Gericht überhaupt durch jeden Inquisiten versetzt wird, sondern darzustellen, welche Kosten das Eriminal-Gericht bem Inquisiten zum Ersate aufrechne, wenn berselbe durch das Gesetztigt, wenn bie Untersuchung von Amtswegen, im Wege bes Vecurfet, wenn die Untersuchung von Amtswegen, im Wege bes Vecurfet, oder endlich in jenem der Wistation zu bessen Kenntnis gelangt, in den Stand zu sehen, zu beurtheilen, ob der Inquisit binsichtlich ber Kosten dem Gesetz gemäß behandelt worden sei. Es haben daher

aus biefen Berzeichniffen alle jene Koften wegzubleiben, welche nach Borschrift ber Gesetz bem Criminal: Gerichte vom Inquisten ichon ibrer Beschaffenheit nach nicht zu ersetzen find, und bie buchhalterische Abjustirung sei daher nicht abzuwarten, sondern der Ansatz, welchen das EriminalsGericht für jeden Inquisten macht, in das Berzeichnist aufzunehmen.

Die Landgerichte haben die Rechnungen über ben ausgelegten Berpflegsbetrag nach §. 539 St. G. 1. Thi. ben Acten beizulegen.

(ofo. v. 12. November 1812, N. 1012 b. J. G. G. G. 3u 4 beim \$. 313

Der Titel jeder Muslage ift im Gerichtstoften : Ber: keichniffe bestimmt auszudruden.

1787. Decret bes f. f. n. ö. Appellations : Gerich: tes vom 18. Jänner 1822, 3. 10,315. (Br. Gr. 19, N. B. 3. Thl., S. 28.)

In ben Gerichtstoften-Bergeichniffen ift ber Titel jeder Auslage bestimmt auszudruden, weil ein unbestimmter Titel teine Grundlage jur Beurtheilung über die Rechtmäßigkeit ber Auslage bildet.

# Meunzehntes Sauptftuck.

Bon bem Bufammenbange ber Griminal = Berichte und Dber= gerichte in Criminal = Sachen.

#### S. 540.

Allgemeine Borfehrungen gur Sanbha= gelegenheiten : I. mechfelfeitige Unterftugung ber unteren Griminal = Ge= richte, unbDit= brechen eines gefährlichen Berbrechere, ober feiner

Bur Beförderung der allgemeinen Sicherheit muffen Die Criminal= Gerichte unter fich im Zusammenbange bung ber in und enger Berbindung ftehen, und mit gegenfeitigem Berftandniffe auf bas thatiafte einander hulfliche Sand biethen. Diefes Bernehmen muß insbesondere gepflogen werben, wenn bey einem Criminal-Berichte wirkung ander ein gefährlicher Berbrecher einkommt, und ben Erster Bebotten, vorischien forschung seines Lebenswandels Spuren erscheinen . dung noch un- daß er schon ben einem andern Criminal = Gerichte im Berhaft gewesen; oder, wann vorkommt, daß ben einem andern Criminal = Gerichte Anzeigungen eines miticuloigen; Berbrechens entdecket worden, die aufeinen Thäter weifen, welcher mit dem gegenwärtig in der Untersuchung Stehenden Mehnlichkeit hat, oder, bag Mitschuldige oder Theilnehmer desjenigen Berbrechens bekannt geworden find, beffen der Berhaftete beschuldiget wird. (\$\$. 37 a), b), c), 156 I, 262 1), 270, 334, 338 a), 353 g) und 410

St. G. B. it. B.)

Pflicht ber Berichts : Beborben und Friedensrichter ben Militar = Beborben in Criminal = Begenftanben amtlichen Beiftand gu leiften.

(Bfb. v. 18. October 1816, N. 1289 b. 3. G. S. beim 6. 224 865.)

Wechfelfeitige Unterftubung ber unteren Criminal. Berichte und Mitmirkung anderer Beborben biergu. (Giebe den S. 215 a. G. und die dort 2. Ibl. G. 74 unter III angeführten Movellen.)

Schriftenwechfel ber inlandifden Beborben unter einanber.

(Siehe hierüber die Rovellen beim S. 345, 8. Thl., G. 598.)

Schriftenwechfel ber inlandischen Beborben mit bem Huslande.

(Giebe Die Rovellen beim 6. 33 , 1. Ebl., G. \$45.)

Bestimmungen über Poftporto Freibeit in Criminals Ungelegenbeiten.

(Biebe unter Diefer ilberichrift Die Rovellen beim S. 326 oben G. 366.)

# S. 541.

In gleichem Berhaltniffe muffen bie Eriminals pher b) ber jur Berichte nach Beschaffenheit ihrer Lage sich gegenseis Berberder, tia die erhaltenen Nachrichten von Dertern mittheilen. wo Berbrecher fich versammeln, fich unterreben, oder ihren Aufenthalt haben, ober, mo fie Begenftanbe bes Berbrechens, oder Berkzeuge zur Musführung deffelben verbergen, oder auch Werkzeuge verfertigen laffen; oder, mo fie burch Berbrechen an fich aebrachte Sabseligkeiten veräußern.

(\$. 262 g) - k) St. G. B. ü. B.)

# 6. 542.

Eben so haben die Criminal = Gerichte zu ihrem o) jur Erfore foung der Urgwede gemeinschaftlich mitzuwirken, wenn bemerket fichen junebwird, baf in einem Orte, ober in einer Begend bie Berbrechen gemeiner werden, oder die Berbrecher fich häufen, weil vielleicht bie politische Dbrigkeit es an ber erforderlichen Sorafalt mangeln läßt, ober die

Maucher's fiftem. Sanbbuch III.

466 Reung. Sptft, B. b. Bufammenh. d. Crim. Ger. 2c. §§. 543 u. 544.

zur hintanhaltung der Verbrechen bestehenden Vorsichten und Anordnungen unbefolgt bleiben, oder auch,
weil besondere Umstände Gelegenheit, und Erleichterung zu Verbrechen geben \*).

(§§. 228, 283 St. G. B. ü. B.)

#### S. 543.

d) gur Mitthei = Jung entbedter Beichen ober ge= meinschablicher Runftgriffe ber Berbrecher;

Wenn ein Criminal=Gericht Losungen oder Bei= chen erfährt, beren fich die Berbrecher in ihren Unternehmungen, ober um fich unter einander zu erkennen, bedienen; ober, wenn es Renntnig von besondern Er= findungen, Runftgriffen, und Begen erhalt, woburch fie fich die Ausführung ihrer Uebelthaten erleichtern; so muffen die Criminal-Gerichte folde einander mittheilen, um die Kenntniß diefer Spuren gur Entde= dung ber Berbrecher anzuwenden, Die Dbrigkeiten barauf aufmerksam zu machen, und bas Publicum vor Schaben zu fichern. Bugleich muffen folche befondere Entdedungen bem Obergerichte angezeiget werben, wenn es barauf ankommt, Unstalten zu treffen, und Berfügungen einzuleiten, wodurch ben Berbrechen vorgebeuget, ober bie Berbrecher entbedet werben fonnen.

#### 6. 544.

e) burch Mits theilung von Acten.

In diesen und ähnlichen Fällen mussen nicht nur die Eriminal : Gerichte derselben Proving, sondern, so weit es von Wirkung seyn kann, auch die der gessammten Länder, ihre vereinten Kräfte zum gemeinsschaftlichen Endzwecke anwenden, sich gegenseitige Auskunft und Aufklärung unmittelbar ertheilen, und

<sup>&</sup>quot;) Wenn die Eriminal-Gerichte eine allgemeine Streifung nothig finden, baben fie fich mit der politischen Stelle und mit dem Kreisamte eine zuverstehen. (hofbecret vom 9. Mai 1785, [Kropatiche f, 9. Bb., 6. 8471.)

einander die bereits vorfindigen Acten entweder in Urschrift, so weit sie entbehrlich sind, oder in genauer Abschrift zusenden.

(§§. 228, 276, 277, 540 und 543 St. G. B. ii. B.)

Mittheilung von Criminal=Acten.

A. Un auswärtige Criminal=Behörben.

1738. Hofberret vom 24. August 1827, an bas bohmische Appellations - Gericht, über bessen Bericht vom 31. Juli 1827, N. 2302 b. J. G. S.

Ueber die Anfrage: ob die Mittheilung von Eriminal: Untersuchungs : Acten an auswärtige Eriminal : Behörden überhaupt gufäfig fei, wird bedeutet: daß eine Belehrung über die Buläsigsteit der Mitbeilung von Eriminal: Untersuchungs : Acten an auswärtige Behörden im Allgemeinen nicht ertheilet werden tönne; sondern das Appellations: Gericht bierüber von Fall ju Fall die gehörige Berathung zu pflegen, nach Beschaffenheit der Berbättniffe und Umstände den wohlserwogenen Beschluß zu fassen, und bei etwa dießfalls vorkommenden gegründeten Anfländen die höchste Entschließung einzuholen habe.

1789. Decret bes f. f. n. ö. Uppellations - Gerichtes vom 14. October 1837, 3. 10,854.

(Wr. Gr. G. N. B. 3. Thl., S. 465.)

Aus Ansaß eines fpeciellen Falles murbe erklart, bag fich in funftigen Fallen, wo Acten intanbifcher Eriminal Gerichte von aussländifchen Beborben verlangt werben, nach bem klaren Inhalte bes Softecretes vom 24. August 1827 (1788.) ju benehmen fei. (1744.)

B. Un inländifche Beborden ..

a) Un die Gefällen : Bermaltung.

1740. hoffanglei. Decret vom 11. Marg 1819, 3. 5828, Regierunge. Decret vom 27. Mai 1819, 3. 5794.

(Prov. G. S. für Diterreich ob der Enns und für Salzburg, 1. Thl., S. 80, für Tirol und Borarlberg, 6. Bb., S. 215.)

Der f. f. Bancal - Gefällen - Abministration find in jenen Fällen, wo es fich um die Wiederanstellung ober Entlassung eines wegen Ber468 Meung. Sptft. 23. b. Bufammenh. b. Crim. Ger. 2c. , 5. 544.

brechens ober schweren Polizei-Uebertretungen abgeurtheilten Gefällsbeamten ober Gefällsbieners handelt, die ganzen Berhandlungsacten mitzutheilen, weil sich somit die Bancal Moministration unmöglich mit den eigentlichen Berhältnissen, die das Individuum zur Uebertretung leiteten, vertraut machen könnte, und weil diese doch zur Basis des Beschulftes über die Entfernung oder Beibehaltung des Verurtheilten bienen mussen.

1741. Hofbecret vom 15. December 1827, an bas Appellation & Gericht in Tirol und Vorarlberg, im Einverständnisse mit ber Hoscommission in Justiz-Gesethsachen, N. 2322 b. J. G. S.

In fo ferne die Gefällen : Berwaltung jum eigenen Amtsgebraude die Acten von bereits geschloffenen und abgeurtheilten Eriminal-Untersuchungen bedurfen, und dieselben von ben Eriminal : Berichten zur Einsicht verlangen follte, können ihr sammtliche Acten unbebenklich mitgetheilt werben.

- b) Un die betreffende Beborbe im Falle bes §. 447 St. G. B. u. B.
- 1748. Decret bes f. f. n. ö. Uppellations . Gerich: tes vom 11. Dctober 1824, 3. 9007.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Ibl., G. 82.)

Eine Mittheilnng ber Original : Acten kann nach Mafigabe bes §. 544 unmittelbar gegenfeitig gwifchen ben Eriminal : Gerichten, fonft aber hinsichtlich anderer Behorben in bem Falle bes §. 447 nur mittelft bes Obergerichtes Statt finden \*).

- c) Un die politifche Beborbe gur Umtshandlung gegen die abgeurtheilten Befchuldigten.
  - (R. ö. App. Ger. Bdg. v. 5. Februar 1827, 3. 1194 beim \$. 455

<sup>&</sup>quot;) Siehe den §. 447 St. G. B. ü. B. und die dort aufgeführten Ro-

d) Un bie Landesftelle wegen Einbringung ober Rachficht ber Koften.

1743. Decret bes f. f. n. ö. Appellations Serichtes vom 7. September 1835, 3. 10061, an bas ob ber ennf. Stabte und Landrecht zu Ling.

In Erlebigung bes Berichtes vom 25. August 1835, 3. 8852 wird bem f. f. ob ber enns. Stadt- und Landrechte unter Rudfchluß ber Beilage zur weiteren Werfügung bebeutet, baß bem Begebren ber f. f. ob ber ennsischen Landesregierung, wegen Mittheilung bes Inhaltes ber Urtheile und ber Motive in Betreff ber bei dem benannten Ctabt: und Landrechte abgeurtheilten königlich bairischen Ilnterthanen zum Bebufe ber Einbringung ber Untersuchungskosten zu entspreschen sei. (1786.)

e) In bie Civil : Gerichte.

1744. Decret bes f. f. n. ö. Appellations Geriche tes vom 1. Juni 1841, 3. 6790.

(Br. Gr. G. N. B. 3. Thl. S. 571.)

Schriftenwechsel ber inlandischen Behörben unter einander.

(Giebe die Rovellen beim S. 345 , 2. Thl. G. 598.)

470 Meung. Sptft. 3. b. Bufammenb. b. Crim. Ger. 20., 6. 545.

Schriftenwechfel ber inlänbifchen Behörben mit bem Auslande.

(Siehe die Rovellen beim f. 38, 1. Thl., G. 245.)

Bestimmungen über Postporto-Freiheit in Erimina l-Ungelegenheiten.

(Siehe unter Diefer, überichrift die Rovellen beim \$. 526 oben S. 366.)

#### S. 545.

Mittel biergu: a) bie Aubrung eines Ginreis dunges Protos Tolles;

Bu solchem Ende ist ben jedem Eriminal-Gerichte ein Einreichungs-Protokoll zu führen, in welchem die einlangenden Stücke, so weit sie nicht zu den in dem S. 346 vorgeschriebenen besonderen Tagebüchern gehören, eingetragen, und die darüber getroffenen Vorkehrungen angemerket werden sollen.

Führung des Einreichungs : Protocolles.

1745. Patent vom 9. September 1785, N. 464 b. 3. G. S.

Mittelft gegenwärtigen Patentes wird bie allgemeine Instruction über bas eigentliche Benehmen in Berhandlung ber den Justigstellen ansvertrauten Geschäfte mit dem bestimmt, daß diese Instruction bei allen Appellations-Gerichten, Candrechten, abelichen Justigadministrationen, und ordentlich regulirten Magistraten der böhmisch österreichisch deutsichen Erbländer durchgebends auf das genaueste beobachtet werden, und zur allgemeinen einzigen Richtschurd bienen soll.

Diejenigen Magiftrate und Gerichtsbeborben, die bisher nach ben allgemeinen Grundfagen noch nicht hergestellt werden konnten, sollen bis ju ihrer erfolgenden gleichen Regulirung diese Instruction in so weit befolgen, als es ihnen vermöge ihrer dermaligen Organisis

rung möglich fein wirb.

Gleich ben Rechtsbehörben haben auch bie Parteien, welche vor Gericht Recht fuden ober nehmen, und ihre Sachwalter fich aus biefer Infruction biejenigen Puncte gegenwärtig zu halten, welche auf berfelben eigenes Benehmen Beziehung haben.

Bur Erleichterung ber Ordnung und Deutlichkeit find bie Befcafte, worüber in gegenwartiger Inftruction Die Borfdrift ertheilt

wird, in zwei Sauptabtheilungen gefondert.

Die erfte Abtheilung enthalt ben allgemeinen Gang, welchen ein Bei Gerichtsftellen einkommenber Auffag von ber Ginreichung bei bem Einreichungs-Protocolle bis jur Beilegung in bie Registratur zu balten bat.

Die zweite Abtheilung gibt die Anweisung, wie die einzelnen Gegenstände nach ihrer Berschiebenbeit zu behandeln find.

# Erfte Abtheilung.

### Erfter Abichnitt.

Bon Einreichung ber Schriften, und bem Ginreidungs-Protocolle.

- S. 1. Bei Auffagen in gerichtlichen Geschäften muß durchaus alses unnuge vermieden, und nur was jur Sache selbt gebörig ift, orentlich ausgeführt werden. Daber was immer von Parteien, Obrigseiten, Intergeordneten, ober auch von vorgeseten Beherben an Gerichtsstellen gelanget, weder bei der Unterzeichnung, noch bei der Abresse selbst einer sogenannten Courtoise bedarf. Es ist genug, wenn von außen der Name des Gerichtes, wohin die eingereichte Schrift gehört, angezeigt wird.
- 5. 2. Der ordentliche Gang eines Erhibitums ift an die Stelle felbit, und derfelben Einreichungs- Protocoll; bei Gebeinmiffen oder andern bedenklichen und wichtigen Umfanden aber können Stellen und Parteien ihre Schriften unmittelbar an den Borfigenden des Gerichtes senden. Diese Schriften muffen verschloffen überreicht, und die Aufschrift an den Vorsigenden gemacht werben. Verschloffen ift auch alles zu überreichen, was von einer untergeordneten Behörde an eine höshere gesendet wird. (1746.)
- §. 3. Bu bem Einreichungs : Protocolle hat jedes Gericht in bem ibm zugewiesenen Saufe ein eigenes Zimmer zu bestimmen, wo bie einkommenden Schriften übernommen werden. Sier hat die Ueberreischung zu Sanden bes Protocollisten zu geschehen, welcher außer bem Amte weder ein Erhibitum annehmen, noch im Amte die Annahme unter was immer für einem Vorwande verweigern darf. (1747.)
- §. 4. Das Einreichungs Protocoll muß täglich, die Sonn- und gebotenen Feiertage nicht ausgenommen, von 8 Uhr bis 11 Uhr Bormittags, bann von 3 bis 6 Uhr Nachmittags offen gehalten werben. Außer diesen Stunden bleibt es verschloffen. Es ist die Borsehung zu treffen, daß dasjenige, was auf der Post eingesendet wird, von dem Gerichtsdiener jederzeit mit möglichster Beförderung abgeholt, und dem Einreichungs Protocolle übergeben werde. (1758.)
- §. 5. Der Protocollift ift foulbig, bie überreichte Schrift in Gegenwart besjenigen, ber fie übergibt, mit ber Bahl zu bezeichnen, bie ihr nach ber Beitorbnung ber geschehenen Ueberreichung zukommt: biefe

Babl läuft vom 1. Janner bis letten December bes Jahres fort. Der Protocollift bat barauf ju feben, baf in ben Bablen feine Brrung unterlaufe, feine Babl überfprungen, feine zweimal angefett, ober Bruchzahlen eingemengt werden. Die Aufzeichnung ber Babl bat ficht: bar von außen unter der Mufichrift ju geicheben, und find bafelbit Tag, Monat und Jahr ber geschebenen Heberreichung mit aller Genquigfeit

angumerten. (1747.)

6. 6. Ber fich über bie geschebene Ueberreichung einen Bemeis verschaffen will, bat auf einen besonderen Bogen die Abschrift ber Rubrite bes übergebenen Erhibitums jum Protocolle mitzubringen : bann ift ber Protocollift fouldig, biefe 2tbfdrift, nachbem er folche mit ber Urichrift gegen einander gehalten, mit ber nemlichen Babl als biefe ju bezeichnen, auch barauf ben Sag, Monat und Jahr ber Ueberreichung anzumerten. Diefer Beweis muß auch bann nicht verweigert werben, wenn ibn die Partei erft nach ber Ueberreichung

forbert. (1747 unb 1755.)

- 6. 7. Mach geschehener Ueberreichung bat ber Protocollift, wenn er nicht burch neue Parteien verhindert wird, die Bablen ber Schrifs ten, Die Berichtebehorde, von welcher fie fommen, ben Befchlechteund Saufnamen der Parteien, welche die Schrift betrifft, endlich mit wenigen Borten bas Befentliche bes Gegenstandes in bas Einreichungs= Protocoll nad ber Bablenreibe einzutragen. Bu biefem Ende fann ber Protocollift in allen Fallen, wo bie Rubrite nicht von außen überidrieben ift, ben Umichlag mit ber Bebutfamfeit, bafi bas Giegel nicht verlett werbe, eröffnen. In biefem Falle ift ber Umichlag und bie barin enthaltene Schrift mit ber nemlichen Babl gu bezeichnen, und ber Umichlag bis jur erfolgten Erledigung ber Schrift jurudjubebalten. Sollten in einem Umichlage mehrere Schriften einkommen, fo find fie nach fortlaufender Ordnung ber Bablen gu bezeichnen. Muf bem Umichlage ift jebe Babl anzumerten, wenn auch zwifden ber Beit ber geschehenen Ueberreichung und bes eröffneten Umschlages mehrere andere Stude übergeben, und alfo die Reiben ber Bablen unterbroden worben find.
- 6. 8. Diejenigen Schriften, welche unter ber Muffchrift an ben Borfigenden überreichet worden, barf ber Protocollift nicht eröffnen. In biefem Falle hat er ben leberfchlag mit ber Babt, fo ber überreich ten Schrift nach ber Zeitordnung jutommt, ju bezeichnen, bie Babl in bas Protocoll einzutragen, und einen angemeffenen Raum ju laffen, bamit ja, wenn die überreichte Schrift von bem Borfigenben bem Einreichungs : Protocolle jutommt, Die ordentliche Eintragung geschehen tonne. In bem Ginreidungs : Protocolle ift neben ber furgetragenen Bahl ausbrudlich anzumerten: "In ben Prafibenten" ober: "an ben Burgermeifter," bamit man fogleich bie Urfache wiffe, warum bie ordentliche Gintragung nicht gefdeben fei.

<sup>§. 10.</sup> Bon ben einkommenben Schriften muß bie Gintragung in bas Protocoll immer ungefaumt gefcheben. Der biergu bestellte Be-

amte barf feinen Umtsort nicht eber verlaffen, bis alle an bemfelben Tage vorgetommenen Schriften ordnungsmäßig eingetragen find.

§. 11. Um bei bem Einreichungs Protocolle burch eine concentritte Vermerkung ben Gang jedes Geschäftes von seiner Ueberreichung bis zur Beilegung in die Registratur leicht übersehdar zu machen, soll das Einreichungs Protocoll in gedruckten, abgetheilten Bögen von gleichem Formate geführet, und bei jedem Bogen oben angemerkt werden: "Einreichungs-Protocoll vom z. B. 1. Jänner 1786." Un Sonnoder Feiertagen ist Ferialtag zu setzen. Ware an einem Tage gar nichts eingereicht worden, so ist der Lauf der Protocollstage bennoch nicht zu unterbrechtn, sondern anzumerken: "Einreichungs-Protocoll "vom z. B. 1. Jänner 1786. It nichts eingekommen."

S. 12. Das Ginreichungs-Protocoll hat aus folgenden - - -

Rubriten ober Columnen ju befteben :

- a) Bahl ber überreichten Schrift, Die nach Borfdrift bes §. 5 gu führen ift.
- b) Gegenstand ber überreichten Schrift, nach Anleitung bes §. 7.
  c) Lag ber Erledigung, welcher aus ben täglich nach Ende ber Rathefibung gurudtemmenden Referenten Lernionen gu nehmen ift.
- §. 15. Go wie von Zeit zu Zeit die Eintragung der Schriften berichtiget ift, sind die eingetragenen, welche bereits bestimmte Referenten haben, sogleich abzusondern, die einem Referenten zugehörigen zusammen zu legen, und in die Referenten-Ternionen einzuschreiben. In der ersten Columne des Einreichungs protocolles ift unter der daselbst ausgeführten Zahl der Name des Referenten anzumerken, damit der Vorsischieden erinnert werde, daß die Zutheilung eines Referenten nicht mehr nötbig sei. Da es zur Pflege der Gerechtigkeit sehr zu wünschen ist, daß der Referent den Parteien nicht bekannt werde, so soll auf der überreichten Schrift weder der Anfangsbuchstade von dem Namen des Referenten, noch eine andere Bezeichnung gesetzt werden, woraus die Partei Ansag erhält, ihren Referenten zu erfahren.
- S. 16. Jedesmal, fobalb die Protocolls Bögen ber vormittägigen, und so auch die von ber nachmittägigen Einreichung berichtiget find, muffen sie dem Borsigenben ober bem Bice-Borsigenben, wenn ber Erstere diesem die Besorgung ausbrücklich aufträgt, zugeschiekt werden. Dieses hat des Tages zweimal zu geschehen, damit ber Prassident von den eingekommenen Schriften Nachricht erhalte, und zu denzienigen, die noch keine bestimmten Referenten haben, den Referenten bezeichne. Die Acten selbst find bem Borsigenben nun dann zu schieften, wenn sie an ihn überschrieben sind.
- §. 17. Die zugesenbeten Protocollsbogen hat ber Borfigenbe, ober beffen Stellvertreter, nach bem bavon gemachten Gebrauche sogleich wieder an ben protocollführenben Beamten zurückgelangen zu machen, von welchem sie orbentlich foliirt werben; täglich muß von ben überreichten Schriften, ehe berfelbe die Amtszimmer verläft, die Eintragung in ein genaues Register geschehen, in welchem nur ber

Name ber Parteien, von welchen Schriften vorgekommen, anzumerten, und fich nicht auf die Babl ber überreichten Schrift, fondern auf bas Blatt bes Protocolles, auf welchem bie Gdrift eingetragen worben, ju berufen ift. Gind von ber nemlichen Dartei mehrere Geriften eingekommen, fo wird biefelbe bennoch nur einmal genennet, aber alle Blatter werden angebeutet, Die auf fie Beziehung baben. Daber gur Borficht in bem Regifter ber Dame ber Partei nicht zu enge an einander ju feten, fondern jeder einiger Raum ju laffen ift, bamit alle biefelbe betreffenben weiteren Blatter beigefügt werben tonnen.

6. 18. Mit ben Ginreichungs : Protocollsbogen bat ber Borfi-Bende auch bie unter feiner Muffchrift eingelangten Schriften gurudgufenden, er fande benn biefelben, ober biejenigen, bie er laut bes 6. 21 (930 a)) abgeforbert batte, aus wichtigen Urfachen guruckzubalten ; in biefem Kalle ift ben Ginreichungs = Protocollsbogen von bemfelben mit eigener Sand beigufegen : "zurudgebalten." Der Borfibende ift foulbig, über berlei guruckgebaltene Ochriften felbft ein Bormertungs : Protocoll ju fubren, und in felbem ben Begenftand, Die Urfache ber Buruchaltung, auch mas er bamit vorgekehre babe, angumerten, um fich auf jeden Fall baruber boberen Orts rechtfertigen,

und Stud fur Stud ausweifen gu tonnen.

6. 19. Wenn ein mit ber Huffdrift an ben Drafibenten einge= langtes Stud von bemfelben mit bem Ginreidungs : Protocolle nicht jurudtommt, ift er am nachften Rathstage baran ju erinnern, bamit entweder die Uebergebung, die weitere Gintragung in bas Protocoll. Butheilung an einen Referenten, und bie Unzeige in bem Referenten-Ternion gefchebe, ober wenn ber Borfitenbe bas Stud nicht babin gu geben fante, in bem Ginreidungs : Protocolle in ber erften Columne unter ber Babl bes Erbibitums bemerket werbe: "Dicht wie ber jum Protocoll gefommen."

5. 20. Bu Ende eines jeden Monats find bie einzelnen Blatter bes Einreichungs : Protocolles in guter Ordnung gusammen gu binben,

und in bem Umtszimmer aufzubemabren.

1746. Sofbecret vom 12. Februar 1788, an bas bohmifde Appellatione Bericht, N. 781 b. 3. 3. 6.

Das Einreichungs - Protocoll ift allein jur Uberreichung ber Schriften und mas in beffen Rolge in bem erften Abichnitte ber Instruction befohlen ift, bestimmt; basfelbe tann alfo feinesmegs ju Musfünften für nachfragende Parteien verwendet merben.

1747. Sofbecret vom 10. Mary 1788, an bas n. ö. Appellatione = Bericht, N. 795 b. 3. 8. C.

Ad a) Ein gum Einreichungs- Drotocolle überreichtes Stud fann unter teinem Bormande mehr jurudgegeben, fonbern muß in jener Urt, wie es die Inftruction forbert, behandelt merben.

ad b) Die Recepiffen, welche von bem Einreichungs: Protocollisten in Folge §. 6 ber Infruction ( 1 2 4 5.) berjenigen Partei, die es verlangt, zu erfolgen sind, bedurfen keines Stempels. Dur wenn sie in ber Folge zum Beweise ber geschehenen Justellung bem Gerichte vorgelegt worben, ift sich nach bem Stempelpatente zu achten. (1 7 5 5.)

Ad c) Die im S. 5 ber Instruction (1745.) befohlene Bezeich= nung ber überreichten Schrift bat nur bann in Gegenwart ber Partei

ju gefcheben, wenn bieje es ausbrucklich verlangt.

1748. hofbecret vom 5. April 1791, an bas bohmisiche Appellationes Gericht, N. 134 b. 3. G. S.

· ad a) Bei bem Einreichungs : Protocolle fann nichts munblich angebracht werben.

1749. hofbecret vom 13. Februar 1795, an bas n. ö. Appellatione : Gericht, N. 217 b. 3. G.

d) Ein Exhibitum tann befimegen, weil es in beutscher Sprache verfaßt ift , teineswegs zurud gewiesen werben.

1750. Hofbecret vom 13. Juli 1797, an alle Lanberftellen,

(Beffeln's Sob., G. 761.)

Es ift vorgekommen, daß hier und ba bei ben Einreichungs-Protocollen ber Gebrauch bestebe, ben Parteien auf Verlangen f. g. Protocolle-Ertracte ober Zeugniffe, baß sie ein Gesuch ober Vorstellung bei bem Protocolle eingereicht haben, gegen Entrichtung einer Taxe

binauszugeben.

Diefer Gebrauch wird hiermit allgemein abgestellt, und bagegen verordnet, bag biejenige Partei selbst, welche eines solchen Protocolls-Ertractes ober Zeugnisse bebarf, eine mit bem Stempel versebene Copiam rubri bes eingereichten Andringens ju dem Protocolle ju bringen habe, und von dem Protocolls-Director, der nur das Prafentatum mit seiner Unterfertigung beizusehen hat, hierfür aber teine Abgabe oder Bezug unter was immer für einem Namen, bei schwersfter Verantwortung zu sordern oder anzunehmen sein.

1751. hofbecret vom 6. August 1825, an alle Appellations-Gerichte, N. 2121 b. 3. G. G.

Die Poftwagens-Direction hat ber allgemeinen hoffammer bie Ungeige erstattet, baf bie Unterfertigung und Bestätigung ber Recepiffen über Postwagensfendungen an Behörben haufig von ben Umte476 Meung. Sptft. 33. b. Bufammenb. b. Crim. Ger. 1c. , §. 545.

bienern geschehen. Da nun bieser Gebrauch ju Unftanden Unlag gegeben bat, so ift bas 3wedmäßige ju verfügen, damit bergleichen Empfangsbestätigungen kunftig immer von bem Protocolle-Director selbst, oder in bessen Berbinderung von seinem Stellvertreter unterfertigt merben.

175%. Sofbecret vom 11. Janner 1831, an fammts liche Appellations . Gerichte zu Bolge a. h. Cabinets: Schreibens vom 6. Janner n. 3. N. 2500 b. 3. G. S.

Die a. h. Entichtieftung vom 17. October 1830 (1805.), wodurch die Amtsstunden bei allen Siss und Manipulationsämtern landesfürstlicher Behörden bis auf die zweite Nachmittagsftunde beschränkt worden sind, hat an den für die Einreichungsprotocolle der Gerichtsbehörden in dem §. 4 der I. Albtheilung der Instruction vom 9. September 1785, (1745.) und im §. 6 der Infruction vom 27. November 1801 festgesetzen Amtsstunden, welche auch fünftig genau zu beobachten sind, nichts geändert.

1753. Decret bes f. f. n. s. Appellations: Geriche tes vom 16 Juli 1832, 3. 6823.

(Wr. Gr. G. N. B. , 3. Thl. , S. 277.)

Bu A) Eine einzelne Zuschrift, die mehrere Beschuldigte betrifft, ift nur mit einer Erhibitenzahl zu bezeichnen; Eingaben, die eine anbangige Untersuchung betreffen, werben durch Berweisung auf bas Tagebuch erlebiget. — —

A) Der Borfibende bat taglich ben erwachsenen Bogen bes Ginreichungs-Protocolles am Schluffe bes Tages, jur Bestätigung, bag er foldes burchgegangen habe, mit feinem "Vidi" zu bezeichnen.

1754. Benet. Gubernial . Circulare vom 19. Juni 1838, 3. 8548.

(Coll. di leggi ecc. per le prov. venete, vol. XXIX., parte I., pag. 164.)

Ad oggetto d'introdurre un metodo uniforme per la tenuta del protocollo degli esibiti presso le preture, e per la riposizione degli atti criminali negli archivi delle preture medesime, l'eccelso senato lomb. veneto dell' I. R. supremo tribunale di giustizia con ossequiato aulico decreto 9 giugno corrente N. 563 —1047 abbassò le seguenti disposizioni.

 Col primo gennajo 1839 le preture dovranno attivare pel protocollo degli esibiti criminali il formulario infrascritto. Protocollo degli esibiti criminali del giorno...

| Numero<br>dell' esibito. | Oggetto. | Evasione. | Sezione e fascicolo, in<br>cui fu riposto in Ar-<br>chivio. |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|

La seconda finca contenente l'oggetto dovrà essere più spaziosa delle altre, affinché possa comprendersi in essa il titolo, per cui viene proceduto, il luogo, in cui il fatto è seguito, il nome ed il cognome del danneggiato, e dell'imputato, ovvero il cenno, che quest'ultimo è ignoto; non che la indicazione dell'autorità requirente, allorchè trattasi di requisitoria.

II. Gli atti criminali in archivio si dovranno dividere in tre

sezioni, vale a dire:

 a) iniziative minute delle partecipazioni ai tribunali, e delle accompagnatorie degli atti assunti-requisitorie relative-minute delle risposte, delegazioni per inquisizioni criminali ed altri atti analoghi:

b) Operazioni concernenti l'amministrazione delle spese per le iniziativo, ed inquisizioni criminali, colle rispettive rese di conto, tabelle trimestrali delle denuncie, e delle delegazioni criminali-protocolli di visita delle carceri somministrazioni degl' indumenti pei detenuti, e simili.

c) Miscellanea degli atti, che non sono da riporsi nelle due sezioni precedenti — requisitorie delle varie autorità per oggetti criminali, che non hanno relazione colle iniziative assunte dalla pretura, deserizione dei connotati dei fuggitivi e latitanti, descrizione di effetti rubati - oggetti d'infermeria - fuga degli arrestati, e simili.

Si prescinderà da qualsivoglia indice, o repertorio per gli atti criminali riempiendo con tutta deligenza le finche del protocollo degli esibiti.

III. Si dovrà esattamente osservare il disposto dal \$. 153 delle istruzioni 1823 per le regie preture sulla formazione dei due separati prospetti delle iniziative criminali, e delle inquisizioni criminali per delegazione, secondo i formulari XLI., XLII. annessi alle istruzioni suddette.

Le premesse supreme disposizioni vengono communicate alle dipendenti prime istanze per la dovuta esecuzione.

1755. hoffanglei Decret vom 3. Juni 1841, 3. 11,609.

(Beitfdrift fur ö. R. zc. 1841, 3. Bb., G. 510.)

Die hohe E. f. allgemeine hoffammer hat erklart, baß bie certificirten Rubrifen, b. i. jene, mit welchen von ben Einreichungs- Protocollen bie Uebernahme einer ämtlichen Eingabe bestätigt wirb, als ämtliche Aussertigung nach S. 81 3. 6 des Stempel und Sargefetes v. 27. Jänner 1840 (1584.) vom Stempel befreit sind \*).

Die die Criminals Gerichtsbarkeit aus übenden Land. gerichte haben das Einreichungs Protocoll über die Criminals Geschäfte für sich allein und abgesondert von den Civils Justizs Gegenständen und jenen in schweren Polizeis Uebertretungen zu führen.

1756. Eircular-Berordnung bes f. f. n. ö. Appellations- Gerichtes vom 11. Februar 1820, 3. 1529, in Folge a. h. Entschließung vom 31. Jänner n. J.

Bu II. Sammtlichen Landgerichten, wo die Eriminal-Gerichtsbatkeit ausgeübt wird, wird die genaue Beobachtung der in den Beifate gur Pflicht gemacht, daß das Einreichungs-Protocoll, so wie die Registratur, folglich auch das Nachschaugungs-Protocoll über die Eriminal-Geschäfte für sich allein, und abgesondert von den Eivis-Justig-Gegenständen und jenen in schweren Poligei-Uedertretungen zu führen sein, daher auch die Eriminal-Ucten von den übrigen sogleich abzusondern, und in der Registratur abgesondert ausgubewahren sind.

Bur Evidenzhaltung ber Civil: und Eriminalger fchäfte find diefelben von dem Einreichungsprotos colle bis zur hinterlegung in die Registratur in absgefonderten Registern zu verzeichnen.

(Bfb. v. 21. Juli 1820, N. 1677 d. J. G. S. 7, beim §. 235 981.)

<sup>\*)</sup> Mittelft Doftammer-Decretes vom 3. Mai 1842, 3. 15,830 (Beitschrift fur ö. R. 2c. 1842, 3. Bd., G. 587) murbe ibiese Bors fchrift wiederholt bekannt gemacht.

1757. Instruction für bie galizischen Criminals Gerichte vom 28. October 1808, N. 867 b. 3. G. S. (872 \*))

# 3weites Sauptftud.

### Bon dem Einreichungs : Protocolle.

- 5. 14. Das Einreichungs Protocoll ift einzig zur Uebernahme ber an bas Criminal-Gericht gehörigen schriftlichen Eingaben bestimmt; es hat munbliche Melbungen, Anzeigen und bergleichen lediglich an ben Borsteher bes Gerichtes zu weisen, und keine Auskunfte ben Parteien zu ertheilen, die sie nur von dem Criminal Gerichts Borssteher, oder seinem Stellvertreter, so viel es die Untersuchung zuläßt, einholen durfen.
- §. 15. Alle schriftlichen Eingaben ohne Unterschied muffen im Amtsorte, und bei schwerer Berantwortung ohne alle Weigerung von bem zur Besorgung des Einreichungs Protocolles bestimmten Individuum, zu welchem stets ein verlässlicher, verschwiegener Beamter von reisem Alter von dem Gerichtsvorsteher zu verwenden ist, angenommen und von der Post abgeholet werden. Das Einreichungs Protocoll muß täglich, auch Sonn : und Feiertage nicht ausgenommen, von 9 bis 11 Vormittags, und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags offen gehalten werden. Aber auch außer diesen Amtsstunden, und in jedem Falle ist der Gerichtsvorsteher umb sein Sellvertreter die Eingaben anzunehmen schuldig, die ihnen die Parteien unmittelbar überreichen wollen. Ein sowohl dem Einreichungs : Protocolle, als dem Gerichtsvorsteher übergebenes Stück darf unter keinem Norwande zurück gestellt, sondern muß nach den Gesehen, und der gegenwärtigen Instruction bes danbelt werden.
- 6. 16. Bas immer verschloffen an bas Criminal-Bericht, ober bie Derfon bes Berichtsporftebers entweder übergeben, ober von ber Doft behoben mirb , barf ber Einreichungs-Protocollift nicht eröffnen; fonbern muß es ungefaumt bem Berichtsvorfteber, ober feinem Stellvertreter jur Eröffnung jufchicken, und bloß ben lieberichlag mit bem Tage und ber Babl, welche nach ber Beitordnung ber überreichten Schrift zufommt, bezeichnen, auch bie Babl in bem Protocollsbogen vorläufig anmerten; ber Gerichtsvorfteber bat die eröffneten Stude, wenn fie jur gewöhnlichen Behandlung geeignet find, ung e faum t jurud ju fdicken, und nur jene ju behalten, bie er megen ber Biche tigkeit bes Geheimniffes, ober wegen vorzukehrenden augenblicklichen gebeimen Magregeln bem Ginreichungs : Protocolle bem gangen Inhalte nach, noch nicht einzuschalten befindet; boch muß ber Berichtes vorfteber unter ichwerer Berantwortung über ein jedes gurud be: baltene Stuck die gefetliche Umtebandlung mit Bugiebung ber Rathe fogleich eintreten laffen, und fich burch eine Bormertung jeber Babl über bie Bebandlung ber Beidafte ausweisen konnen.

§. 17. Alle eingelaufenen Stude, sie mögen bie Instruction icon hangender Untersuchungen, wie 3. B. eingesender Zeugenaussagen, Auskünfte, Zeugnisse, Tauf und Befundscheine, u. bgl. oder neue Gegenstände betreffen, muffen in das allgemeine Einreichungs-Protocoll mit fortlaufenden Babien, welche mit dem ersten Tage eines jeden Jahres anfangen, und mit Beisehung des Tages, Monats und Jahres der geschehenen Ueberreichung eingeschaltet werden; andere Berfügungen, Erinnerungen, welche das Erminals Gericht gur Ordnung des Saufes und der Stracklanker find in dem Einreichungs- Protocolle nicht aufzuführen, sondern in der Registratur nach der Erpedition zu hinterlegen. Der Gerichtsvorsteher hat sich schriftlicher Auffäbe zu gebrauchen.

§. 18. Jebe Partei, die in Eriminal Angelegenheiten etwas überreicht, ift befugt, eine furze Bescheinigung von bem Einreichungs- Protocolle, oder dem Gerichtworsteher darüber zu verlangen. Wie zu versahren sei, wenn bem Eriminal Gerichte Gelb, oder Gelbeswerth, ober andere Gegenstände übergeben oder eingeschieft werben, ift weiter unten §. 103 u. f. (1003 a)) vorgeschrieben.

5. 19. Das allgemeine Ginreichungs Protocoll hat nach folgenbem Formular, welches in Druck zu legen ift, bei ben Eriminal-Berichten zu besteben.

# Einreichungs=Brotocoll

# bes Criminal : Gerichtes in R. D.

| Numerus<br>Exhibiti. | Dies<br>praesentati | Nomen<br>Referentis | Objectum vel causa                                |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nro. 1.              | 1.<br>Januarii.     | N. N.               | Beugenausfagen in ber Un-<br>terfuchung des R. N. |
|                      |                     |                     |                                                   |

§. 20. Alle überreichten Stude find ohne Berichub einzutragen, Bor: und Nachmittags ordentlich abzuschließen, und bem Gerichtsoor: feber die Protocolisbogen mitzutheilen, bamit den Studen, die noch beine Referenten haben, dieselben bestimmt werden. Da es eine ber erften Pflichten bes Worstebert ift, von allen eingegangenen Geschäfe

ten fogleich und genau fich ju unterrichten, und im Umtsgebaube anme. fend ju fein ; fo bat er in ber Regel im Umtsgebaube jur Erfparung ber Beit bas gefchloffene Protocoll ju erledigen, und nur in Berhinderungsfällen die Protocollebogen in feine Bobnung bringen zu laffen.

Bei ber Babl jener Stude, bie ber Borfteber nach gefchehener Eröffnung ju Folge 6. 16 nicht fogleich in bas Ginreichungs : Proto= coll jurud ju geben befindet, bat er eigenhandig im Protocollsbo= gen anzumerten: "Einstweilen gurud behalten." Auf jenen Studen, Die eine vorzugliche Beforberung und Erledigung forbern, bat er entweder von außen bas Bortden "statim" beigufeten, ober bem Referenten mundlich ben Auftrag biergu ju ertheilen. Much fann ber Berichtsvorfteber in wichtigen Rallen, Die eine vorlaufige besondere Gebeimhaltung forbern, bas Erhibitum verfchloffen bem Prorocolle jurud fchicken, und nur auf bem Ueberschlage ben Ramen bes Referenten bezeichnen.

6. 21. Gobald die Protocollsbogen von bem Berichtsvorfteber jurudgelangen, find bie Stude ungefaumt in die Ternionen ber Referenten einzutragen, und fobann ben Criminalrathen in ihre Umts-

jimmer ju fdiden.

Die Ternionen baben aus folgenden gebruckten Rubriten gu befteben, und find alle Jahre ju erneuern : 1) Nro. Referent. 2) Nro. Exhibiti. 3) dies praesentati. 4) Objectum, und 5) dies Conclusi. In biefe Ternionen find alle eingekommenen Stude, wenn fie auch

nur jur Inftruction bes Proceffes geboren, einzutragen.

5. 22. Um Enbe eines jeden Monates find die Bogen bes Einreidungs-Protocolles ju binden. Darüber ift jedoch tein besonderes Inhaltsverzeichniß (Inder) ju-führen, ba jur Ueberficht aller Criminalgeschäfte anderweitige Bergeichniffe am geborigen Orte vorkommen merben. Rur bat ber Ginreichungs = Protocollift eine befondere Bormertung jeber neu eingekommenen Ungelegenheit in alfabetifcher Ordnung mit Beife-Bung bes Referenten, ju fubren, um bie nachgetommenen Stude fogleich richtig jutheilen ju tonnen.

# S. 546.

Ueber die zur Registratur hinterlegten Ucten hat unbbbeeffachdas Criminal = Gericht ein Nachschlagungs = Protokoll gu führen. In diefem find die Befchäfte folgender Ma= Ben abzusondern:

fchlagung#= Brototelies;

- a) in folde, wo bem Criminal-Gerichte Anzeigen begangener Verbrechen gemacht worden sind, ohne daß der Thäter bekannt geworben;
- b) in folche, wo bem Criminal-Gerichte Berbreder entweder nach bloger Beschreibung, oder auch Dlaucher's fiftem. Sanbbuch III.

482 Reung. Sptft. B. b. Bufammenh. 16., §. 546 c) - e), §. 547.

mit bem Nahmen, und ihrer eigentlichen Bestimmung bekannt geworden, ohne daß man sich ber Person bat versichern können:

c) in solche, wo die Untersuchung und Aburthei=

lung gang vollendet worden;

d) in folde, wo die Untersuchung und Aburtheis lung durch Tod oder Rlucht unterbrochen worden;

e) endlich in solche, woben die Verhandlung wegen Ausforschung der Theilnehmer oder Mithelfer noch fortzusehen ist. Uebrigens müssen die Nachschlasgungs-Protokolle alle Umstände, nach welchen ein Eriminal-Gericht dem andern die in den vorhergeshenden Paragraphen angezeigte Gülfe leisten kann, kurz und bündig enthalten, und die Beziehung auf diejenigen Registraturs-Acten andeuten, woraus die näheren Umstände erforderlichen Falles ersehen werden können\*).

(S. 453 St. G. II. Thl.)

Pflicht ber die Criminal: Berichtsbarkeit ausübens den Landgerichte, das Rachfclagungs: Protocoll über die Criminal: Beschäfte abgesondert von den Civil: Justiz: Begenständen und jenen in schweren Polizei: Uebertretungen zu führen.

(R. ö. Upp. Dec. v. 11. Februar 1820, 3. 1529 beim \$. 545 1756.)

S. 547.

o) forgfältige Aufbewahrung ber Acten in ber Regiftratur;

In der Registratur sind die Acten in abgetheilsten Bunden aufzubehalten, und jeder Untersuchung ein Bund zu widmen. Die übrigen, zu dem ErimisnalsGerichte gehörigen Acten sind nach den verschiesdenen Gegenständen einzutheilen. Jedes in einem

<sup>&</sup>quot;) Rach der Anordnung der Josef, allg. Er. G. D. (§, 290) mar die Berfertigung Diefer Protocolle das Geschäft bes bei jedem Eriminals-Gerichte angestellten Gerich ich foreibera, dem gur Auflicht und Lettung ein Beifiger des Eriminals-Gerichtes zugegeben murde.

Bunde enthaltene Stück ist von außen mit der Zahl des Bundes, zu dem es gehöret, und mit der Zahl, nach welcher es einzulegen ist, zu bezeichnen. Hat ein Actenstück mehrere Beplagen, so ist jede mit der Zahl des Stückes, zu dem es gehöret, zu bezeichnen, auf dem Hauptstück aber anzumerken, wie viele Beplazgen dazu gehören. Außer den in diesem Gesesbuche bestimmten Källen soll Niemanden eine Einsicht in die Acten erlaubt, noch ein Stück aus denselben verabsfolget werden \*).

(§. 452 Ct. G. II. Thl.)

Führung ber Criminal=Registratur.

1758. Allgemeine Gerichte Inftruction vom 9. September 1785, N. 464 b. 3. G. S.

Erfte Abtheilung.

Reunter Abichnitt.

Von Aufbewahrung der Acten, und worin die Regiftratur eigentlich besteht.

§. 100. Die eingereichten Stude, welche ben Parteien ober Stellen nicht jurudgegeben werben, wie auch bie Berhanblungsacte,

31 \*

<sup>\*)</sup> Die Jofef. alla, Gr. B. D. (S. 293) verordnete bieruber noch Folgendes: Ohne Bormiffen des Griminalrichters und deffen Ginwilligung follte fein Stud verabfolget werden; und mann mit des Gris minalrichters Ginwilligung an jemanden aus der Regiftratur etwas erfolgt murbe, muß dafür ein Empfangefchein ausgestellet, in bem Fascitel (Bunde) aber ein eigener Bogen gelegt, und auf demfelben gefdrieben werden, an wen und an welchem Tage die Berabfolgung Des fehlenden Studes gefchehen ift. Diefer Bogen wird, wenn das Stud jurudgelangt ift, wieder meggenommen. Uberdieß ift ein Bormertbuch über die abgegebenen Stude ju halten, darin jede Berabfolgung eines Studes eingetragen, Diefes wird von dem gur Auf-ficht über die Regiftratur bestellten Gerichtsbeifiger von Beit gu Beit durchgefeben, am Ende jeden Monats aber daraus bem Griminals richter die Ungeige erftattet, melde Stude vor einem Monate abgefolget, und noch nicht gurudgelangt find, damit die ungefaumte Burudftellung, wenn fie nicht aus guten Grunden gebindert ift, veranlaffet merde.

nachdem die Expedition abgesaufen, werden in der Registratur beigelegt, und beißen alsdann Registraturkacten. Diese sind in abgetheiten Fascikeln in Folioformate aufzubehalten, und die Fascikeln nachden Materien einzuheilen. Jedes Stück eines jeden Fascikels, das aufbehalten wird, ist von außen mit dem Nummer des Fascikels, zu dem es gehört, und mit dem Nummer, nach welchem es darin einzulegen ist, zu bezeichnen. Sat ein in der Registratur aufdewahrtes Exhibitum mehrere Beilagen, so ist jede mit dem Nummer des Exhibitums, wozu sie gehört, zu bezeichnen, und dann auf dem Exhibitum selbst anzumerken, mit wie viel Beilagen dassselbe beigelegt worden.

§. 101. Die Referatsbögen und bie Erpeditions-Concepte find nach ben Rummern ju legen, die die Erhibiten in bem Einreichungs prosecoolle haben, und ist jedem Referatsbogen sogleich der dazu gehörigt Erpeditionsbogen beizuschließen, die übrigen Registratursacten werden in ben Kastifeln, zu benen sie gehören, in conologischer Ordnung

beigelegt. (1760.)

5. 102. Die Fascifel find nicht zu einer unbehandelbaren Große

anwachsen zu laffen.

Wenn also ber Fascikel ju groß wurde, ift er in mehrere abzutheilen, ber nemliche Nummer beigubehalten, und von außen angumerken, von welchem Nummer angefangen, ber Fascikel bie Acten enthält.

§. 103. Ueber die Generalien und Normalien ift ein eigenes Buch au halten, in welches bieselben sammtlich einzutragen sind. Sierüber ift ein genaues Register zu führen, und darin der Gegenstand des Gezeiges nach alfabetischer Ordnung anzumerken. Die übrigen Registratursacten haben nur ein Repertorium, das auf eine zweisache Urt einz zurichten ist; nach dem Namen beider Parteien, welche die Ucten beztreffen, und nach dem Gegenstande des Geschäftes. Beide Folgen sind

ebenfalls in alfabetifder Ordnung einzutragen.

Wenn auf eine Partei ober ein Geschäft mehrere Registratursacten Beziehung haben, so sind zu dieser Partei ober zu diesem Gegenstande des Geschäftes alle Nummern der Registratursacten, die dahin gebören, in steter Fortsehung beizufügen. Daher ist bei jeder Nubrik der erforderliche Raum zu lassen, um, wenn es nöthig ist, eine mehrere Anzahl von Nummern nachtragen zu können. Damit aber diese Repertorium wegen seiner Größe nicht zu unbehandelbar werde, sind jedem Buchstaben zwei abgesonderte Ternionen zu widmen, in deren einem die Eintragung nach dem Namen der Partei, und in dem andern nach dem Gegenstande des Geschäftes geschehen soll.

5. 104. Dem Borficenben, bem Untervorsigenben und Rathen follen auf Berlangen bie Acten aus ber Registratur verabfolgt werben, boch ben Rathen nur biejenigen, bie entweder in ein Rormale,

ober in ein ihnen zugetheiltes Referat einschlagen.

§. 105. Auch ben Secretaren ift es gestattet, bie in ihre Erpeditionen einschlagenben Acten mit Vorwiffen bes Vorsigenben, und mit obiger Vorsehung aus ben Registraturen zu erheben. Außer bies fen ist keinem Gerichtsindividuum, und um so weniger einem Fremden, ohne Einwilligung des Präsidiums, nicht nur kein Stück zu verabfolgen, sondern auch nicht einmal in der Registratur eine Einsicht in

bie Mcten jugulaffen.

5. 106. Wenn aus der Registratur an jemanden von denen, die dazu berechtiget sind, etwas erfolgt wird, soll sogleich in bem Fasteiet, aus welchem das Stück genommen worden, ein eigener Bogen gelegt, und auf diesen geschrieben werden, an wen, und an welchem Tage die Erfolglassung geschehen, welcher Bogen dann, wenn das erfolgte Stück zurück gesangt, wieder zu cassiren ist. Auch haben die, welche Acten aus der Registratur nehmen, einen Empfangsschein auszuschellen.

Dabei ist ein Vormerkbuch über die abgegebenen Stücke zu hatten, darin jede Erfolglaffung genau einzutragen, von dem Registrator von Zeit zu Zeit nachzusehen, und nach Versauf eines jeden Mornates von den bei jedem Nathe besindlichen Registratursacten ein schriftliches Verzeichnis dem Warstenden vorzusegen, mit der Ammerkung des Tages, an welchem das Stück aus der Registratur gekommen, damit dieser bei nächster Nathssigung die Ursache der Zurückhaltung erhebe, und wenn keine Ursache da ist, die ungefäumte Zurücksiellung veransale.

S. 107. Ueber bie ben Parteien auf gerichtliche Bewilligung guruderfolgten Actenftucke bat fich bie Registratur jederzeit mit einem

Erfolgicheine ju verfeben.

§. 108. Mit Ende jeder Boche hat der Registrator dem Einreidungs - Protocolle die Nummer der Erhibiten anzuzeigen, worüber die Acten in die Registratur beigelegt murden; bei jedem Stücke ist ber eigentliche Sag der Beilegung und die Bezeichnung, unter der es in der Registratur aufkewahrt und ausgufinden ift, anzumerken.

- s. 109. Der Registrator hat bie an ihn gelangenden Erpeditionen, wodurch Berichte und Auskunfte abgefordert worden, oder über welche der Stelle nach einiger Zeit eine weitere Ueberreichung geschechen soll, mit Anmerkung der hierzu bestimmten Frist auszuzeichnen, und mit Ende eines jeden Monates bei dem Einreichungs Protocolle Punct für Punct nachzusehen, ob der ämtliche Besess vollzogen worden. Die entbedten Rückstände hat er alsdann mit bem zu jedem Stücke beigerückten Referenten, sogleich der Stelle anzuzeigen, damit durch den Referenten der Vortrag zur angemessenn Betreibung geschehe, und die Besolgung solcher Aufträge nicht in Vergessenheit gerratbe.
- S. 110. Bei Stellen, benen verschiebene Geschäfte zugleich anvertraut, ober die mit Landesstellen vereinigt sind, wo also die Regisstratursacten nach ben verschiebenen Bestimmungen abgesondert gehalten werden muffen, ift zwischen den Registranten eine überdachte Eintheilung zu treffen, daß sich wechselweise mehrere in den sämmtlichen Registraturgeschäften ausbilden, und die zu dem Dienste nothwendigen Kenntnisse erwerben.

6. 111. Wo das Registraturs- und Kanzlei personale bei Appellations Serichten, Landrechten und Ländersellen vermischt zu dienen hat, können zwar einige vorzüglich den Geschäften dieser oder jener Stelle zugewiesen werden, niemals aber ausschließungsweise, sondern immer so, daß zwischen ihnen stets gewechselt, und dadurch theils der Begriff eines, jeder Stelle besonders eigenen Personales ganz vertigt, theils das Personale durchaus in allen Kenntniffen der Geschäfte unterrichtet, und in Stand gesett werde, sich wechselweise zur Ausbille zu dienen, und vorzüglich da verwendet zu werden, wo die Arbeit bäusiger oder dringender ist.

S. 112. Die Registratur ist eigentlich fur die Beilegung aller ber Acten gewibmet, welche bei ber Stelle aufzubewahren find. Das ber bem Borsitgenden einer Stelle nur über dienienigen Geschäfte seine Privat-Registratur zu halten frei steht; welche ihm etwa, um sie allein und in Geheim zu behandeln zugekommen, mithin in keine Dikasterials

Berhandlung gezogen worben find.

## 1759. Hofbecret vom 16. October 1786, an fammtliche Appellation & Gerichte, über höchstes Handbillet vom 14. October n. 3. N. 586. b. 3. G. S.

a) Wenn ein Rath wegen Beforderung, Jubilirung, ober aus einer andern Ursache aus bem Gremio der Stelle austritt, so ist ihm der Austritt nicht eher ju gestatten, bis er nicht alle ihm zugetheilten Acten ausgearbeitet, und sich jugleich beim Prasidio durch den Schein der Registratur ausgewiesen hat, daß derfelbe alle Kangleiacten, die ihm von Zeit zu Zeit zugestellt worden, übergeben habe.

Doch findet die Aufarbeitung der ruckfländigen Acten bei folden Individuen nicht Statt, Die aus der Ursache, weil sie jur Arbeit gang

untauglich geworden, jubilirt werden muffen.

b) Wenn ein Individuum der Stelle mit Tode abgeht, so hat die Registratur alsogleich ein Berzeichniß der Acten, so bei den Registraturen in Rückstand haften, zu versassen, und dem Prafitoio zu überzreichen, welches sich die Rückerhaltung der rückständigen Acten unter eigener Haftung gegenwärzig zu halten hat.

o) Duß barauf fefte Sand gehalten werben, bag feinem Individuum vom ersten bis jum letten funftig aus ber Registratur ohne

Recepiffe Ucten berausgegeben merden.

Die Referenten haben baher ihre aus ber Registratur erhobenen Acten an bieselbe wieder gegen Zurücksellung ihres Recepiffe abzugesen, die Expeditionen aber ohne Boracten dem Praesidio pro superrevisione juzuschicken. Jedoch ist der Registratur aufzutragen, daß dieselbe die von den Referenten zurückgestellten Priora in so lange uneingetheist auf einem besondern Tische ausbewahren soll, die die Expeditionen, zu welchen sie beigelegt waren, in die Registratur selbst gelangen, damit solchergestalt, wenn etwa das Präsidium bei der Res

vifion noch ber Einficht ber Boracten beburfe, folde ohne vielen Umstrieb, und ohne ein neues Zusammensuchen, gleich von dem separirten Lische weggenommen und bem Prafibie vorgelegt werden mbgen.

1780. Hofbecret vom 6. Juni 1792, an fammtliche Appellation & Gerichte, in Folge hochfter Resolution über Bortrag ber Hofcommission in Gesetsladen vom 21. April n. 3. N. 23 b. 3. G. S.

Bon ber im §. 101 bes I. Abschnittes ber Gerichts : Instruction anbesohlenen hintanlegung ber Reseratsbögen in besondern Fascikeln hat es abzukommen, und sind bieselben kunftig ben Erpeditionen, und mit diesen jenen Fascikeln jugulegen, wo sich die anderweitigen Ucten befinden, und bie bem Gegenstande, zu bem sie gehören, jugewiesen sind. (175%)

- 1761. Hofbecret vom 13. Februar 1795, an das in. č. Appellations-Gericht, N. 217 b. J. G. S.
- e) Die Originalien ber nach verstrichener Frift abgenommenen Ebicte muffen in ber Registratur aufbewahrt werben.

Aufbewahrung der Original-Anzeigen. (R. 5. Upp. Dec. v. 20. Sept. 1833, 3. 10,096 beim 8. 524 1549.)

Aufbewahrung der die Berfälldung öffentlicher Eresbits Dapiere betreffenden Acten.

(36fd, v. 19. Janner 1804 beim \$. 305 (1106.) Ofd. v. 2. April 1825, N. 2085 b. J. G. S. beim §. 240 (974.) n. ö, Reggs. Bdg. v 28, Gept. 1827, 3. 54,442 beim §. 482 (1479.) und n. ö. App. Dec. v. 21. Dec. 1827, 3. 11,858 a. a. D. 1480.)

Die Landgerichte haben die Eriminal=Acten von den übrigen sogleich abzusondern, und in der Registratur abgesondert aufzubewahren.

(N. č. Upp. Circ, Bdg. v. 11. Februar 1820, 3, 1529 beim §. 545 1756.) 488 Meung. Sptft. 2. d. Bufammenh. b. Erim. Ger. 1c., §. 547.

1762. Inftruction für bie galigifchen Criminals Gerichte vom 28. October 1808, N. 867 b. J. G. S. (872 \*))

# Reuntes Sauptftud.

Won ber Aufbewahrung der Eriminal-Acten in der Registratur.

§. 78. Die geschlossenen, und sonst vollskändig erledigten Untersuchunge-Acten und alle übrigen currenten, ober officiosen Stucke, Mormalien und dergleichen, welche in kein Lagebuch eingelegt werden, sind ordentlich in der Registratur aufzubewahren; jeder Untersuchungs-

Uct ift mit einem Umichlagsbogen zu verfeben.

§. 79. Alle Acten und Erhibiten find in Folio-Banden oder Fastikeln von mäßiger Größe aufzubewahren, und mit steifen Deckeln zu
versehen. Jeder Untersuchungs-Act, und auch jedes Erhibitum, was
nicht als Suballegat des Tagebuches ohnedieß schon bezeichnet worden,
ist von Außen mit der Zahl bes Fascifels, zu bem es gehöret, und
mit der Zahl, nach welcher es einzulegen ist, zu bezeichnen.

5. 80. Die Registratur bes Criminal - Gerichtes ift in folgenbe

Saupteintheilungen (Sectiones) ju ordnen und abzutheilen:

Erfte Abtheilung. Criminalia stricte talia.

Diefe erfte und wichtigfte Abtheilung gerfallt wieder in folgende

Materien , bie mit Buchftaben ju bezeichnen find :

A. Untersuchunge-Acten, wo ber Beschulbigte bekannt, und über summarische ober Special : Untersuchung entweber loggesprochen, verurtheitt, ober von bem weiteren Eriminal : Berfahren abgelaffen worben ift.

B. Stanbrechtliche ober Ebictal : Processe.

C. Untersuchunge-Acten, wo bas Corpus delicti erhoben, aber ber Thater unbekannt ift.

D. Unzeigen und Denuntiationen, worüber feine Bernehmung bes Beschulbigten, und fein peinliches Berfahren eingeleitet worben.

E. Stechbriefe und Befchreibungen flüchtiger Berbrecher aus an-

bern Begirten.

F. Befdreibungen und Correspondengen über geraubte und gefloblene Cachen, oder todtgefundene Korper, oder fonst verübte Berbrechen aus andern Begirken nach §. 541 bis 544 bes Gesethes.

G. Bernehmungen und Berhore von Beugen, Beschädigten und

Befdulbigten auf Requisition anderer Berichte.

5. 81. Die zweite Abtheilung begreift bie Arrefte. Gie

hat folgende Unterabtheilungen :

A. Verpflegung ber gefangenen Inquifiten und Straflinge. hierber gehören alle Contract-Lieferungen, Verhandlungen, Rechnungen über Brot, Ruche und Traiteur. B. Befleibung und Bafche ber Befangenen.

C. Golgbebarf und anbere Requisiten an Feffeln und bergleichen. D. Krantenanstalten und Arzneien.

E. Geelforger und Gottesbienft.

F. Erwerb ber Gefangenen.

G. Rechnungen bes Rertermeifters und beren Erlebigungen.

H. Bestrafungen von Erceffen und Fluchtergreifungen, boch muffen in ben einzelnen Untersuchungs-Acten ber Sträflinge ober Inquisiten bie Burudweisungen über folche Borfalle enthalten fein.

I. Reparaturen und Baulichkeiten ber Urrefte und bes Umtsge-

baubes.

K. Strafbaufer : Unftalten und Transporte babin. .

L. Militar : Bewadung.

M. Urreft : Bifitationen und Erlebigungen.

S. 82. Die britte Abtheilung begreift Mormalien, und Generalien, und gwar:

A. In fo weit fie auf die Gefetgebung in Criminalibus, die

Manipulation, bie Urrefte, bie Strafbaufer, und

B. auf andere Zweige ber Gefetgebung im politischen, Juftige, Militar:, und Finang: Fache Beziehung haben, und ben Criminals Berichten mitgetheilet worben find.

S. 83. Die vierte Sauptabtheilung ber Regiftratur

find die officiosa bes Berichtes, und enthalten :

A. Den Personal : und Besolbungestand bes Gerichtes bis einfoliefig die Tagschreiber.

B. Das Personale ber Gefangniß : Anstalt: Kerkermeister, Gefangenwarter, Geelsorger, Aerzte, Wundarzte, Dolmetscher, Scharf-

C. Die unentgeiblichen Beifiger aus ber Gemeinde und babin geborigen Berbanblungen.

D. Bebarf an Ranglei : Materialien und Requisiten, Rechnungen bes Erpedites.

E. Beforderungen und Borfchlage.

- F. Dienft : und Quartale : Tabellen, bann ber Status elabora-
  - G. Bifitationen ber Depositen : und übrigen Ranglei : Memter.

H. Caffen = und Geld' : Unticipations : Gachen.

§. 84. Jebe Abtheilung ber Acten ift ben Fachern nach, abgefondert aufzubewahren, und in bem nemlichen Acten : Bunde follen nur Erhibita einer Gattung, die ju ben nemlichen von außen bezeichneten Buchstaben ber Materie nach gehören, gelegt werben.

Der Fascitel ift von außen mit großer leferlicher Ochrift folgen-

ber Magen ju bezeichnen :

Sectio I. Criminalia.

Lit. A. ober C - D.

Fasciculus X.

Ab anno 1806 usque -

490 Meung. Sptft. 2. b. Bufammenb. b. Crim. Ger. ac. , 6. 547.

Sectio II. Arrest. Lit. A - D. Fasciculus II. ab anno - usque -

ober Sectio III. Normalia et Generalia.

Lit. A. Fasciculus III. ab anno ober Sectio IV. Officiosa Lit. D.

Fasciculus V. VI. VII. ab anno - usque -

Muf biefe Beife weiß ber Regiftrant bei bem erften Unblicke nach ber Section und bem Buchftaben, ob die verlangten Ucten und Da= terien in bemfelben enthalten fein fonnen.

Wird ein Fascitel maßig groß, fo ift fogleich ein zweiter, und fo weiter angulegen, ber bie Gections = Muffdrift und ben nemlichen Buchftaben behalt, und nur eine weitere romifche Babl befommt.

6. 85. Rommen nach binterlegten Untersuchungs = 2lcten neue Erhibita über Recurs: ober Gnabengefuche, Rlucht ober Sinfcheiben bes Inquifiten , ober Reaffumirung vor, fo find auch biefe gu ben abgeführten Mcten ju legen.

Bird ein Beschuldigter öfter in Untersuchung gezogen, fo find

bie fpateren Ucten in ben Fascitel ber fruberen Unterfuchungen ju reponiren, und ift nur in bem Sascitel ber fpateren Jahrgange ein leerer Bogen mit Burudweifung auf die alteren einzulegen.

6. 86. Heber bie erfte Abtheilung ber Regiftraturs = Mcten, und bie babin gewidmeten Gegenstände find folgende Revertorien zu

fübren :

I. Ein Repertorium, welches von außen ben Jahrgang a quo ad quem enthalt, nach bem alfabetifchen Damensverzeichniffe aller Untersuchten, in beren Sachen entweber bas Criminal : Bericht felbit, ober auf Requifition anderer Beborben Berbore vorgenommen bat, ober mo auch bloge Unzeigen zurückgewiesen worden find.

Diefes Repertorium muß nach bem Formulare N. 1 und 2 mit ber größten Benauigkeit, und felbit nach ben Unfangebuchstaben ber Spignamen geführt werben, und umfaßt baber bie Rubriten A. B.

D. G. ber erften Gection.

II. Ein alfabetisches Repertorium nach bem Orte bes Berbredens und bem Namen bes Befcabigten, wenn der Thater unbefannt

ift, ju Folge bes Buchftabens C, und bes Formulars N. 3.

III. Ein Repertorium nach bem Alfabete über flüchtige, mit Stectbriefen von andern Berichten verfolgte Berbrecher ut E nach bem Formulare N. 4, boch fann auch diefes mit N. 1 verbunden werben.

IV. Ein Repertorium über Die von andern Gerichten mitgetheil= ten Befdreibungen geftoblener, geraubter Gachen, wo ber Thater unbefannt ift, ut F, nach bem Formular N. 3. Bebort ber Inhalt eines Registraturs-Studes ju mehreren Abtheilungen ober Buchftaben; fo ift basfelbe in allen Repertorien am geborigen Orte aufzuführen, und in den Sascifeln burch Ertracte ober leere Bogen angubeuten, wo bas vollständige Erbibitum liege.

5. 87. Much über jebe ber brei übrigen Gectionen find brei ver-

schiebene Repertorien ober Nachschlags : Protocolle nach bem Formuslare N. 5, 6 und 7 ju fubren, in benen die Materien nach ben verschiebenen Schlagwörtern alfabetisch registrirt werben, 3. B. Repertorium Sectionis II. vom Jahre 1806 bis — Ligna pro arrest, Lit. E. Faso. IV. Exp. 10. Calesacilo arrestuum Lit. C. Faso. IV. Exp. 10.

Mit jedem Jahrgange, oder höchstens nach zwei Jahrgangen find die Repertorien neu aufzulegen, bamit fie nicht zu voluminos

werben.

§. 88. Nur bem Gerichtsvorsteher und ben Eriminal : Rathen find Registratursacten zu erfolgen und zwar ben letzteren jene, welche in ihr eigenes Referat ober ein Normale einschlagen. Un die Stelle ber aus bem Fascikel ausgehobenen Acten ist ein feerer Bogen mit Bezeichnung bes Empfängers bis zur Zurücklangung ber Acten einzulegen.

§. 89. Weber einer einzelnen fremben Privatperson, noch einer Gtelle ober Amte kann ohne Beschult bes Gerichtes die Einsicht in die Erminalacten, noch weniger eine Erfolglassung im Originale ober Abschriften, unter schwerer Berantwortung des Secretärs des Eriminals Gerichtes, dem die Aussicht über die Registratur obliegt, gestatet werden. Das Eriminal-Gericht selbst hat in der Bewilligung nach den Geseben vorzugeben, und bei gegründeten Umftanden die Beleb-

rung von ber Oberbeborbe einzuholen.

§. 90. Bei Beförderung ober Uebersetung von Individuen ist darauf zu sehen, daß sie die geschlossenen Untersuchungen ersedigen, und die hinter ihnen haftenden Acten ordentlich übergeben. Auch bei Todesfällen hat der Gerichtsvorsteher sogleich das Nöthige vorzukehren, damit kein Actenstück verschlerpet, oder ungebührlich verbreitet werde. Die Näthe haben die Acten bloß in ihrer Antsstude, nicht in der Prevatwohnung aufzubewahren, und nach gemachtem Gebrauche der Registratur sogleich zurück zu kellen. Ueber die ertradirten Acten hat der Registrator eine genaue Vormerkung zu führen, und sie bei dem Rückempfange der Acten wieder zu löschen. Bemerkte er, daß die Acten zu lange von einem Eriminalrathe zurück gehalten würden, so hat er dieses dem Gerichtsvorseher zu erinnern.

S. 91. Bei den felineren Eriminalacten, bei benen eine besonbere Geheimhaltung notbig ober rathlich ift, f. B. in Sochverrathe fachen, kann ber Borfteber die Aufbewahrung unter feinem Siegel, ober in einem abgesonberten Schrante, ju bem er allein ben Schuff-

fel bat, veranlaffen.

§. 92. Sat ber Borsteher Prafibial - und folde Acten, bie aus bloger Prafibial Berhanblung erwachten find, so hat er fie gleichfalls abgesonbert, jedoch im Amtsorte, und so aufzubewahren, baß sie jedesmal bem Nachfolger im Amte ordentlich übergeben werden können.

Uebrigens find die oben angegebenen Vorschriften für die Regiftraturen mit ben fünftig juwachsenden Acten sogleich in Ausübung ju
bringen, die bereits vorhandenen älteren Acten und Vormerkungen
abzuschließen, und nur nach und nach in die neuen Sauptabtheilungen
ju ordnen.

#### Formulare I. ad S. 86.

# Repertorium alphabeticum

omnium in Judicio criminali N. de crimine incusatorum et denunciatorum, complectens e. g. Lit. A. usque D.

Ex annis 1808, 1809, 1810.

# Repertorium ex Cognomine Incusati.

| Cognomen,<br>Nomen,<br>Conditio<br>Inculpati                                           | Cri-<br>men                          | Sententia, vel<br>Conclusum                                                                                                                                                                                                                               | Numerus<br>Sectionis<br>Fasc. et<br>Lit. Actorum |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hawryto ,<br>Iwan , sub-<br>ditus ex Vil-<br>la Juckow ,<br>Circuli Sam-<br>boriensis. | For-<br>tum.                         | Sub 2da Oct. 1806 per<br>Sententiam Imae In-<br>stantiae (Appellatio-<br>nis, Supremi tribun.)<br>ad duos annos duri<br>Carceris condemna-<br>tus. Ab ulteriori in-<br>quisitione ob mor-<br>tem, ob fugam, ob<br>deficientia indicia<br>praescindebatur. | Sect. I.<br>Lit. A.<br>Fas. X.<br>Exp. 12.       | Anmertung. Für die hau- figer vortom- menden An- fangebuchsta- ben des Ju- namens, j. B. Z. u. S. ift im |
| Herszek<br>Lewkowiz,<br>Judaens ex<br>Wacboc,<br>CirculiTarn.                          | La-<br>troci-<br>nium.               | Ad poenam mortis<br>Sententia Judicii sta-<br>tarii ddo. condemna-<br>tus, vel sententia<br>edictali.                                                                                                                                                     | Sect. I.<br>Lit. B.<br>Fasc. I.<br>Exp. 1.       | Repertorium<br>ein größerer<br>Raum zu laf-<br>fen, ober dem<br>Buchftaben<br>ein heft zu<br>widmen.     |
| Hawczyk<br>Matthaeus,<br>Civis ex<br>Radom.                                            | Stu-<br>prum<br>vio-<br>len-<br>tum. | Denunciatio non pro<br>sufficienti ad crimi-<br>nalem Inquistifonem<br>agnita per conclu-<br>sum ddo.                                                                                                                                                     | Sect. I.<br>Lit. D.<br>Fasc. II.<br>Exp. 10,     |                                                                                                          |

# Formulare II ad §. 86.

# Repertorium alphabeticum

perceptionum et correspondentiae ad requisitiones altarum Instantiarum et causas ibidem pendentes pertinentium.

Ab anno - usque . . .

Lit. P.

| Nomen Instan-<br>tiae requiren-<br>tiset viceversa<br>Incusatí. | Nomen Incu-<br>sati et vice-<br>versa Instan-<br>tiae requiren-<br>tis. | Objectum et<br>quando satis-<br>factum fuerit.                                             | Numerus Sec-<br>tionis Fasc. et<br>Lit. Actorum. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pragensis<br>Magistratus.                                       | In causa Pau-<br>lowsky Anto-<br>nii , puncto<br>furti.                 | Requirit Lit. Baptismales; Auditionem testis N. Atte- statum Mora- litatis.                | Sect. l.<br>Lit. G.<br>Fasc. II.<br>Exp. 2.      |
| Paulowsky<br>Antonius,<br>puncto furti.                         | Magistratus<br>Pragensis.                                               | Requirit Bap-<br>tismales. Au-<br>ditionem te-<br>stis , Attesta-<br>tum Morali-<br>tatis. | Sect. I.<br>Lit. G.<br>Fasc. II.<br>Exp. 2.      |

## Formulare III. ad \$. 86.

# Repertorium alphabeticum

delatorum criminum juxta locum delicti et nomen damnificati, nec non descriptionum rerum ablatarum, authore delicti ignoto.

# Ex annis 1808 usque . . .

| Nomen loci<br>patrati delicti<br>et viceversa<br>damniācati.  | Criminis Spe-<br>cies.                                                                 | Quid actum<br>sit.                                                               | Numerus<br>Sectionis<br>Fasc. Lit.<br>Act. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Piatkowice,<br>circuli Mislen.<br>ad dominium<br>N. spectans. | Homicidium,<br>et cadaver<br>caesi Joannis<br>Piatek, inven-<br>tum 15. Febr.<br>1808. | Obductio<br>cadaveris 15.<br>Febr. facta, et<br>testes auditi.                   | Sect. I.<br>Lit. G.<br>Fasc. X.<br>Exp. A. |
| Piatek Joan-<br>nes, ex villa<br>Piatkowice.                  | Occisus<br>(furto damni-<br>ficatus).                                                  | Ut supra vid. Detectus et apprehensus Auctor Snizek Franciscus Repertorio sub S. | Ut supra.                                  |
| Podiebraden-<br>sis Magistra-<br>tus.                         | Communicat<br>descriptionem<br>rerum in Ec-<br>clesia ibidem<br>raptarum.              |                                                                                  | Sect. I.<br>Lit. F.<br>Fasc. I.<br>Exp. 2. |

## Formulare IV. ad \$. 86.

# Repertorium alphabeticum

super delinquentibus vel incusatis profugis ab aliis Instantiis descriptis et denunciatis.

Ab anno 1808 usque . . .

| Nomen In-<br>culpati vel<br>Delinquen-<br>tis profugi.  | Crimen in-<br>culpatum. | Instantia<br>illum prose-<br>quens.           | Adnotatio.                                                                      | Numerus<br>Fasc. Sect.<br>et Lit. Act. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Krüger Ant.<br>ex Moravia<br>et Urbe Neu-<br>titschein. | Rapina.                 | officium cir-<br>culi, politi-<br>ci directio | Sub 15. De-<br>cembris 1808<br>comprehen-<br>sus, et Mo-<br>raviam mis-<br>sus. | Sect. I. Lit. E. Fasc. I. Exp. 3.      |

# Formulare V. ad §. 87.

# Repertorium Sect. II.

## ad materiam Carcerum et alimentorum.

| Materia Exhibiti et Nomina partium. | Dispositionis tenor brevis.                                                       | Nrus, Sect. Fasc<br>et<br>Lit. act.   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nosocomium.                         | Vig. Mand. Gubern.<br>ex Pharmacop.<br>N. N. medicamenta<br>sibi procurare debet. | Sect. I. Lit. D. Fasc. 1. Exp. 1.     |
| Nosocomium.                         | Quomodo extruendum<br>vel<br>reparandum sit.                                      | lbid. Exp. 2.                         |
| Nidecki, Carcerarii.                | Rationes positae et<br>superatae pro<br>1mo Quartali 1809.                        | Sect. II. Lit. G.<br>Fasc. I. Exp. 3. |
|                                     | , ×                                                                               |                                       |
|                                     |                                                                                   |                                       |

# Formulare VI. ad \$. 87.

# Repertorium alphabeticum Sect. III.

Normalium et Generalium

Ab anno . . . . usque . . . . . .

| Index seu Materia Normalis<br>vel Generalis                 | Nrus. Sect. Fasc. et Lit. Act.         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Officiales Criminales ad pensio-<br>nes qualificati.        | Sect. III. Lit. A. Fasc. X.<br>Exp. 1. |
| Ordo circa transportationem inquisitorum vel condemnatorum. | Sect. III. Lit. A Fasc. XI.<br>Exp. 2. |
| Ordo telonialis novus vel judi-<br>ciarius civilis.         | Sect. III. Lit. B. Fasc. I.<br>Exp. 3. |
|                                                             | * -                                    |
|                                                             | 20                                     |

Maucher's fiftem. Sanbbuch III.

## Formulare Nr. VII. \$. 87.

# Repertorium alphabeticum Sect. IV. Officiosorum Judicii crim.

Lit. P.

| Materiae vel Nomen partium. | Contentum Exhibiti.                              | Nrus. Sect. Fasc.                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Personale Judicii.          | Decret. aul. ddo.<br>regul.                      | Sect. IV. Lit. A.<br>Fasc. I. Exp. 1. |
| Piringer Anton.             | In Cons. crim. nom.                              | Sect. IV. Lit. E.<br>Fasc. I. Exp. 2. |
|                             | Pro anno 1808 immissus<br>pro 1mº Quartali 1809. | Sect. IV. Lit. F. Fasc. I. Exp. 3.    |
|                             |                                                  |                                       |

Die landgerichte haben die feit 1815 ergangenen Erisminal = Berordnungen zu sammeln und zu registrien.

1763. Circular-Berordnung bes f. f. n. ö. Appelslations-Gerichtes vom 11. Februar 1820, 3. 1529 in Kolge a. b. Entschließung vom 31. Jänner v. J.

(R. ö. Prov. G. S. 2. Ibl., G. 195.)

Bu III. Die Landgerichte werden angewiesen, Die vom Jahre 1815 ergangenen Berordnungen über Die Bermaltung ber Eriminals Gerichtsbarkeit zu fammeln, und zu registriren. (S.)

Benehmen der Länderstellen in Beziehung auf die Ausscheidung und Vertisgung der unbrauchbaren Acten.

1764. Hoffangleis Decret vom 24. Marg 1832, an alle Landerstellen. (Pichl, 58. Bb., S. 106.)

Seine Majestät haben mit a. h. Cabinetsschreiben vom 8. März 1832, in Beziehung auf die Ausscheidung und Aertilgung der unsbrauchbaren Registraturs - und Archivsacten zu befehlen geruhet, se sei darauf zu sehen, daß bei dieser Musterung nicht auch Acten zur Vertilgung bestimmt werden, welche noch nothwendig, oder nüglich, oder wichtig sein durften, oder es werden könnten, und auch solche, welche obwohl zum ämtlichen Gebrauche nicht mehr diennich doch in historischer oder sonstiger Beziehung einigen Merth haben, oder haben bürften. Die Länderstellen werden daher angewiesen, jene Einseitungen zu treffen, welche erforberlich sind, damit dieser a. h. Normals weisung genau entsprochen werde.

Berbot ber Mittheilung von Uctenstücken an Parteien oder ber Einsicht in dieselben.

(5fb. v. 19. Janner 1811, N. 922 d. 3. G. S. beim 6. 464 1445.)

Gefegliche Bestimmungen rudfichtlich ber Ginficht in die Criminalacten ober beren Berabfolgung.

- I. Nach bem Strafgefete über Berbrechen. (\$\$. 464, 524, 525, 540, 545.)
- II. Nach anbern Gefeten und Berordnungen.
- 1. Son Geite einer gefällsämtlichen Revifion.

1765. Sofbecret vom 20. October 1803. (Borfdigen's Dbb., S. 363.)

Benn entweber ex officio, ober auf erhaltene Denuntiation über Urfunden, bie bei - Criminal-Beborben - in wirklicher Umtebandlung fich befinden, eine Dachfudung vorzunehmen ift, tann gwar bas Auffichts= und Revisionspersonale ber Sabat: und Stempels gefällen-Udminiftration bie Ginfict ber Original : Urkunden geziemend anfuchen, bemfelben aber in feiner Urt gestattet werben, Die Drigis nale felbit, fo lange fie jur - Criminal-Berbandlung noch erforberlich find, aus ben Ucten wegzunehmen, fonbern biefelben baben, wenn es Umftanbe beifchen , bavon ftempelfreie authentische 216fcbriften ju verlangen, und auf biefe ibre weiteren Unterfuchungen, und Einvernehmungen ber Parteien, bie es betrifft, fortjufegen, ba bie Producirung ber Originale nur bann erft nothwendig ift, wenn bie gefcopfte Notion vor Bericht juftificirt werben muß, und bann erft von ben betreffenden Beborben verlangt werben tonnen. Jene ftem= pelfreien authentischen Abidriften follen baber auf foldes Unfuchen bem Sabat - und Stempelgefalls-Perfonale, von ben Beborben unverweigerlich ausgefolgt, die in ben Ucten jurud behaltenen Original-Urkunden aber, nach beendigten Umtegeschaften ber Sabat- und Stempelgefällen-Abminiftration ju ihrem Umtsgebrauche übergeben werben. (1766.)

1766. Hofbecret vom 1. Juni 1841, an fammtliche Appellations. Gerichte, Decret des f. f. n. ö. Appellations. Gerichtes vom 25. Juni 1841, 3. 7588, an das Wiener Criminal. Gericht.

(Pichi, 67. Bb., G. 93 und Br. Cr. G. R. B. 3. Ifl., G. 574.)

Demfelben wird eine Abidrift /. jener Beisung zur Biffenschaft zugemittelt, welche die f. f. allgemeine Hoffammer, um Unfländen zu begegnen, welche aus Anlaß gefällsämtlicher Revisionen im In-

tereffe bes Stempel: und Targefetes bei benjenigen Beborben, wo geheime Acten vorkommen, sich ergeben können, an fammtliche Casmeral:Gefällen:Berwaltungen und an ben Cameral:Magistrat in Maisland und Benebig erlaffen hat.

/. Hoffammer = Decret vom 10. Mai 1841, an die Bor = fteber fammtlicher Cameral = Gefällen = Berwaltun = gen und der Cameral = Magistrate in Mailand und Benedia.

Um Anftande und Nachtheile ferne zu halten, welche aus Unslaß der gefällsämtlichen Stempel-Nevisionen und Untersuchung in Bezug auf solche Acten sich ergeben könnten, beren besondere Geheimstaltung im Interesse des Dienstes liegt, werden Sie mit Bezug auf ben §. 21 der Instruction zu dem Stempel und Targesehe vom 27. Jänner 1840 und im Sinne dieses §. beauftragt, jedesmal die Untersuchungs-Commissionen, welche von der Gefällsbehörde zu einer Revision abgesendet werden, anweisen zu Insten, daße, wenn von der zu revidirenden Behörde aus Rücksicht auf die ersorberliche sorgfältigere Geheimhaltung die Einsicht eines Actes verweigert würde, die Untersuchungs-Commission auf der Einsicht eines solchen Actes nicht zu bestehen, jedoch über eine berlei Weigerung an den Vorstand der Cameral-Gefällen-Verwaltung (bes Magistrates) sogleich zu relationis en haben.

In einem folden Falle wird es bann ihre Pflicht fein, von Diefer vorgekommenen Beigerung an Die allgemeine Sofkammer Die Unzeige zu erstatten, und Die fernere Beisung berfelben abzuwarten.

2. Bon Geite jener Gerichtsperfonen, bie bei Berhandlungen über Ereditspapier. Berfälfcungen nothwendig einfcreiten muffen.

(36fd. v. 19. 3anner 1804, beim 6. 305 1106.)

3. Bon Geite ber Professoren ber Argneifunde, be-

(Bohm. Gub. Dec. v. 13. Nov. 1819, 3. 51,962 beim \$. 204 (965.) und ofd. v. 21. Sept. 1822, N. 1893 b. J. G. S. a. a. D. 967.)

4. Bon Geite bes Beichabigten.

(Dfb. v. 23. Auguft 1819, N. 1596 d. 3. G. S. beim 6. 524 1588.)

Wenn ber Befculbigte nicht verurtheilt wirb, ift bem Befchädigten die Einficht der Eriminalacten nicht gestattet.

(DfD. v. 1. Februar 1833, N. 2591 b. 3. G. G. beim §. 524 1589.)

502 Reung. Sptft. 2. b. Bufammenbang ic., 56. 548 a)-c), 549.

Die Entscheibungsgründe über die Absassung von einer aufgenommenen Eriminal = Boruntersuchung sind dem Beschwerdeführer nicht hinauszugeben.

(Sfd. v. 22. Dov. 1815 beim \$. 273 1053.)

Die Eriminal-Untersuchungsacten find jum Behus fe ber Berrechnungs-Cenfurirung ber Eriminaltos fien ber Provincials taatsbuchhaltung nicht ju verabfolgen.

(D6 der ennf. Reggs. Decr. v. 20. Auguft 1823, 3. 18,483 beim \$. 537

Begen Einbringung ober Nachficht ber Roften find bie betreffenden Actenftucke ber Regierung, beziehungsweise ben Gubernium mitzutheisen.

(3hfd. v. 14. Mai 1824, beim §. 537 (1726.) und n. č. App. Dec. v. 7. Sept. 1835, 3. 10,061 beim §. 544 1743.)

Art und Beife ber Berausgabe von Bestätigungen aus ben Untersuchungsacten.

(Gub. Circ. v. 24. Dec. 1841, 3. 14,377 für Mailand und v. 28. Decems ber 1841, 3. 17,330 für Benedig beim \$. 279 1055.)

#### S. 548.

d) genaue Regifter hieruber.

um bie Nachsuchung zu erleichtern, muffen bie Nachschlagungs = Protokolle und Registraturs = Ucten mit genauen Registern in alphabetischer Ordnung versehen senn, in welchen eben dieselbe Sache unter versichiedenen Gesichtspuncten eingetragen seyn muß; nämlich

(6. 453 Ct. G. H. Tbl.)

a) unter dem Nahmen des Beschuldigten oder des Berbrechers, woben auch die Nahmen, welche ein Berbrecher allenfalls geführet, oder die sogenamten Spignahmen, nicht außer Ucht zu lassen find, und eine nähere Bezeichnung bengefüget werden muß, um

nicht allenfalls durch die Aehnlickeit des Nahmens zu einem Arrthume Anlaß zu geben;

- b) unter bem Nahmen der Derter, wo Berbrechen beg angen worden;
- 1767. Decret bes f. f. n. ö. Appellations : Gerichtes vom 16. Juli 1832, 3. 6823.

(Br. Cr. G. R. B. 3. Ihl., G. 277.)

Bu H. Das Nachichlagungs-Protocoll binfichtlich ber Orte ift fo ju fubren, bag bie Borftabte als besondere Orte anguführen find.

c) unter der Benennung bes Berbrechens felbft.

Das Obergericht in Eriminal-Sachen hat barauf II. Oberauffict zu sehen, daß die Eriminal-Gerichte, welche in der ie Obergeriche ihm zugetheilten Provinz bestehen, ihre Amtspflicht ungerhauft genau erfüllen. Dasselbe hat, wenn wegen eines vorgefallenen Anstandes Anfrage geschieht, die Belehrung zu ertheilen, und das Eriminal-Gericht zu unterstüßen, wann diesem von einer Behörde die Mitwirkung verweigert wird. Dasselbe hat auch die Eriminal-Gerichte, die sich Nachlässigkeit in Amtsgesichäften zu Schuld kommen lassen, zur Verantwortung zu ziehen, und zu bestrafen.

(Giebe die 88. 223, 345, 438, 439 1. Thl. und vergl. ben §. 457 St. G. II. Thl.)

Aufficht und Controlle über die Behörden. (Ang. Ger. Infr. v. 9. Sept. 1785 N. 464 J. G. S. I. Abthl., Ş. 117 (1800 a)) und Infruction für die galig Criminal-Gerichte v. 28. October 1808, N. 867 d. J. G. S. 8. 93 1768 a))

Belehrung ber unteren Gerichte von Seite bes Obergerichtes.

a) Im Falle eines erftrichterlichen Bebenkens, ob die That jur Criminal. Behanblung geeignet fei. (6ft. v. 6. Rovember 1788, N. 916 b. 3. G. S. beim S. 228 895.)

- 504 Meung. Sptft. 2. b. Bufammenb. b. Crim. Ger. zc., 6. 550.
- b) Im Falle ber Untersuchung eines im politischen Bege abgeurtheilten Berbrechers.
  - (Bfb. v. 20. Janner 1823 , N. 1920 b. 3. G. G. beim \$. 225 688.)
- e) Recht und Pflicht des Obergerichtes, den voreilizgen Beschluß des Eriminalz Gerichtes aufzuheben, dem selben die Gebrechen anzudeuten, und die Amtspandlung aufzutragen.
- (Sfd. v. 25. Mai 1827, N. 2279 b. 3. G. S. beim 6, 234 a) 921.)
- d) Im Falle der Mittheilung der Acten an die mebicinische Facultat oder die Professoren.
  - (Sfb. v. 21. Ceptember 1822, N. 1895 b. J. G. G. beim \$. 240
- e) Im Falle bes Shriftenwechfels mit auswärtigen Beborben.
- (Siehe die Novellen beim §. 33, 1. Thi., C. 245, insbesondere das Decret der Etadthauptmannschaft vom 15. April 1819 3. 9640 a. a. D. \$46.)

Aufficht des Kreisamtes über die Landgerichte.

1768. Gubernial=Berordnung vom 21. August 1822, 3. 18,687.

(Prov. B. G. für Cteiermart, 4. Thl., G. 446.)

Durch eine Note bes k. k. in. b. Appellations : und Eriminals Obergerichtes ju Klagenfurt ift man von mehreren bei ben landgerichten und Bezirksobrigkeiten in Betreff ber Behandlung ber Eriminals Inquisiten entbeckten Gebrechen, in die Kenntniß gesetzt worden. In kolge bessen, und auf Ansinnen bieses k. k. Obergerichtes wird ben k. k. erisämtern aufgetragen:

1. Sammtlichen Landgerichten und Bezirksobrigkeiten fogleich zu bedeuten, baß jede Landgerichte oder Bezirksobrigkeit, welche in Ersorschung bes Thatbestandes, Ergreisfung oder Verfolgung eines Verbedung des Thatbestandes, Ergreisfung oder Versolgung eines Verbeders nicht nach Vorschrift des 2. und 3. Hauptstückes des St. G. thätigst vorgehet, von Fall zu Fall mit einer Strafe von 50 bis 100 fl. W. W. Belegt werden würde, wo übrigens nach Umftänden den Oberbeamten der betreffenden Landgerichts- oder Bezirksobrigkeit, auch die Unfähigkeits-Erklärung zur Landgerichts- oder Bezirksverwaltung noch insbesondere bevorstehe;

2. obigen Behörden die Borfdriften wegen unverzüglicher Un-

zeige eines entwichenen Berbrechers wiederholt auf bas Scharfeste einaubinden; und endlich

. 3. benfelben auch ftrenge ju verbieten, einen ergriffenen Berbrecher, welchen fie an eine andere Beborbe aus mas immer fur einer Urfache abliefern ju fonnen erachten , vor Einholung ber obergericht= lichen Bewilligung abzuliefern, wenn nicht bie vorläufig um bie llebernahme ju requirirende Beborbe in Diefelbe ausbrucklich einwilliget.

Den f. f. Kreisamtern wird aber jur Pflicht gemacht, auf bas Betragen ber landgerichte und ber Begirksobrigfeiten ftrenge Mufmertfamteit ju führen, bei Bereifungen bieffalls Dachforfdungen ju pflegen; in fo weit es in beren Dacht liegt, über entbedte Gebreden bas Umt felbit ju banbeln, fonft aber ber betreffenben boberen Beborbe bie Ungeige ju machen. Ein vorzugliches Mugenmert verbient übrigens auch bas Ochubmefen, ba unter bem Dedmantel besfelben febr viel Unfug getrieben wird. (1403.)

Amtsbanblung bes Obergerichtes rudfictlich ber Mufhebung ber von ben Criminal: Gerichten in ibrer Competeng gefdopften und fundgemachten Urtheile. (Bohm. Upp. Mdg. v. 28. Mari 1837, 3 5303 beim S. 470 1464.)

Beurtheilung bes Benehmens ber Birthichaftsam: ter in Criminal=Fallen burch bas Obergericht. (DfD. v. 29. Mai 1818, N. 1461 t. 3. G. 3 beim 6. 236 933.)

> Bestrafung ber faumfeligen Beborben. (Ciebe die Rovellen beim S. 345 E. 614, 8. Thl.)

#### S. 550.

Damit bas Dbergericht in ftater Ueberficht ber biburd Bach ihm untergeordneten Criminal = Gerichte verblei= ficht ber eingube, muß jedes Criminal = Gericht von dren zu dren Quartile- Ia-Monathen die Tabelle über alle vorgefallenen Unterfuchungen an bas Rreisamt, gur weiteren Gin= begleitung an bas Obergericht einsenden, und fich erforderlichen Falles ausweisen tonnen, biefe Tabelle bren Tage nach verfloffenem Quartale gur Einfendung aufgegeben zu haben. Diefe Tabelle ift

amfeit in Rud. bie Unterfucten;

506 Reung. Sptft. 23. b. Bufammenh. b. Erim. Ger. 2c., §. 550.

nach bem am Ende gegenwärtigen Hauptstückes bengefügten Formulare genau und mit aller Zuverläßigsteit abzufassen. Die Beschuldigten, über welche die Untersuchung noch nicht durch Urtheil geendiget ist, mussen jedes Mahl in die folgende Quartals = Tabelle übertragen werden.

(Siehe den S. 553 I. Thl. und vergl. Die § S. 454, 459 St. G. II. Thl.)

1768 a) Instruction für bie galigischen Eriminal-Gerichte vom Jahre 1808, N. 867 b. 3. G. S. (878 \*).)

## Behntes Sauptftud.

Bon der Aufficht und Controlle über bie Behörden.

§. 93. Die Eriminal- Gerichte find burch die gefehlich (§. 550 und 556) vorgeschriebenen Mittel ber Tabelleneinsendung und ber Nifitation in der Ordnung zu erhalten. Bei entfernten Eriminalgerichten hat bas Obergericht, wenn es ihre Beschrigung auch ohne erhobene Beschwerben nach längeren Zwischenräumen, oder bei eingeriffenen Unsordnungen für nöthig und die freisämtliche Wistation nicht für hinreichend halt, dem obersten Gerichtshofe gutächtlich die Art und Weise Britation mit ber geringsten Besaftung des Eriminal-Fondes vorzusschlagen.

5. 94. Das Obergericht bat barüber ju machen, baß bie erles bigten Stellen ber Eriminal : Berichte balb möglichft erfest werben.

Es hat baber bas Eriminal. Gericht von bem Abgange eines Beamten sogleich die Anzeige an bas Obergericht zu erfatten. Un Orten, wo landrechtliche oder magistratualische geschichte Individuen sind, kann bas Obergericht nach Befund bem Eriminal. Gerichte eine provisorische Aushilfe auf biesen Collegien zuweisen.

5. Die disher hier und da üblichen täglichen Tabellen und Rapporte über ben Albgang ober Zuwachs der Inquisiten an das Obergeritt baben ganglich zu unterbleiben. Dagegen find nehft ben vierteljährigen umftändlichen Tabellen zum Gebrauche der höchsten Behörde alle brei Monate die snmmarischen Ausweise über die Anzahl der hängenden und beendigten Untersuchungen, der verhafteten Inquisiten und Sträftinge nach der bisherigen Beobachtung in duplo unfehlbar einzuschien, und nur in einer weiteren Aubrit kurz zu bemerken, wie viel von den Berhafteten sich im Spitale besinden, und ob Entweichungen in dem Quartale Statt hatten. Das Obergericht behält ein Eremplar bieser Tabellen zu seinem Gebrauche, und allfälligen Berfügung zurück.

- §. 96. Die viertesjährigen Tabellen sind nach bem in dem Gesetes. 550 vorgeschriedenen Formulare, welchem im Infange eine Rubrit für den Referenten und am Schlusse eine für Ammerkungen (adnotationes) beizurücken ist, zu führen. Rur können die einzelnen, in diesem Quartale beendigten oder hangenden Untersuchungen nach der Ordnung der Reserenten gereihet werden. In diese Tabellen sollen alle summarische und Special-Untersuchungen, wenn auch kein förmeliches Urtheil nach §. 273 geschöpft wird, jedoch nur solche eingezogen werden, bei benen eine bestimmte Person zum Berböre und zur Berantwortung entweder auf freiem Fuße, oder mit Berhaftung gezogen worden. Bis Enzeigen und Anklagen, die verworsen, oder unstatthaft befunden, oder wo der Gegenstand von dem Gerichte gleich ansang ganz weggewiesen worden ist, gehören nicht in diese Quartalstabellen.
- 6. 97. Um diese Quartal-Tabellen verläßlich und schleunig am Ende eines jeden Viertelighres einzuschien, ift jeder Erminal Meerernt schuldig, nach den Aubriken der Tabelle eine Wormerkung über seine hangenden, und in dem Quartale beendigten Untersuchungen zu führen: weil es ihm allein leicht ift, aus den Tagebüchern und dem Gange der Untersuchung die gesetlichen Rubriken noch während derselben nach und nach auszufüllen, und jede neu zuwachsende Untersluchung ohne Verschub einzutragen. Aus diesen tabellarischen Vormerkungen ist dann die Quartalstabelle rein und verläßlich, mit fortlaufenden Bahlen, nach der Ordnung der Referenten durch ein Individumm zusammen zu sehen. Der Vorsteher hat ihre Richtigkeit mit seiner Vormerkung zu vergleichen, und mit seiner Unterschrift zu bestätigen. Die Tabelle ist unmittelbar von allen Eriminalgerichten an das Obergericht einzusschieden.
- §. 98. Bei ben Tabellen bes letten Quartals hat bas Eriminals Bericht nach Anleitung bes §. 553 in bem Ginbegleitungsberichte

a) die Total : Bahl aller in bem gangen Jahre eingelieferten , ober auf freiem Fuße belaffenen Inquifiten ;

- b) wie viele hiervon foulbig ober foulblos, ober bei wie vielen aus ihnen die Untersuchung aus Mangel ber Beweise aufzuheben befunden worden;
- o) wie viele Inquisiten ober Straflinge in den Befangniffen versftorben, und
- d) wie viele bie Flucht ergriffen haben, und nicht eingebracht worben; ferner
  - e) die in feinem Begirke vollstreckten Todesurtheile; endlich
- f) ob, und in welchem Bezirke bas ftandrechtliche Berfahren in Kraft und Wirksamkeit ift, aufzuführen, und die jur Sache gehörigen Betrachtungen beizusehen, wobei vorzüglich ein summarisches Berzeichniß ber Gattungen der Berbrechen, jum Beispiel: Morde, drei; Diebstähle, hundert; und so weiter beizuschießen, und in einer Anmertung mit dem vorhergehenden Jahre zu vergleichen ift.

508 Meung. Sptft. 2. b. Bufammenh. b. Crim. Ger. 20., §. 550.

§. 99. Rebst biefer Schluß : Quartalstabelle hat bas Eriminals Gericht jährlich einen Statum elaboratorum ber gangen Geschäftsverbandlung bem Obergerichte nach bem beiliegenden Formulare N. 9 mit einem abgesonbetten Berichte zu überreichen. Das Obergericht hat biesen Statum elaboratorum selbst, jedoch mit Einsendung nach Hof, zu durchgeben, bei aufgefallener Ungleichheit der Arbeit und ber Geschäfte ben Borsteher zu vernehmen, und die sleißigen Rathe seiner Zufriedenheit zu versichern.

§. 100. Das Obergericht hat über bie Eriminal Beamten eine besondere Tabelle unter Prafibial Bermahrung ju führen, und barin bie wichtigeren Gebrechen, wo entweder eine grobe Unwissenie bes Geses, oder eine strafbare Nachlässigkeit, oder auch eine tadelhafte Aufführung geahndet worden, mit Berufung auf ben dieffälligen Rathsichluß zu verzeichnen.

§. 101. Das Obergericht hat nach bem §. 555 bie Saupttabelle ber Proving an die höchste Behörde zu schiefen, und die von den einzelnen Eriminal Werichten nach Weisung bes §. 98, a bis fertheilzten Auskünfte, nehft dem Sauptverzeichnisse über die Gattung der Berbrechen in bem Einbegleitungsberichte aufzusühren, und seine Bemetkungen beizusigen.

Formulare Nr. VIII.

Summarifches Berzeichnif ad S. 98

aller Gattungen ber bei bem Eriminal Gerichte in M. im Jahre 1808 in Eriminal Untersuchung gego-genen Werbrechen.

|                                                | -           |                             |                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| In der Un-<br>terfuchung<br>rückfändig         |             | 1                           | Ī                              |                                                                              |
| Aus dem<br>Arrefte                             |             | ı                           | I                              |                                                                              |
| Gegen das vorige In ber Un-<br>Jahr terfuchung |             | 1                           | 1.                             |                                                                              |
| Jahr vorige                                    | meniger     | 1                           | <b></b>                        | -                                                                            |
|                                                | mehr        | !                           | 1                              |                                                                              |
| Durch<br>unentbedte<br>Thater ver-             | übt         | ı                           | _                              |                                                                              |
| Entlaffen                                      |             | ı                           | 1.                             | - × '                                                                        |
| Ber:                                           |             | 1                           | ei .                           |                                                                              |
| Burben<br>unter-                               | - Anni      | 1                           | ąj                             | -                                                                            |
| Benennung<br>bes                               | Berbrechens | 1.<br>Wegen<br>Pochverrath. | L.<br>Aufstand<br>und Aufeuhe. | 3.<br>Öffentliche Ge-<br>waltthätigkeit.<br>u. f. w. nach der<br>Ordnung des |

| Griminalrath<br>R. N.                                          | Gerichtsvor-<br>fleher N. |            | 3                                      | Namen                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| *                                                              |                           |            | Rüdftanbige                            |                           |
| 20.                                                            | ,                         |            | Reu hinjuge-                           | Criminal : Unterfudungen. |
| 15.                                                            | , _                       |            | Grledigte                              | nterfuchungen             |
|                                                                |                           |            | Rückständige                           |                           |
|                                                                | 71                        |            | gen auf<br>fremde Er-<br>fuchschreiben | Bernehmun-                |
| 400.                                                           |                           | erledigt   | ઉલ                                     | Gurrentien                |
| 80.                                                            |                           | rücktandıg | Geschäfte                              | Currentien und andere     |
| Unter ben<br>minalunte<br>dungen wa<br>ne des Ji<br>R. wegen I |                           |            | Unmerbu                                | 1                         |

Gefetliche Bestimmungen rudfichtlich ber Quartals. Sabellen: über bie Unterfucten.

1769. Decret bes f. f. n. o. Appellations Gerichtes vom 18. October 1816, 3. 9632.

(Br. Cr. G. N. B. 1. Ibl. S. 153.)

Ueber ben Stant ber Untersuchungen mit Befdulbigten auf freiem Bufe hat fich bas Eriminal : Gericht vierteljahrig auszuweifen.

1770. Decret bes f. f. n. ö. Appellation 8 - Gerichtes vom 16. Juni 1820, 3. 2749, in Folge Hofvecretes vom 20. Mai n. 3.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thl., S. 304.)

Das Biener Criminal-Gericht hat alle Vierteljahre Die ihm von anderen Criminal - Gerichten zur Urtheiltschöpfung eingefendeten Untersuchungen bierher anzuzeigen.

1771. Decret bes f. f. n. ö. Appellations = Gerichtes vom 20. October 1820, 3. 9702.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thl. G. 320.)

In ben Tabellen über bie jur Urtheilsichöpfung eingesenbeten Eriminal : Unterstudungen sind auch die aus bem vorhergebenden Quartale gebliebenen Rückftande sammt dem Datum ihrer Erledigung aufguführen, und im Falle solde Untersudungen ein: ober mehrmals zur Ergänzung zurückgesenbet wurden, nicht nur das Datum dieser Zurückendung, sondern auch jenes der jedesmaligen Reproducirung erschtlichtlich zu machen, wie auch, ob der Inquisit in Berhaft oder auf freiem Kuse sich befinde.

1778. Eröffnung bes f. k. n. d. Appellations und Eriminal Dbergerichtes vom 16. Februar 1821, 3. 66, an die Kreisämter.

(N. č. Prov. G. S. 3, Thl., S. 115.)

Das E. E. n. ö. Appellations: und Eriminal : Obergericht hat fich, um ftets in ber genauen Uebersicht ber bei ben Eriminal : Gerichten hangenden Eriminal : Untersuchungen zu bleiben, zur folgenden Bersordnung veranlaßt gefunden.

Da bie bisberige Erfahrung bas f. f. n. o. Appellations. und Criminal = Obergericht überzeugt bat, baf bie von den Criminal - Berichten mittelft ber t. E. Rreisamter , in Gemagbeit ber Borfdrift bes 6. 550 bes Gt. B. B. I. Ebl. an basfelbe einzusenben vierteljabrigen Sabellen über vorgefallene Unterfuchungen bemfelben von ber genauen Erfüllung ber Umtepflicht ber unterftebenben Eriminal-Gerichte, und ungefaumter und richtiger Bornahme, bann Forberung ber Unterfuchungen, nicht fo ichnelle und gureichenbe Renntniß, als gurobergerichtlichen Mufficht erforderlich ift, verschaffen ; fo bat bas E. E. Mpe pellations: und Criminal: Obergericht befunden, die fammtlichen gandgerichte biermit anzuweisen: fo oft bas Gericht vom 1. Upril 1821 angefangen, burch einen in bem 6. 228 bes Gt. B. I. Ebl. ange. führten Grund, jur Umtebandlung in Erbebung ber Beichaffenbeit ber That, aufgefordert worden ift, und auch, wenn ein wegen eines Berbrechens Beinzichtigter, nach bem §. 281 entweder auf freiem Rufe, ober in Berhaft zu untersuchen tommt, bat basfelbe jedesmal biervon unter Unführung bes Tages ber erlangten Renntnig, alfogleich an biefes Obergericht eine furge Ungeige , g. B.

"Im 12. April ben Raub in Rirdberg angezeigt; - Jofeph Rur; megen Betruges verhaftet, ober auf freiem Rufte unterfucht:"

bei fonft ftrenger Ubnbung ju erftatten.

Eben fo furz ift ber Sag ber Arreft : Entlaffung ober ber endliden Erledigung, in Fallen anzuzeigen, wo die verhandelten Acten nach ben §6. 434, 435 und 436, fammt bem Urtheile, ober wo die Boruntersuchungs : Acten nach bem §. 234 a) ober §. 273 bes St. G. B. I. Thl. diesem Obergericht nicht ohnehin vorgelegt werden muffen.

Ungeachtet biefer augenblicklichen Ungeige fommen auch bie gefet-

lichen Quartals : Tabellen, wie bisber einzufenden.

Bugleich wird ben Criminal : Gerichten bedeutet, daß sie die gur Schöpfung eines Urtheiles zuguziehen erforderliche Anzahl von wenigstens brei geprüften und bas Eriminal : Nichteramt ausübenden Beameten, nehlt zwei Beisten, stets in Person zur Berathschlagung beizusiehen, und nicht, wie es hier und da verlautet, den schriftlichen Bortrag an einzelne Landgerichts : Berwalter herumzusenden haben, sondern alle zugleich bei dem Bortrage gegenwärtig sein muffen, worzauf das n. d. Eriminal : Obergericht das genaueste Augenmerk richten wird.

## 1778. Decret bes f. f. n. o. Appellations- Gerichtes vom 2. Marg 1821, 3. 2899.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thl., G. 346.)

In ben Quartale-Tabellen find die Rückstände mit Befculbigten auf freiem Ruße, so wie die abgeführten Untersuchungen in chronologischer Ordnung aufzuführen, wie solche entstanden sind, (1783.) 1774. Regierungs-Berordnung vom 23. December 1821, 3. 59,500, an die Kreisamter.

(N. 6. Prov. G. S. 3. Thl., S. 891.)

Das k. k. Appellations Bericht ist vermöge Eröffnung vom 17. Dec. 1821, bei Etlebigung ber von bemfelben gemäß §. 555 bes St. G. B. I. Thi. für das J. 1820 an den obersten Gerichtshof überreichen Eriminal - Haupt : Tabelle angewiesen worden, in lleberlegung zu nehmen, ob nicht sammtlichen Landgerichten aufgetragen werben solle, daß sie künstig die quartaligen Eriminal : Tabellen in duplo entwersen, und ein Eremplar an das Kreisamt, das andere aber unmittelbar an das k. Appellations : Bericht und zwar in ben ersten Tagen des neu eingetretenen Quartals einsenden sollen, und zwar besiwegen, weil diese Tabellen von den Kreisämtern östers erst ein auch zwei Monate nach Berlauf des Quartals einlangen, da doch nach der dießfalls besstehen Vorschrift diese Tabellen immer dei Tage nach Absauf des Quartales, an die Kreisämter zur weiteren Einsendung an die k. k. Appellations : Gerichte zu überreichen sind.

Bu diesem Ende, und in Folge eines schon früher von dem oberften Gerichtshofe herabgelangten gleichen Auftrages sind die Rreisämter (wie das f. f. Appellations-Gericht weiter bemerkt,) bereits unter bem 12. December 1817 und 27. Februar 1818 von Seite des Appellations-Gerichtes angegangen worden, die landgerichte strenge, ale lenfalls auch ponfällig zu verhalten, daß sie die Quartals-Zabellen nach obigem aus dem Strasgesetz eitirten §. 550 überreichen, damit auch die Kreisämter in der weiteren Einbegleitung, das f. f. Appellations-Gericht aber an der §. 554 vorgeschriebenen Revision nicht geshemmet sein mögen.

Allein befinngeachtet werben nach ber Erinnerung bes f. f. Uppellations. Gerichtes bie in ber Frage ftebenben Quartale Sabellen fehr faumfelig von ben Landgerichten an die Rreisamter überreicht, mas bann auch die verspätete Einbegleitung und Revision berfelben zur Rolge hatte.

Da nun das f. f. Appellations - Gericht nach dem Inhalte der vorliegenden Meußerung von der bisherigen, in dem St. G. B. §. 5.50 vorgeschriebenen Uberreichungsart der Eriminal - Tabellen nicht abzugeben sindet, wegen des vorschriftmäßig schnelme Einlangens derfelben das Einschreiten der Regierung in Anspruch genommen hat; o hat das Kreisamt den unterstehenden Eriminal - Gerichten, die bisher die Eriminal - Quartals - Tabelle dahin überreichten, dei Berfassung derselben die Befolgung der in dem I. Thi. des St. G. B. §. 5.50 bis §. 553 gegebenen Borschriften nicht nur neuerlich einzusschäften, sondern auch ihre raumseligen, welche die Tabellen binnen der bestimmten Zeit nicht überreichen, mit Ponfällen zu betreiben, und unnachschlich zu bestrafen, die eingelangten und eingetriebenen Quartals-Tabellen aber (wo

Mancher's fiftem. Sanbbuch III.

514 Meung. Sptft. B. b. Bufammenb. t. Crim. Ger. 2c. , §. 530.

es nicht ohnehin icon eingeführt ift.) allezeit nach einer bleibenben alfabetischen Ordnung, und unter fortlaufenden Jahlen, mit welchen auch die Sabellen zu bezeichnen wären, an das f. f. Appellations-Gericht einzusenden, damit zum Behufe des leichten Ueberblickes jedes Landgericht immer unter seiner schon bestimmten und bleibenden Zahl vorkomme.

Das oben ermähnte, von dem obersten Gerichtshofe an bas Appellations : Gericht gelangte Hofdecret enthält bie fernere Ber-

orbnung:

Er ften 8. Daß mit ber jährlichen Eriminal - Saupttabelle hinfür auch eine turze llebersichtet- abelle aller jener Untersuchungen beigefügt werbe, welche bei ben Eriminal-Gerichten seit langerer Zeit als vom 1. October bes letzten Jahres angefangen, noch anbangig sind.

3 weitens. In bem biepfälligen Ueberreichungsberichte jene Eriminal : Berichte angugeigen, welche fich im Caufe bes Jahres burch erfolgreiche Shatigfeit in Beforberung ber Eriminal : Untersuchungen ausgezeichnet, und welche bagegen es entweber hierin, ober aber in ber Zweckmäßigkeit ihrer Umtshandlungen haben gebrechen laffen, wels

de Mangel oder Gebrechen individuell anguführen find.

Da die Bekanntgebung biefer neuen Berordnung ben ohnehin fleißigen Gerichten zur Aufmunterung, ben saumseligen und nachläffigen aber zur Anfpornung bes Fleißes bienen würde, so hat bas Kreisamt bei der Gelegenheit, als dasselbe die oben vorgezeichnete Weifung an bie Eriminal-Gerichte erläft, auch die letterwähnte höchfte Verordnung benselben gehörig bekannt zu machen. (1777.)

1775. Hofbecret vom 1. Februar 1822, an fammtlische Appellations-Gerichte, im Einvernehmen mit ber Hofscommission in Justig. Gesetzgachen, N. 1835 b. J. G. S.

Die wahrgenommene Ungleichförmigkeit ber vorgelegten jährlichen fummarischen Ausweise über die Abrund Zunahme der Berbrechen und der Berbrecher begründet die Nothwendigkeit, ben Eriminals Gerichten und Obergerichten ein gleichförmiges, dem Zwecke möglichst entfprechendes Formular vorzuzeichnen, nach welchem diese Ausweise in Zukuntz zu verfassen sind.

Es sind baher die in ber Beilage befindlichen, allen Eriminals Gerichten vorzuschreibenden zwei summarischen Ausweise verfaßt wors ben, wovon ber eine die in dem Laufe des Jahres wegen Berbrechen untersuchten Individuen, der zweite aber die angezeigten und untersuchten Berbrechen in sich faßt, aus welchen Ausweisen sohin das Eriminals Obergericht die an den obersten Gerichtshof vorzusegenden jährlichen Haupt-Ausweise zu bilden haben wird.

Um fich aber ber richtigen Befolgung biefer Unordnung mehr zu versichern, findet man dem Appellations-Gerichte noch insbesondere folgende Weifung zu ertheilen:

der bei Hft R. . . .) mit einer Bevolferung von

| mit<br>Ber:<br>haft. | greis<br>Freis | om<br>ahre<br>819 | 30   | om<br>ahre<br>320 | Unmertung | en bes          |
|----------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|-----------|-----------------|
|                      |                |                   |      | Ñ                 | Gericht   | es.             |
| -                    | t              | ohne              | mit  | ohne              | Mach.     | America         |
|                      | 2              | Berl              | aft. | -                 |           |                 |
|                      |                |                   |      |                   | -0.4      | as discountered |
|                      |                |                   |      |                   |           | 1               |
|                      |                |                   |      |                   |           |                 |
|                      |                |                   |      |                   | F 1       | · ·             |
|                      |                |                   |      |                   | ~ £1      |                 |

# usmeis

ch über ben Rreis (herricaft n. n. . . . ) mit einer Bevoluch ber angezeigten Berbrechen, beren Urheber nicht zu Stanbe fabre 1819.

|  | Derteunp). Brandlegung. Diebstähl und Beruntreuung. Raule. Betrug. | Berfaumbung.<br>Den Berbrechen geleisteren<br>Borfchub. |
|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |                                                                    |                                                         |
|  |                                                                    |                                                         |
|  |                                                                    |                                                         |

Erftens, Die Crimingle Berichte baben, wie bisber, bie umffanblichen Quartal=Tabellen, ben 66. 550 - 551, erften Theiles bes Strafgefetbubes, und bem gefetlichen Kormulare geman, mit Berläflichteit und Benauigfeit ben Obergerichten einzusenben.

Mebit biefen aber find von ibnen

3 meitens nach Musaang eines jeben Sabres bie fummarifd en Musmeife zu verfaffen; welches fie obne Beitverluft und obne Schwierigfeit bewirfen tonnen, wenn fie jede babin geborige Ginfcaltung, g. B. jete Ginlieferung, Aburtheilung, Entweichung u. f. w. fcon im Laufe bes Jahres, fo wie fie fich ergibt, bemerten, und bieraus bie Gesammtiabl nach bem Ochluffe bes Jahres formiren.

Drittens. In ber Rubrit ber Unmertungen bes erften Mus-

meifes baben bie Criminal : Berichte bemerklich ju machen :

a) megen welcher Gattung von Berbrechen bie fcmerften Strafen bes zwanzigiabrigen und bes lebenslangen Rerters, ober bes Tobes juerfannt murben;

b) ob die Todesftrafe vollzogen worden, ober eine bochfte Be-

gnabigung Statt fanb;

c) ob ungewöhnliche Complicitaten bes Raubes, ber öffentlichen Bewaltthatigfeit u. bgl. bie Bahl ber Inquifiten vermehrten ;

d) aus welcher Urfache eine großere Sterblichfeit ober Entweis

dung Statt gefunden babe u. f. m.

Bei bem zweiten Ausweise fann unter ben Unmerkungen ericheinen :

a) ob, wo und feit mann ein fandrechtliches Berfahren beftebe ; b) welche Berbrechen, und warum, vorzuglich in bem Begirte

bes Criminal = Berichtes im Odwunge feien ; und

c) welche Binberniffe ber Entbedung und Ergreifung ber unbefannten Urbeber von Berbrechen im Allgemeinen fich ergeben baben.

Die Appellations : Gerichte baben Die fummarifchen Musweise für ihren gangen Berichtssprengel aus ben einzelnen Musweisen ber Criminal-Gerichte nach benfelben Rubriten gufammen zu faffen, und bem oberften Berichtshofe jugleich mit ben letten Quartals = Sabellen ber Berichte vorzulegen, alle Bemertungen jedoch nur in bem Berichte nach bem 6. 535, erften Theiles bes Strafgefenbuches, und bem Sofbecrete vom 14. December 1810 (XXVII. Des Unbanges) gemäß, um= ftanblich anguführen. (1786)

## 1776. Decret bes f. f. n. o. Appellations . Berichs tes vom 22. Mary 1822, 3. 1710.

(Br. Cr. G. M. B. 3. Thi. G. 43.)

In ber die Untersuchungen auf freiem Tufe enthaltenden Tabelle find auch bie Data ber gefchebenen Ungeige ober ber Beranlaffung, bann ber Unfang ber Untersuchung und Die Berborstage ber Befdulbigten beigufeben. 33 \*

1777. Regierungs Berordnung vom 28. Juli 1822, 3. 36,625, an die Kreisämter (veranlaßt durch Rote best. f. Appellations Gerichtes vom 22. Juli 1822, 3. 6652).

(M. c. Prov. G. G. 4. Ibl., G. 684.)

Uber bie von bem f. f. n. o. Upvellations : Gerichte bem oberften Gerichtshofe gemachte Ungeige beffen, was auf ihre Beranlaffung ben Kreisamtern mit Regierungs : Berordnung vom 23. December 1821, 3. 59,500 (1774.) binfictlich ber ichnelleren Ginlangung ber Criminal - Quartals : Sabellen bebeutet murbe, und ba beffen ungeachtet bie Eriminal : Berichte jum Theil Diefe Labellen nicht gleich in ben erften brei Sagen nach verfloffenem Quartale an bas Rreisamt, gemäß 6. 550 bes Gt. B. B. I. Ebl. einfenden, auch biefes in balbiger Einbegleitung jener Sabellen, an bas Appellations : Gericht bin= bern, murbe mit Sofbecrete vom 12. Juli 1822 bem f. f. n. o. Uppellations: Gerichte aufgetragen, genau darüber zu machen, daß die Criminal = Gerichte in Betreff ber von ihnen in ben erften brei Tagen nach perfloffenem Quartale an bie Rreisamter einzufendenden Eriminal-Quartals : Sabellen gur genaueften Ordnung und Befolgung bes \$. 550 bes St. G. B. I. Thi. angehalten werben, und baf von ben Rreibamtern biefe Sabellen langftens bis jum 15. bes nachften Monates nach bem Quartale bei bem Uppellations : Berichte eintreffen.

Das Kreisamt hat bemnach die richtige Einsendung der Eriminals Quartale: Labellen durch die Landgerichte in der bestimmten Zeit mit allem Nachdrucke zu überwachen; sohin dieselben ungefäumt innerhalb des erwähnten Termines an das f. E. Appellations: Gericht zu befördern.

1778. hoffanglei-Decret vom 13. September 1823, 3. 28,908.

(Prov. G. G. für Ofterreich ob ber Enne und Calgburg, 5. Thl., G. 195, für Ofterreich unter Enne, 5. Thl., G. 321.)

Aus einem von bem obersten Gerichtshofe an die hohe Hofkanglei mitgetheilten Ausweise, über die von den Kreisämtern bei dem Appellations Gerichte eingelangten vier Eriminal : Quartals : Tabellen, hat biese Hofftelle entnommen, daß mehrere berselben erst im zweiten Moenate nach dem Quartale, manche noch später eingelangt sind, was nur dem Umstande beigemessen werden kann, daß einzelne Eriminals Gerichte die Einsendung ihrer Tabellen an das Kreisamt öfter verzögern dürften. Da sich der Zweck der Einsendung dieser Quartals : Tabellen durch eine solche Verzögerung ganz versiert, so sind is Kreisämter auf Ansuchen des obersten Gerichtshofes an zu-weisen, mit unnachsichtlicher Strenge auf die Ueberreichung dieser

Tabellen von Seite ber Eriminal : Gerichte in ben ersten Tagen nach Ablauf eines jeden Quartals 3u dringen, damit diese Quartals : Tas bellen insgesammt wenigstens immer in dem ersten Monate nach dem Quartale an das n. 8. Appellations Gericht gelangen können. (1784)

1779. Decret bes f. f. n. d. Appellations - Gerichtes vom 23. September 1823, in Folge Hofbecretes vom 2. September n. J.

(Prov. G. S. für Offerreich ob der Enns und Salzburg, 5. Thl., S. 197, für Ofterreich unter Enns, 5. Thl., S. 335 und Wr. Gr. G. R. B. 3. Thl., S. 691.

Sammtliche Criminal : Gerichte haben in ber Rubrit bes jahrlich hierher zu überreichenben fummarifden Ausweises "Ablieferung an ein anderes Eriminal : Gericht" auch die Namen ber Gerichte, an welche die Ablieferung geschen ift, anzusübren.

1780. Decret berf. f. n. ö. ganbebregierung vom 21. Darg 1825. 3620.

(Wr. Gr. G. N. B. 3. Thi. S. 92.)

Bene Inquisiten, welche Anfangs im Arreste maren, bann auf freien Fuße gesetht werben, somit schon in ben Quartals : Labellen vorkommen, find nicht auch in bem Berzeichniffe ber Untersuchungen auf freiem Buße aufzunehmen.

1781. Juftig- Sofbecret vom 4. Auguft 1826, an bas in. o. fuftenlandifche Appellations- Gericht.

(Prov. G. G. für Steiermart, 8. Ihl., G. 173.)

Ueber bie von einem Eriminal : Gerichte wegen Abfaffung ber jährlichen Eriminal : Saupt : Ausweife anber gestellte Anfrage :

1. ob in bem Falle, wenn ein Inquisit mehrere verschiebenartige Berbrechen beging, seine Untersuchung in ben betreffenden verschiedenen Berbrechens Rubriten ausgeworfen, und in Rechnung gebracht werben solle, ober ob selbe nur bei den größeren Berbrechen allein in Rechnung zu seben feien? — bann

2. ob, wenn ein Inquisit bas nämliche Berbrechen wiederholt beging, solches bei ibm in der betreffenden Rubrif doppelt auszuseigen fei? wird ben sammtlichen unterstehenden Eriminal Derichten zur Erzielung ber biefifalls erforderlichen Gleichförmigkeit über die erfolgte hohlte Genehmigung folgende Belehrung zur genauen Befolgung ertheilet.

ad 1) Ift in biesem Falle jebes ber einzelnen verschiedenartigen Berbrechen, wigen welchen ein Beschulbigter in Untersuchung ftebet,

518 Reung. Sptft. 23. b. Bufammenh. b. Crim. Ger. 1c. , 5. 550.

in ber betreffenden Berbrechens : Rubrit auszuwerfen; fur ben Fall aber, wenn wegen einem und bem namlichen Berbrechen mehrere Mitschulbige ober Theilnehmer in Untersuchung fteben, ift die Untersuchung nur einmal in der betreffenden Berbrechens-Rubrit auszuwerfen, und somit auch nur einmal in Rechnung zu bringen.

ad 2) Ift fur ben Fall, wenn ein Inquifit, bas nämliche Berbrechen wiederholt beging, und diese Wiederholungsfälle ber Gegenftand einer und ber nämlichen Untersuchung find, diese Untersuchung

nur einmal in ber betreffenden Rubrit auszusegen.

1782. Juftig-Sofbecret vom 13. Sanner 1827, an bas galigifche Appellations- Gericht.

(Bafer G. 475.)

In Folge ber am 5. December 1826 erfloffenen allerhochften Entschließung wird bem Appellations : Gerichte aufgetragen, fämmtliche ibm unterstebende Eriminal : Gerichte, mit Ausnahne bes Bucowine Otrafgerichtes, anzuweisen, damit sie die nach Borschrift bes Eriminal-Gespes und der Amts : Infruction zu verfassenden viertelfährigen Eriminal : Labellen freisweise verfassen, und außer der dem Obergerichte einzusenden Areisamte den dasselbe betreffenden Auszug der Labelle mittbeilen.

Was das Czernowiger Eriminal : Gericht betrifft, ift die Verfügung zu treffen, daß dasselbe die Quartals-Labellen nach Vorichrift ber 5.50 und 553, ersten Theiles des Strafgesetbuches, dem Kreisamte zur weiteren Beförderung an das Appellations-Gericht mittheile, und wird zu diesem Ende die f. f. vereinte Hoffanzlei unter Einem angegangen, ihrer Seits anordnen zu wollen, daß von dem Kreisamte die Albammlung dieser Quartals-Labellen an das Appellations-Gericht möglichst beichleuniget werden möchte.

1788. Decret bes f. f. n. ö. Appellations - Gerich tes vom 6. April 1827, 3. 2491.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thi., S. 130.)

Runftig ift über bie Untersuchungen auf freiem Fuße in jebem Quartale, wie über jene mit Berhafteten eine mit benfelben Rusbriten versehene Labelle, und zwar gemäß einer früheren Beisung ebenfalls in dronologischer Ordnung nur mittelft eines Exemplars zu überweisen. (1778.)

1784. Regierung & Befcheib vom 9. April 1832, an bie Kreisamter, 3. 19,768.

(Prov. G. S. für Dfterreich ob der Enns und Salgburg, 14. Thl., S. 151, fur Dfterreich unter der Enns, 14. Thl., S. 165.)

Aus Beranlaffung ber von mehreren Criminal-Gerichten verspäteten Uteberreichung ber vorgeschriebenen jährlichen summarischen Ausweise an die f. f. Kreisamter, welche die Berfaffung ber jährlichen Criminal "Haupttabellen bemmt, wurde durch Justig-Hobecret vom 31. Märg 1832 verordnet, daß diese summarischen Ausweise von den Criminal-Gerichten fünftig bei Bermeibung einer angemeffenen auch strenge einzutreibenden Geldstrafe jedesmal bis 15. Jänner unfehlbar überreicht werden sollen.

Da aber auch die Criminal Quartals Tabellen binnen ber 6. 550 St. 3. B. I. Ehl. bestimmten brei Lage nach verfloffenem Quartale felten an bie f. E. Rreisamter überreicht werben, von biefen baber ofters erft im zweiten und britten Monate nach bem Quartale an bas t. E. Uppellations : Gericht einlangen, fo bat dasfelbe mit Beziehung auf bas Softanglei = Decret vom 13. Geptember 1823 (1778.), bie punctliche Ueberreichung. ber Eriminal = Quartale = Sabelle betreffend, bas Unfinnen geftellt, in Sinfict ber Criminal-Quartalstabelle jenes Softecret ben f. f. Kreisamtern neuerlich in Erinnerung zu bringen, und biefelben unter Einem anzuweisen, bag fie ben Eriminal = Berichten nach Mafigabe bes obermabnten neuen Sofbecretes vom 31. Marg 1832 die Ueberreichung ber jahrlichen fummarifden Musmeife in ben erften gebn Tagen an bas t. E. Rreisamt auftragen follen, fobin aber folde abgefondert von ben vierten Eriminal = Quartals = Sabellen bes abgewichenen Jahres vor bem 15. Janner an bas f. E. Apvellations : Bericht einzusenden baben.

Die f. E. Kreisamter haben bemnach in Gemäßheit biefes von bem f. f. Appellations-Gerichte gestellten Begehrens bie Landgerichte zu verpflichten, und fich selbst bie richtige Ginfenbung biefer Ausweise

gegenwärtig ju balten.

1785. Erlaß bes f. f. n. ö. Appellation & Berichtes vom 28. October 1834, 3. 11,614 ben Landgerichten im B. U. B. 2B. fundgemacht mittelft Kreisamte Circulare vom 3. November 1834.

(Blumentritt's Sammlung, S. 38.)

In Entsprechung einer Zuschrift bes k. k. Appellations-Gerichtes v. 28. v. M. 3. 11,614 werben sammtliche Landgerichte angewiesen, in Zukunft in ben Eriminal-Tabellen auch den Tag ber Kundmachung und Bollziehung bes Urtheiles, so wie jene Behörde, von der das Urtheil geschöpft wurde, anzuschreit

520 Meung. Sptft. B. b. Bufammenh. b. Crim. Ger. 2c. , §. 550.

Diefer Beifung ift bei Borlegung ber Criminal-Sabellen genau nachzutommen.

Pflicht ber feiermartifden Landgerichte und Bannrichter, rudfichtlich ber Ueberreichung biefer Sabellen an bas in. b. fuftenlandifde Obergericht.

(5fb. v. 1. Mai 1830, N. 2462 b. 3. G. G. beim S. 211 61%.)

Diefe Sabellen und bie jährlichen summarischen Sauptausweise sind durch bas fteiermarkische Landrecht als Criminal: Spruchgericht zu überreichen.

1786. Circulare bes f. f. in. o. fuftenlanbifden Apspellations. und Eriminal. Obergerichtes an fammteliche Land. und Banngerichte in Steiermart vom 16. Auguft 1838, 3. 10,486.

(Beitfdrift für ö. R. tc. 1839. 3. Bd., G. 134.)

Sammtlichen sowohl befreiten als nicht befreiten landgerichten und l. f. Banngerichten in Steiermark wird in Folge hoftecretes bes f. f. oberften Gerichtshofes vom 6. August 1838, 3. 3498 hiermit Folgendes aufgetragen:

- 1. Die bisher unmittelbar an bieset Eriminal-Obergericht vorgeslegten Eriminals Quartals Tabellen sind fünftig nicht mehr unmittelsar, sondern durch das f. f. seiermärkische Landrecht, als EriminalsOpruchgericht, hierher zu überreichen, damit dieset dieselben mit den ihm dabei auffallenden Bemerkungen hierher begleiten könne, wornach jedoch den Lands und Banngerichten die Erseldzungen darüber so wießer unmittelbar von diesem Obergerichte zusommen werden. Diesem gemäß hat jedes Lands und Banngericht dafür zu sorgen, daß künftig seine Quartals Tabelle zwortässig und bei Einhebung eines Strafsebetrages von 10 fl. C. M. für jeden Fall der Unterlassung binnen 14 Tagen nach Ablauf des Quartals bei dem k. k. steiermärkischen Landsette eingehe. Jur Bermeidung mehrerer in diesen Tabellen bisher wahrgenommener Gebrechen und Hernkeltung der Gleichförmigkeit für die Zukunft wird jedoch den Lands und Banngerichten insbesoners bemerkt:
- a) daß in die eigentliche Eriminal = Tabelle nur die ordentlichen Eriminal = Untersuchungen, d. i. solche Untersuchungen gehören, bei welchen die Einleitung bes Eriminal = Werfahrens entweder bei den befreiten Landgerichten aus eigener Macht, oder bei den nicht befreiten durch Beschluß des Eriminal Spruchgerichtes formlich ausgesprochen worden ist.

- b) Die bisher bloß in ben Einbegleitungsberichten erwähnten Criminal-Angeigen und Habatbestandserbebungen, bann bie Boruntersudrungen gegen bestimmte Personen, gegen welche aber die Einleitung
  ber Eriminal- Untersuchung noch nicht förmlich beschieden it, mussen lintersuchungen aufgeführt, und es mussen beit, wie es bei den Provincial-Criminal - Gerichten geschieht, in abgesonderten Colonnen
  die Gattung des Berbrechens, auf welches die Eriminal-Angeige Beziehung nimmt, — der Lag der erlangten Kenntnis, ob der Thäter
  unbekannt oder bekannt, und ob er provisorisch verhaftet oder auf
  freiem Zuse seit dis allfälligen Verhörstage desselben und die Zugen,
  dann die sonst getroffenen Vorkehrungen und die Hindernisse der Erlebiaung oder Einsendung an das Spruchgericht angegeben werden.
- o) Bei jeder Tabelle ift eine Spalte fur die allfälligen Bemertungen bes Erminal-Gruchgerichte offen ju laffen, und barum auch jebe Untersuchung in genügender Entferung von der andem aufzuführen. Uebrigens tann die Einsendung der Tabellen an das Eriminal-Gpruchgericht zur Vermeidung überflüssiger Schreiberei ohne besondere Einbegleitung bloß unter Couvert mit der geziemenden Ueberschrift gesieden.
- 2. Alle befreiten sowohl als nicht befreiten Landgerichte haben mit ber IV. Quartalstabelle bes Jahres auch die summarischen Hauptlusmeise, so wie bisher an dieses Obergericht, fünftig an das Eriminal-Spruchgericht einzusenden, welches dieselben mit den von ihm im Laufe des Jahres gefasten Beschlüssen und geschöpften Urtheilen vergleichen, und mit der Hauptübersicht hierher vorlegen wird. Diese summarischen Ausweise sind, wie bisher, nach Vorschrift bes JustigHosbecretes vom 1. Februar 1822 (1775.) zu verfassen. Da jeboch hierin vielsache Irrungen und Mängel wahrgenommen werden, so werden die Landgerichte insbesonder aufmerklam gemacht:
- a) Daß in den Ausweis I der untersuchten und abgeurtheilten oder auf andere Beise in Abgang gebrachten Verbrecher bloß solche Individuen gehören, gegen welche die Eriminal untersuchung bereits wirklich eingeleitet worden ist, und welche in diesem Stande durch den Tod, die Entweichung oder Abgade an ein anderes Gericht in Abgang kommen, oder deren Untersuchung durch förmliches Urtheil erzlediget worden ist, daß es ader gang irrig sei, darin auch solche Judividuen aufzunehmen, welche bloß in einer Voruntersuchung gestanden sind, von welcher es durch einen Absassiah dagekommen ist, oder welche in diesem Justande der Voruntersuchung aus was immer für einem Grunde in Abgang gekommen sind, oder welche in der Ausweise II. die ordentlichen Eriminal Untersuchungen von velchen wegen Mangel an hinreichenden Auszeigungen ober aus einem andern Grunde abgesassen mußte, sigungen ober aus einem andern Grunde abgesassen mußte,

522 Reung. Sptft. B. b. Bufammenb. b. Crim. Ger. 1c., §. 551.

bei welchen also ber mahre Thater nicht bekannt gemacht worben ift, wohl zu unterfcheiben.

- b) Untersuchungen über Individuen, welche im Laufe der ordentlichen Untersuchung an ein anderes Gericht abgegeben werden, können
  wohl in dem Ausweise Nr. I, weil dort auch ihre Abgabe ausgewiefen wird, ihre Untersuchungen können aber nicht auch in dem Ausweise Nr. II erscheinen, weil diese eben ohnehin in dem dießfälligen summarischen Ausweise des Gerichtes, an welches die Abgabe geschehen
  ift, erscheinen, und daher dasselbe Berbrechen in dem Haupt-Ausweise zweimal ausgewiesen werden wurde.
- o) Damit bas fteiermärkische Landrecht bie Eriminal Musweise in steter Evidenz halten konne, werden sammtliche Lande und Bannegerichte angewiesen, demfelben jedesmal, so oft ein Inquisit ftirbt, entweicht oder wieder eingebracht wird, hiervon sogleich die Mittheilung ju machen.
- 3. Da es sehr häusig geschieht, daß die Landgerichte vor dem Austritte und Wechsel der bei demselben angestellten Eriminalrichter diesem Obergerichte die Angeige sogleich zu erstatten unterlassen, so wird sowohl den befreiten als nicht befreiten kandgerichten die Pflicht neuerlich eingeschärft, diese Angeige auf der Stelle und in jedem Falle eher zu erstatten, als der neu eintretende Richter seine Geschäftsführung beginnt; widrigens sie nicht nur zur Strafe gezogen, sondern auch von dem Triminal Wruchgerichte, welches die Amtsbandlungen eines hierorts nicht legitimirten Eriminalrichters nicht anerkennen kann, in Ermanglung eines solchen zu den vorfallenden Geschäften sogleich der Bannrichter oder ein anderer Commissär abgeordnet werden würde.

Die Befolgung aller vorstebenben Anordnungen wird genau überwacht, und inebesondere von dem Eriminal-Spruchgerichte jede hierin beobachtete Saumseligkeit einzelner Landgerichte diesem Obergerichte gur geeigneten Abndung angezeigt werden.

#### S. 551.

ober noch uns enibedten Thas ter:

In dem Berichte, mit welchem die Tabelle eingesendet wird, muß das Eriminal-Gericht alle vorgestommenen Anzeigen von Berbrechen, wovon der Thäter nicht ergriffen ist, anführen, und bei jedem ansmerken: ob und was, um des Thäters habhaft zu werden, angewendet worden.

(\$6. 226 und 482 St. G. D. ü. B.)

Gefehliche Bestimmungen, rudfichtlich ber Quartals-Labellen über noch unbefannte ober flüchtige Befoulbigte.

1787. Decret bes f. f. n. ö. Appellations Serichs tes vom 16. Juli 1832, G. 3. 6823.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., S. 277.)

Mit ber Quartals. Tabelle ist auch eine Tabelle über bie Thatbestands. Erhebungen nach dem Ginne des §. 551 St. G. B. I. Thi. an das Obergericht einzusenden.

1788. Erlaß bes f. f. n. ö. Appellations Gerichstes vom 7. Mai 1833, 3. 5623, an fammtliche Erimisnal-Gerichte; mittelft Kreisamts Circulare vom 17. Mai 1833 ben Landgerichten im B. II. B. B. befannt gegeben.

#### (Blumentritt's Cammlung G. 11.)

Das k. k. Appellations: Gericht hat laut einer Buschrift vom 7. b. M. 3. 5623, aus ben bemfelben überreichten Eriminal: Tabele- len für bas erste Quartal 1833 entnommen, baß die Eriminal:Gerichte beifes Kreises (U. il. W. B.) von ben im Laufe bes Quartals burch unbekannte Thäter verübten Berbrechen keine Erwähnung machen, ober boch nicht in ber Art, baß mir Beruhigung ersehen werden könnte, ob bieffalls in Erhebung des Thatbestandes, in Verfolgung der Ingichten bes Thatbert bem Gesete Genüge geschab.

Das Appellations- und Eriminal : Obergericht findet baber zweckmafig, daß die fammtlichen Eriminal : Gerichte nehft der Eriminal-Tabelle über Untersuchungen mit bekannten Thatern auch in jedem Quartale über die im Laufe desselben durch unbekannte Thater verübten Berbrechen eine Tabelle einfach mit folgenden Aubriken überreichen:

1. Dame und Stand bes Befcabigten,

2. Lag ber Ungeige,

3. Gattung, Beit und Ort bes Berbrechens,

4. Gerichtliche Berhandlung, als: Erhebung bes Thatbeftanbes burch eibliche Bernehmung bes Befchabigten, anderer Beugen bes Berstächtigen, Augenschein, Erlaffung ber Steckbriefe u. bgl.

5. Datum und Inhalt ber Erledigung einer folden Borunters

fuchung.

Es wird baber fammtlichen Criminal : Gerichten im Ramen des f. f. n. d. Appellations : Gerichtes aufgetragen, vom zweiten Quartale d. J. angefangen, nebst der Criminal : Labelle über anhängige Unter524 Meung. Sptft. 3. b. Buf. b. Crim. Ger. 2c., §6. 552 u. 553.

suchungen auch die oben beschriebenen ju überreichen, und die aus Unslaß ber Revision ber Quartale : Eriminal : Tabellen erlaffenen Berordsnungen . des f. f. Appellations : Gerichtes ben betreffenden Untersuchungs : Acten beig ufchließen. (1789.)

1789. Erlaß bes f. f. n. ö. Appellations- Gerichtes vom 19. August 1833, an fammtliche Criminal. Gerichte; mittelft Rreisamts. Circul are vom 4. September 1833 pen Landgerichten im B. U. B. B. mitgetheilt.

(Blumentritt's Sammlung G, 21.)

Machträglich zu bem hierortigen gebruckten Decrete v. 12. Mail. I., 3. 8298 (1788) mird ben landgerichten in Gemäßheit einer Zuschrift bes f. f. n. 6. Appellations Berichtes vom 19. v. M. aufgetragen, in die Tabellen über durch unbekannte Thäter geschehene Berbrechen fett auch jene aufzunehmen, welche durch bekannte aber flüchtige Thäter verübet, und in jedem Quartale angezeigt werden sollten.

1790. Erlaß bes k. f. n. d. Appellations - Gerichtes vom 14. Juli 1834, an fammtliche Criminal - Gerichte.

(Blumentritt's Cammlung, G. 31.)

Nachdem die vorgeschriebenen Eriminal : Quartals = und Jahres-Tabellen in Betress der mit bestimmten Individuen anhängigen Unterjudungen und über die durch unbekannte ober flüchtige Thäter geschehenen Verbrechen größtentheils abgesondert und von viesen Landgerichten oft erst in einigen Wochen nachträglich vorgesegt werden, so werben sämmtliche Landgerichte in Folge Zuschrift des hohen f. f. n. ö. Appellations = und Eriminal = Obergerichtes vom 14. Jusi i. J., 3. 8048 hiermit beauftragt, diese beiden obgenannten Tabellen gemäß §. 551 bes St. G. stets unter Einem sogleich nach Verlauf eines jeden Quartals und Jahres hierher vorzusegen.

1791. Decret bes f. f. n. ö. Appellations: Gerich: tes vom 9. Februar 1835, 3. 2558.

(Wr. Cr. G. N. B. 3. Thl., S. 363.)

In ber Tabelle ber Boruntersuchungen muß nehft bem Datum auch ber wesentliche Inhalt ber Erledigungs Beschüffe aufgeführt, und bie an das Obergericht vorgelegten Boruntersuchungen muffen in ber nächten Tabelle mit ber appellatorischen Erledigung wieder in ibre Reibenfolge eingeschaftet werben, wie bieses in der Erminals Tabelle über bie Untersuchungen geschieht.

1792. Decret bes f. f. n. ö. Appellations. Gerich, ree vom 6. Suli 1835, 3. 7123.

(Br. Cr. G. N. B. 3. Thl., C. 376.)

1) Die Falle, wo bie obicon bekannten Thater flüchtig find, gehören nicht in die Sabelle ber wirklich eingeleiteten Untersuchung, weil in biefen Fallen bas eigentliche Berfahren bis zur Einbringung bes Beschulbigten ruht, mithin keine Untersuchung geführt wird.

2) In ber Tabelle ber Boruntersuchung, mo ber Berbachtige befannt, und nicht flüchtig ift, ift ausbrudlich bei jebem beizuseten, ob und an welchem Tage berselbe in Berhaft genommen, ober auf

freien Suß gefest murbe.

## §. 552.

Wenn in dem Quartale weder ein Verbrecher, noch eine Anzeige eines Verbrechens vorgekommen wäre, muß eben dieses zur vorgeschriebenen Zeit berichtet werden.

(§. 550 Ct. G. B. ü. B.)

#### S. 553.

Mit den Tabellen des letzten Quartals wird von und bie Ursaden Criminal-Gerichten sowohl, als den Kreisämtern und Abnahme
die Zunahme und Abnahme der Verbrechen, sammt
den Gründen derselben, und die Mittel, den Verbrechen vorzubeugen, aus den bey den Untersuchungen,
und der Aufsicht über die Bezirke aufgefallenen Betrachtungen anzumerken sehn.

(§. 454 St. G. II. Thl.)

Benehmen bes Criminal: Berichtes bei ben Tabellen bes letten Quartals.

(Siehe ben S. 98 der Inftruction für die galigischen Eriminal-Gerichte v. 28. October 1808, beim S. 550 1768 .))

Benehmen ber Criminal Gerichte, rücksichtlich ber Bemerkungen über bie Bu- und Abnahme ber Berbrechen sammt ben Ursachen hiervon.

1793. Decret ber f. f. n. b. Lanbeeregierung vom 11. September 1818, 3. 36,103.

(Br. Cr. G. N. B. 2. Thl., S. 166.)

In Folge Hofkanglei-Decretes vom 31. August 1. 3., 3. 17,399 hat bas Wiener Criminal-Gericht kunftig bei Vorlegung bes jährlichen Ausweises über bie untersuchten und abgeurtheilten Verbrecher auch die vermuthlichen Ursachen ber Junahme ber Verbrechen gutächtlich aufzuführen.

1794. Decret bes f. f. n. ö. Appellations - Gerichtes vom 18. April 1823, 3. 3962.
(Br. Gr. G. R. B. 3. 266. S. 57.)

Damit fur die Zukunft über den Stand ber Werbrecher in biefer Resiben gfabt gründlicher geurtheilt werben konne, hat bas Wiener Criminal Bericht kunftig in seinen jahrlich au erstattenden Berichten biefer Art, immer jedoch bloß in Ziffern anguzeigen, wie viele Berbrechen aus der Gesammtzahl berjenigen, die zu seiner Kenntniß und Imtehandlung gelangt sind, in seinem eigen en und wie viele davon in andern, und in welchen Criminal-Jurisdictions & Begirken verübt worden seien.

1795. Regierungs . Berorbnung vom 31. Auguft 1824, 3. 41,644, an bie Kreisamter (veranlaßt burch Rote bes f. f. n. ö. Appellations-Gerichtes vom 27. Auguft 1824, 3. 7718).

(Prov. G. S. für Ofterreich ob ber Enns und Salzburg, 6. Thi., S. 231, für Ofterreich unter Enns, 6. Thi., S. 817.)

In Folge eines unterm 27. August 1824 an die Regierung gelangten Ansuchent bes f. f. n. 5. Appellations und Eriminal albergerichtes erhält das Kreisamt, aus Anlass des über die von dieser Bebörde bem obersten Gerichtshofe überreichte Eriminal albelle für das vierte Quartal 1823, herabgelangten höchsten Hofvecretes, B. 4627, ben Auftrag, die Eriminal- Gerichte seines Bezirkes anzuweisen, daß sie bei Ueberreichung der jährlichen Eriminal-Labellen für das vierte Quartal, sich nach Worschrift des §. 553 des St. G. in Anführung der Gründe über die Bu- und Abnahme der Berbrechen, dann über bie Mittel, ben Berbrechen vorzubeugen, aus ben bei ben Untersuchungen aufgefallenen Betrachtungen unnachsichtlich ju erklaren haben.

Berfaffung ber jahrlichen fatififden Ausweife mit Rudficht auf Die vollzogene Tobesftrafe.

1795 a). Appellations Decret vom 29. Marg 1842, 3. 5632, an die Criminal Gerichte.

(Böhm. Prov. G. C. 24. Bb., G. 143.)

In Gemäfibeit bes Juftig. Sofbecretes vom 7. Marg 1842 S. 3. 825 wird bas ic. angewiesen, in ben jährlich vorzulegenden Ausweisen in die Rubrit ber im ordentlichen Berfahren gur Bobesstrase verurtheilten Berbrecher nur diejenigen aufzunehmen, denen bie Lodesstrase von Sr. k. Majeftät nicht nachgesehen worden ift.

Übrigens wird bas Eriminal-Gericht bei Abfaffung biefer Ausweise im bochften namen zur besonderen Genauigkeit und sorgfältigen Bergleichung ber Ergebniffe bes letten Jahres mit jenen bes vorletten und zur gehörigen Begründung ber beträchtlicheren Differenzen erinnert.

#### S. 554.

Das Dbergericht ist verpflichtet, die Tabellen en dem Priffing und Einbegleitungsberichte zu durchgehen, wenn einige Saumseligkeit wahrgenommen wird, das Geschäft zu betreiben, oder zur näheren Aufklärung umständlichen Bericht abzusordern, und bey Zeiten Rath zu schaffen, wenn etwa das Eriminal-Gericht das Geschäft nicht in den rechten Weg geleitet hätte. Hierbei ist mit Vorsicht zu handeln, damit nicht unnöttige Weitläusigkeit und Schreiberey entstehe, der Fortgang der Untersuchung nicht gehemmet, und dem Gerichte nicht Acten, deren es nothwendig bedarf, abgesors dert werden.

(§§. 345 und 549 St. G. B. ü. B.)

#### S. 555.

Aus den Quartals = Tabellen sammtlicher Erimis d) burch Ginnal-Gerichte hat das Obergericht am Ende des Jah: uauer 3ahren
res eine Haupt=Labelle nach dem in dem \$. 550 vor= bie oberfte 3ua
geschriebenen Formulare zu versassen, und solche in S. A. 1. Pr.27.

La Led w Google

528

ben nächsten breißig Tagen bes eingetretenen neuen Jahres der obersten Justigstelle einzusenden. In dem Einbegleitungsberichte ist mit Sorgfalt und Ueberlegung anzusübren, ob, und welche Gattungen von Berbrechen in diesem Jahre gegen das vorige zugenommen, oder abgenommen haben; worin die vorzügelichsten Ursachen dieses Unterschiedes bestehen mögen; ob die Eriminal-Gerichte ihre Pflichten erfüllen, oder, ben welchem derselben sich Gebrechen zeigen; und was sonst für Betrachtungen auffallen, die zu einer Berebesserung in der Justiz-Berwaltung führen können, damit auch die Hosstelle ihres Ortes von dem Ganzen gründliche Kenntniß erhalte, und die zweckmäßigen Bersstügungen zu tressen, in Stand geseht werde.

Die Appellations: Gerichte haben fummarische Aussweise am Schlusse bes Jahres über die Gattungen und Ab- und Zunahme der Berbrechen statt der jährslichen Haupttabelle einzusenden.

1796. hofbecret vom 14. December 1810, an fammtliche Appellations - Gerichte, in Folge höchfter Entschliefung über Bortrag ber oberften Juftigftelle vom 31. Janner n. J., N. 919 b. 3. G. S.

Bur Vermeidung weitläufiger Schreibereien haben seine Majestät die Appellations Berichte von der Einsendung der im §. 555 des Strassessegengenen jährlichen Haupt - Eriminal = Tabellen, worin alle einzelnen Untersuchungen umfländlich bisher ausgeführt worden, zu entheben befunden, doch hat das Appellations Gericht auch fernerhin am Schlusse des Jahres die bisher üblichen summarischen Ausweise über die Gattungen der Verbrechen, ihre Abe oder Junahme, nehlt seinen Bemerkungen nach dem Geiste des §. 555 des Strafgesetze, und auch die sämmtlichen dem Appellations Werichte am Schlusse des dahres von den einzelnen Eriminal Werichten zugekommenen letzen Quartals Tabellen in Urschrift zur höchsten Einscht ges gen Burückstellung, und mit der Bemerkung besten, was das Obergericht darüber bereits versügt habe, vorzulegen.

Die Uppellations Gerichte haben bei Einbegleitung ber Haupttabelle auch die Ortsgerichte anzuführen, bei welchen kein Criminal Duftig Befchäft vorgefallen ift.

1797. Sofbecret vom 12. December 1818, an bas in. o. Appellations Gericht, N. 1526 b. 3. G. C.

Es ift bafur ju forgen, baf bie Juftig-Tabellen von allen Ortsgerichten unfehlbar in jedem Jahre gehörig einlangen. Bei Einbegleitung ber Saupttabelle find stets auch die Ortsgerichte anzusübren,
bei welchen fein Justig-Geschäft vorgefallen ist, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, baf bei Berfassung ber Haupt : Tabelle fein
Ortsgericht übergangen worden ist.

Die Appellations - Gerichte haben bei Borlegung ber Ausweise bie Falle, in welchen fich bei Anmenbung bes Strafgefetes Anstände ergeben haben, der oberften Juftigftelle angugeigen.

1798. Sofbecret vom 14. Juli 1821, an fammtliche Appellationes-Gerichte, in Bolge hochften Cabinetes-Schreisbens von 8. Juli 1821, N. 1779 b. 3. ⑤. ⊘.

Sebes Appellations Gericht hat alle Jahre, bei Borlegung ber Eriminal Gaupt: Sabelle, ber obersten Justigftelle biejenigen im Laufe bes Jahres vorgekommenen Eriminal-Fälle specifich anguzeigen, wo fit bei Anwendung ber bestehenben Strafgesets Ankande ergeben haben.

Diese von Dem Appellations. Gerichte bemerkten Anftanbe in Anwendung ber Strafgesete sind jugleich mit bem Eriminal. Saupt. Berichte, jedoch mittelst eines besondern Berichtes, der oberften Juftigstelle vorzulegen. (1799.)

1799. Hofbecret vom 26. April 1823, an fammtliche Appellation 6. Gerichte über Ersuchen ber Hofcommission in Juftig. Gesehsachen, vom 13. Märg 1823, N. 1937 b. 3. G. S.

Um eine gleichförmige und zwecknäßige Befolgung ber, fammtlichen Appellations-Gerichten burch bas hofbecret vom 14. Juli 1821, N. 1779 b. J. G. S. (1798.) bekannt gemachten böchsten Entichließung, nach welcher ledes Appellations-Gericht bei Borlegung der jährlichen Criminal-Haupt-Tabellen die im Laufe bes Jahres vorge-Mander's fitem. Sanbbuc III. 530 Reung. Sptft. 23. b. Bufammenb. b. Erim. Ber. 26, S. 556.

kommeffen Eriminal-Falle, in welchen fich bei Inwendung ber bestehenben Strafgefethe Unftande ergeben haben, ber oberften Juftigfielle anguzeigen hat, kunftig zu erzielen, wird hiermit Folgendes verorbnet:

1. Jebes Appellations: Gericht hat über bie bei ibm vorkommen= ben falle, in welchen fich bei Unwendung bes Strafgefetbuches Un=

ftanbe ergeben, eine eigene Bormertung ju führen.

2. So oft bei dem Vortrage eines Criminal-Faules entweder von bem Referenten oder einem Stimmführer bes Appellations Grichtes barauf angetragen wird, ben babei gefundenen Anstand in die ermähnte Vormerkung aufzunehmen, ist über die Frage: ob die Answendung der bestehenden Strafgesete auf den vorliegenden Fall einer gegründeten Schwierigkeit unterliege, und worin diese eigentlich bestehe, ob nemlich dieser Fall in dem Gesete entweder gar nicht vorgesehen, ober nicht genug deutlich und bestimmt ausgedrückt sei zc., zu berathschlagen, und wenn der Beschluß bejahend ausfällt, nicht nur die Vormerkung dieses Falles zu veranlassen, sondern auch sogleich zu verfügen, daß ein dies Berathschlagung umfassender Auszug bes Rathsprotocolles besorgt werde.

3. In bem Rathsprotocous-Auszuge find nicht nur alle Umftanbe, welche ben vorgekommenen Fall von andern ähnlichen wesentlich unterscheiden, und ben babei gefundenen Anstand genau bezeichnen, jondern auch die darüber geäußerten verschiedenen Ansichten mit ihrer Begrundung, und ber Vorschlag, durch welche neue Unordnung, Erklärung ober Abanderung des Gesebs künftige Anstande beseitiget

werben burften , flar und bestimmt anzuführen.

4. Die mit bem Berichte über bie Eriminal-Haupt- Tabelle gugleich gu erfattente besonbere Unzeige ber vorgemerkten galle bat in ber Aufgablung berfelben zu bestehen, und ist mit ben vorbereiteten Protocolls-Auszugen zu belegen.

5. Sollte fich im Laufe des Jahres, fur welches die Eriminal-Saupt: Sabelle vorgelegt wird, in feinem galle ein Anstand ergeben haben: fo ift dieß ebenfalls zugleich in einem besonderen Berichte anzuzeigen.

Ausfüllung ber Rubrik "Losfprechungen" in ben im Sahre 1822 vorgeschriebenen Eriminal-Tabellen ber Appellations-Gerichte.

# 1800. Sofbecret vom 2. September 1822. (Pratob. Mat., 7. Bd., G. 369.)

In ben im Jahre 1822 vorgeschriebenen Eriminal : Tabellen ber Uppellations : Gerichte ift unter ber Rubrit "Lossprechungen" nur die Bahl ber burch Urtheile losgesprochenen ober für schulblos erklärten Inquisiten anzugeben.

Die Falle, wo bas Gericht gefunden bat, bag bie Sanbluna tein Berbrechen fei, ober baf feine Unzeigungen gegen eine beftimmte Perfon eintreten, geboren unter Diefe Rubrit nicht. Bei ber Musweifung ber Untersuchungen find nicht blog bie im Laufe bes 3abe res beendigten, fondern alle Unterfuchungen, welche im verfloffenen Jahre anbangig maren, angufeten.

#### 6. 556.

Sedes Criminal = Gericht foll von Zeit zu Zeit, .) burch Unter-wenigstens einmahl des Jahres, untersuchet, die Ge- fandes der unfangniffe befichtiget, Die Berhafteten, ohne Benfenn Griminal - Bebes Richters, über die Beforderung, mit ber fie verboret, und über die Urt, wie fie gehalten werben, befraget, die Tagebucher jeder Untersuchung, die Protofolle und Registraturen burchgeseben, vorzuglich bie Genauigkeit und Richtigkeit ber eingesendeten Quartale : Tabellen untersuchet, und bas Benehmen bes Criminal : Gerichtes fowohl im Bangen, als in Den einzelnen Källen mit ber Borfchrift des Gefches zusammen gehalten werben. Diefe Untersuchung ift an bem Orte, wo bas Dbergericht seinen Gis bat, burch einen von bemfelben abgeordneten Rath vorzu= nehmen, welcher feinen umftanblichen Bericht bar= über, mit Unführung aller bemertten Bebrechen, und Borfchlagung ber zu ihrer Berbefferung bienlichen Mittel zu erstatten bat. Ben entfernteren Criminal= Gerichten ift die Untersuchung burch bas Kreisamt ben Gelegenheit ber allgemein vorgefchriebenen Rreis= Bisitation vorzunehmen, jedoch über biefen Begen= ftand, ein von dem übrigen Bifitations-Befchafte ab= gesonderter Bericht zu erstatten, welchen die Landes= ftelle bem Obergerichte mitzutheilen hat.

(\$. 333, I. Thi. SS. 458 und 459 Ct. G. II. Thi.)

532 Reung. Sptft. D. b. Bufammenb. b. Crim. Ger. ic., §. 556.

1800 a) Allgemeine Gerichte. Inftruction vom 9. Ceptember 1785, N. 464 b. 3. G. C. (1745.)

## Erfte Abtheilung.

## Bebnter Abichnitt.

Bon ber Aufficht und Controlle aber bie Stelle.

- 6. 117. Den Appellations : Gerichten fommt ju, bei besonbers wichtiger Urfache auch mabrend bes Jahres bie erften Beborben burch eine abgeordnete Commiffion unvermuthet ju überfallen, folche über bie mabrgenommenen Gebrechen, und überhaupt über ben gangen Bug ber Gefchafte, und bie Befolgung ber Umtsobliegenbeiten zu unterfuchen. Bei folden Unlaffen find bie abzuordnenden Commiffarien jedesmal mit einer ausführlichen, ben Umftanden angemeffenen Inftruction ju verfeben. Rach vollendeter Unterfuchung ift von benfelben Relation ju erftatten, und von bem Appellations - Berichte die zweckmafige Abbilfe ju verschaffen.
- 1801. Sofbecret vom 6. Februar 1792, an alle Appellations - Berichte, ju Folge hochfter Entschließung über Bortrag vom 26. 3anner n. 3. N. 248 b. 3. G. G.

Bon ben Appellations: Gerichten follen von Beit ju Beit bie Bis fitationen ber ihnen untergeordneten Canbrechte und Magiftrate porgenommen merben.

1802. Circulare bes in. o. fuftenlanbifden Appellations-Gerichtes vom 21. Dai 1835. (Prov. G. G. für Steiermart, 17. Bb., G. 160.) .

Mit bobem Sofbecrete ber f. f. oberften Juftigftelle vom 1. Mai b. 3. 3. 1433, murbe biefem f. t. Appellations : Berichte bedeutet: Dasfelbe babe fich in Sinfict auf zeitweilige Untersuchungen ber erften Beborben bie genaue Befolgung bes 6. 117 bes I. Ebl. ber allgemeinen Umtsinftruction, bes Sofbecretes v. 16. Febr. 1792 (1468 \*)) bes 6. 556 I. Ebl. bes St. G. B. und ber fonft beftebenben Borfdriften forgfältig angelegen ju halten, und baber ber allfälligen entgegengefetten lebung, berlei Untersuchungen ju unterlaffen, nicht ferner Raum ju geben. Siervon werben fammtliche unterftebenbe Berichte zu ibrer Benehmungewiffenschaft in Die Renntniß gefest.

Bon ber Muffict und Controlle über bie Beborben. (S. 93 der Inftruction v. 28 October 1808, N. 867 d. 3. G. G. fur die galigifden Criminal-Gerichte beim S. 550 1768 a))

Pflicht des Kreisamtes, die Landgerichts-Arreste, und überhaupt die Eriminal-Gerichte zu visitiren, und vorschriftmäßig das Röthige vorzukehren.

1803. Berordnung ber f. f. n. d. Regierung vom 2. Mara 1811.

(v. 3 immerl's Bob. 3. Thi., G. 197.)

Da manche landgerichte ihre Sträflinge sowohl in Alleficht ber Ahung als ber Reinlichkeit ganzlich verwahrlosen, so wird, um diesen Gebrechen, falls sie bier und ba eingeriffen waren, die nöthige Abbilse au verschaffen, dem Kreisame aufgetragen, auf diesen Gegenstand nicht nur bei der nächsten Kreisbereisung nach der Vorschrift des S. 556, bes ersten Theiles des Strafgesehuches, die volle Aufnterksamteit zu wenden, sondern auch von Fall zu Fall, wie die verschies benen Geschäftsgegenklände die Kreisbeamten in solche Orte führen, in welchen sich Landgerichs Arreste besinden, eine Nistaation dersels den vorzunehmen, und rücksichtlich ihres Befundes vorschriftmäßig das Nötbige vorzusehren.

1804. Gubernial - Decret vom 30. Janner 1838, 3. 4932 an bie f. Kreisamter, mit Ausnahme bes Berausner und Kaurzimer.

(Prov. G. S. für Bohmen, 20. 3b., S. 24, für Mahren und Schlefien, 20. 3b., C. 14.)

Mit Juffig = Bofbecret vom 28. December 1837, B. 3. 7459 ift bem f. f. Appellations : Gerichte bie megen boberer Beftatigung ber Befdluffe ber Criminal : Gerichte, wodurch von Untersuchungen abgelaffen wird, erfolgte a. b. Entichliefung vom 21. Movember 1837, Softanglei : Decret vom 20. Janner 1838, Babl 1050 (1051.) mitgetheilt worben. Nachbem burch biefe a. b. Refolution bie amtliche Borlegung ber Befchluffe auf Ablaffung von Criminal : Unterfuchungen mefentlich befchrantt wird, fo ift in Rolge bes ermabnten a. b. Cabinetsichreibens bem f. f. Appellations-Gerichte jugleich verordnet morben, bie Befolgung ber Borfdriften über bie Bifitation ber Criminal-Berichte, insbefondere bes 6. 556 bes Gt. G. B. I. Ehl., bann bes Sofbecretes vom 5. December 1818, und ber a. b. Entichliegung vom 20. November 1834 genau ju übermachen, und am Enbe jeden Jahres bei lleberreichung ber Criminal = Sabellen angugeigen, bei melden Criminal : Gerichten im Laufe besfelben Bifitationen vorgenom= men worben finb.

Den f. Kreibamtern wird baber über Belangen des E. E. Appelslations Gerichtes vom 15. Janner 1. J. 3. 1607 aufgetragen, die vorgeschriebenen Bisitationen der Criminal Gerichte jabrlich mit der 534 Meung. Sptft. 2. t. Bufammenb. t. Erim. Ber. 20, 5. 557.

größten Genauigkeit und Berläßlichkeit vorzunehmen, und die Resultate ber Untersuchung jederzeit langstens bis Ende October jeden Sahres dem f. t. Appellations: und Eriminal Dergerichte gur gesetzlichen Amtsbandlung unmittelbar vorzulegen.

Bisitation der Spielberger Strafanstalt durch einen Appellationsrath.

1.5fb. v. 11. Juli 1820, N. 1674 b. 3. G. S. beim \$. 470 1461.)

Bifitation ber Inquisitions Arreste und Strafhau-

(Bfb v. 2. Juli 1821, N. 1773 b. 3. G. C. beim \$. 470 1469.)

Bifitation bes Strafhaufes ju Innsbrud burch einen Appellationsrath.

1805. Hofbecret vom 28. November 1820, an bas Appellations. Gericht für Tirol und Borarlberg, in Folge höchfter Entigließung vom 30. October 1820, über Bortrag ber vereinten Hoffanglei, N. 1717 b. 3. G.

Seine Majestät haben über ben megen Organistrung bes Strafhauses zu Innsbruck erstatteten Vortrag unter andern zu beschließen geruhet: da die genaue Befolgung der ausgesprochenen Eriminal-Strafe die Bedingung ist, unter welcher das Urtheil von ben Eriminal Beborden gefällt wurde; so ift es auch die Pflicht des Eriminal-Obergerichtes, durch unvermuthete Absendung eines Appellations-Rathes in das Strafhaus: hierin Einsicht zu nehmen, und die allenfalls bemerkten Mängel im Prafibialwege dem Landeschef zur Abhilfe anzuzeigen.

Visitation ber 1. f. Criminal-Gerichte in bem somb. venet. König reiche.

1806. Sofbecretvom 30. April 1839, 3. 2586, an fammte liche Appellations . Gerichte.
(Picht, s. So., S. 36.)

Seine f. f. Majeftat haben in Erfebigung eines von bem fombarbifd venetianifden Senate ber oberften Juftigftelle unterm 19. Janner 1839 erstatteten allerunterthänigsten Bortrag, bie Untersuchung ber landesfürstlichen Eriminal Gerichte betreffend, Allerhöchft Ihre Billensmeinung burch Cabinetsschreiten vom 16. April 1839babin ju

eröffnen gerubet , baß:

Lighted by Google

Erftens nach bem flaren Wortlaute ber a. b. Entichließung vom 20. November 1834 alle landesfürftlichen Eriminal = Berichte, alfo auch jene, welche fich an bem Orte, wo bas Obergericht feinen Git bat, befinden, nur bann, und auf jene Urt vifitirt werben tonnen, mann und wie es bie oberfte Juftigftelle anordnet; baf ferner :

3 meitens, wenn biefe in bem einen ober anberen Ralle nicht etwas besonderes anordnet, fich binfichtlich ber Borlegung ber Bifitations . Berichte nach bem 6. 557 bes St. G. B. I. Ebl. zu beneb. men fei.

Diefe a. b. Beifungen werben bem f. f. Appellations-Gerichte jur Dadachtung mitgetheilt.

Befetung bes Appellations : Berichtes bei Erlebiaung ber Berichte über Bifitation ber Berichte erfter Inftang.

1807. Sofbecret vom 30. April 1838, 3. 2440, an fammtliche Appellatione - Berichte, in Rolge höchfter Entichließung vom 21. April v. 3. über einen Bortrag ber oberften Buftigftelle.

(Beitfdrift für d. R. zc., 1838, 3. Bb. G. 441.)

6. 2 ad e) Erledigung ber Berichte über Bifitation ber Berichte erfter Inftang find bei ben Obergerichten in Genaten von wenigstens acht Stimmführenben und einem Borfitenben in Bortrag ju bringen. (1318.)

#### 8. 557.

Diese Untersuchungs = Berichte hat bas Oberaes unb 9 burch richt in Ueberlegung zu nehmen, so weit solche Gebre- Mortebung ber chen barin vorkommen, welche unverzügliche Abbulfe entbedien Beforbern, bie zwedmäßigen Bortebrungen zu treffen. in Unfehung ber übrigen Gegenstände aber fein Gut= achten an die oberfte Zustigstelle abzugeben, und die Entschließung berfelben zu erwarten.

Benehmen bes Obergerichtes rudfictlich ber Borles gung ber Bifitations Berichte über bie l. f. Criminal. Berichte in bem lomb. venet. Ronigreiche.

(oft. v. 30. Upril 1839, 3. 2586 beim vorigen S. 1806.)

Criminal=Ge=

von Wienerisch = Neuftabt in Defter= für bas Quartal vom 1. Ja=

| Nro. | Nahme<br>und<br>Stanb<br>des                                                                 | Die Einlieferung ift geschehen  |                                                     |                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      | Beschulbigten                                                                                | Den                             | Durch                                               | Begen                               |
| 1,   | Eva Rraufdinn,<br>Taglöhnersmitwe<br>von Froschdorf.                                         | 23. December<br>1803,           | Die Dorfs<br>Obrigkeitvon<br>Hohenmals<br>kersdorf. | Betruges.                           |
| 2.   | Ricolaus Bing,<br>mit dem Spignag-<br>men Balbnidel,<br>ein Bauerefnecht<br>von Neunkirchen. | 10. Februar<br>1804.            | Die gericht-<br>liche Strei-<br>fung.               | Diebstahls-<br>und Raub-<br>mordes. |
| 3.   | Paul Funk,<br>bürgerlicher Schuh:<br>machermeister in der<br>Reuftadt.                       | If auf freiem Fuße<br>gelassen. |                                                     | Berwuns bung.                       |
| 16   | iehe die §§. 350, 353                                                                        | <b>S</b> 4 (2) (3) ** 4         | 3                                                   |                                     |

## richt8=Zabelle \*)

reich unter ber Enns D. U. B. B. nuar bis letten Marg 1804.

| Zage<br>des<br>Verhöres.                                                | Gerichtliche Berhandlung.                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den 24. und 27. December 1803.<br>Den 2, und 5. Januar 1804.            | Ift den 8. Januar 1804 des Betruges<br>fchuldig erfannt, und auf 6 Monathe gur<br>Rerterfrafe verurtheilet worden.                                                                                                                                    |
| Den 10., 13., 18. und 24.<br>Februar; ben 9., 27. und<br>28. Märg 1804. | Da er erst den 27. Märg jum Geständnisse<br>des Raubes geschritten ift; so wird die Un-<br>tersuchung wegen des jugseich verüben<br>Mordes, wie auch gur Entdeckung der<br>Mitschuldigen, und Jurückverschaffung des<br>geraubten Gutes, fortgesetzt. |
| Deu 30. Märg 1904.                                                      | Das Berfahren wird fortgefeget.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Anhang I.

## neuerer allgemeiner Borfchriften

über ben

erften Theil bes Strafgefegbuches \*).

den Recenflonen ibrer Werte beftigen Tabel jugejogen f). Da ich nun ebenfalls biefen Anbang feinem gangen Infalte nach aufnehme, halte ich es nicht für überfluffig, gur Rechtfetrigung bafür

folgendes anguführen :

Bweifeln Raum laffen Durften, gerechtfertigt.
Diefer Anhang jum St. G. B. ift wegen feiner 3wedmaßigfeit und practifchen Brauchbarteit auch abgesondert im Drude erschienen, und mit n. o. App. Girculare vom 11. Februar 1820, 3. 1339 (8.)

<sup>\*)</sup> Meine Worganger in Berfaffung von Novellen-Compilationen gu dem öfterreichischen Gesethuche über Berbrechen, Bifini und Wafer, haben den in der Ausgabe biefes Gesethuches vom Jahre 1814 beigegebenen "Anh ang I. neuerer allgemeiner Borfchriften über den erften Theil des Strafgesehduches" ebenfalls in ihre Sammlungen ausgenommen, und Beide haben sich badurch in

Ich habe dem Abdrude des Gefeses felbst, die im Jahre 1813 erfchienene of ficielle Ausgabe des Gefesbuches über Berdrechen jum
Grunde gelegt, von welcher der Anhang sowohl nach der Bezeich nung auf dem Titel, als durch die Cittrung bei den Marginalen
ver einzelnen Paragrafe einen integrirend enn bet defandtheil ausmacht und daher schon deshald nicht wegbleiben bonnte. Abgesehen hiervon erscheint aber der Abdrud dieses Anhanges auch noch durch
folgende Bemerkungen, welche auf den Wortlaut mehrerer bestehenden
gesehlichen Anordnungen gegründet, nicht leicht Einwendungen oder
Mweiseln Raum lassen burften, aerechfereitat.

<sup>†)</sup> Siebe Zeitschrift für 5. R. sc. 1834, 3. Bb, C. 13 und 1841, 3. Bb., C. 171 und 200.

murden die Landgerichte angewiesen, fich benfelben ober die zweite Auflage bes St. G. angufchaffen.

Ferner ift Diefer Unbang nicht blog eine Bufammenftellung einzelner Berordnungen gur Bequemlichteit Des Lefere, fonbern er ift

an fich Befet.

Dieg folgt flar aus bem Schluffate desfelben, welchen fein Com. pilator, fondern lediglich der Befesgeber felbit fo ftellen tonnte, und es mird diefe Befegestraft bes Unhanges auch burch meb-

rere Berordnungen anerfannt.

Go beift es unter andern in bem ob ber ennfifchen Regierungs-Circulare vom 28. Dai 1817 (35.), (womitdas Gefetbuch im Inn= und Dausenchoiertel, dann in Salzburg eingeführt wurde), daß unter die-fem Gesehe auch die der zweiten Auflage des Gesehes über Berbrechen und schwere Polizei- übertretungen angehangten neuern Borfdriften verftanden merden, und in dem Sofdecrete vom 2. Rovember 1819, N. 1620 b. 3. G. (395.) (über Die Organifirung Der dalmatinifchen Gerichtsbehorden) mird unter 28) ermahnt, daß dafelbft ber erfte Theil des St. G. fammt bem Unbange bereits feit 1. Juli 1815 in Birtfamteit getreten fei.

Gben fo gibt es mehrere gefetliche Unordnungen , welche fic obmobl felbft in der 3. G. G. erfcheinend, jur Begrundung ihrer Beftimmungen nicht auf frubere eben da enthaltene Bofdecrete, fondern gera' dezu auf den einen oder andern Abfag diefes Unhanges, als auf eine volle Gefetestraft habende Unordnung berufen; folche find: Die eine voue Getegebraft gasende anvernung verufen; folge into: die "Oofbecrete vom 15. Detober 1819, N. 1618 d. I. G. S. G. S. G. (7466.) vom 26. November 1819, N. 1629 der J. G. S. (1163.), vom 31. Jänner 1821, N. 1735 d. J. G. S. (1247.) vom 1. Februar 1822, N. 1835 d. J. G. S. (12735.), vom 14. December 1810, N. 919 d. J. G. S. (1296.) u. a. m.

Endlich durfte auch Die Bergleichung Der Abfate Des Unbanges mit dem Terte Der Berordnungen, aus welchen fie entftanden find, geigen, daß durch die Aufnahme Desfelben in eine Gefegcompilation nicht lediglich ein g mei maliges Abdruden Derfelben Anordnungen bemirtt merde, indem mehrere der 27 Abfabe diefes Anhanges, (nas mentlich die Abfage, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 17, 20, 21, 27), theils aus mehreren hofdecreten gufammengefett, theils anders ftilifirt find, als Die betreffenden Berordnungen in der 3. G. lauten, und daber für fic als eigene gefetliche Unordnungen erfcheinen.

Neber die Auslieferung fremder Berbrecher in 3u \$. 33. das Ausland, und die Erlangung der in das Ausland geflüchteten inländischen Berbrecher sind folgende

Borfdriften ju beobachten:

1) Ueber die Auslieserung eines Fremden, der wegen eines im Auslande begangenen Verbrechens ausgeliesert werden soll, steht die Veurtheilung, die nöthige Verhandlung, und die darüber mit der fremden Vehörde zu führende Correspondenz im Allgemeinen dem Eriminal-Gerichte zu, in dessen Bezirke der Beschuldigte betroffen wird.

2) Auf das Berlangen der Auslieferung oder über erlassene Steckbriefe ist der Fremde, welcher eines bestimmten im Auslande verübten Berbrechens beschuldiget wird, mit Rücksicht auf den Stand der Person und die Wichtigkeit des angeschuldeten Bersbrechens, entweder sogleich zu verhaften, oder doch auf eine, die Gefahr der Entweichung ausschließende

Urt zu beobachten.

3) Wenn das Verlangen der Auslieferung sogleich, oder in einem angemessenen Zeitraume mit Beweisen oder durch erhebliche Inzichten unterstüßt wird, worüber sich der hier vernommene Fremde nicht auf der Stelle auszuweisen vermag; so muß auf dessen Auslieferung angetragen, jedoch hierzu die Genehmigung des Eriminal-Obergerichtes eingehohlet werden.

4) Das Criminal = Obergericht in ber Refibenz

hat sich sobann mit der Polizen-Hofftelle, in den Provinzen aber mit dem Landes-Präsidium in das Einvernehmen zu sehen; und wenn behde nicht einig seyn sollten, haben behde hierüber jedes Mahl die Entschei-

bung ihrer Dberbehorde einzuhohlen.

5) Wenn ein Fremder im Austande ein Verbreschen begangen hat, welches auf die Verfassung, auf die öffentlichen Creditspapiere, oder auf das Münzwesen diese Staates Einsluß hat, ist derselbe in keisnem Falle auszuliefern; sondern nach der Vorschrift des S. 32, I. Theils des Strafgesehes, gleich einem Eingebornen zu behandeln.

6) Auch wenn die Auslieferung eines fremben Berbrechers nicht angesucht worden, sondern nach dem S. 33, I. Theils des Strafgesets, den fremden Staaten anzubiethen ist, muß hierzu die Genehmigung des Obergerichtes eingehohlet werden, welches sich in Sachen weiter nach dem S. 4 zu benehmen hat.

7) Das Ansuchen, daß ein Desterreichischer, in einem fremden Staate sich aufhaltender Unterthan wegen eines im Inlande verübten Berbrechens ausgeliefert werde, ist von dem Criminal-Gerichte mit Beweisen oder erheblichen Inzichten, worüber der Beschuldigte im Auslande vernommen werden kann, zu unterstüßen, und wenn die Auslieferung verweigert werden sollte, hiervon die Anzeige an das Criminal-Dbergericht, und von diesem an den obersten Gerichtsehof zu machen.

#### II.

Bu \$5. 61 u.70.

Es unterliegt keinem Zweifel, baß Zollbeamte Abgeordnete ber Obrigkeit in Amtsfachen, und daß sie zur Ausführung ber obrigkeitlichen Anordnungen bestimmt seyn; baher ist bie gegen bieselben in Amts-

sachen mit gefährlicher Drohung ober wirklicher gewaltsamer Handanlegung verübte Widersetzlichkeit als bas Verbrechen der öffentlichen Gewaltthätigkeit, nach dem S. 71, und die Zusammenrottung mehrerer Personen, um denselben in Ausführung der Anordnungen Widerstand zu leisten, als das Verbrechen des Ausstandes, nach den SS. 63, 64 und 65, und nicht nach dem Zoll-Patente vom 1. Jänner 1788 zu bestrafen. (Hospecret vom 12. Juni 1807.)

 $\Pi - IV.$ 

#### III.

Der Begriff bes ausgeführten Verbrechens ber 3u \$. 91. Nachmachung ber als Münze geltenden öffentlichen Creditspapiere (Einlösungs Scheine, Anticipations Scheine) erfordert nicht die Anwendung aller hierzu nöthigen Werkzeuge, sondern es reicht zu dem, im s. 94 bezeichneten (mit der Todesstrafe belegten) Verbrechen hin, wenn diese Creditspapiere, gemäß der §s. 92 und 93 des Strafgesehes überhaupt mit vorbereiteten Werkzeugen ohne Nücksicht auf die Gattung und Jahl der lehteren, nachgemacht werden. (Höchste Entschließung vom 3. December 1808; Hofsdecret vom 7. September 1811; Patent vom 7. May 1813, Behlage C, S. 7.)

## iv.

Da ber S. 95 bes Gesestes über Berbrechen kei: 811 S. 85. 100 unterschied macht, ob das Berständniß eines Ausgebers ber als Münze geltenden Creditspapiere (Einlösungs Scheine, Anticipations Scheine) mit dem Nachmacherober einem Mitschuldigen vor, wäherend, oder nach der Nachmachung getroffen worben ist, so hat die Todesstrafe auch gegen jenen Theilsnehmer Statt, welcher mit dem Nachmacher oder eis

nem Mitschuldigen erst nach vollendeter Nachmachung das Verständniß getroffen, und demselben gemäß solsche nachgemachte Ereditspapiere (Einlösungs: Scheine, Anticipations: Scheine) ausgegeben hat. (Höchste Entschließung vom 21. Julius 1810; Hofbecret vom 7. September 1811; Patent vom 7. Mai 1813; Beyslage C, S. 11.)

V.

Ift die Nachmachung der als Münze geltenden öffentlichen Creditspapiere (Einlösungs = Scheine, Anticipations = Scheine) mit der Feder, oder andern zur Verfälschung nicht vordereiteten, und dazu nicht geeigneten Wertzeugen verübt worden, so ist dieselbe als das im s. 96 des Strasgesehes bezeichnete Verbrechen des Versuches der Verfälschung zu bestrafen. (Höchste Entschließung vom 25. October 1805; Patent vom 20. Junius 1811, Venlage C, s. 6; Hospecret vom 7. September 1811; Patent vom 7. May 1813 Beplage C, s. 6).

## VI.

Die gegen die Verfälscher und Verfertiger oder Ausgeber der als Münze geltenden Creditspapiere in dem Gesethuche §S. 92 bis 96, 100 bis 102 sestgesethen Strafen sind durchaus auf die Einlösungsund Anticipations-Scheine anzuwenden. (Patent vom 20. Junius 1811, S. 10; Hosdecret vom 7. September 1811; Patent vom 7. May 1813, §. 6.)

### VII.

311 \$.120. Ueber die erregten Zweifel wegen der Vereinisgung der \$8. 119 und 120 des Strafgesetses I. Theils, wird erklärt: Der \$. 119 bestraft, wie aus bessen wörtlichem Inhalte, und der Vergleichung mit

0.0.0.00

bem S. 120 und beziehungsmeise bes S. 5 1. Theile, gu entnehmen ift, außer bem unmittelbaren Mörder und bem Besteller, denjenigen Mitschuldigen mit dem Tode, welcher unmittelbar ben der Bollziehung des Mordes felbst Sand angelegt, oder auf eine thätige Weise mitgewirket bat; ber S. 120 bingegen redet von den entferntern Theilnehmern, welche ohne unmittelbar ben ber Bollgiehung bes Morbes felbft Sand anzulegen, und auf eine thatige Beife mitzuwirken, auf eine andere in bem S. 5 enthaltene entferntere Urt zur That bengetragen haben. Nur ist berjenige, welcher ben Mörber auf mas immer für eine Urt zur Ermorbung bes Dritten bewogen bat, nach bem S. 118 britten Absabes als Besteller mit ber im S. 119 bestimmten Strafe zu belegen. (Durch Circularien fundgemachte bochfte Unordnung vom 16. Februar 1809.)

#### VIII.

Die gesehliche Aussage bes \$. 148 lit. a) in den 3n \$. 149, a). Worten: wenn der wirklich ausgebrochene Brand zu wiederhohlten Mahlen gelegt worden, bezeichnet nach dem natürlichen Verstande jenen Fall, wenn der Thäteter öfters Fener gelegt, und dieses endlich, obgleich nur Ein Mahl wirklich ausgebrochen ist, da die Wiederhohlung dieses schweren Verbrechens, wenn sie auch jedesmahl ohne Ersolg geblieben ist, schon für sich, nach eben diesem \$. sub c) mit lebenslans gem schweren oder schwersten Kerker bestraft wird. (Erläuterung vom 7. Mah 1813.)

## IX.

Die vorhergegangene, von dem Gesetze gefor: 311 \$. 156, 1. derte zweymahlige Bestrasung wegen Diebstahles mag im Griminalwege, oder von der politischen Obrigs Mancher's stem, Handbuch III.

Diamond by Google

teit verhängt worden seyn; so wird ber folgende Diebstahl, ohne Rücksicht auf den Betrag, zum Bersbrechen. Doch ist diese gesehliche Berfügung in hingsicht des Diebstahles auf das verschiedene Berbrechen der Beruntrenung nicht auszudehnen. (Erläuterung vom 5. October 1804.)

X.

Bu 5. 200.

Die Gelbstrafe für die Beforberung ber Entweichung eines Fuhrwesensknechtes wird auf 12 fl. 30 fr. 28. 28. bestimmt. (Hofbecret vom 15. October 1807.)

XI.

Bu \$5. 218, 232 nnb 236.

Ift der Beschuldigte offenbar zur Militar = Ge= richtsbarkeit gehörig, ber Befchädigte mag vom Givil- ober Militar-Stande fenn, fo fteht die Erhebung ber Beschaffenheit der That nur der Militar-Behörde gu, ben einer Befahr am Berguge aber bem Givil=Gri= minal=Gerichte, oder ber Ortsobrigkeit nach ber Beffimmung des S. 236, welche Civil-Beborden Die Berhandlung fogleich dem Militar-Gerichte zu übergeben haben. Dagegen haben fich die letteren in die Thaterhebung nicht einzumengen, wenn ber Beschuldigte jum Civil = Stande gehort, obgleich ber Befchabigte eine Militar- Person gemefen mare; nur find fie von bem Borfalle in die Kenntniß zu seben. Wenn endlich ber Thater unbekannt, oder fein Stand nicht ausge= wiesen ift, hat ftets bie Civil = Beborde ihr Umt gu bandeln, und nur nach erhaltener Aufklärung, bag ber Befdulbigte wirklich jum Militar-Stande gehore, bie Berhandlung abzubrechen, und der Militar=Behor= be zu übergeben. (Sofbecret vom 24. Junius 1808.)

XII.

31 \$. 221. Das Berbrechen der Störung der innerlichen Ruhe des Staates ift zwar nicht, wie das Berbrechen

bes Hochverrathes, nur von dem Eriminal-Gerichte der Hauptstadt der Provinz, sondern von jedem sonst zuständigen Eriminal-Gerichte zu untersuchen, woben dem Obergerichte in wichtigeren Fällen, nach dem S. 224 ohne dieß die Delegirung eines andern Gerichtes überlassen ist. Doch ist jedes Urtheil über das in den SS. 57 und 58 enthaltene Verbrechen der Störung der innerlichen Ruhe vor der Kundmachung dem Obergerichte, und von diesem der obersten Justizsselle, wie in den Fällen des S. 442 vorzulegen. Und hat das Eriminal-Gericht von einer solchen anshängig gewordenen Untersuchung, wie in den Fällen des S. 305 die Anzeige an das Kreisamt zu erstatten. (Hosfdecret vom 25. Junius 1808.)

#### XIII.

In Criminal-Fällen ist ber Eid von ben jsidischen 3n \$. 256. Religions = Genossen mit den für das Civil = Berfahren in der allgemeinen Instruction vom 9. September 1785, \$. 19 und 20, und dem Hofdecrete vom 24. Rovember 1787, Nr. 748, vorgeschriebenen Feyerlichskeiten auszunehmen, woben die Juziehung eines jüdisschen Religionslehrers nicht verbothen ist. (Hofdecret vom 19. September 1806.)

#### XIV.

Die Einziehung eines in öffentlichen Diensten ster 2018. 300. henden Beamten ist von der verhaftenden Behörde und rücksichtlich dem Eriminal : Gerichte, nicht nur dem Appellations : Gerichte, sondern auch unmittels dar der vorgesehten Behörde des Beschuldigten zur nöthigen Borkehrung anzuzeigen. (Hosbecret vom 18. Junius 1808, und 26. October 1810.)

## XV.

Icdes Criminal = Gericht ist verpflichtet, so balb &uss 232 und

es zur Kenntniß einer Verfälschung von was immer für einer Gattung der öffentlichen Creditspapiere (Papiergeld oder Obligationen) gelangt, hiervon dem Präsidium der Landesstelle und des Appellations-Gerichtes die unmittelbare Anzeige ohne Verzug zu erstatten, welche von dem Letzten an das Präsidium der obersten Justizstelle zu befördern ist. (Hofdecret vom 27. Junius 1805.)

Eben dieses findet Statt, wenn im Laufe der Untersuchung neue Umstände hervorkommen, welche zur weiteren Entdeckung oder Verhinderung solcher Verbrechen dienen könnten; doch sind die Untersuchungsacten selbst der Anzeige nicht beizuschließen. (Hosbecret vom 16. November 1810, und 22, Februar 1811.)

#### XVI.

Sus. 206. Ein auf freyem Fuße nach dem Gefethe untersuchter Beschuldigter ist, wenn er von der ersten Behörde schuldig erkannt wird, deßhalballein während des Recurses an den Oberrichter nicht in Berhaft zu nehmen, so lange die Bedingungen des §. 306 noch immer fortbauern, und der Berurtheilte der Flucht nicht dringender verdächtig wird. (Hospecret vom 5. May 1813.)

#### XVII.

2n \$ 399 n) Das vor einem inländischen Eriminal = Gerichte, welches in Folge des \$. 236 des Strafgesetes eingeschritten ist, abgelegte Geständniß stellt über die eingesstandene That den rechtlichen Beweis her, wenn auch die weitere Verhandlung und Entscheidung in den Fällen des \$. 221 einem anderen Eriminal = Gerichte gesehmäßig zugewiesen ist. (Hosbecret vom 3. December 1808.)

#### XVIII.

Die Aussage des Beschädigten wirkt nach dem Beschädigten wirkt nach dem Beschaffen-

heit der That auch in den von dem Beschuldigten nicht eingeräumten Umständen, wenn der Beweis der That auf eine andere Art nicht möglich ist, und der Aussage des Beschädigten nach dem \$. 414 keine Bedensten entgegen stehen. Sie beweiset auch den Betrag des Schadens, ohne zu unterscheiden, ob der Schade an barem Vermögen, oder an Gegenständen, die einer Schähung unterliegen, verursacht worden seh. (Hofebecret vom 20. Jusius 1810.)

#### XIX.

Da die Beschädigten in den §§. 376 und 384 nir 3u §§. 604 600 gends als verdächtige Zeugen erklärt werden, so kann auch durch die Aussage zweher Beschädigten der rechteliche Beweis zur Ueberführung des Beschulbigten heregestellt werden, wenn anders nach dem §, 403, lit. e) ihre Glaubwürdigkeit wegen des eigenen Interesse nicht geschwächt erscheint, welches der Richter in einzelnen Fällen zusolge §§. 409 und 414 nach dem Zussammenhange der Sache und der persönlichen Eigensschaften der Zeugen und des Beschulbigten zu beurstheilen hat. (Hospecret vom 10. December 1808.)

### XX.

Auch die ungeprüften Behsiger, beren Bengie- 3u s. 418. hung zur Vollständigkeit des Gerichtes ben Abgang ordentlicher Mitglieder nothwendig geworden ist, haben nach den Worten und der Absicht des Gesetzes, der Berathschlagung benzuwohnen, und es gebühret ihnen gleich den geprüften Behsigern, da das Gesetzeinen Unterschied macht, ein entschedendes Stimmerecht. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß nur großjährige Personen zu dem Amte eines Behsigers verwendet werden können. (Hosbecret vom 25. September 1807, und 6. Julius 1804.)

#### XXI.

51 S. 431. Da ben Berbrechern unter zwanzig Jahren selbst die Todesstrase in eine zwanzigjährige Kerkerstrase verwandelt wird; so folgt von selbst, daß auch in den Berbrechen, auf welche der lebenslange Kerker verzhängt ist, höchstens ein zwanzigjähriger Kerker gegen dieselben erkannt werden könne. (Hospecret vom 5. October 1804.; 12. April 1806; und 18. September 1807.)

## XXII.

Su \$. 434. Was von den Fällen des Betruges im \$. 434 ge= ordnet ift, kann auf das davon gesehlich unterschiedene Berbrechen der Beruntreuung nicht bezogen werden. (Höchste Entschließung vom 12. December 1814.)

## XXIII.

In ben im 8. 442 des ersten Theiles des Strafgesches der Erkenntniß der obersten Justizstelle vorbehaltenen Verbrechen steht derselben die freze Macht in der Beurtheilung nach der Vorschrift des Gesets zu. (Höchste Entschließung vom 30. Januar 1812.)

## XXIV.

sus. 451. Jene auf eine längere, als fünfjährige Strafzeit gefällten Urtheile, welche noch einem Recurse unterliegen, können vor Erledigung desselben, oder vor Berstreichung der Recurssrift der im S. 451 angeordeneten öffentlichen Kundmachung nicht unterzogen werben. Eben so wenig hat diese Kundmachung Statt, wenn das nach der Strenge des Gesehes, von den unteren Behörden auf mehr als fünf Jahre gefällte Urtheil von dem höheren, oder höchsten Richter unter fünf Jahre gemildert worden ist. (Höchste Entschliesbung vom 12. December 1814.)

#### XXV.

Der Inhalt eines Criminal = Urtheiles über bas 3n 5. 462 erwiesene Berbrechen ber zwenfachen She ist von dem Griminal Gerichte sowohl dem rechtmäßig, als unrecht= mäßig angetrauten Gatten des Berbrechers zum Schutze und Wahrnehmung ihrer Rechte, und Erfül- lung ihrer Pflichten durch die Personal = Behörde, dann aber auch der politischen Behörde, in deren Bezirk die gesetwidrige Trauung vor sich ging, bekannt zu machen, damit die Ungültigkeitserklärung der zwedzten Sche von dem Seelsorger in dem Trauungsbuche angemerket werde. (Hospecret vom 30. Julius 1808.)

## XXVI.

Die Mitschuldigen eines gemeinschaftlichen Ber= gu \$. 887. brechens haben in hinsicht auf die Eriminal=Kosten jeder für das Ganze zu haften, mit Ausnahme der Berpstegungskosten, welche für jeden Einzelnen ins besondere verwendet werden, und nach dem §. 312 durch eine mit dem Untersuchungs-Gefängnisse vereindarliche Arbeit den mittellosen Berhafteten nach Thunlichkeit verschaffet werden. (Hosbecret vom 20. April 1809.)

## XXVII.

Die Appellations-Gerichte werden von der Ein- gu \$. 808. fendung einer jährlichen Haupt = Criminal = Tabelle, worin alle einzelnen Untersuchungen umständlich bis- her aufgeführt worden, zwar enthoben; doch haben sie am Schlusse des Jahres die summarischen Ausweise über die Gattungen der Verbrechen, ihre Ab = und Junahme nehst Bemerkungen nach dem Geiste des §. 555, endlich auch die denselben am Schlusse des Jahres von den einzelnen Eriminal = Gerichten zus gekommenen letzten Quartals = Tabellen in Originali

gesammelt, und mit der Bemerkung bessen, was das Obergericht bereits verfügt habe, der obersten Justigstelle vorzulegen. (Hofdecret vom 14. December 1810.)

Alle hier nicht vorkommende Verordnungen, welsche an einzelne Eriminal = Ober = oder Unterbehörzden, über die verschiedenen Gegenstände ihrer Umtkswirksamkeit, ins besondere über den Umsang oder die Ubsonderung der Jurisdictions-Bezirke, die Einrichtung und Besoldung des Personals, die Polizen der Arreste, den Gang und die Manipulation der Geschäftsverhandlung, die Gränzen der peinlichen Mislitär-Gerichtsbarkeit u. s. w. erlassen worden, bleiben in ihrer gegenwärtigen Anwendung.

## Alfabetisches Cachregifter.

## 21.

- Abanderung ber Strafart mit Rücksicht auf die schuldlose Familie. 11. Abs. bes Rbgp., S. 49; 292—294.
- ber Tobestrafe in eine geitliche Rersferfrafe. S. 430, 481, 481;
- ber lebenslangen Rerferstrafe in eine geitliche. §. 431; 589, 1800, 1801. 1803.
- bes Rerfere in einen gelinderen Grab. \$5. 48, 49; 288-291, 294.
- ber öffentlichen Arbeit in eine Sauss arbeit. 105, 106.
- öffentlicher Grebitspapiere in eine hos bere Summe, SS, 100-102.
- ber Untworten eines Befchuldigten.
- 5. 298.

   bes Urtheiles, ob und wann bie, Statt finbe? S. 438.
- bes erften Urtheiles, Macht bes Obergerichtes in § \$. 440, 441 und bie Rovellen bort.
- bie, bes erftrichterlichen Urtheiles ift in bem oberrichterlichen Urtheile beutlich auszubruden. S. 482.
- bie, bes Urtheils über Recurs fann nie auf eine Bericharfung ber Strafe abgeben. S. 467.
- Abanderungen, S. Erlauterungen. Abbrechen bes funmarifden und orbents lichen Berhors, wann es verboten ift ? §§. 294, 335.
- Abbrennen eines Balbes 416 \*). Abbructe curfirenber Dungen. 400.
- curfirender Mungen in uneblen Des tallen. 404.
- Aberglaubifche Sandlungen, Beftimmungen jur Berbutung bes Betruges burch. 586-540.
- Aberglanbifche Berblendung burch Betrug. S. 180 b)
- Abfalle Berleitung jum , vom Chriftensthume. S. 107 c)
- Abfassung bes Conclusums. 1808 a), b), 1804 a). S. Berathschlasgung, Meinung.

- Abfaffung bes Amtegeugniffes im Falte Der SS. 273, 279, 280; 1058.
- ber jahrlichen Grim .- Sauptausweife, bei verschiebenartigen Berbr. 1781.
- Abfuhr ber von Befchulbigten herrubrenden und unbefannten Gigenthumern geborigen Devofiten. 1580 a).
- Mbführung bes Strafbetrages ber fuhrs wefens : Deferteure an ben Lanbesres crutirungefond. 580.
- Abgabe ber in ben \$5. 88 unb 90 ers mahnten Gelbbetrage. 879.
- welche, in Griminal = Berhandlungen angurechnen fei? S. 526; 1544.
- Abgang (aus) rechtlicher Beweife, ift bie Eriminal : Untersuchung aufzuhes ben. §. 428.
- (aus) rechtlicher Beweise erfloffene Urtheile, wie fie fundyumachen und gu volgieben sein? § 449; S. Aufbebung.
- (aus) rechtlicher Beweije entlaffene Beamte, ob fie wieder anguftellen fein? S. Auftellung, Beamte, Entlaffung.
- Abgeordnete Gerichtsdiener, amtliche Bezeichnung ber 31%, 318 a). Abgeschaffte, S. Ausländer.
- Abgeurtheilte Verbrecher, im positischen Bege unbefugt, wie zu bes handeln? 868. S. Straflinge.
- Abhandlungspflege ber Berlaffenfchafs ten ber Straflinge, 90, 91.
- Mbhörung, summarifde, wenn vorzusnehmen? §. 287; 1090, 1091. — bes Beugen über bie fchriftliche Ans
- geige, 1018.
   ber bes Schreibens unkundigen Beus gen ober Befchulbigten, S. 255;
- 1018. S. Beugen.
- Ab instantia G. Aufhebung.
- Abfürzung Des Untersuchunges Berhafs tes burch Bieberholung ber Ersuch: fchreiben, 1195, 1196.
  - ber im Befege bestimmten Strafe,

wann? und wie fle gestattet fei?

Abfürzung ber Strafbaner bei Berges ben wiber die Deft-Auftallen. 350.

- ber Strafe burch Buchtigung unterliegt nicht ber Bestätigung bes Obergerichtes. 29%.

- ber ichweren Rerferftrafe gegen Bericharfung burch öffentliche Arbeit ift verboten, \$98.

Mblaffung von ber Griminal : Unterfustung, wann fie ju gefcheben babe? S. 273.

- über bie, von ber Eriminal-Unterfus dung ift bem Untersuchten auf Berlangen ein Amtezeugniß zu ertheiien. §. 279.

- von bem im Wege ber Borinterius dung eingeleiteten Berfahren. 1041 - 1054. C. Borlegung.

Thlegung eines falichen Gibes. Begriff ber gerichtlichen. 476 a) -480.

— ber auf die erschwerenden ober mils bernben Umfände sich beziehenden Acten bei bem Bortrage eines Eriminale Processes. 1270, 1271.

Ablieferung bei ber, ber Berhafteten an ein anders Gericht ift bas fummarifde Berhor mitgutheilen. §. 303.

- bie, ber Beschuldigten an bie Griminal-Gerichte liegt ben Ortsobrigfeiten ob S. 283.

- bie, ber Beschuldigten hat mit Bornicht und Schonung zu geschehen. §. 284;

- abgesonberte, ber Ditticulbigen an bas Criminal: Bericht. 1064 \*).

- bes nur eine fremte Sprache rebenden Beschutbigten an ein Eriminal: Gericht, wo ber Sprache funbige Beante finb. §. 356.

- eines, fich vor ein anderes Gericht ftellenben burch Ebict vorgerufenen Beschulbigten §. 494.

 bes Beschulbigten an bas orbentliche GriminalsGericht bei gleichgetheilten Meinungen ber Beifiger bes Standsrechtes, §. 507.

- wann bie, bes Beschulbigten an bas ordentliche Eriminal Wericht außer bem Falle bes S. 507 noch ferner Statt habe? §. 509.

- bes Berurtheilten an ben Strafort. \$\$. 459-461; 1429.

- bie, ber Berhafteten muß mit unent: gelblicher Borfpann gefcheben. S. 527.

Ablieferung ber Beschulbigten an bie Strafgerichte, Schonung bes Erimis nal-Konbe bei. 1625.

- Bergutung fur tie Bachmannichaft bei

ber Befchulbigten, S. 530; 1668.

—, Beistellung ber Mititar Georte bei ber Beichulbigten 1662, 1662 a.)

— Auslagen für nächtliche Veleuchtung

bei ber Befchulbigten, 1665. - Beigebung von Tuhrern für bie Dis

 Beigebung von Führern für bie Dilitärmannichaft bei, ber Befchulbigten, 1666.

- ber Straflinge auf ben Spielberg. 1417-1419.

- ber Straflinge in bas f. f. Brovincial= Etrafhans in Laibach. 1422.

- Bergntung ber Agunges und Bermahs rungefosten, bann ber Borfpann bei, von Berhafteten an bie galig, Strafs gerichte. 1628.

- bie gur, erforberlichen Borfpannefuhren find vom Kreisamte auszuschreiben und unentgelblich zu leiften 1429.

- für bie, eines Sträflings ift bie für bas Militar bemeffene Regvergütung nicht zu bezahlen. 1427, 1428.

- Beftreitung ber Auslagen bei, ber Berbrecher. 1429.

bie jur, bienenben Borspannssuhren find von ber Weg- und Linienmauth frei. 1480, 1481.

- ber in Ungarn angehaltenen flüchtigen Berbrecher an bie Grenze. 1629. S. Straflinge u. Tabellen.

Abnahme absichtliche, ungesethlicher ober übermäßiger Taren und Bebuhren,

- bes Singerichteten vom Balgen, wann fie Statt habe? S. 450.

Mbs und Bunahme ber Berbrechen, wie erfichtlich ju machen? § 553, 555.
— über bie, ber Berbrechen haben bie

Dergerichte am Schliffe bes Jahres, fatt ber Eriminal Saupt : Tabellen jummarifche Ausweise einzusenben.

Abordnung von Commiffionen , Commiffionen .

Abichaffung ber Galeerenftrafe. 109. - berBuchtigung mit Streichen bei ichmes

ren Polizei-Meberfretungen in b. lumb. venet. Ronigreiche. 118\*), 119.

- ben Tabellen über abgeichaffte Frembe ift auch bie Berfonebeschreibung beis gufügen. 1368.

- es foll von Kall zu Kall bei ber, bie bes treffende Landesfielle von dem Appels lations Berichte fin die Kenntniß ges fest werden. 1870. Abfchiebung bie, bes Befdulbigten barf bas Urtheil nicht enthalten, 1295.

Mbfchluß bes Brotocolles. 1010. - bes orbentlichen Berhore, mann er gu

gefchehen habe ? S. 371.

(nach) jeber Griminal = Unterfuchung ift bas Urtheil zu icopfen. S. 415.

- (vom) ber Griminal-Untersuchung ift ber Zag im Urtbeile anguführen. S. 426 III.

Abichneiden ber Saare ber Straftinge. 100, 110.

Mbichrift, mann eine, von bem Ber: horeprotocolle jurudgubehalten fei ? S. 386: 1284.

eine, bee Losiprechungs : Urtheiles ift bem ichulblos Befunbenen gu behanbis

gen. S. 448.

- eine, bes Urtheiles ift bem aus Dangel rechtlicher Bemeife Gntlaffenen eingubanbigen. 5. 449.

- eine, bes Urtheiles wegen Aufhebung berUntersuchung aus Mangel rechtlicher Beweife, ober auf Rerferftrafe ift bem Rreisamte mitgutheilen. S. 454.

- eine, ber Beweggrunde bes Urtheiles muß bem Recurrenten mitgetheilt mers

ben. S. 464.

. von Stedbriefen bat bas Rreisamt an bie ganbeoftelle, und von Borrufunge: Cbicten an bas Dbergericht einzufenben. SS. 487, 493.

- von folden Stellen ber Untersuchunge: Acten fonne verlangt werben, welche ju Beweisgrunben eines Rechtes auf Entschäbigung bienlich fein. S. 524. - gerichtliche, aus Acten, ob ftempelfrei?

1543.

- ber über eine Beichabigung ausgefers tigten argtlichen Gutachten. 1540. 6. Mcten , Ginficht.

Abficht, bofe, wird ju einem Berbre:

chen erforbert. S. 1. - bofe , bei Berbrechen , wann fie gur

Schuld falle, ober nicht SS. 1, 2. - ohne auf irgent ein Berbrechen gerichtete, mann ichwere Boligei-Ubertr. begangen werben ? IV. ber Ginleitung.

- mit vorausgefaßter, jum Berbr. fich beftimmen. wie zu beurtheilen ? S. 39 e).

- bofe, bes Bolles bei einem Auflaufe, wie ju beurtheilen? 310.

- ben Grab ber bofen , hat ber Richter in ben einzelnen gallen bes angebo: tenen ober abgelegten falfchen Gibes au beurtheilen. 481.

- bie, ber verbrecherischen That, wie im orbentlichen Berbore gu erheben?

S, 353 b).

Mbficht, mann bie bofe, gegen einen gang: nenben für bewiefen ju halten fei? 6. 413.

Abjonderung ber Berhafteten (Straf: linge.) §. 307 : 1120 , 1428 . 1424

Abftrafung, zweimalige megen Diebftab. les, wie ber britte Diebftahl au bes hanbeln fei? S. 156 I, 442-445.

im Auslande wegen Berbrechen erlit:

tene , wie gu beurtheilen? 284. bie politische, begrunbet nicht bie Uns wendung bes S. 476 St. G. I. Thl.

1478. Abtreibung ber eigenen Beibesfrucht.

SS 128-130.

einer fremben Leibesfrucht, S. 131. - frember Leibesfrucht, politifche Dag: regeln gegen bie 400, 400 a),

412-414. Mburtheilung bei, aus bem Bufammen: treffen ber Umftanbe finbet bie lebenes lange Strafbauer nicht ftatt. 1801.

eines Abmejenben ober Fluchtigen.

S. 497.

eines öffentl. Beamten, Borficht bei S. 447. G. Hrtheil.

Abweichungen von ber in ben Urtheilen auegefprochenen Strafe ber öffentlichen Arbeit, wann und von wem fle gu bewilligen feien? 107.

Abwefende, Berfahren witer, und fluche tige Berbrecher. SS. 482 - 499.

contamacirte, beren Banblungen, melde vom Bejege ale Berbrechen erflart werben, find bem Griminal- Berichte angugeigen. 898.

und Flüchtige in ber Folge in Berhaft gebrachte Inbivibnen, wie mit biefen

ju verfahren? §. 499.

Birfung bes gegen, gefällten Urtheile. §. 499.

Berfahren miber einen, megen Bergeben gegen bie Befete uber Beft: Unftalten. 356.

Mbwefender (ober Flüchtiger), Bollaug, bes Tobesurtheiles wiber einen

1397. - eine von einem, fchriftlich eingeschid: te Stimme bat feine Giltigfeit.

S. 422. Abmefenheit , Berfahren im Ralle ber fortbauernben, b. Befculbigten. S.497.

Abwefenheit, Bufammentreffen ber uns befugten , mit einem Berbrechen, 206 b)

- in, bes Beschulbigten find bie Beugen ju beeibigen. 1018. Academie, G. Lehrmeifter.

Academifche Burbe, S. Stubie:

Acatholifen, S. Augsburgische und helvetische Confessions: Verwandte.

Accordverhandlungen u. Licitatios nen, für StragenbausUnternehmungen, Ausschluß von. 191 a)

Actergerathichaften, Diebftahl an, auf bem Felbe. S. 155 II. c)

Acten, wenn bie Criminal : Grichte blos he Anzeigen und Anklagen zurückzuweisen finden, find bie, bem Appellations : Gerichte nicht vorzulegen.

 follen währenb ber Untersuchung ohne wichtige Ursache nicht abgesorbert werben. §. 554.

- wann bie, gur Urtheilsschöpfung an bas Criminal : Gericht ber hauptstabt ein: gusenben fein? S. 419.

- jur Urtheileschöpfung burfen Univerfitaten und Facultaten nicht annehmen, 1261.

- welche, beim Bortrage abzulefen fein?

— über gewiffe Berbrechen find vor Kundmachung bes Urtheiles ber oberften Juftigftelle vorzulegen. S. 442; 2321, 1332.

- find vom Obergerichte bei entbecten wefentlichen Gebrechen gurudzufenben. 8. 438

- find bem Obergerichte in ben vorbes haltenen Källen mit bem Urtheile vorzulegen. §. 436.

- wann bie, bem Obergerichte mitzutheis len find, bei Entlaffung bes Befchuls bigten ober bes Berurtheilten, S. 454.

- bie, über einen abgeurtheilten Staatsbeamten find feiner Amtobehorbe mitgutheilen. S. 447.

- bie, find bem Bifchofe in ben Fallen bes S. 446 b) St. G. I. Thl. nicht mitzutheilen. 1845.

- wie bie Mittheilung ber Crim., an ben Wr. Magiftrat in schweren Bol. Ueb. zu geschehen habe? 1889.

- Mittheilung ber, an bie Eriminal-Gerichte, zur Entbedung ber Berbrechen und Berbrecher. S. 544.

- Berbot ber Mittheilung ber, an Parteien außer ben burch bie Gefete vorgeschriebenen Fallen, § 547; 1445.

- bie Einsicht ber, ift nur an folden Stellen ju gestatten, welche jur Begrundung bes Entschäbigungerechtes bienlich fein tonnen. S. 524.

- über Mittheilung ber, ober Ginficht

in biefelben muß ein Bortrag erftattet werben. 1445.

Acten, Stempelbehanblung gerichtlicher Abichriften aus 1548.

- Griminal s, bie von einem Lands gerichte abgesenbet ober empfangen werben, find poftportofrei zu belaffen. 1587.

-, die zur Fällung eines Erim. Urtheiles an bas Abvocaten: Collegium eingesenbet werben, find poftportofrei. SS. 419, 526; 1590.

- Aufbewahrung ber Grim. SS. 546; 547 und bie Novellen bort.

- aus ber Registratur find, ohne Rece-

- Ausscheidung und Bertilgung ber uns brauchbaren. 1764.

- jur Berfertigung ber Auszüge aus, fonnen Bracticanten verwendet werben.

 Ginficht in bie Erim. SS. 464, 524, 525, 540, 545 und bie Rovellen bort.
 Ginficht ift bem Befchäbigten, wenn ber Befchulbigte nicht verurtheilt wirb,

nicht zu gestatten. 1539.
- : Mittheilung an Die Criminal:
Gerichte. S. 544.

- an bie mebicinifche Facultat. 967.

- an bie Regierung 1726, 1748.
- an bie Gefällen Berwaltung 1740,

- an bie Brov. Ctaatebuchhalt, 1730.

- an bie polit. Behorbe, 1389.

- an auswartige Criminal : Behorben.

1738, 1739.

— an bie Behörbe im Falle bes \$, 447

St. G. I. Thl.; 1742.

S. Vorlegung, Stempel. Actien, ber priv. 8. Nationalbanf, Berfälfchung und Nachahmung ber 388, 394.

Mctuar, ein, hat bem fummarischen Ber: hore beizuwohnen. S. 288.

- ber, foll ohne Urfache nicht gewechfelt werben. 1097.

- ein, bes Er. Gerichtes wird gur Abhaltung eines Stanbrechtes beigeges gen. S. 502 b)

- bem , wird bei Local : Commiffionen fein eigener Bagen paffiert. 1549.

Mctuare, Cigenichaften ber Criminal-§\$. 216, 288; 1092-1094.

- Bermenbung ber Practicanten gu,

- Berwendung ber, ale Inquirenten und Referenten. 1096 , 1255.

Actuare, Anftellung beeibeter bei ben bie Eriminal: Gerichtsbarfeit ausübenben Landgerichten. 1095.

Actuard-Stellen, Befegung ber 1092

- Abel, beffen Berluft ift eine Folge ber Berurtheilung gur Tobees, schweren, (und schwerften S. 11 \*)) Rerferftrafe
- ben Berluft bes, gieht bie unterfte
- Rerteritrafe nicht nach fich. 1346.

  ber S. 23 b) St. S. I. Thi. untericheibet nicht zwischen angeerbtem und
  angeheirathetem. 134.
  - Berluft bes, bei Franensperfonen.
  - auslanbifder , 126-129.
  - Berluft bes auslandifchen ermiefenen ober nur angeblichen , 130.
- ber Berluft bes, faun im Eriminal Urtheile nicht nachgeseben werben.
- ber, ift auch bem abwesenben ober flüchtigen verurtheilten Berbrecher gu nehmen. §. 499.
- ber, wenn er anfaßig ift, befreit von Begleitung ber Crim. Berichts : Beiff: peroftelle. 938, 943, 952.
- Abelige, Berfahren mit ben eines Berbres dens befchulbigten §. 221. 1)
  - Unterfuchung ber, in ber Bufowina und in Galizien. 771, 772.
  - Auslander , bie fich fur, angeben.
- welche eines Berbrechens fdulbig erfanut worben, find in bem Urtheile gugleich bes Abels für verluftig zu erlären. 125.
- Titulatur und Recht ber, vor Gericht gu figen. 640-641.
- Abeleanmagung, wie gu behanbeln?
- Mbels : Matrifel, Evibenghaltung ber
- Abeloverluft ber, fann nicht nachges feben werben. 125.
- ift in bem Erim. Urtheile anegubrus den. §. 429.
- Albocaten, Titulatur ber, und Recht vor Bericht ju figen. 642.
- Prüfungen, ob bie, jeue für bas Griminal Richteramt vertreten fonnen?
- beiAbnahme bes Amtseibes von, ift auch ber Criminal-Richteramtseid abzunehmen. 697.
- Berwenbung ber, jur Schöpfung ber Grim. Urtheile. 697, 1254.
- ein aus, ansammengefestes Gpruch:

- gericht, welche Urtheilstaren es an: rechnen barf? 1254.
- Aldvocaten, wann fich bie, bes Diffbranches ber Amtegewalt fculbig machen? S. 86 d): 358.
- Controlle über bie 368. Erim. Braris, und Anftellung ber Sohne ber 684, 687.
- Mbvocatur, Berluft ber 188.
- Meltern , G. Eltern.
- Memter, Bflicht ber, gur Anzeige von Berbrechen, S. 228 und bie Rovellen
- Merarial-Lieferungen, Beruntrenung bei 456.
- Berfuch ber Beftechung bei 190.
- Berinft bee Rechtes, Bertrage über, ju foliegen. 190, 191.
- Mergerniß, besonderes, erregende Berbrechen, wie zu untersuchen? S. 339. Merate, Bflicht ber, jur Angeige von Ber-
- Mergte, Bflicht ber, jur Anzeige von Berbrechen. 875-877.
- als Runfiverftanbige. §§. 240—242, 385, 407.
- welche, ju Berhafteten jugelaffen wers ben burfen? §. 319.
- ohne vorläufige Besichtigung und Beurtheilung eines Leibe voer Bunbargtes barf an einen wiberfpanfligen Gefangenen feine Buchtigung mit Streiden vorgenommen werben, \$. 329.
- muffen uber bie fich zeigenbe Sinnenverwirrung ber Beidulbigten ihr Gutachten ichriftlich geben. \$. 363.
- Aufftellung ber Erim, Aerzte u. Bunbs argte in Tirol, unb Remuneration bers felben. 1685.
- wann ben, bie Fuhr und Roft gu verguten ift? \$. 528 und bie Roveffen
- benfelben gebuhren in ben Fallen bes \$. 528 St. G. I. Thl. bie Diaten, 1636.
- wegen Bergutung ber Fuhrs u. 3rhs rungstoften für bie, bei Dlenftvers richtungen in einer nahen Gegent. 1576, 1639.
- Inftruction für bas Criminal : Sas nitats : Berfonale in Brag. 1148. S. Diäten, Gutachten, Sanis täts:Perfonale.
- Mergtlicher Befund, G. Gutach: ten ärztliches.
- Merztliche Beschan über den Gesunds heitszustand ber Beschulbigten. 65. Merztliches Gutachten, S. Gut-
- achten arztliches. Merztliches Perfonale, S, Sanis tats: Berfonale.

Merztliches Bengnif, G. Bengnif | Amtegebeimnif , Gröffnung eines , ärztliches.

Mengerungen bes Befdulbigten, über bie verbrecherifche Abficht. 1246. Africanifder Sclavenhanbel, 339 a). Afterbeschädigte find im Urtheile nicht aufzufuhren. 1297.

Aften , G. Acten.

Aftnar, G. Actnar.

Mlimentation ber auf freiem Buge befinb: lichen mittellofen und nicht im Ge= richteorte wohnenben Beichulbigten, 1219.

- ber fuerenbirten Beamten und minberen Diener nach ber a. h. Ent: ichliegung vom 16. Februar 1818. 182.
- perhafteter Beamten. 181, 1128, 1124, 1722.
- verhafteter Bat. Invaliben, 1721. verhafteter Briefter, 1132.
- vermogenelofer Bitmen, 186. C. Agung, Berpflegung. Allgemeine Fragen, G. Fragen.

## Miter, unter viergebn Jahren lagt bie Bu-

- rednung eines Berbr. nicht gu S. 2 d). - unter zwanzig Sahren ift ein Dilbe-rungegrund. S. 39 a).
- bas . unter 20 Jahren jur Beit bes begangenen Berbrechens befreit von ber Tobees und lebenelangen Rerfers ftrafe. S. 431; 1300, 1500.
- bis jum vollenbeten achtzehnten Sabre lagt nur bie Buchtigung mit Ruthen au. S. 20.
- über fein, ift ber Beidulbigte gu fras gen. S. 290.
- wann bas, burch ben Taufichein gu erheben fei? 285.
- Berfonen, unter 14 Jahre, fonnen
- nicht beeibet merben. S. 384 d). - ber Beugen gur überweifung S. 409. - jur Bermaltung ber Griminal : Be:
- richtebarfeit. §. 216; 661-663. Alterenachficht jur Erlangung eines

Ctaatebienftes. 662, 663. Amneftie, befonberer Sall einer a. b.

ertheilten, 202, 203. Mmt, Beftrafung ber Berleumbung in \$5, 188, 189 c).

Mmt und Gehalt , Gufpenfion vom 181-187.

Mmt bes Gefangenwarters , §§. 322 -

328 , 217 und bie Dovellen bort. Amtecorrefpondeng, G. Schrif: tenwechfel.

Amte: und Dienfteide, G. Gibes: formel für Beamte.

wann und wie gu beftrafen ? S. 86 c) G. Beamte.

Amtegerathichaften jum Stanbrechte, wer fle herbeiguichaffen habe? \$.502 d) Amtegeschäfte, Beobachtung ber Ber= fdwiegenheit in 725, 1106, 1107.

Amtegewalt, Begriff bes Berbrechens bes Digbrauches ber S. 85.

wer in Begiebung auf Digbrauch ber, unter Beamter ju verfteben fei? 358.

Cubjecte bes Berbrechens bes Dige brauches ber \$5. 85, 86; 358-365.

(migbrauchte) bas Urtheil bieruber ift bem Obergerichte und ber oberften Jus fligftelle vor ber Rundmachung vorzus legen. §5. 433, 442; 1331, 1332.

- (migbrauchte) bie Berleitung bierau. macht ben Thater ju Goliegung gemiffer Bertrage unfahig. 190.

Umtehandlung bes Griminal : Gerich: tes über jebe erfte Angeige 918.

- bei Befititreitigfeiten. 322. - im Falle eines von einem Straflinge

begangenen Berbrechens. 87. - in ben jum Bofgebrauche bestimmten

Gebanben und guftorten. 828. - hemmung ber, über unechte Dlungen ober falfche Grebitspapiere aus Finang-

Rudfichten. 878. - angemaßte, in wie weit fie ungiltig fei ? S. 225.

- ber Lanbeeftellen im Falle bes S. 23 Et. G. I. Thi. 1348.

- ber polit. Dbrigfeiten bei Feueres brunften. 900, 932.

- ber Bol. Beg. Directionen in Grimis nal:Fällen. 904.

Amtehandlungen in criminali finb perguglich ju befdbleunigen. S. 215.

Mmteorte, mann Gerichtebiener gu Coms miffionen außer bem , beigugiehen fein ? 926.

Amtepactete in Brivat : Briefe eingus fchließen, ift verboten. 1588 \*). Amtevflicht, von Berlepung ber

\$5. 85 - 91. Bestrafung wegen vernachläffigter

SS. 222, 345. Amtefache, Grlauterung bes Merfmas

les einer 358.

Bezeugung einer Unmahrheit in S. 86 b).

- Geidenfannahme in C. 88. Amteficael. Berlegungen ber 335. Amteverluft, G. Beamte, Ent: Angeben , fich felbft , und bas Berbrelaffuna.

Amtowegen von , ift bie Griminal-Bes richtebarfeit auszunben. S. 215.

von, find alle Criminal = Berhanb: lungen vorzunehmen. S. 526.

- von, ift bie Entichabigung zu verichaf: fen. S. 514.

Umtezeugniß, Abfaffung bes, im Falle ber SS. 273, 279, 280; 1053.

Ausfertigung bes, ohne Stempel. 1584.

bas ift ein rechtl. Bemeis. SS. 385, 406. Unbiethung eines falfchen Gibes, Begriff

ber gerichtlichen 476 a) - 480. Anfang , Berechnung bes, ber Straf:

geit. 1336, 1337. ber Wirfungen ber S. 23 Gt. G. I. Thl. im Gingange ermabnten Stra:

fen. 1476. Anfangenunct ber Birffamfeit bes St. G. B.

- in Brirenthal 81.

- im Carlftabterfreife. 36 \*). - in Calamota, Curzola, Giuppana,

Logofta, Liffa, Meleba u. Meggo. 32. - in Dalmatien. 593.

- in Fiume und Iftrien. 33.

- in Galigien. 44, 45.

- im Inn : Bauerud: Galgburgerfreife. 34, 35.

- in Illirien. 399.

- in Karnten , Trieft , Gorg u. Rrain. 599.

- im lomb, venet. Königreich. 38 - 43.

- in Bobgorge und Bielicgfa. 44. - in ber Tarnopoler : Lanbichaft. 45.

- in Tirol, 46, 47.

- in Bile. 31.

. - in Dieliczfa 44.

- im Billerthale. 31.

- ber Birtfamfeit bes Gt. G. B. in jenen Brovingen, wo ber megen ber Tobesftrafe erlaffene Mui bis Enbe December 1803 noch nicht befannt gemacht mar. 18.

Anfragen, Belehrung ber hoheren Behorbe bei , über Unftanbe, S. 549.

- Belehrungen über 11.

- ber Behörben, ob ber Beidulbigte jum Griminal-Berfahren geeignet fei? 1062 a).

Anführung, namentliche, ber Gegenwars tigen in ben Berichten. 1315 , 1316.

Mngabe, bie eigene, bes Thaters ift eine rechtiche Anzeigung, S. 262 a). G. Mnzeige.

Mngaben, falfche, bei ber Boligeis ober fonft einer o. Behorbe. 48%.

den befennen, mann es ein Dilbe: rungegrund fei ? S. 39 h)

bas, eines Mitfculbigen, wann es eine rechtliche Unzeigung bilbe ? \$.265.

Ungehörige, auf bie ichulblofen, follen fich bie folgen ber Strafe fo wenig als möglich verbreiten. 10. Abf. bes Rogp, und bie Folgefage bort.

Mugelobung, fich nicht zu entfernen ober ju verbergen. S. 306 c); 349.

Anhalten, Erffarung biefes Ausbrudes. 761, 762.

Anhaltung, bie , bes Berbrechere im Rerfer ift eine Sauptart ber Strafen. S. 9.

in Retten, G. Anbangung, Mus fettung.

- ber Straflinge gur Arbeit. 20.

- ber Bilbbiebe. 889, (808 a)) - bie bloge, eines falfchen Grebitspapies

res ober einer unechten Munge ift nicht immer ein Gegenftanb ber criminalges richtlichen Amtshanblung. 878.

eines Beschulbigten an ber Grenze weier Griminal-Berichte. S. 220.

bie, eines Berbrechens Beichulbigten hat mit Schonung und Borficht gu gefchehen, S. 284: 1087.

über bie Urfache ber, ift ber Befchulbigte gu befragen, S. 290, C. Mblies ferung, Berhafinng.

Mnhang, ben, jum Gt. G. B. haben bie Landgerichte an fich ju bringen. 8.

Unhangung und Unhaltung in Retten, mo angumerfen ? 1122.

Untaufe, jum, verichiebener Gachen burfen Straflinge nicht verwenbet mers ben 95.

Untettung, mit engerer, ift ber wiberfvenftigeBerhaftete ju beftrafen. S. 329. Unflagen, bloge, burfen bie Griminal:

Berichte gurudweifen. 1045 . 1048, 1051.

Untommlinge , verbachtige auslanbis fche. 912.

Anfundigungstag bes Tobesurtheiles. 8.450; 1836. S. Rundmachung. Mirlaß jum Berhafte, ift gleich nach ber

Anhaltung zu protocolliren, §. 285 a) gum Berbrechen, muß im Geftanbniffe

enthalten fein. §. 294. Anloctung, jur Ausübung eines Ber-brechens, burch aufgeftoftene Gelegen-

hrit. S. 39 e) Anmagung (unbefugte) ber Grim. Be: richtebarfeit, in wie fern bie Berhand: lung unwirtfam fei? S. 225.

bes Abels, G. Mdeleanmagung. Unmeldung bes Recurfes, G. Mecurs. Anmertung ber Urfache ber nicht gefches, henen Beeibigung. 1022, 1023. S. Bemerkungen.

Annahme ber Gefdente in Amtejaden. S. 88; 369.

- (falfchliche), bes Characters eines of: fentlichen Beamten, §. 178 b). Anonime Anzeige. G. Anzeige.

Anordunng, über zweifelhafte falle an einzelne Gerichte erlaffene, welche Birtung fie habe? 11.

Aurathen jum Berbrechen. §. 5. Anfchaffung verbrecherifder Berfgenge ober Mittel, 2c. 1246.

Muschlagung bes Strafurtheiles an ci-

Unschlagung bee Ramens zc., Gebuhr bes Scharfrichtere fur bie 1677.

Anschmiedung, Abidaffung ber 20. Anfeben echten Gelbes, falicher Munge geben, wie zu behaubeln ? §. 103 b)

Anftande, Benehmen ber Buftigbehors ben bei, und 3weifeln, \$1, 1798,

- und Schwierigkeiten, Befeitigung ber, bei Anwendung ber Borichriften, bas Standrecht, betreffend. 1500.

-, bie fich bei Anwendung ber Strafges fete auf Galle ber schweren Boligeiübertretung ergeben haben, Benehmen ber ganberfiellen babei, 5.

Anftanbigfeit, mit, ift bas Berbor aufgunehmen. § 5. 300, 328, 358.

Anftellung, bei, und Bulaffung gu b. Bras ris und bem Acces ift auf bie Stubiens Zeugniffe gu feben. 668, 670.

- bei, bei bem balmatinischen Appellations Gerichte, ift auf die Kenntniß ber beutschen Sprache ju feben. 718.

- herrschaftlicher Beamte, gur Beforgung ber Buftigpflege ober ber politischen Geschäfteverwaltung. 175.

- Alterenachfichte. Ertheilung bei 662,

- Berbot jeber, nahe verwandler ober verschwagerter Bersonen bei berselben Behorbe. 727 \*).

- beeibeter Actuare. 1095.

- ber Berichtebiener. 783-747. - ber megen Berbrechen entlaffenen Be-

amten. 145, 147, 149.

- ber ab instantia loegesprochenen Bes amten. 144.

- ber Fremben. 678.
S. Dienftbefetung, Wieber: auftellung.

Anftifter eines Berbrechens. S. 37 e). Anftiftung ohne, muß bie Beugenauss fage abgelegt werben. S. 408 a).

Anticipations - Scheine , Nahmach. ober Berfälichung der 880, 281. Untrag einer Strafmisberung unter fun Jahren von Seite bes Erim. Unter-

gerichtes. 287.

Mintreffen , Grflarung biefes Ausbrudes. 761, 762.

Antrieb eines Dritten, auf, ein Berbres den begangen zu haben, ift ein Mils berungsgrund. §. 39 c).

Untwort und Rebe, wer, por bem Grim. Gerichte gu geben habe ? g. 214.

- über die orbentliche Brotocollirung ber, haben bie Beifiger gu wachen. §. 288.

- wie bie, bee Berhorten gu protocollis ren fei? §. 297.

Untworten , Berfahren bei ber Beiges

rung bee Befcoulbigten ju \$\$. 291, 364, 366; 1211. - offenbar lugenh., b. Befchulbigten \$.365.

- burfen beim Berhore bem Berhorten uicht an bie Sand gegeben werben, wie fle geanbert werben fonnen? §.300, 369.

- mit ben, ift ber Berhorte nicht gu übereilen. S. 361.

- über bie burch bie, veranlaßten Fras

- bie, follen nicht eigenmachtig gebeustet werben. S. 368.

- barf ber Berhorte bem Berichtsichreis ber in bie Feber fagen. §. 298.

- find im Protocolle auf ber rechten Spalte eingutragen. S. 359.

- wie die Fragen und, beim Ctanbrechte gu protocolliren fein? S. 507.

Untwortschreiben, wie ju betreiben?

1195, 1196. Anweisung ber Mergte gur Bezeichnung ber Berlegungen, 986.

Amweifung auf ben Rechtsweg. S. 524. Amweifungen ber Staats: Centralcaffe, Berfalfdung ober Rachm. ber 393

von öfterr. Staats-Caffen zur Erlangung einer Obligation ober Cartelle del monte ausgestellten, Berfälschung ober Nachmachung ber 393.

- auf Binsabidnitte, Berfalichung oder Dachmachung ber. 398.

Anwendbarfeit ber in ber Gefetfamms lung enthaltenen obichon an einzels nen Stellen ergangenen Gefete 1 1 \*\*).

Antvendung bes St. G. B. auf bereits anhangige, ober nun erft gur Unterfus dung fommenbe Balle20. Albf, bes Rogs.

ber Strafaefege, Anflande bei 1298,

1799.

- ber Beichmerungs: und Milberungs: umftanbe bei Ausmeffung ber Strafe, SS, 41-49 und bie Novellen bort. Anwendung ber Strafe bei bem Be: | Angeige, Unterlaffung ber, cines betonns meife bee bofen Borfages. 1800.

- bei bem Beweise bes geläugneten bos fen Borfages finbet ber 6. 535 a). St. G. I. Thl. feine 1309.

- einer gerechten Mothwehr. § 127. - ber Ruthenftreiche fur Stodichlage.

114. - bes S. 28 St. G. I. Thi, bei Berlegun:

gen gerichtlicher Siegel. 335.

- bee S.85 Ct. G.I. Thl. auf öffentliche nicht beeibete Beamte. 366, 366 a). - ber Borichrift b. S. 136 I, Gt. G.I.Ib. auf ben Berfuch bes Diebftahle. 446.

- bei, bee S. 158 St. G. I. Thl. muffen 2 Umftanbe, beren jeber für fich ben Diebftahl jum Berbrechen macht, porhanben fein. S. 158; 447.

- bee S. 221 1) Gt. G. I. Thl. auf bie Behrer an ben Saupticulen. 220.

- bes S. 410 St. B. I. Thi. auf alle im S. 5 Ct. G. I. Thi, bes Berbrechene für foulbig erflarten Inbiribuen. 1245. bee S. 442 auf bas im S. 89 Gt. (9. 1.

Thl. bezeichnete Berbrechen. 1332. Unwerben für fremte Rriegebienfte. §.77;

301, 331, 332. Anwefenheit G. Gegenwart.

Anjahl, Die, ber Stods ober Ruthenftreis de hat ber Mrgt im Gutachten angu-

geben. 191.

Angeige, bie, haben bie fleierm. Lanbgerichte an bas bortige gantrecht im Falle bes 5.226@t. G.I. Thl. gu eritatten. 6 1 4.

bie,von Berbrechen muß jebe Behorbe an b. Grim. Ger. b. Beg. erftatten. S. 228.

- Bflicht gur, von Berbrechen von Geite ber Apothefer. 874. - von Geite ber Merate 875 - 877. - bon Seite ber Civilger, 828 - 886. - von Seite ter Befallebehorben. 887 \*) - 891. - pon Geite ber Beifilichen 297, 892. von Seite ber Gemeinbe : Borfteher. 892 .- von Seite ber Bebammen. 893. - von Geite ber Dilitarbes borben. 894. - von Geite ber polit. Behörben. 895 - 901. - von Seite ber Bolig. Behörben, 902 -909. - von Geite ber Boftbeamten. 918. - von Geite ber verrechnens ben Staatebeamten. 915. -Seite ber Stabt : Braturen. 914, 914 a) - von Seite ber Straf: haus : Bermaltungen. 87.

jur, von Berbrechen ift jebermann

berechtiget. S. 229.

Bflicht gur, von gewiffen Berbrechen von Geite ber Brivat : Berfonen. SS. 55, 198; 297, 301, 915 a).

Mauder's fiftem. Banbbud. III.

ten, bee Bochverrathes ichulbigen Bers brechere. S. 55.

Beheimhaltung ber gemachten, im

Walle tes S. 52 b) St. W. I. Thi, S. 36. ber Behilfen bes Berbrechens ber Berfalidung ale Dunge geltenber öffentl. Grebiterapiere von Scite bee Berfuhs rere ober Urhebere. 876, 381.")

Belohnungen fur bie, gemiffer Bers brechen. 301, 376, 381, 439,

582, 1514.

was bie, eines Berbrechens enthalten foll ? S. 230.

namenlofe, von Berbrechen. \$5.231, 267; 916 - 917 \*).

erbichtete, eines Beftvergebens. 554. - Unterschieb ber falfchen, von ber uns richtigen Meinung bes Anzeigere, rude fichtlich bes Roftenerfages. 927.

· faliche, einer Befalleubertretung 555. mit welchen Umftanten bie, von Berbrechen begleitet fein muffe? S. 266.

eines Miticulbigen, ale rechtliche Uns zeigung. S. 265.

munbliche ober fcbriftliche, ale rechts liche Unzeigung. S. 266.

Benehmen bee Grim. Gerichtes über jebe erfte 918.

Bernehmung bee Beugen über eine fdriftliche 1012.

- bie mundliche, ber Runftverftanbigen ift wortlich ju protocolliren S. 247.

- ber Berhaftung eines Universitate: Dit= gliebes ober Ctubierenten an bas Dis rectorat. 281, 1105.

einer Grim. Unterfuchung gegen Staates beamte an bie betreffenbe Behorbe. 1108.

- ber Berhaftung eines in öffentlichen Dienften ftebenben Beamten an bie betreffenbe Dberbehorbe. S. 304; 1101, 1108.

ber Erim. Untersuchung gegen Schul-lehrer ber haupt und Trivialichulen an die betreffente Dberbehorbe. 770.

bes Grim. Berichtes an bas Rreisamt bei Untersuchung eines Boftmeiftere. 1063 \*).

an bie Dberbehörben, bei Ablaffung von ber Unterfuchung wegen Racmas dung öffentlicher Grebitepapiere. 1042, 1048, 1052,

bei ber Berfälfchung ber öffentlichen Grebitepapiere und ber Dungverfals fdung an bie höheren Beborben \$.305; 1109--1117, 1478.

über bie Unhaltung falfcher Babiergelb= forten , mobei es feiner enticheibenben höheren Berfügung bebarf. 977.

- Muzeige an bas Dbergericht, wenn ber Befdulbigte eine Sprache rebet, melde ber bie Untersuchung führenbe Beainte nicht befist. 8. 356.
  - an bas Dbergericht, wenn ber Befoulbigte ftumm ift, und nicht fdreis ben fann, ober taub ift, und nicht lefen fann, ober wenn er gugleich taub und ftumm ift. §. 357.
    — bei bereits fruchtlos bestrafter Ber-
  - ftellung bes Beichulbigten, ober beffen mirflicher Ginnenverwirrung, S. 363.
  - wegen Borftellung bes Beschnlbigten. 6. 380.
  - ber ber Bollgiehung ber öffentlichen Arbeit entgegenftebenben Sinderniffe.
  - ber Derfn:ale versuchter Gewalt gur Entweichung. S. 324.
  - wegen ber Untersuchung eines im bos litifchen Bege abgeurtheilten Berbrechere. 868 - 870.
  - wegen Delegirung, wenn eine bes fcabigte Berrichaft ale Eriminal-Bericht gegen Unterthanen einzuschreis ten hat. 863.
  - , wenn einem Abvocaten auftatt bes Bannrichtere bie Abführung einer Ilus terfuchung aufgetragen wirb, jur Mb: nahme bes Griminal = Richtereibes.
  - an welche Beborben und wie bie, megen ganbesvermeifung ju machen fei? 1366, 1368, 1370, 1371.
  - bie nach S. 446 ju erftattenbe, eines Urtheiles vor beffen Runbmachung an bie ganbesftelle, ober bie übrigen barin genannten Beborben fann in Bers binbung bee 6. 23 St. G. I. Thl. nur von einem feinem weiteren Buge uns terliegenben Urtheile verftanten merben. 1347, 1347 a).
  - an bie Behorten ober ben Rorper, woju ber Berurtheilte gehort. 1847.
  - ber Berurtheilung eines Abeligen, Beiftlichen ber chriftlichen Religion, eis nes ganbftanbes, immatriculirten Ditgliebes einer Universitat, ober eines inlanbifden Liceums, von Geite bes Dbergerichtes. S. 446.
    - pon ben auf Berluft bes Abele erges henben Urtheilen. 1344.
  - ber Aburtheilung eines öffentlichen Beaunten au bas Dbergericht. §. 447; 176, 177 \*), 1358.
  - ber Aburtheilung eines proviftonirten minberen Staatebeamten, eines propiffonirten Ctaatebienere, einer pen-Monirten ober provifionirten Witme,

eines mit einem Ergiehungebeitrage betheilten Rinbes. 176, 177 \*), 1353.

- Mngeige ber Aburtheilung eines Juftig: vermaltere. 1351.
- eines fur bie öffentliche Sicherheit ge= fahrlichen Befculbigten ober Berur: theilten. §. 455.
- ber Entbedung einer burch Stedbriefe verfolgten Berfon. S. 488.
- ber Beichreibung verfälichter öffentl. Grebitepapiere ober Dinngen. §. 489.
- wegen Ertheilung bee fichern Beleites. S. 495.
- bie, bes reblichen Befiges eines burch Berbrechen entzogenen Gutes ift bem Gigenthumer gu machen. S. 515.
- ber Untersuchung bes Berbrechens ter Storung ber inneren Ruhe bes Ctaates an bas Rreisamt. 784.
- ber langeren Erfranfung bes bie Gri: minal : Beichafte beforgenben Beam : ten. 652.
  - ber Erfraufung ber Berhafteten von bem Gefangenwarter. S. 319.
- ber Strafbausverwaltung von jebem Tobesfalle eines Straflings. 90. S. Beamte, Creditspapiere, Streisamt, Munge, Oberges richt, Polizei : Behörden, Studierende, Untersuchung.
- Muzeigen, bloge, burfen bie Griminals Berichte in gemiffen Fallen gurudmei-
- fen. 1045, 1048, 1051. fonnen über faliche Grebitepapiere in bringenben Fallen unmittelbar au Das Soffammer=Braffbium eingefenbet merben. 973.
- Driginal- , find aufzubewahren. 1542.
- Mugeiger, ber Billfur bes, fann bie Wieberanhangigmachung einer Grim. Cache nicht überlaffen merben. 650.
  - ter, eines Berbrechens taun verlangen, baß fein Rame verschwiegen bleibe. §. 230.
- Falle ber Webeimhaltung bes §. 56; 295, 296, 376, 532.
  - bei bem Berbrechen ber Berleumbung fann ber, nicht verlangen, bag fein Dame verschwiegen bleibe. S. 230. mann ber, ale Berleumber augufeben
- jei? 353, 1584.
- ber falfche, hat bie Eriminal : Roften gu erfegen. S. 536.
- Straflofigfeit bes Berbrechere ale, ber Bebilfen ber Berfalicung ale Munge geltenber öffentlicher Grebits: papiere, 376, 381 \*).

Anzeigung, Begriff einer rechtlich. §. 259.

nur bei rechtlicher, fann jemand um eines Berbrechens wegen gur Berants wortung gegogen werben: §. 258.

Anzeigungen, Quellen rechtlicher § 260.

— nabere und entferntere. §§. 261, 262

— nabere befonbere, bei Berbrechen aus

Bewinnfucht. S. 263.

- befondere, beim Cochverrathe. 1246. - befondere, beim Aufruhre. 1246.

- befondere, beim Aufftande. 1246.

- befondere, beim Sclavenhandel. 339a) - befondere, beim Rindesmorbe. 9. 264;

1246. - befondere, bei ber Abtreibung ber Leis

besfrucht. 1246.

— befondere, beim Raube, 1246.

- befondere, beim Betruge. 1946. - unterftugenbe. S. 268.

- entferntere. §. 269,

- grunbliche Erhebung ber, burch bas

Beugenverhor. S. 271.

- Erhebung ber, burch haueliche Durch: fuchung. \$ 272.

- Erhebung ber, burch Erforschung ber Begengrunbe. §. 273.

- Erforbernif eines Beugen gur Begruns bung ber Rechtlichfeit ber §. 274.

- jur Erforschung ber angebeuteten, find auch bie politischen Sbrigkeiten zu ersuchen. §§. 275-277.

- find nicht burch wiberrechtliche Dit= tel aufzubringen, S. 278.

- wenn fich bie, nicht bestätigen, wie vorgugehen sei? §. 279.

— aus rechtmäßigen, eines Berbrechens Beschuldigte find in der Regel zu vers haften. §§. 281—283.

- ber Anlag ber Berhaftung ift fogleich mit Bezug auf bie, zu protocolliren. S. 285 a)

wenn feine recitlichen, bes im §. 92 St. G. I. Th. bezeichneten Verbrechens gegen eine bestimmte Person vorhans ben find, wie fich bas Crin. Specicht zu benehmen habe? 1478.

- bet, eines in unbefannter Gefellichaft von einem Albgeurtheilten begangenen Berbrechens tann berfelbe wegen Entbedung ber Mitifoulbigen zur Rebe gestellt werben. §. 478.

- neue Borfchriften über ben Beweis aus bem Bufammentreffen ber 1246. - ob und in wie fern bie, porzuhalten

fein ? §§. 292, 337.

- Borfpiegelung falicher, gegen ben Beichulbigten ift verboten. SS. 300, 368.

- auch bei bem Befenntniffe folder Berbrechen, worüber feine, vorhanden find, muß bie Ausfage aufgenommen wers ben §. 295.

Mngeigungen eines Berbrechens bei Befitftorungefällen, 885.

- auch ohne besondere, einer Berbins bung fann ber Berborte im Allgemeinen um bie Mitschuldigen befragt werben. 6. 369.

- Befchaffenheit ber, eines gum Stanbe rechte geeigneten Berbrechens, 1501.

Angunden, G. Abbrennen.

Apothete, wann chemifche Untersuchungen von beigebrachten Giften in einer, vorzunehmen fein? 970.

Apotheter, Bflicht ber, jur Berhutung ber Berübung bes Berbrechens ber Abtreibung ber Leibesfrucht. 418.

- Bflicht ber, jur Anzeige von Berbres chen, 874.

- Remuneration ber 1648.

Appellationegericht, G. Oberges

Appellationsprüfung für bas Grim. Richteramt. 690 - 711.

Arbeit, Anhaltung gur, bei ber Rerters ftrafe. S. 16.

- welche Sands, bem Untersuchten gu gestatten ift? §§. 312, 317; 1188,

1138 a).

— arziliches Zeuguiß über bie Taugliche feit ber Beschulbigten gur 1221.

- welche Roften burch, ber Straflinge zu beden sinb? 74 \*), 75.

- nach ber, find ben Straflingen bie beiben Fußeifen angulegen. 82, 85.

- jur angemeffenen Saus, find Straf: linge am Sonntage (Sabbathe) u. ben Feiertagen ju verhalten. 23, 103.

Arbeiten, gu hauslichen, burfen Straflinge von Beamten ober Privaten nicht verwendet werben. 84.

- hausliche, muffen Straflinge auch uns entgelblich verrichten. 98.

— ju herrichaftlichen, burfen Straflinge außer ben Mauern bes Gerichtshaufes nicht verwenbet werben. 1188 a) 1139.

- Berwendung ber Straflinge ju obrig-

Arbeit, öffentliche, ift eine Berichars fung ber Reiferstrafe. §§. 17 a), 63, 64, 68, 69, 71, 508.

 gegen wen bie, zu verhängen sei? §. 18.
 Abweichungen von ber im Urtheile ausgesprochenen Strafe ber 107.

- finbet als Bericarfung gur Abfürgung ber ichmeren Rerferftrafe im Falle bes \$. 49 St. G. I. Thl. nicht ftatt. 298.

- wann gu, verurtheilte Straflinge gu

merben burfen? 105, 106.

Arbeit, öffentliche, Schonung ber jus bifchen und driftlichen Straflinge an ihren Feiertagen mit ber 22, 23, 108.

- Borficht gegen Entweichung ber gur, Berurtheilten. 103.

- tie ber Bollftredung ber, entgegenftes benben hinberniffe find anzugeigen. 106. 6. Straflinge, Bwange: arbeiteanftalt.

Mrben (Rlinfen eiferne) an ben Gefang:

niftburen. (, 309 c)

Mrglift , Diebftahl mit befonberer, vers übt. 6. 159.

- befonbere, bes Berleumbere, 189 a). Mramohn, megen, eines Berbrechens barf jebermann bie Unterfuchung ver: langen. §. 280.

- wegen, bag ber Unterfuchte mehrere Berbrechen begangen hat, ift bie Bolls enbung ber Untersuchung nicht auf:

auhalten. 6. 341.

Mrmeefrens, Berluft bes 1 81-183. Armenfond, bem, bes Ortes verfallen bie in Amtefachen gegebenen Gefchen-

fe , ober beren Berth. §. 88. Mrmenväter, Titulatur ber, unb Recht por Gericht gu figen. 618.

Mrmuth, brudenbe, gehört unter bie Milberungegrunbe. S. 39 f).

Mrreft, nach jeber Entweichung eines Befoulbigten aus bem, foll ber Coulb: tragente bestraft, unt burch bie Rreies amter bei ben Bifftationen ben Bes brechen ber Urrefte abgeholien mers ben. 1154. C. Entweichung.

Mrrefte find in ben Ctanborten obrig-Juriebiction berguftellen. feitlicher 1064. G. Gefängniffe, Bi: fitationen.

Arreftanten G. Ablieferung, Be: fchuldigte, Berhaftete, Ber: pflegung.

Mrreftirung, C. Berhaftung.

Mrretirung. G. Berhaftung.

Argneifoften : Bergütung ber Bes fculbigten. 1691, 1692. G. Berpflegungefoften : Bergus tung.

Mrgueimittel, Bergutung ber, bei Dili: tars ober Civil-Arreftanten. # 691.

Mrst, wie ber, ben gerichtlichen Un: genichein vornehmen foll. S. 242.

geringeren Sausarbeiten verwendet | Mrgt, welcher, ben franten Befchulbigien jugutaffen ift. S. 319.

Beib : und Bunt : follen bie fchein: bare Ginnen : Berwirrung eines Be: fculbigten gemeinschaftlich unterfuchen. S. 363.

ber, foll ben Beidulbigt, bor ber forbers lichen Buchtigung unterfuchen. \$. 329,

Befichtigung ber Berhafteten , gum Behnfe einer genauen Befchreibung ihrer Leibesbefchaffenheit burch einen Beib : ober Bunb: 8. 373.

ein Leib = und Bund: muffen in Gris minal-Fallen ihr Gutachten umfouft abgeben. S. 528. G. Merate, Guts

achten.

Mung SS. 313, 535 a) und bie De-vellen bort. G. Berpflegung, Berpflegungefoften.

Muditore , Brufung ber ,. bei ben Givil-Appellations : Gerichten. 695.

Muditoriate : Practicanten, Bulaffung ber, ju ben Prufungen bei ben Givil-Appellatione : Gerichten. 711.

Mufbewahrung ber Gelbbetrage ber Bejchulbigten. 1057.

confecrirter Sottien als corpora delicti. 1003.

- bes Entichabigungs:Betrages. S. 519. - ber Grim. Acten. S. 547; 1758. G. Mcten.

- ber bie Berfalidung öffentlicher Gre: bitepapiere betreffenben Acten. 959, 974, 1106, 1052, 1479, 1480.

1001, - ber falichen Mungen. 1002.

- ber Ralfificate und Berfgeuge bei Grebiterapier = und Dlungverfalfchunge: fallen. 1052.

- ber Driginalangeigen. 1542.

- bee Driginale bee Bengenverbere. ¢. 386; 1234.

ber Cbicte, 1761.

Mufenthalt, ber, im Straforte fann für feinen bie Inftang begrunbenben freis willig gemahlten Aufenthalteort gel: tett. 89.

Mufenthalteort, über ben letten, ift ber Befdulbigte ju fragen. S. 290. ben , barf ber auf freiem Buge Unter:

fuchte nicht verlaffen. S. 306 c). ben Spuren bee, ift bei abwesenben Berbrechern im Stillen nachzufors fchen. §. 483.

Muffinden ber jur Berübung bes Ber: brechens bienlichen Bertzeuge ober Mittel ac. 1246.

Mufführung , ipecielle, ber Entichabi:

pofitenamtes. 1296.

Mufgabe, Tag ber, an bie Boit, ift bei Sinfentung ber Griminal = Acten an bas Dhergericht in bem Brotocolle an: jumerfen. S. 436.

Mufbebung ber Galeerenftrafe. 109. - ber fruberen Tare fur bie Bollgiehung

ber Ruchtigung mit Streichen. 1382. - bee oberfteiermartifchen Banngerichtes. 614 a).

- ber Untersuchung ift in bem Urtheile auszubruden. S. 426 IV a).

- Inhalt bes Urtheiles auf, ber Unters fuchung. S. 428.

- ber Untersuchung aus Abgang rechtlis cher Beweise, wenn fle vom Grimi: nal-Gerichte beichloffen worben, fann

vom Obergerichte ohne Beftatigung ber oberften Juftigftelle nicht in Strafe abgeanbert merben. §. 443 c).
- Runbmachung und Boliftredung bei,

ber Untersuchung, 6. 449.

- bas auf, ber Unterfuchung lautenbe Urtheil, ift bem Unterfuchten in 216= fdrift mitgutheilen. S. 449.

- bas Urtheil auf, ber Unterfuchung muß in Abichrift fammt einer Befchreis bung ber Berfon bem Rreisamte mitgetheilt merben. S. 454.

- bei , ber Unterfuchung aus Mangel rechtlicher Beweife ift bie Entlaffung ber für bie Sicherheit Befahrlicher, bem Obergerichte angugeigen. S. 455.

- bei, ber Untersuchung, wie es mit bem Erfage ber Criminal = Roften gn halten fei? \$8. 536, 537.

- bie, ber Untersuchung lagt in gewiffen

Fallen eine neue Unterfuchung ju. \$8. 471, 479. G. Unterfuchung. Mufflarung über 3meifel. 11.

ber burch eine Correctur entftanbenen Berichievenheit. 1015.

Auflage, bie zweite bes Ct. B. B. ba: ben bie Landgerichte an fich ju bringen, 8.

Mufnahme beziehungeweife Dieberauf: nahme in ben Militar : ober ganb: wehrbienft, Berluft bes Rechtes ber 195-200 a).

Mufruhr, Begriff bes Berbr. bes. 6. 66. Ablaffung von bem weitern Berfah: ren bei Boruntersuchungen in Rud: ficht bes 1051.

befonbere Anzeigungen bei bem Berbrechen bes 1246.

Strafe bes Aufruhre außer bem Stanb: rechte. \$. 68.

gunge-Betrage bes Baifen: und De: | Mufruhr, Strafe ber Ditidulbigen am SS. 69, 308. - ber im S. 66 befchriebene, madit bie

Ginführung bes Stanbrechtes noths wenbig. 9. 501. - went bie Ginleitung ju bem Stanb=

rechte bei bem, guftehe, und wie folde gu troffen fei ? \$5. 501-503.

- Strafe bes, im Falle bes Stands rechtes. §§. 67, 508. Aufschub. S. Berfchiebung.

Muffehen , bei ber Berhaftnehmung ift alles , ju vermeiben. \$ 284.

bei, erregenben Berbrechen, wann und wie bas Berfahren gegen Mb: mefenbe eingeleitet werben fomnt? §§. 490 - 493.

Mufficht bei Ginlieferung ber Befchulbigten. 1064.

- aus ber Strafe Entlaffene find ber Bos ligeis Dber: Direction gur Renntnig u., ju bringen. 1378, 1879.

über Die Gecortirung ber Berbrecher bei ihrer Abfenbung an ben Strafort. 1429.

und Controlle über bie Griminals Behörden. 1768, 1768 a). 1775, 1800 a).

ber Dbergerichte über bie Griminal Berichte, burch freiwillige Delegation ber Griminal Gerichtebarfeit ber Bes figer fleinerer Guter an andere Bes richte: Behörben. 861.

bes Obergerichtes über bie Griminals Berichte, woburch fie bewirfet werbe ?

SS. 549 - 557.

Auffichte Derfonale, wem bie Uns terfuchung und Beftrafung bes, bei Entweichung eines Befdulbigten ober Straflinge obliege? 1167.

Borfdrift über bie Benfiones und Brovifione : Fabigfeit bee bei Unterfu: dunge . Befangniffen und Strafan: ftalten, fo wie jener ber Bitmen unb Baifen bes 749 a) - 749 c). S. Befangenwärter, Gerichts: biener.

Mufftand. Begriff bes Berbrechens bes 5. 61.

- wer fich bes, ichulbig made ? \$5.61, 68. Berfonen, gegen welche bas Derbres chen bes, begangen wirb. 55. 61, 70; 305-300.

befondere Angeigungen bei bem Bers brechen bes 1846.

Ablaffung von bem weitern Berfah: ren bei Borunterfuchungen in Rud: ficht bee 1051.

bas Urtheil über bes Berbrechen bes,

int vorlaufig bem Obergerichte vorzu: legen. §. 433.

Mufftellung erbichteter Glanbiger jum Rachtheile ber Concuromaffa, wie zu beurtheilen? S. 178, f).

- ber Scharfrichter. 751, 752.

Auftrag, einen obrigfeitlichen lugen, wie

3u behandeln? §. 178 b). Aufwand, unmäßiger, eines sonft übels berüchtigten Menschen, als nähere Ans zeigung. §. 263 a).

Mufwiegler und Rabelefinhrer bei bem Mufftanbe. § 6. 63-65.

- beimAufruhre find zu ergreifen, und vor bas Stanbrecht ju bringen. \$. 504.

Augenfchein, wann burch ben, bie Erforfchung bes Berbrechens an bem Orte ober an ber beschädigten Berson vorzunehnen seif § 5. 238; BSS.

 ber, fann außer bem Summario, auch während ber ordentlichen Grim. Unters fuchung vorgenommen werden. §. 336.

- wie ber, bei forperlichen Berlegungen ober bei Töbtungen vorzunehmen fei? §. 242; BSG - 1000.

- jum , muffen Runftverftanbige beeis bet fein. S. 241.

Bornahme bes, bei confect. Softien als corpora delicti. 1003.

bei bem, hat bec Beamte bis jur Beenbigung gegenwärtig zu fein, und bas Protocoll an bem Orte ber Erbebung felbft nach S. 246 St. G. I. Thl. zu führen. 1010.

S. Thatbeftand, Erhebung ber That.

- bei versuchter Flucht eines Berhafter ten find bie Merkmale bavon ohne Bergug in, zu nehmen. §. 330.

Augenscheinsbefund, ber, ber Runftverftanbigen, ftellt einen rechtlichen Beweis her. §. 407.

Angeburgifche und helvetifche Confesflons: Bermanbte, unabelige, welche bie Orbination zu bem Brebigtamte erhalten haben, Gerichtsbarfeit über bie 778.

Ausarbeitung ber Schriften von Seite bes Referenten. 930 a) und b).

Musbezahlung ber Galfte bes leberverbienftes an bie Straflinge. 68.

Ausenltanten, Behandlung ber, bei ber von ihnen gur Erweiterung ihrer Sprachfenntnife angesichten lieberfesung gu einer andern l. f. Gerichtsbehörbe. 713 a).

- Inflitut ber 782.

- Brufung b. 703, 705, 707, 708.

- bie Bewerber um Auscultantenftellen

bei Criminal-Gerichten find nur ber Anocultanten-Brujung, jedoch zugleich ans bem Strafgesetz zu unterzies hen. 702.

Muscultanten, Stellvertretung eines Begirferichters burch 928.

Muedrucke, bie eigenen, des Berhorten find beigubehalten. §. 298.

Muedrucklich , Grflarung biefes Borstes. 430.

Musfertigung, falfchliche, von Brand: geugniffen und Bettelpaffen. 487.

- ber Unechtheite-Certificate von Seite ber f. f. allg. Soffammer. 372.

- bes Amtegeugniffes ohne Stempel.

- bes Urtheile, wie? und wann fie gu

geschehen habe? &. 432.

nnd Buftellung ber Erpebitionen.

1804 b) — 1805 a),

Ausgabe, zweite officielle italienifche bes

Musgeben, vorfesliches, falcher Erebits: papiere ober Munge, wann es Befrug ift, S. 180 a).

Musgeber nachgemachter öffentlicher Schuldverfchreibungen. S. 98.

- gegen, nachgemachter o. als Munge geltenber Grebitspapiere im Berfandniffe mit bem Nachmacher ober einem Mitschulbigen finbet bie Zobesftrase flatt. §. 95; 395.

- falfchlich abgeanderter öffentlicher Gresbitspapiere. §. 102.

- bie gegen bie, ber verfalschten Grebitspapiere in bem St. G. I. Thl. festgesete Strafen find burchaus auf bie Einlösunges und Anticivationsscheine auwenbbar. 376, 377, 381.

Ausgetretenes Militar, E. Mis litar 2c.

Ausgleichung, gegen eine, fann bie Strafe zwischen bem Berbrecher und bem Beichabigten nicht aufgehoben werben. S. 27 (S. jedoch S. 167 St. G. 1. Ebf. und bie Rovellen bort.)

Ausfunfts: Tabelle, Berfassung ber, bei Whileserung ber Strästinge in beu Straspert. 1379, 1398, 1392, 1392 a).

bie Characteriftit bes Gemuthezuftanbes ber Straflinge ift in ber 9. Rubrit ber , einzuschalten. 1488, 1484.

— in bie, womit Sträffinge in bas Strafs haus abgegeben werben, ift ihre Besmuthes Beschaffenheit und ihr Betragen vor, und während der Untersuchung aufgunehmen. 68. S. Zabellen. Mustunfte , Ginholung ber, von aus- Muslander , jebe Lanbeeverweifung eis martigen Bofen, 242.

hat bie o. priv. Rationalbanf ben Grim. Berichten zu ertheilen. 659.

jum Bebufe ber Untersuchung megen Berfalichung ber öffentlichen Grebite: ertheilt papiere bie Boffammer.

973, 976, 978. Muslagen, S. Roften, Bergütung. Musland, Berbrechen eines Inlanders im, begangen, fino nach bem inlaubis fchen Gefete gu beitrafen. S. 30.

- wenn 3.manb im In- und Mustanbe Berbrechen berfelben ober periciebes ner Battung begangen bat, wie fich ber Richter in Binficht ber gegen bas öfterr, Gefet im Inlande begangenen, noch nicht bestraften Berbrechen gu benehmen babe ? 216.

Benehmen ber Griminal-Gerichte mes gen Auslieferung eines im, verhafteten Befchulbigten. 217.

- bei ben im, und im Inlande von eis nem Fremben begangenen Berbrechen. wie ber Richter vorzugehen habe? 220.

- Auslieferung frember Berbrecher in bas, und Erlangung ber bahin geflüchteten inlanbifchen Berbrecher : bieffalle ju beobachtenbe Boridriften. 224, 225.
- bom , requirirte Beugenverhore, wie porgunehmen? 1226, 1238.
- Schriftenwechsel mit bem, aberhaupt. 242 - 250. G. Odriften: wechsel
- Berichtigung ber Borto : Betrage für bie von bein, an bie Eriminal-Behor: ben einlangenben Badete. 1610.
- Beftrafung ber im Auslande von eis nem Inlanter begangenen, bort nicht bestraften ober nicht nachgefebenen Boligei:lebertretungen bei feiner Betretung im Inlanbe, 218 G. Mus: lieferung.

Muslander, bie im Inlande ein Ber-brechen begehen, find nach bem inlans Dif ben Strafgefege abzuurtheilen. \$.31. - von Berbrechen ber, im Anelanbe.

§§. 32 - 34.

- wie ein, ber in einem fremben Staate ein Boligei : Bergeben begangen hat , bas nach bem öfterr. Strafgefege eine ichwere Boligei : lebertretung mare, fich in bas ofterr. Bebiet geflüchtet hat und reclamirt wirb, ju bebanbeln fei ? 226.
- nur gegen, hat bie Lanbeeverweifung ftatt. S. 22.

nes, ift unverzüglich bem Dberges richte , und von biefem eben fobalb . ber ganbesftelle befannt ju geben. 1370.

über bie megen Berbrechen nach übers ftambener Strafgeit abgeschafften, finb bem Obergerichte vierteljahrig Tabellen porgulegen. 1366.

ber Tabelle über abgeschaffte, ift auch bie Berione-Beidreibung beigufügen.

1368.

bie Rationalitat ber auf ben Spiels berg bei Brunn abgelieferten Berbres cher, welche Auslander find, ift jes besmal ber Ausfunftstabelle beigus fcbliegen. 1871, G. Musliefes rung, Landesverweifung. Ausländischer Adel. 126 — 130.

Muslandifche Beborben, S. Schrif. tenwechfel.

Muslandisches Militar, G. Mills

Ausländisches Strafurtheil, Anfundigung eines 219.

Muslandifche Berbrecher, G. Muss land, Muslieferung.

Muslegung bes 6, 28 St. G. I. Thi. bei bem Bufammentreffen eines Berbre dene mit ber Uebertretung bee Bers botes bes Baffentragens. 210-212.

Muslieferung ber in bas Ausland ges inlanbifchen Berbrecher. flüchteten 224.

- eines inlanbifchen Berbrechere an eine frembe Regierung. 219.
- frember Berbrecher überhaupt. 284 - 226.
- wegen welchen Berbrechen mit bem fremben Staate wegen, eines Fremben fich in bas Ginvernehmen gu fegen ici. S. 33.
- wegen, eines im Auslande verhafteten Beschuldigten, wie fich bie Criminal. Gerichte gu benehmen haben? 217. Befchluß ber beutfchen Bunbes
- verfammlung über bie, ber Gtaateverbrecher. 227-280.
- Bertrag mit Dobena megen, ber Berbrecher. 281.
- ber Berbrecher , Uebereinfunft mit Parma megen 232-284.
- ber Berbrecher, Uebereinfunft 3. 3. D. DR. bes Raifers von Defterreich mit bem Raifer bon Ruglanb unb bem Ronige von Breugen megen 235-237.
- ber Berbrecher, Bertrag mit ben Gos

fen von Defterreich und Garbinien, wegen 238, 239.

Auslieferung ber Berbrecher, Bertrag mit ber fcm it. Gibgenoffenfchaft megen \$40, (340 a).

ber Berbrecher, Bertrag gwifden Tos:

bie, wegen eines Bolizeis Bergebens, bas nach bem öfterr. Strafgefete eine ichwere Bolizei : Uebertretung mare, finbet nicht ftatt. 226.

- ber Deferteure zwischen Defterreich und Barma, Biacenja u. Guaftalla, 382.

eines Bejchulbigten, ber entflohen, ober burch Ebict vorgerusen worben ift. 6. 221 5) und 6). S. Aussiander, Steckbriefe, Bers brecher.

Ansreißer vom Militar, bie bem, gesleiftete Silfe ift bas Berbrechen ber Borfchubleiftung. SS. 199, 200.

Bermanbtichaft entschulbiget nicht von biefem Berbrechen, 562.

- für bas von bem, mitgenommene Dis litargut ift bem Militar: Aerarium Gra fan zu leiften, 579.

— für, fich ausgebenbe, wann an bas Militar abzuliefern? 800. S. Der ferteure.

Ansfage, G. Abhörung, Beweis, Berhor, Beugenausfage.

- ber Runftverftanbigen. G. Runft: verftanbige.

- ber Mitschuldigen , G. Mitschul:

- ber Beugen, S. Beugenausfage. Musichelbung unbrauchbarer Acten.

Ansichlag, wann im Erininal-Berfahren bie Buvorfommung ben, gibt? §. 220. Ansichließung von Ablegung ber Zeugenichaft, fann wegen Geiftes ober Leibesgebrechen eintreten. §. 376.

- von Ablegung bes Eibes. §. 384, Ausspäher werben nach ben Kriegeges gegen burch bie Militar-Behörbe abs genutheilt. §. 60, 389-204. Musfpaher, Belohnung für bie Angeige eines 301.

Musfpahung, bas Berbrechen ber

- Stanbrecht wegen 301.

- in einer unter b) S. 58 St. G. I. Thl. erwähnten Abficht. 301.

Ausfteller ber, eines fchriftlichen Beugniffes in Eriminal-Fallen verliert ben Blauben, wenn er in ber Sache befangen ift. S. 406.

Musstellung auf ber Schanbbuhne. G. Schandbuhne.

Ausübung ber Eriminal-Gerichtebarfeit, S. Eriminal-Gerichtebarfeit. Auswanderer, wann ein entwichener

Refervemann nicht als Deferteur, fons bern als, zu bestrafen fei? 561.

Auswanderung , Busammentreffen ber unberugten , mit einem Berbrechen. 206 b)

Auswärtige Orden, S. Orden. Ausweis, den, über ben Aufenthalt wähs rend bes ausgeübten Berbrechens, muß ber läugnende Beschulbigte hers ftellen, S. 293.

- über bie aufgerechneten Roften. §. 539; 1785 - 1787.

- über bie jum Erfape ber Koften verurtheilten Befchulbigten. 1787-

Ausweise, Formulare zu ben jährlichen Dauptausweisen über bie Abs und Ausnahme ber Berbrecher. 1775. S. Tabellen.

- bie summarischen, find flatt ber jährlichen Saupttabelle einzusenben, wie zu verfaffen? 1798.

Auszeichnung ber Griminal : Gerichtes Beifiger. 956, 957.

Muszug, furger, ber Acten ift bei Anfunbigung bes Tobesurtheiles bem Bolte vorzulefen. S. 450.

Authenticität, bie, einer gesetlichen Kundmachung wird ben Privat: Gesammlungen nicht jugestanden. 18.

B.

Seben, Poftportofreiheit mit 1615.

Maguo marietimo zu Benedig,
als Strafort. 1407, 1408.
Seiern, Schriftenwechsel und Bostvortos
feciheit mit 251—252,1616.
Bent, Ausfinste und Einsteht der Effec

ten von Seite ber öfterr. priv. Ratio:

Banfactien, S. Actien. Banfnoten, Nachmachung ober Berfalfchung ber 388, 391.

- Ginführung ber neuen, 886-891.

Bantnoten, Anwendung ber Borfdrif: Beamte Berluft ber Benfion ber, meten über Ginlofungefcheine auf I 1 1.

Bant : Urfunben, Dadmadung ober Berfalichung ber 883, 384,

Baungericht, Aufhebung bes oberfteier: marfifden 614 a).

Banngerichte, Berhaltniß ber, ju bem fleierifchen ganbrechte. 61 2.

Bannrichter, ber, leitet ben Bollaug bes Tobesurtheiles. 1857.

Barichaft und Effecten bes Berur: theilten, 1410-1415.

Ban neuer Grobnfeften, 757. S. Ges fängniffe.

Baum: und Relbfruchte, Diebftahl an S. 155 11. a).

Baume, boshafte Befchabigung ber Dbitund anberen 323-327.

Beamte, mer ale, ju betrachten fei? 358, 361, 361, 170.

- welche Schullehrer als , angufeben fein? 270.

- Boftmeifter und Bofterpebitoren gehos ren nicht unter bie I. f. 768, 769.

- Berichtebiener ber f.f. Banbrechte, Ders cantile und Bechfelgerichte, und ans berer Berichtebehörben find nicht ale, fonbern Diener. 769 a).

- wie fich , bes Berbrechens bes Dig: brauches ber Umtegewalt fculbig maden? \$5. 85, 86 a) - c).

- Anwendung bes S. 85 St. B. I. Thl. auf öffentliche nicht beeibete 366, 366 a).

- Beftechlichfeit und Bestechung ber \$\$. 88-91; 369.

- Beruntreuung ber I. f. Steuergelber bon ben gur Ginhebung berfelben bes ftellten 457.

Biberfeslichfeit gegen öffentl. \$\$.61.70 - Beugniffe öffentlicher \$5. 385, 405.

- Ameige ber Grim, Untersuchung ges gen, an bie betreffenbe Dberbehorbe. . 304: 1101-1108.

Alimentation ber verhafteten 1 128. - Berpflegung ber fufpenbirten mit einer Alimentation betheilten verhaftes ien 1128 a), 1124.

- Borficht bei Aburtheilung provisoris fcer 1358 , 1358.

Sufpenfion ber, vom Umte und Bes halte, und Bemeffung ber Alimentas tione . Gebühren. 181, 184.

- Behanblung ber ab instantia loeges fprochenen 144, 157, 165. - bei Brivat . berrichaften fculbig er-

flarte ober ab instantia entlaffene 170.

gen eines Berbrechens. 176.

Alimentation b. Bitmen ber por vollen: beter Untersuchung geftorbenen 186.

Erweiterung ber Gibesformel bei bem Dienftantritte ber 381.

Beeibigung ber obrigfeitlichen Juftigbeamten. 388 \*).

bei bloffen Titel-Berleihungen ift bem, fein Gib abzunehmen. 384.

Titulatur und Recht ber I. f., vor Bes richt gu figen. 645.

Bieberanftellung ber entlaffenen # 47. 155.

bie in Amtefachen eine Unwahrbeit bezeugen. S. 86 b).

.. , welche fich falfchlich für öffentliche . ausgeben. S. 178 b).

Griminal: Gerichtsbarfeit über lanbesfürftliche S. 221. 1) G. Mngeige, Diaten, Entlaffung, Oberges richt, Penfion, Provifion, Staatebienfte, Gufpenfion.

Beauftanbet: mit biefem Borte finb bie verfälichten öffentlichen Grebitepas piere ju bezeichnen. 959.

Bebenfzeit von brei Tagen ift bem Bes iculbigten per bem Abichluffe bes Berfahrene einguraumen. \$5.349, 372. - Bergichtleiftung auf bie breitagige, ift

nicht geftattet. 1818, 1819.

Bebiente bei Militar : Berfonen . Berichtebarfeit über 791.

Bedrangniffes, Diebftahl mahrend eis nes bem Beftohlenen jugeftogenen S. 154 I. a).

Beeidete Practicanten, S. Practis canten beeidete.

Beeidigung ber Beugen über verneis nenbe Ausfagen. 1019.

bie Urfache ber nicht geschehenen, ift angumerfen. 1022, 1023. Feierlichfeit bei Bornahme ber

1020, 1021.

ber bohmifch = öfterreichifchen ganbes: mitglieber. 0312, 1033.

ber Beamten einer o. Caffe. 1024.

- ber Chriften. 1024 a).

- ber Beifilichen, 1025,

ber helvetifchen Confeffione:Bermanb: ten. 1027.

— ber Ifraelitinen, 1081. — ber Juben. 1087 a) — 1081.

- ber Dalthefer : Drbeneritter. 1084.

- ber Dennoniften, 1085.

- ber Dohamebaner. 1036 \*\*). - ber Bolizeibeamten. 1280 -

1232.

Beeidigung für bas Richteramt, S. 216 ; | Behorden, wenn bie politifchen, eine Sanbs 716 - 726 a).

- eines bei bem bobmifden ganbmagis ftrate angestellten ungeprüften Das giftraterathes ober flabtifchen Anmale tes. 1259.
- berRunftverftanbigen. § 241; 1010. - ber Landgerichte Diener in Steier:
- marf. 7 45. - ber Brofefforen bes politechnifchen Ju-
- ftitutes. 983 , 984.

Beerdigung eines im 3meifampfe Bebliebenen. §. 143.

eines Singerichteten. § 440.

Beerdigungstoften b. Straflinge. 89. Beerdigten , Diebftahl an 422.

Befehl , vorfagliche Beranlaffung eines

Berbrechens burch S. 5. Beforderung, bei Berhoren und Unstersuchungen. SS. 339—344, 355.

- ber Schriften an ben Referenten. 930 a) - b).

Befreiung ber Fuhren mit Berhafteten von Entrichtung ber Beg= und Britdenmanth. 7630, 1632 a).

Befreiungen ber Rinber und Fami: lienglieder nach S. 2 d) und §. 168 St. G. I. Thi ; 58, 59.

Befund Mugenicheines ber Runftverftans bigen, ale rechtlicher Beweis. §. 407. - aus bem argtlichen, muß bie Erfla:

rung bestimmt und nicht folgerunges weife hervorgeben. 969. - ber mebic. Facultat und ber Broieffos

ren. 967, 698. G. Gutachten. Befunde ber Taramte : Beamten über Stempelgebrechen. S. 178 d) Geite 498 Nr. 2.

Begnadigung, G. Nachficht. Begnadigungegefuch. S. Nachficht. Begnadigungerecht bes; ganbesfür: ften. S. 444.

Begrabniß. G. Leichenfoften. Begunftigung eines Berbrechene burch Berhehlung. S. 193.

Beherbergung ber Berbrecher. §§. 193, 194.

ber Muereiger. §S. 199, 200.

Beborde, Benehmen ber, bei Befit: ftreitigfeiten in Galigien 319. G. Obrigfeit.

Behorden, falfche Mugabe über Ramen, Geburteort, Stand bei, wie zu behan: belu ? 482.

Behörden, politifche, Anenbung ber Grim. Berichtebarleit von Ceite ber 895. Behorden, politifche, haben oft bie That

gu erheben. S. 236. - politische, haben Berbrecher gu ents beden, S, 276; 895-901.

lnug fur ein Berbrechen, bas Griminal = Bericht biefelbe aber für fein Berbrechen erflart, wie fich bas Apppellatione Bericht babei gu beneh: men habe ? 921, 922.

wann rolit. u. Boligeis, Befchulbigte gu übergeben haben? 1061, 1069.

- Berpflichtung aller, gur Beforberung ber Untersuchung mitguwirfen. S. 215, 345; 653, 655-659, 865.

faumfelige, wie gn beftrafen? 1197 1200.

Mitmirfung ber, bei Berfolgung eines Berbrechere. S. 484.

Birfungen ber von politifchen, erlaffes

nen Stedbriefe, 836-839. Beichtvater, Burudftellung eines geftobs lenen Gutes burch ben 469. G ..

Seelforger. Beifiter, zwei, muffen gur Erhebung ber That beigezogen werben, 237.

mann anflatt ber, anbere vertraute Manuer beiguziehen fein? 936.

- bie, muffen bas Brotocoll unterfertigen. §§. 257, 299.

- bes Schreibeus unfund. 940, 941.
- bei bem Berhore. §§. 288, 299, 354.

- bie, haben vom Anfange bis jum Enbe

bem Berhore beigumohnen. 947. - menignens ein , foll ber Sprache bes

Untersuchten funtig fein. S. 356.

- bei ber Urtheilsschörfung. S. 418; 937, 938, 1253, 1259. - find zu Arreft-Bisitationen nicht mehr

jugugieben. 1172.

- ber altefte, hat bei bem Stanbrechte bie Fragen gu ftellen. S. 507. - Etrafe ber, megen Ausbleibene. 9 48,

951. - bie, find aus ben Ortsgemeinben gu

nehmen. 943, 951.

welche Berfonen von bem Dienfte als, befreit fint ? 943, 951.

- ale, find Erim. Practicanten nicht gu vermenten. 948.

- Gubftitutiouen ber 943, 951.

- Auszeichnung ber 936, 957. - auf, ift ber §. 529 St. G. 1. Thl. nicht aumenbbar. 1661.

- Bergutung ber Fuhr: und Behrunge: foften ber 1575.

Aufhebnug ber Stunbengebnhren ber, in Tirol. 942.

Beiftande beim 3meifampfe S. 146. Befanntmachung. E. Rundmachung. Befanntichaft mit Berbrechern, wie gu beurtheilen? S. 268.

Befenntniß. G. Geftandniß. Befoftigung. G. Berpflegung. Belehrung bes unteren Gerichtes von Berechnung bes Anfanges ber Strafe Geite bes Obergerichtes, §§. 438, 439, 549; 246, 868, 895, 921, 967.

Belehrungen, befonbere gefetliche, über gemiffe Berbrechen. 17, 19, 60,

61, 62, 228, 295, 296, 301, 837, 838, 409, 409 a), 489, 510, 514, 519.

- an einzelne Beborben. 11.

Beleibigung einer Dache. 810. Belohnung fur ben Ungeiger eines Mud: fpabere, Berbere ober Menfcheuraus

berd. 301. - fur bie Angeigen ber Berfalichung eis nes als Dunge geltenben öffentlichen

Grebitepapieres. 376 (881). - für bie Entbeder ber Branbleger. 1514.

- für bie Ginbringung ber Rauber. 1506 - 1513 a).

- bes Angebere ber Berfalfdung, Dach: machung ober Ginlothung einer echten Bunge. 582.

- fur bie Ginbringung eines Deferteure. 570-575.

- für bie Ginbringung entwichener Strafe linge. 1168, 1169 a).

- ber Brofefforen für amtliche Commiffio: nen. 1637.

Bemerkungen ber Beugen, bei Bor: lefung bee Protocolles. SS. 255, 257.

- ber Beifiger bei ber Thaterhebung. §. 257.

- bie, mahrend bes Berhore find gu protos colliren. §§. 298, 299, 361, 362; 1210.

Beneficium ber Invaliben, G. Inva: liben : Beneficium.

Bequemlichfeit, welche, bem Unterfuch: ten gu geftatten fei ? S. 312.

Berathichlagung, Beitvunct ber \$5. 421, 422.

über bie Urtheileicopfung miber einen abmefenben Berufenen. S. 497.

, welche gur, nicht zugelaffen werben fonnen? S. 420.

- Beitpunct und Art ber, bei bem Dbergerichte. §§. 417 - 432, 437 : 1817, 1818, 1320.

- bei bem Ctanbrechte, S. 507.

Beraubung ber Leidname. 422, 428 Berauner Rreis, E. Böhmen.

Beraufchung, eine volle ohne Abficht que gezogene fchließt ben bofen Borfat aus. S. 2. c).

geit. 1336, 1337, 1386.

ber Monate ber Strafgeit nach bem Ralenber. S. 2 d) \*); 98.

- bee Berthes ber öffentlichen Schulb. verfchreibungen. S. 153. \*\*\*).

frubere, bes Betrages beim Diebftahe le. 426-428.

Berechnungsweife ber Dajoritaten bei Collegial : Berathungen. 1279.

Bericht, auf bem,oberCouverte ift von Mu-Ben ber Beifchluß ber Gelbes ober beffen Berthes angumerf. 1 526 (1596).

- Form bes, 1808 b) 1805 a)
- wann bem, Ratheprotocolle : Auszuge nicht beigufchließen finb? 1312-

1314.

- in bem , find bie Wegenwartigen nas mentlich anguführen. 1315,1316. - mit einem , find Untersuchungen mit mehreren Ditichulbigen vorzulegen. 1201.

wann in bem , über Recurs : Angeles genheiten fein Ratheprotocolle : Aus: jug anguichließen ift. 1451.

uber Strafpachfichts : Befuche, wo Mitidulbige vorhanben finb. 1 4 59.

über Bifitation ber I. f. Griminal-Berichte. 1806.

Befchabigte, Ausgleichung ber, mit bem Berbrecher. S. 27 (S. 167; 778).

Musfagen ber, über bie Beichaffenheit ber That und ben Betrag bes Goa: bens. S. 404 a) b); 1243.

wann bie, bie Angabe ihres Schabens übertreiben, wie ju verfahren ? S. 253.

Ausfage zweier, ale Beweie gur Ueberweifung bes Befculbigten. S. 409 ; 1244.

wie ber, ben Beweis bes Gigenthu: mes gu fubren habe ? S. 516.

Schopfung und Buftellung bes Erfennt: niffes bei mehreren 1383.

- ben , find abgefonberte Schabener: fenntniffe zuzuftellen. S. 322.

- bem , fteht fein Recurs gegen bas Ilr. theil gu. 1534, 1535.

wann bie , auf ben Civilrechtemeg an weifen finb ? S. 515.

Entichabigungerecht ber S. 35. Beichabigter nur bem, ift bie Acten:

einficht gestattet. 1588. bem , ift bie Acteneinficht , wenn ber Befdulbigte nicht verurtheilt wirb,

nicht ju geftatten. 1539. Beichäbigung, boshafte, fremben Gigens

thumes. S. 74; 329. Bolgbiebftahl mit betrachtlicher, ber

Walbung. S. 154 II. d).

Befchabigung, vorjägliche, ber Dbft- unb anberen Baume, 323-327.

fortificatorifder Berfe. 880.

Beichädigungen burch Dienfigefinbe.

Beichaffenheit ber That, G. Erhe: bung ber That, Thatbeftand. Beichau gerichtliche, bei Berlegungen unb

Tobtungen, S. 242; 986-1000. arztliche, ber Befdulbigten. 65.

Beichäftigung ber Berhafteten, S. 317 ; 1138, 1138 a), 1140. G. Arbeit.

Befchimpfung eines Straflinge ift verboten. 1206.

Befchlaglegung auf Bfanbitude. 660. Befchleunigung ber Unterfuchung. G. Beforderung.

Befchluß ber I. f. Collegial : Behörben gur Ginleitung einer Grim. Unterfudung. 1257-1258.

- eines unvollftanbig befegten Dagiftra: tes, jur Ginleitung ber Grim. Unter: fuchung. 464.

- ber ganbgerichte in Tirol jur Ginlei. tung ber Grim, Unterfuchung. 1037, 1039.

- ber, eines Collegial : Berichtes fann nach aufgehobener Gigung nicht mehr geanbert merben, 1269.

- Befchwerbe gegen ben, jur Ginleitung ber Grim, Unterfuchung. 1088.

- ber I. f. Collegial : Gerichte gur Ab: laffung von einer Erim. Unterfuchung. 1257, 1258.

- wann bas Appellations: Gericht ben, bes Grim. Gerichtes aufheben barf? 921.

Befchluffe auf Ablaffung von Borun: terfuchungen find in bestimmten Gallen vorzulegen, 1051. G. Borles gung, Borunterfuchung.

Befchneiben echter Mungen. S. 103 c). Befchreibung ber Berfon bes Befchulbig= ten als rechtliche Angeigung, S. 262, n)

- ber Rleibungeftude gefundener Leich: name, 959, a).

- ber Rleibung und Perfou bes Beichuls bigten. S. 285 b).

- bie, ber Berfon bee Abgeurtheilten ift in einigen Fallen bem Rreisamte mits utheilen. SS. 454, 455.

flüchtiger Thater. \$5. 485-488. - ber Gegenftanbe ber Berbrechen.

§§. 489, 517, 518. 521.

- ber verfalfchten d. Grebitepap. S. 489. - eines burch ein Berbrechen entzoges nen Gutes. §§. 517, 518.

- bes ju veraußernben Gutes. S. 521.

- ber Berbrecher, wie ju verjaffen ? 1488.

Befdreibungen entwenbeter Cachen find nicht anguichlagen. 1491.

geftohlener Cachen, Berfaffung unb Bertheilung ber, an bie ungarifchen Be: hörben. 1487 a).

Befculdigte, wem bas Berfahren mit ben, guftebe? \$5. 319, 220.

eines gemiffen Ctanbes ober Burbe, find von ber orbentlichen Grim, Gerichtebarfeit ausgenommen. §. 221.

- bie , haben bas Recht bie Griminal:Un: terjudung felbft zu verlangen. S. 280.

mann bie eines Berbrechens, bem Griminalgerichte ju übergeben fein? 1061, 1062.

- Art und Beife ber Ginlieferung ber 1064 - 1071.

- welche, mit Borfpann bem Griminal-Berichte gu überliefern fein ? 1071.

- befferungefahige , find von jenen eis nes verborbenen Charactere abgufonbern. 1120.

burfen in ber Mohnung bes Rerfermei: ftere nicht vermahrt merben. 1057. Recht ber, auf ben Benug ber freien

Buft. 1121.

- Abhörung ber bes Schreibens unfun: bigen 1018.

-- Bestimmungen über Quartaletabellen über unbefannte ober flüchtige 1787 - 1792.

ben , find megen bes Empfanges ber beiligen Sacramente bie Gifen nicht abzunehmen. 1147, G. Mus: lieferung, Befchuldigter, Ent: weichung, Berhaftete, Berpflegung.

Beidulbigter, von ber Berhaftung und fummarifchen Abhörung bes §§. 281 — 306.

- Borfichten bei b. Berhaftung bes 8.284. wann ein, auf freiem guße ju ber-horen fei? §. 306; 1038, 1059, 1103, 1118.

Bermanbte bes, welche nicht abaes bort merben burfen, S. 377; 1224. 1245.

Urtheileschöpfung über einen verftorbenen 388, 584.

Befduldigung , wiberrechtliche Dit: tel gur Bestätigung ber S. 278.

Folge einer entfrafteten S. 279. C. Mintegengniß.

ungegrundete, eines Berbrechene.

\$3. 188, 189. bon rechtlicher, eines begangenen Berbrechene. §§. 258 - 280, G.

Anzeigung , Anzeigungen. Befchwerde gegen ben Befdluß gur Gin1088.

Befchwerde ber Unterthanen gegen ihre Dbrigfeiten, wie angubringen ? 302,

Beschwerende Umftande, G. Gr: fdwerungs : Umftande.

Befetung bes Appellations : Berichtes bei Erledigung ber Bifitationeberichte über I. f. Griminal-Berichte. 1807. S. Beftellung.

- einer Scharfrichtereftelle. 734,756.

- ber außere Bachpoften bei Befangens baufern gur Rachtzeit von Geite bes Militare. 742.

Befichtigung, die argtliche, bee Befchuls bigten hat ftete ber forperlichen Buchti= gung besfelben vorauszugehen. S. 329.

- bes Berhafteten von Mergten unb Bunbargten bei einer auffallenben Sinnenvermirrung, 368.

- bie , bes Befdulbigten follen bie Mergte am Schluffe ber Unterfuchung pornehmen. §. 373.

Befinnen, biergu ift bem Befdulbigten im orbentlichen Berbore augemeffene Beit zu laffen. S. 361.

Befit, G. Befitftorung.

Befiger , redlicher , eines cutwenbeten Gutes. S. 515.

3mangemaßregel gegen ben unbefuge ten, einer Amtourfunbe. S. 365 \*)

Befitftand, Cterung bes 320. Befitftorung , burch gewaltsamen Gin: fall. S. 72.

Birfungefreis ber Rreisamter über 317, 318.

Befitftorungefälle, Anzeigungen aus

Befitftreitigfeiten, Wirfungefreis ber Civilgerichte in 822.

Befondere Anzeigungen. G. Mns zeigungen.

Befondere Fragen, G. Fragen. Befprechung bes Berhafteten mit einem

Fremben. S. 321. Befferung bes Berbrechers ale Milbes

rungegrund ber Strafe. S. 48. Befferungefähige Befdulbigte finb

von jenen eines verborbenen Charac: tere abzufonbern. 1120. Beftechung einer Obrigfeit, ober eines

Bflicht ftehenben Beamten. \$\$. 88-91.

- Berfuch ber, einer o. Beborbe bei Me: rarial = Lieferungen. 190.

- ber o. Beamten und andern minberen Diener bes Bergehrunge:Stener: Be: fálls. 369. 370.

leitung ber Criminal : Unterfuchung. | Beftechung, verfuchte, ber f. f. Grenge unb Befallenwache mit Rudficht auf ben 5. 89 Ct. G. I. Thi. 373, 374.

eines Beugen gur Erzielung einer Aussage. S. 403 a).

Beftellter Mord. G. Mord.

Beftellung eines verbächtigen Werfgen: ges ale Angeigung. 8. 262 g).

- bes Berichtes jum fummarifchen Ber: hore. S. 288.

- bes Gerichtes jum erbentlichen Bers bore. S. 354.

- orbentliche, bes Berichtes. SS. 417, 418; 1258.

ber oberften Buftigftelle. 855. G. oberfte Juftigftelle.

Bestrafung, G. Strafe.

Beftreitung und Berrechnung ber Gris minal-Roften in Tirel. 1588.

Betheilung ber Straflinge. 68. 586, 587.

Befuch, wann und wie ber Befuch ber, ju geftatten fei? \$5. 321, 450.

Betrag, höherer, beim Diebftahle. S. 153. nabere Erflarung bes, beim Dieb: ftable. 429.

- frubere Berechnung bes, beim Dieb: ftable. 426-428.

- welcher, nach S. 156 II. erforbert werbe? 447.

- höberer, bei bem Betruge. S. 179.

- qualificirenber, jum Berbrechen bes Diebftahles, ber Bernntreuung unb bes Betruges. 480.

Belehrung über ben Musbrud "Bes traga im S. 182 St. G.I. Thl. ; 550.

Erhebung bes, aus bem Erlofe sc., 481.

- Beweisfraft ber Ausfage bes Befchas bigten rudfichtlich bee, bee Schabene. §. 404 b); 1248.

- auf ben pollen, in Conp. Dunge merben alle im St. G. B. vorfoms menben Gelbbetrage festgefest. 55. Betreibung ber Untwortschreiben.

1195, 1196. Betreten, Erflarung bes Ausbrudes 761 (762).

Betretene, bei einem Berbrechen S. 282. Betrug, Begriff bes \$\$. 150, 176.

Begriff bes, nach ber Br. Wefindes erbnung. 476.

- nach bem Betrage. 480 (550),

- burch falfches Beugniß. 481.

- burch falfche Beugenausfage vor ben gur Untersuchung ber fcmeren Bol. Uebertret. beftellten Behorben. 4 93. burch faliche Beugenausfage bei Bes fällebehörben. 484.

Betrug, burd falfches Dag unb Bewicht. \$. 178 c); 488, 489.

- burch ben Bebrauch eines ringhaltigen Gewichtes. 490.

- burch Berfalfdung einer öffentlichen Urfunde, S. 178 d) und bie Rovel. len bort sub I. G. Urfunden.

- burch Rachmachung ober Berfalfchung einer echten Bunge. 58%.

- burch Nachahmung eines obrigfeitlichen Balbzeichens. 585.

- burch Bueignung von Berfatzetteln. 424.

- ale fcwere Bol. Uebertretung. S. 184.

- Strafe bee \$5. 181-183.

- befonbere Angeigung, beim 1246.

- wann bas Urtheil über, bem Dbers gerichte vorzulegen fei ? S. 434. - bie Anordnungen bes S. 434 Gt. G.

I. Thl. in Fallen bes, begiehen fich nicht auf bas Berbrechen ber Beruntrenung. 1308.

Betrüger, Deferteure ale 473, 475a). Bettelpaffe , falfchliche Ausfertigung ber 487.

### Benrlaubte Laudwehrmanner, Gerichtsbarfeit über 808, 809.

- Militar = Mannichaft, Gerichtebar= feit über bie 792 - 798.

- Militar:Mannichaft, Borficht bei 216: urtheilung ber 795.

Bewachung, außere, ber Civil : Etraf: hanfer. 742.

Bewachung , und Bericharrung eines Bingerichteten, 1362, 1362 a).

Bewaffnete Diebe, ohne Rudficht auf ben geftohlenen Betrag. S. 154 I. b) Beweggrunde, bie, ber verbrecherifden

That, find im Berbore gu erheben. S. 353 b).

- bes Recurfes gegen ein Grim. Urtheil. 55. 462, 464.

- ber Entscheibung bei Bericharfung bes erftrichterlichen Urtheiles. 1489.

Beweis ber Rechtlichfeit einer Angeigung. \$8. 274, 403, 404, 405.
ber, barf burch wiberrechtliche Mittel

gur Beftatigung ber Beichulbigung nicht aufgebracht werbe n. S. 278.

- Beftattung bes vorläufigen, ber Schulb: lofigfeit. S. 280.

- ber, ber Schulblofigfeit int vom lang: nenben Beichulbigten zu forbern, S.293. - erbichteten, gegen Befculbigte vorgu-

fpiegeln , ift verboten. S. 300. 368. ber Schulb ober Schulblofigfeit als

Bauptzwed bes Griminal-Berfahrens. S. 334.

Beweis , Beugniffe eines Beamten, als rechtlicher \$5. 385 , 405.

öffentliche Urfunben als rechtlicher SS. 385, 406.

ber rechtliche, burch bie Beugenaussagen macht bie Gegenstellung überfluffig. S. 588.

- rechtlicher ber Schulblofigfeit. S. 397.

- burch Geftanbnig. \$5. 398 - 402; und bie Rovellen bort. G. Ge: ftändniß.

- burch Beugenausfagen. SS. 403-411 und bie Rovellen bort.

aus bem Bufammentreffen ber Um: ftanbe. 1246. (1247.)

wann bas Geftanbniß allein fein recht= licher, ift? \$5, 400, 401.

ob ber, aus bem Geftanbniffe burch bar: auf gefolgtes Laugnen entfraftet mers be? 402.

- bas vor ber polit. Obrigfeit abgelegte, bei bem Grim. Gerichte miberrufene Beftanbniß eines Berbrechere hat nicht bie Rraft eines rechtlichen 1236.

- wann bas vor einer Pratur ober eis nem Patrimonial = Gerichte abgelegte Beftanbniß einen, herftelle ? 1237.

wie ber, burch bie Beugenausfagen bergeftellt merbe? \$. 403.

wie viel Beugen gum, erforbert mers ben? \$5. 404, 409 - 411 und bie Rovellen bort.

burch bie Musigae bes Beidiabigten über bie Befchaffenheit ber That unb ben Betrag bes Schabens. 1248. Brotocolle ftellen einen, ber. S. 405.

- ber, wird burch öffentliche Urfunben volltommen bergeftellt. S. 406.

- Bengniß b. Runftverftanbigen ales 407. - Berftellung bee, beim gaugnen bee Be-

fculbiaten. SS. 408-411; 1246. . - burch bie Musfage zweier Beichabig= ter gur llebermeifung bee Beidulbig=

ten. 1244. burch bie Musfagen zweier Mitfdulbis gen eines Diebstahles gur Uebermeis

fung eines laugnenben Theilnehmere. 1245. - bes geläugneten bofen Borfages. 6.413.

- Unwendung ber gefetlichen Strafe bei bem, bes bojen Borfages. 1300.

- Brufung bes S. 414. - gur Berhangung ber Tobeeftrafe. S. 430.

- wiber vorgerufene Flüchtige. S. 497. - bei bem Stanbrechte. §§. 506 b), 509 ;.

1500, 1517, 1518.

Bemeis bes Gigenthumes eines burch Berbrechen entzogenen Gutes. S. 516.

wie bie Ginficht ber Acten ju bem, megen Entichatigung und Benugthunng, ju gestatten fei? \$5. 524, 525.

Beweife, mann bem Befdulbigten bie wiber ibn ftreitenben, vorzulegen fein? §. 353 f).

- neu hervorgefommene, jur Wieberaufe nahme einer Untersuchung. SS. 471 -479.

Beweisarten, bie einem Bebenten unterliegen, find ber Brufung ber Dbergerichte ju unterziehen. 13. Abf. bes Rbap. u. S. 435 a), G. Beweis.

Beweisfraft, G. Beweis.

Bewerbung um ein faliches gerichtliches Beugniß. §. 178 a)

Bewohner ber jum Bofgebrauche be: flimmten Bebaute und Luftorte, Werichtebarteit über bie 823, 824.

ber Militar : Grange, Berichtebarfeit über bie 799.

Bezahlung, ob? und wann bie, ben Beugen wegen Ericbeinen beim Gris minal=Gerichte gebubre? \$. 529 unt bie Dovellen bort.

Bezeichnung, amtliche, ber Berichtes biener, 312 - 313 a).

Bezeichnung ber Spielpfennige. 401,

Nachmachung ober Berfalidung einer burd öffentliche Auftalt eingeführten S. 178 d). G. Probe, Punge, Stempel.

eine öffentliche, ber Griminal:Gerichte oberRichtplage ift nicht gestautet. S.217. Bezengung einer Unmahrheit in Umte.

fachen. S. 86 b).

Bezirt bee Griminal Gerichtes. S. 212. Begirte : Directoren bei ben Bohls thatigfeite : Anftalten. C. Armen: väter

Bezirferichter, Ctellvertretung eines, burch Ausenltanten. 928.

Bifchof, bem, ift bie Berhaftung eines Beiftlichen anzuzeigen. S. 304.

- bem , ift vor Rundmachung und Bolls giehung bes gegen einen Beiftlichen gefällten Urtheiles bie Angeige gu machen. S. 446; 1345,

Blutschande, zwijchen Bermanbten in auf : und absteigender Linie. §§. 113 II., 114, G. Ungucht.

Bluteverwandte eines Berbrechere fonnen megen Berhehlung beefelben nicht bestraft werben. §. 195.

- wann, eines Befchulbigten fein Beuge niß ablegen burfen, S. 377.

Rintavermanbte, mann, eines Beidule bigten mit letterem confrontirt mer: ben fonnen? 1224.

eines Berurtheilten in auf: und abs fteigenber Linie, fonnen fur benfelben ben Recurs ergreifen. S. 463.

Bogen, ein jeber, bes Berhore : Broto: colles ift vom Beidulbigten ju unterfdreiben. S. 299; 1016.

Bogen, wie bie, bes Berhore: Brotocolles aufammen gu beften fein? 5. 370.

Bord , Unterthanen, welche im Auslande ein Berbrechen begeben, unt fich an. eines öfterreichifchen Rriegefahrzeuges fluchten, wie gu behanteln ? 215.

Bohmen , Criminal-Gerichte-Berfaffung pen 591-594.

Appellatione: Bericht in 841, 84%. Form bes Schriftenwechfele ber Rreis:

amter mit ben Griminal-Berichten in 1122.

Bohmifche Protocolle, ben, find beuts fche Uberfegungen beigulegen. 1207. Borfe: Cure, Berechnung bes Berthes

ber geftobleuen offentlichen Chliga: tionen nach bem S. 153 \*\*\*). Bofer Borfat. G. Borfat.

Boshafre Beichabigung. G. Befchabiauna.

Boshafte Unterlaffung, G. Unters laffung.

Bosheit bes Thatere, aus ber, entfteht bas Berbrechen. S. 4.

nach ber Große ber, bes Thatere ift bie Strafe ju verscharfen. S. 20.

- bes Thatere ale erichmerenber Ums ftanb. \$5. 68, 69, 74, 87, 108, 137 c), 148 c).

Bothengange, Tare, Belohnung für bie \$. 532; 1675, 1676.

Boten, Grrichtung bes Collegial-Gerichs tes gu 616, 619.

Brand ju wieberholten Dalen geleget, wie gu verfteben? 417-419.

Brandbriefe , Berfaffung und Aus-ftreuung von 340 \*) Brandleger, Belohnung für bie Entbe-

der ber 1514.

Brandlegung, Begriff bes Berbrechene ber S. 147.

Strafe ber \$. 148; 419, 420. - bas Urtheil über bas Berbrechen ber, ift bem Obergerichte vorzulegen. §. 433.

bas Urtheil über bas Berbrechen ber, ift auch am Thatorte fundjumach. 1858.

- Stanbrecht bei ungewöhnlich um fich greifenber S. 505.

Brandmartung, gegen welche Berbres cher , bie, ftatt finbe ? S. 22.

Braudmartung, wann, von wem', und wie bie, ju vollziehen fei? 5. 456; 1397.

- Gebuhren fur bie Bollgiehung ber S. 533.

Brandftecten, in, feine eigene Sache, wie zu beurtheilen ? S. 149.

Brandzeugniffe. G. Bettelpäffe. Breter, auf bloge, wird ber Strafling in Angehung bes Lagers eingeschränkt. \$ 13: 68. 74. 78.

S. 13; 68, 71, 72. Briefe eigenhanbige, welche von einem Berbrechen Melbung machen, ale rechtsliche Angeigung. S. 262 e).

Briefe an Befdulbigte einlangeube, haben bie Boftamter ben Eriminal-Gerichten ansfolgen zu laffen. 635 - 655. und Padtete, mit Gelb beschwerte,

haben bie Behörben bem Boftwagens Umte offen zu übergeben, 1527. — Einhalt ber Unterichleife burch Gins

- Ginhalt ber Unterichleife Durch Ginichliegung ber, in Amts : Padete. 1588.

Briefichaften, S. Briefe. Briefwechfel, S. Schriftenwechfel. Britiche, als Lagerstatte bes Beichulbigten. S. 309 e).

Brigenthal, Beitpunct ber Birlfamfeit bes St. G. D. im 31.

Brot, muß ben Berhafteten taglich abgereicht werben. S. 313.

Brotportionen , tagliche , fur bie Straflinge. 28.

Buchftaben, mit, find bie Strafjahre in ben abfdriftlichen Urtheilen auszus fegen. 1373.

Butowina, Grim. Jufig : Berwaltung in ber 398.

- Abelige in ber, hat bas Erim. Gericht gu Czernowig zu unterfuchen, 271. Bunb, Bestrafung ber Berbrechen gegen

ben beutichen BES. Bundesftaaten, Beichluß ber beutichen, über die Auslieferung ber Staatsver-

brecher, 227-280. Buftage ber Juben. 684.

Bücher (Tauf:, Trau: und Tobten), bie aus benfelben gezogenen Beugniffe brauchen nicht burch Gibe befräftiget zu werben. S. 385.

- Erbauunges für Berhaftete. 79, 80. Bürger, inlanbifche, muffen bie ihnen aufs getragene Eriminal Gerichte Beiffs geröftelle annehmen. 938, 948, 945, 951.

Burgerrechte, Entsehung von bem, ift feine icon burch bas Gefet mit bem Berbrechen verfuupfte Folge. \$. 24.

C.

# (Giebe auch \$

Capitularien , Titulatur und Recht ber, vor Gericht zu fiten. 644 a), 645.

Carbonari, Cecte ber 295.

Certificate von ö. Staatscaffen 2c. Bersfälschung ober Nachmachung ber 393.

- über unechte Crebitspapiere 972,

- über unechte Mungen. 980, 981. S. Unechtheits Certificate.

Character falfdliche Annahme bes, eines o. Beamten S. 178 b).

- Beilegung eines falfchen S. 180 d)

Characteriftit bes Gemuthezustanbes ber Straffinge, wo einzuschalten ?

Chemifche Unterfuchungen von beis

gebrachten Giften, mo und von wem vorzunehmen? 970.

Cherso, bem in. ö. Appellations: Gerichte werben die Infeln Cherso, Veglia, Lossin grande e piccola in linea criminali jugewiesen. § 46. Chirurgen, S. Aerste.

Cholera morbus , Ausbehnung ber Strafgefete wegen Ueberfretung ber Bestvorschriften auf bie 351

Cholera morbus, bie Borfdriften bes Bestreglements in Beziehung auf bie, werben außer Rraft gesetht. 354 a).

Chriften, Berleitung eines, zum Abfalle vom Chriftenthume. S. 107 c).

- Beeibigung ber 1024 a).

- Juben ale Bengen gegen 1288.

Christen sind in der Strafe an Sonn- und Feiertagen zu hausarbeiten anzuhalsten. \$3, 103 \*).

Chriftenthum, Ausftrenung einer bem, wiberftrebenben Brrlehre. S. 107 d)

Sirculation, wann ein Geschäft in, gefest werden barf? 1266.(1267).
Sirculiren, Acten ober Borträge, bursfen gur Schöpfung ber Eriminal: Are-

theile nicht 1256. Civil : Degradation, 50.

Civil : Chren : Medaille, bloge Abslegung, ober ganglicher Berluft ber 186, 138.

Civil-Gerichte, Pflicht ber, gur Uns zeige von Berbrechen, 878-886. Civil-Proces, Benehmen bes Civil-

Civil-Proces, Benehmen bes Civil-Richters, wenn aus einem, Anzeigungen eines Berbrechens hervorgeben. 884.

Clerus. G. Geiftlichfeit.

Codice penale universale austriaco, seconda edizione ufficiale, ecc. 9.

Collegial : Gericht, Begriff eines 591.

- gu Rovigno. 601, 601 a).

- Errichtung ber, zu Bogen und Roves rebo. 616, 617. - Errichtung bee, zu Felbfirch. 617,

- Grichtung ber, in Dalmatien. 595.

— Bestimmung ber Diaten für bas Bers fonale ber, in Dalmatien. 1558, 1564.

- Gerichtsbarfeit ber, über bie im S. 1211) St. B. I. Thl. bezeichneten Berjonen. 386.

- Bertheilung ber Civil : und Eriminal : Geschäfte unter bie Rathe ber

- Erledigung ber Geschäfte in Criminal : Gegenstänben bei 1257.

- Befchluß ber l. f., jur Ablaffung von einer Erim. Untersuchung. 1257,

- wann bas, ben Befchluß abanbern burfe. 1269.

 Brüfung ber ben, von Laubgerichten aur Urtheilsichöpfung vorgelegten Acten. 1089. S. Schriftenwechs fel.

Collegium ein, von Abvocaten fann über Eriminal : Untersuchungen bas Urtheil fällen. 1254.

Colomotta, Beitpunct ber Wirksamfeit bes St. B. B. auf ben Inseln:, Gurz zola, Giuppana, Lagosta, Lista, Mes leba, und Mezzo, \$2.

Maucher's fiftem. Sanbbud III.

Commiffar, ein, ift bei ber torperlichen Buchtigung ber Weibepersonen beigus gieben. 118.

- ein politischer, hat bei Beftvergeben bas Nöthige vorzukehren. 848.

- ju Untersuchungen über Beftvergeben ift fein politischer, beigugieben. 844.

Commissionen, Erhebung bes Thatbeftanbes burch Abordnung von 924, 925.

- Beigiehung ber Gerichtsbiener außer bem Amtsorte, 926.

- Aborbnung ber Greng : Rammerer gu

Commifions : Gebühren. 925.

Commifionofoften, Bergutung ber, für von ausländischen Behörben requirirte Amtshandlungen. 1547.

Commissionsmitglied, ein, hat bas Tagebuch über bie Untersuchung und bie Bersonsbeschreibung ber Beschulbigten ju unterfertigen. 108B.

Comitate. S. Ungarn. Competenz bes Criminal: Gerichts. S. Criminal: Gerichtsbarkeit.

Complicitäten. S. Mitschuldige. Complicitäteprocesse, Urtheilefare

bei 1716, 1717. Conclusum. S. Berathschlagung, Weinungen

Concurreng, S. Busammentreffen. Confiscation ber Guter ift abgeschafft. 11, 26f. bes Rogp.

- bes Bermögens in Defertionsfällen, ober beren Nachficht. 581, 579. Confrontation. S. Gegenftellung. Confectirte hoften als corpora de-

licti. 1003. Confiftorialrathe, Titulatur, unb Recht ber, ver Gericht ju figen, 644.

Confuln auswartiger Machte, Gerichtes barfeit über bie 834.

Contributionsgeld: und Körnersonds vermögen. S. Verwaltung uns redliche.

Controlle und Aufficht über bie Crim. Behorben. S. Anfficht.

- über bie Berpflegung ber Berhafteten. 1129 - 1181.

Contumag : Nebertreter. S. Peft.

Contumag: und Canitate: Paffe, Berfal: fcung ber 505.

Contumacirte Abwefende. S. Ab-

Conventions Minge, auf ben vollen Betrag in,werben alle im St. G. B. vore fommenben Gelbbetrage feftgefest, & S.

Conventions:Minge in, find bie Griminalfoften gu bezahlen. 1545.

Cordon, G. Beft : Corbon.

Cordons . Heberichreiter . Dothwehr ber Bachen gegen 341.

Correalitat ,mann bie Berpflichtung ber Mitschuldigen fur ben gangen Betrag berGriminal = Roften gu haften, nicht eintritt. 1719, 1720.

Correcturen , ohne, find Baffe, Runbs fchaften und Wanberbucher auszuferti= gen. 499.

Correspondeng. G. Schriften: mechfel.

Coupons, Berfalfchung ber 898, 393 a).

Courtoifie zwischen bem General-Com: manbo und bem Magiftrate. 1186.

Convert auf bem, ober Berichte von Außen ift ber Beifchluß bes Gelbes ober beffen Berthes angumerfen,

Credit-Anftalt, galigifche ftanbifche. G. Pfandbriefe.

Credits : Gegenftaube. G. Gres bitepapiere.

- . Sofbuchhaltung, Die, hat feine Aus: funfte gu ertheilen. 978.

- : Papiere, Berfalfchung ber öffent: lichen \$5. 92 - 102.

- Berfuch ber Berfalichung ber öffentl. §. 96; 377, 394, 396, 399.

- Begriff bes ausgeführten Berbrechens ber Rachmachung ber öffentlichen 894.

- Nachahmung ober Berfalichung ber gu öffentlichen, gehörigen Urfunben. 398. - Tobesftrafe gegen Theilnehmer bei

Berfalfchung ber öffentlichen, 895. - nachgemachte ober verfalichte öffentli: che, ohne Ginverftandniß mit ben Berfalichern weiter verbreiten, wie gu be-

handeln ? S. 180 a). - wann bie Unhaltung ber falfchen of: fentlichen, fein Begenftanb einer crimi-

nalgerichtl. Amtehanblung ift. 8 7 8. - Berichtebarfeit hinfichtlich ber bei bem Carlftabter Ctabt: und Lanbrechte, megen Berfalichung öffentlicher, vorfallenben Unterindungen. 782.

- Anzeige ber verfalichten, an bie bos heren Behorben. S. 305; 1109 1117, 1478.

- Ausfertigung ber Certificate über ben Befund unechter öffentlicher 971-974, 979.

- Ausfunfte jum Behufe ber Unterindung wegen Berfalfdung ber öffent: lichen, ertheilt bie Doffammer. 9 7 5 -978.

Greditepaviere, Runfiverftanbige in Be: giehung auf öffentliche, 971-979. Griminal=Gerichtsbarfeit über ben Be-

ichulbigten wegen Berfalfchung öffents licher S. 221. 2).

bie Berhaftnehmung eines ber Berfalfchung öffentlicher , Befchulbigten ift bem Rreisamte anguzeigen. S. 305.

wer bie verfälfchten öffentlichen, nur irrig ober allenfalls betrüglicher Beife ausgegeben bat, ift an bas Griminal-Gericht ber Sauptstabt nicht gu nber: liefern. 785.

- Borlegung bes Urtheiles über bas Berbrechen ber Berfalichung öffent= licher \$5. 433, 442, 444.

Ablaffung von ber Unterfuchung wegen Rachmachung öffentlicher 1042, 1048, 1051.

über Ablaffungebeichluffe ber unteren Behorben bei Berfalfdung offentlicher, find feine Anzeigen ober Berichte an ben oberften Berichtehof zu erftatten. 1052.

Aufbewahrung ber falichen öffentlichen 959, 974, 1052.

Ginfendung ber falfchen öffentlichen, an bie Soffammer, 978, 977.

- falfche öffentliche, wie gu behanbeln, um Digbrauche ju verhuten ? 959. S. Anzeige, Belohnung, Be-fchreibung, Feftung, Geheim-haltung, Obergericht, Borlegung.

Cridatare, ob bie, gu beeiben fein? 1229

Criminalfälle. S. Anfragen, An: ftande, Belehrung.

Criminalfond, Schonung bee, bei Transportirung von Befchulbigten. 1625.

Criminalgericht. S. Ablaffung, Ablieferung, Aufficht, Aus-lieferung, Berathschlagung, Beschluß, Bestellung, Crimi nal : Gerichtsbarfeit, Grimi: nalgerichte : Berfaffung, De: legirung, Obergericht, Schrif: tenwechfel, Sabelle, Unter: ordnung, Untersuchung, Itrtheil, Borlegung, Bortrag.

Criminal: Gerichtsbarfeit, welchen

Berichten bie, guftehe? S. 211. bem Dberft : Bofmaricallamte gebuh: ret feine eigenthumliche 822.

- über bie in ben Bebauben ber beuts

ichen Orbens : Commente gn Frant: furt am Dain wohnenben Unterthanen. 264, 265.

### Criminal-Gerichtebarfeit, Umfang ber S. 212.

- wer ber, unterftebe ? g. 214. - über bie Glieber ber Grengwache (Fis nangwache). 624-630, 763.
- über bie fogenannten beutiden von ber Rrone Bobmens abbangigen Lehen und beren Befiger. 686, 687.
- über affentirte Militarversonen. 288. - über vor Erreichung bes Dormalal: tere affentirte Militarperionen.
  - 290.
- über bie bei Militarpersonen bienenben Bausofficiere, Bebienten und bei ihs nen angestellten Beamten. 791.
- über bie beurlanbte Militar : Manne idaft. 792-798.
- über bie Bewohner ber Militargrenge. 299 \*).
- über Deferteure, 800, 801.
- über bie Garbebiener. 802.
- über bie Rinber ber Dilitarperfonen. 803-805.
- über einen gu bem Militarforver ges borigen gandmann. 806.
- über bie ganbwehr : Officiere unb Mannichaft 807.
- über bie beurlaubten ganbwehrmanner. 808, 809.
- über bie Lehrmeifter ber 2Br. Deuflab: ter Militar : Mcabemie. 810.
- über bas ausgetretene Militar. # 1 1. - über bas auslanbifche Militar. 812
- 814. - über bie Invaliben. 815 , 815 a).
- über bie Boligei : Colbaten. 816. - über bie Geerauber. 817.
- über bie in ber Militar : Grenge Bes
- tretenen. 818. - über bie Golbatenweiber. 819.
- über bie Solbaten: und Invaliben: Bitwen. 820. - über bie Ueberfreter bes Beit : Cor:
- bons, 347-349 a). - über bie in ber Bufowina betretenen
- Abeligen. 371. - über bie abeligen Berfonen in beiben Galigien. 772.
- über bie mit einem Ritterorben betheilten ober ben Ritterfchlag erhals ten habenben nicht abeligen Berfonen. 223.
- über bie verschiebenen Orbensritter. 224-222.
- über ben finchtigen Befculbigten eis nes Berbrechens, 835, 1481.

- Criminal Gerichtsbarfeit burch Gre laffung ber Stedbriefe von Geite ber politifchen Behörben. 886-889.
  - im ftanbrechtlichen Berfahren gegen Militar : Berfonen. 1515.
- bie, ift von Amtemegen und fchleunig auszuüben. S. 215.
- Gigenschaften gur Bermaltung ber S. 216 und bie Dovellen bort.
- in Betreff ber Thaterhebung 5. 218.
- in Betreff bee Berfahrene mit bem Bes fchnlbigten. S. 219.
- von ber in ben \$8. 219 unb 220 St. G. I.Thl. angebeuteten, find gemiffe Berfonen und Stanbe ausgenommen. S. 221.
- über bie im S. 221 1) bes St. G. I.Ebl. bezeichneten in Borarlbera befindlichen Berfonen. 767.
- in bemRuftenlande über bie im §.221 2) St. G. I. Thl. anfgezählten Berbreden. 782.
- Anmagung ber S. 225.
- Beranlaffungegrunbe gur Ausubung ber S. 226.
- Aufforderung gur Ausübung ber, von Ceite ber politifchen Behorbe. 895 901.
- über bas Berbrechen ber Ctorung ber öffentlichen Rube. 788, 784.

## Criminal : Gerichtsbeifiger. Beifiter.

- Gerichte : Dragniffrung. G. Grim. Gerichteverfaffung. Criminal Berichte Berfaffungvon
  - Böhmen, 591-594, von Dal: matien, 595, von Galigien, 44, 596-598, von Illirien, 599 -BOZ, von ber Lombardie, BOS. von Mahren, 591, 604, von Defterreich ob ber Enne 606. 611, von Deflerreich unter ber Enne 605, von Schleffen 591.
- von Steiermart 612-614 a), von Tirol und Borarlberg, 615 -621, von Benedig, 622. Griminal : Sanptausweife, Abfafe
- fung ber jahrlichen 1781.
  - . Sauptbericht über Galle, in wels den fich bei Unmenbung ber Strafgefege Unftanbe ergeben haben. 1798, 1799.
- . Saupttabelle , was anflatt ber jahrlichen, einzuschicken fei? 1796.
- Inquifiten. G. Ablieferung, Berhaftete, Berpflegung. - Inftruction. G. Inftruction.
- Jufti,verwaltung. G. Crim. Gerichtebarfeit , Crim. Ge: richteverfaffung.

Criminal : Sanitats : Perfonale.

S. Inftruction für bas Sanitats:
Perfonale, Sanitats: Perfonale.

- Senat bes Mr. Magiftrats, jest Griminal-Gericht ber Stadt Wien genannt. 605.

- ber, zu Lemberg wird zn einer lanbes: fürftlichen Stelle erhoben. 597.

Crucifig, bie Aufstellung eines, finbet bet ben Giben helvetischer Consessions-Berwandten nicht Statt. 1027.

Curator, Unterrebung bes jum ichmeren Rerfer verurtheilten Straflings mit feinem SG.

Curgola , Beitpunct ber Birffamfeit bes St. G. B. auf ber Infel 32. Enryola, bie Infel, fteht unter bem bals matinischen Appellations = Gerichte

bie oberfte Justigftelle zu Wien ift für bie Insel, und bie übrigen balmatis nischen und ragusanischen Infeln bie

hochfte Rechtsbehorbe. 844. Czernowit, Errichtung bes Criminal. Gerichtes zu 598.

won bem mit bem Landrechte verbuns benen Criminal : Gerichte gu, find bie Criminal : Untersuchungen über Abelige porgunehmen. 274.

lige vorzunehmen. 771. Gzortfower Kreis, über ben, wird bie Gerichtsbarfeit bem Stanislawower Landrechte zugewiesen. Ginführung bes öftere. Strafgesets bafeloft. 45.

D.

Dalmatien, Einführung bes ofterr. St. S. B. in ben ber Broving, neu guges theilten Infeln. 32, 595.

— besondere Kundmachung der §§. 72—74, 80, 81, 110, 111, 147—150, 169—173, 191—194 St. G. I. Thi. in 60.

- Criminal : Gerichts : Berfaffung von

- Errichtung eines Appellations: Gerich: tes ju Bara in 843.

— Das Appellations: Gericht in, ift ber oberften Juftigftelle ju Wien untergeordnet. 856.

Die balmatinischen Infelu Cherfo, Beglia, Loffin grande e piccolo, werben bem in. öfterr. Appellations-Gerichte zugewiesen. SAG.

Dalmatinifche Infeln, Gerichtsbarfeit bes Appellations-Gerichtes zu Bara über bie 844.

Darmftadt. G. Seffen.

Darftellungen schriftliche ober bilbe liche, boshafter Beife, Storung ber öffentlichen Rube burch \$8. 57-59.

Daner ber Rerferftrafe, wie abzufurgen?
S. Mbfurgung.

- bie, ber Beit der Strafe ift in Dem Urtheile beutlich auszubruden. S. 429.

- bie, ber Kerferstrafe von mehr als 5 Jahren unterliegt ber Bestätigung bes Obergerichtes. S. 485 b).

- ob? und wann bie Recursfrift in bie, ber Strafgeit einzurechnen fei ? \$. 469; (1444.) Dauer ber Strafe, nicht über 5 Jahre Abfürgung ber, wegen neuer Umftanbe.

- ber Rathefigungen 1269.

bes ftanbrechtlichen Berfahrens 1500.
 Deckung ber Unterhalts und Krantheits: foften burch Arbeit ber Sträflinge.
 74 \*), 75.

Decoration. G. Orbenszeichen. Degradation. G. Civil : Degrasbation.

Delegationen, den Provincials, sind die abschriftichen Urtheile und Personsbeschreibungen mizutheilen. 1874. Delegation. S. Delegirung.

Delegirung bes Berfahrens, an eine andere Behorbe. S. 224.

- Falle ber, burch bas Obergericht. 858-861.

- Falle ber, burch bie oberfte Juftigftelle, 862.

, im Falle weber bie belegirte, noch bie belegirende Behörde l. f. find. 858, (862.)

— eines Eriminal : Gerichtes flatt ber aus l. f. Rathen bestehenden Collegial-Criminal : Gerichte im Falle des S. 221 1) St. G. I. Thl. 766.

- eines Criminal-Gerichtes ftatt bes zu Trieft im Falle bes §. 221 1) St. G. I. Thl. im Ruftenlande. 782.

- bei einer beschädigten Gerrichaft ale Erim. Gericht gegen ihre Unterthanen.

- bei ber, hat bas orbentliche Erimis nal: Bericht bie Roften vorzuschießen und gu bezahlen. S. 534 und bie Do: vellen bort.

Denuntiation. G. Angeige.

Depofiten, Abfuhr ber von ben Befchul: bigten herrührenben und unbefannten Gigenthumern gehörigen 1580 a)

- Beimfallerecht bes Wiener Griminal= Gerichtes auf bie 1529.

Depofitenamt, Mufbemahrung aller auf bas Berbrechen Bezug habenben Gf: fecten in bem S. 244.

- Aufbewahrung aller bei ber Berhafs tung bes Thatere gefunbenen bebentlichen Effecten in bem §. 286.

- Aufbewahrung ber entbehrlichen Rleibungeftude b. Berhafteten in bem \$.315,

Depofiten : Caffen , Strafbestimmung auf bie unrebliche Berwaltung ber obrigfeitlichen Baifen: und 458.

Depositengelber, Beruntreuung ber, im Billacher Rreise, Rrain und Rus ftenlanbe. 460.

Depositenscheine , Berfalfdung unb Machahmung ber 383, 384, 390. Depofiten: Wefen, Grim.: 1008 a)

- 1008. Deferteure, Berebung ober Silfeleiftung gur Entweichung aus bem Rriegebienfte. \$\$. 199, 200.

- Gelbitrafe bei Beforberung ber Gut: weichung eines Suhrwefensgemeinen. 578.

- Benehmen ber Grengmache bei Gr: greifung ber 568 - 569 a).

- Belohnung für eingebrachte 570-575.

- = Taglien fur eingebrachte, finb in Conv. Munge gu bezahlen. 5 7 5 a).

- Auslieferung ber, gwifden Defferreich und Barma, Biacenga und Guaftalla, 232.

- Beitrafung vorgeblicher 475,

- Gerichtebarfeit über bie 800. 801.

Defertionsfälle, Bebingung ber Rach: ficht ber auf, festgefesten Strafe. 579.

- Beforberung. G. Entweichung. Deferteurs : Berhehler, 559, 560.

Deutscher Bund , Berbrechen gegen ben 228.

Deutung , eigenmachtige , ber Antwor: ten bes Berhorten ift verboten. §§. 298 , 368.

Diaten, Bergutung ber, für bie in Com-

miffion reifenben Beamten. 1568. 1558.

Diaten, Bergutung ber, fur bie auf los cal-Commiffionen anger bem gewohns lichen Bohnorte verfenbeten Griminal-Gerichts:Beamten. 1574.

- jur Juftigiare, bie gu ftrafgerichtlichen Erhebungen in frembe Begirte abge-

fenbet merben. 1550.

- ben Eriminal-Rathen, wenn fie aus Ber bem Umtsorte abgefchidt merben, ift bie Bergutung ber, aus bem Criminal-Fonbe ju leiften, 1551.

- und Gubftitutionegebuhr ber Beame ten. 1554.

- Bestimmung ber , fur bas Amtes perfonale ber Criminal = Berichte in Tirol und Borarlberg. 1557.

- Bestimmung ber, fur bas Berfonale ber Collegial-Berichte in Dalmatien. 1558, 1564

für Griminal : Auscultanten, Accefis ften und Bracticanten bei ben galigis ichen Griminal-Berichten. 1570.

Bestimmung ber, für Collegial : Bes richte Beamte bei Dienftreifen und für Canitate:Beamte. 1573.

Mergte , bie nicht in bem Berichteorte wohnen, haben für ihr Butachten bie Bergutung von Suhr und Roft gu verlangen. §. 528.

Mann bem Canitate : Berfonale ber Bezug von, gebühret. 1686, 1639, 1646.

- claffenmäßiger Stempel ber Quittuns gen über 1565.

- und Reifefoften, mann bie, von bem Griminal = Fonbe gu bestreiten fein. 1559, 1562.

- und Reifefoften in Stanbrechtefallen. 1733.

ob bem Befchulbigten bie, frab Reifes toften ber Mergte aufgurechnen fein? 1576.

Dictiren, bas, ber Antworten fleht bem Berborten frei. S. 298.

Dieb, wie ein, mit ber perfonlichen Gicher: heit gefährlichen Berfzeugen verfehe= ner , au behandeln fei? S. 154 I, b).

Diebftahl, Begriff bes S. 151. ber, wird jum Berbrechen, wenn ber Werth bes gestohlenen Gutes 25 fl. überfteiget. S. 153; 429, 480.

- an Berfaggetteln. 484. 1. ... - burch welche Umftanbe ber, ger Grie minal = Behandlung bestimmt werbe,? SS. 154 - 156; 482, 442 -

Diebftahl am verfperiten Gute, wogn ber | Schluffel fichtbar offen liegt. 488.

- am Getreibe aus plumbirten Saden.
434.
- an Bolg nach ber n. c. 2Balborbe

- an Solz nach ber n. c. 2Balborts nung. 436.

- am Bilbe in einer uneingefriebeten Balbung über 25 ft. 440.

an tem Laube ter Maulbeerbaume

- eines Dienstboten an feinem Diensts geber, ob er nach bem Dienstbotenpas tente zu behandeln fei? 451.

- von Dienft : ober Gewerbeleuten an ben Rinbern ihrer Dienftherren, 447.

- von Gewerbelchrinngen an ihren Deis flern. 452.

- an Beichnamen. 422, 423.

- geringerer, unter Chegatten, Eltern und Rinbern. §. 168.

unter Chegatten, Eltern und Rinbern, in Anwendung auf fremde Theilneh-

mer. 58, 59.

— Strafe auf bas Berbrechen bes, nach feinen Gattungen und Graben.

SS. 157 — 159.

- Bestrafung bes, wenn zwei Umftanbe eintreffen, bereu jeber für sich bensels ben zum Berbrechen eignet. 4.7.

— zur Nachtszeit. §. 160 ; 453-455. — Theilnehmung am §. 165.

- Strafe ber Theilnehmung am S. 166. - Straflofigfeit bes, megen thatiger

Rene §. 167 : 467—473 a). Diebstahls = Theilnehmung, ridefichtlich ber Eigenschaft bes Khäters nach §. 156 l. S. (B. l. Ihl. 466.

Diebstahleversuch, Anwendung bes S. 156 I. St. B. I. Thi. auch auf ben

- am verfperrten Gute. 435.

Diebftahle, als fchwere Boligei: lebers tretungen. S. 168.

Diener, Wiberfestichfeit gegen obrigfeit: liche \$8. 61, 70.

- für einen öffentlichen, fich fälschlich ausgeben, wie zu behandeln ? §. 178 b) ber Militärpersonen, Gerichtsbarkeit

über Brivat: 791.

 Gerichtsbarfeit über bie Garbes 802.
 Mieberanftellung der wegenBerbrechen entlaffenen beeibeten minderen 137.
 Anzeige, Beamte, Gerichts

Diener, Obergericht, Wittwen. Dienftbefegung, Rudfichtenahme auf Moralität bei 155, 684-867. S. Anftellung.

Dienftboten : Ordnung für Wien vom 1. Mai 1810, ob sie auf die übrigen Provingen anwendbar fei? 451 \*) Dienftbote, wenn ber Berleumber ein, bes Berlenmbeten ift, wie gn bestrafen? S. 189 c)

Dienstboten und Sanslente eines Gefandten, ob fie ber gemeinen Gerichtsbarfeit unterworfen fein ? §. 221. 4); 825 — 833. S. Dienstleute.

Dienfte öffentliche, nachtheilige Tolgen in Beziehung auf 143-174. Dienfteide. S. Gidesformel für Be-

amte. Dienftes Entlaffung. G. Entlaf:

fung. Dienstesunfähigfeit. S. Beamte, Entlaffung.

Dienftfran , Begriff von 448.

Dienftfranen, Diebftahl von Dienftleus ten an ihren S. 156 II a).

Dienstgefinde, Diebstahl bee, an feisnem Dienstgeber. S. 156 II a).

- Bofchabigungen bee, an feinem Dienft: halter. 328.

Dienft : Gratials : Antheil, Berluft bes 142.

Diensthälter , Beschäbigungen bes Dienstgesindes au seinem 328.

Dienftherr Begriff von 448. Dienftherren, Diebftahl von Dienft:

lenten au ihren g. 156 II. a). Dienstherrschaft, Diebstahl ber Dienstlente an ben Rinbern ber 447.

Dienftleute, Begriff von 449.

- Diebstahl von, an ihren Dienstherren ober Dieniffranen. S. 156 II. a).

- Diebstahl ber, an ben Rinbern ber-Dienstherrichaft. 447.

Dienftverleihungen, bei, Geschente 2c. annehmen ober anbieten, wie zu bes ftrafen. \$\$. 88-91.

Dienstvolk. S. Gesindeordnung. Dienstzeit, bie als Borbereitung für bas Richteramt gestattete Praris wird nicht als, gerechnet. 889.

Diplomatisches Personale. Gerichtes barfeit über bas 825—838. Direction bee Strafhauses. S. Nach:

ficht. Directorat. G. Studierende. Disciplinar:Borfchriften für Strafe

linge. 1159, 1163, 1164, 1166.

- bie von Straffingen begangenen fchweren Polizei : Übertrefungen find nach ben, zu bestrafen. 88.

Diftinctionszeichen , Berluft bes 187.

Doctoren Titulatur und Recht ber immatriculirten, vor Gericht gu figen. 644, a) - 645.

- Dolmeticher, bei ben Berhoren SS. 356, 359.
  - Tare, Belohnung fur ben \$. 531; 1667-1674.
- Dorfrichter, ein, fann fich bes im S. 85 Ct. G. I. Thl. bezeichneten Berbres cheus fdulbig machen. 361.

## Drohung, gefährliche. 340.

- gegen eine obrigfeitliche Berfon wegen ihrer Amtehanblungen, 840.
- mit gewaltsamen Mitteln inuß bei bem Berbore vermieben werben. §\$. 300, 368.
- burch, erhaltenes Geftanbuig faun nicht zu einem rechtlichen Beweise an: genommen werben. § 401.
- eine burch , von bem Beugen erlaugte

Ausfage fann feinen rechtlichen Beweis begrunben. S. 403 a).

- Drohungen, bas Berbrechen ju begeben, als Ungeigung gur rechtlichen Hebers weifung. 1246.
- Drudfehler. G. Berbefferungen. Drucklegung ber Stedbriefe. 1484

Duell. G. Zweitampf.

Durchichlagung ber verfälfchien öffents lichen Grebitepapiere. 959.

Durchfuchung, haueliche. S. 272. nach ber Berhaftung bes Befdulbia-

ten. §§. 285 c), 286. - tagliche, ber Befangniffe. S. 324. Dürftige Befculbigte find gur Arbeit

gu verhalten. 1188, 1188 a). - find mit Reibung ju verfeben. S. 315.

- Gbict. Berfaffung und Berbreitung bes SS. 491, 493.
- Ginfchaltung eines, in bie Beitung. 1497 - 1499.
- Borgerufene burch, um eines Berbre: dens willen. S. 221 6).
- Edicte, jur Runbmachung ber Befchreis bung frember Babfeligfeiten. SS. 517,
  - Aufichrift auf Die 1528.
- Effecten und Barfchaft bes Berurtheil. ten. 1410 - 1415.
- Che, Begriff ber zweifachen \$5.185, 186. Berfuch bes Berbrecheus ber zweifa: den 1376.
  - amtliche Untersuchung ber Ungiltig= feit einer aufgelosten 886.
- Nebenvorsichten nach einer Berurtheis lung wegen zweifacher, 1875, 1376.
- Chegattin, bie, bes Berbrechers verliert ben Abel nicht, S. 23 b). G. Che: genpffe.
- Chegenoffe, ein, ift wegen Berhehlung ber Berbrechen feines Chegenoffen , ben Bochverrath ausgenommen, nicht ftrafbar. SS. 194 , 195.
  - ber, bee Befchulbigten ift im Berhore ans guführen S. 290.
  - wann ein, gegen ben anbern feine Beugenschaft ablegen barf. S. 377. - ein, fann für ben verurtheilten Gatten
- recurriren. S. 463.
- Ehre, Schonung ber, bes Beschulbigten bei ber Berhaftung. S. 284; 1087.

- Chrenbeleidigungen. 56.
- Chren : Decorationen , unbejugtes Tragen von 549.
- Chren : Medaille, ber Berluft ber, ift im Urtheile nicht auszubruden. 188.
  - Civile, bie, ift mabrent ber Dauer ber einfachen Rerterftrafe abzulegen. 136.
- Chrenzeichen, ber, barf fich ber in übergetretene Officier Civilbienfte nicht pravaliren. Ausnahme hiervon. 122, 128 \*).
- Gicheln und Rnoppern, eigenmachtis ge Sammlung und Abnahme ber 110 ")
- Gib, gerichtlich angebotener ober abges legter falicher S. 178 a).
- Begriff ber gerichtlichen Anbietung ober Ablegung eines falfchen 4 76 a) 480.
- Bestrafung ber gerichtlichen Anbietung ober Ablegung eines falfchen S. 183. - ber Dolmetfcher. S. 356.
- ber Beugen S. 256. G. Beeibi: gung.
- bei Ausstellung amtlicher Beugniffe, ob ber, nothwenbig fei? S. 385.
- ber, ift bei berBeugenausfage gum rechts lichen Beweife erforberlich. S. 403 d).
- auch bie Beiftlichfeit ift als Beuge ju bem , ju verhalten. 1025, 1026.
- welche Beugen gu bem, nicht juges laffen werben fonnen? \$. 384.
- Inhalt bes, ber Bengen. C. 256.

Eid, Inhalt bes, ber Runftverftanbigen. S. 241.

- Inhalt bes, ber Crim. Gerichtsbeis fiber. S. 288.

Cidesablegung, allgemeine Bestimmunme gen über bie 1017 - 1023.

- Feierlichteit bei ber 1020. - besondere Bestimmungen über 1024

- befondere Bestimmungen über 1024

Gibesformel fur Beamte, 722 ').

— Erweiterung ber, bei Dienstantritten ber Beamten. 721.

Gigenmachtige Gröffnung gerichtlicher Siegel. 333 - 235.

Eigenschaften jur Berwaltung ber Griminal : Berichtebarfeit. S. 216,

und die Rovellen bort. Gigenschaffeen ber Eriminal = Actuare. S. 216, und bie Rovellen bort, bann

1092 — 1094. Gigenthum, boshafte Befchabigung bes fremben S. 74; 329.

- Anftedung feines, and bofer Abficht. SS. 149, 150.

Gigenthamer, Bortehrung gur Entber dung bes unbefannten \$\$. 517-519, wie bem, bas Gut gurud gu vers fchaffen fei ? \$\$. 514 -- 516.

fchaffen fei ? SS. 514 — 516.
— Anfponchsrecht bes, auf bas Gut bis nach Berlauf ber Berjahrungsfrift. §. 519.

Einbegleitungsbericht. S. Bericht. Einbernfung bes Beschulbigten. S. Ebict.

Ginbringung ber Rauber, Belohnung für bie 1506 - 1518 a)

- Belohnung für bie, eines Deferteurs. 570 - 575.

- Belohnung für bie, entwichener Strafs linge. 1168 - 1169 a).

- ber Rrautheites und Leichenfoften ber Straffinge, 89.

Einfall, gewaltsamer, in frembes uns bewegliches But. S. 72.

Ginfangen, jum, verbachticher Lente barf fich feines Sunbes bebient mers ben. 312.

Ginführung bes neuen St. G. B.

Einlagsscheine. S. Originallisten. Ginleitung ber Eriminal-Untersuchung, Befchuß bes Eriminal-Gerichtes zur 1037, 1039.

- einer Criminal : Untersuchung, Befchluß ber I. f. Collegial : Behörben aur 1257, 1258.

- ber Eriminal-Untersuchung, Beschluß eines unwollständig besehten Magistrates jur 464.

- ber Erim, Untersuchung, Befchluß ber

Lanbgerichte in Etrol gur 1087,

Ginleitung, bie, zum Staubrechte hat burch bas Kreisamt zu geschehen. §. 502.

Ginleitungen, ungegrundete, ber Boligei=Behorben. 910, 911.

Einleitungs Befchluß ber Eriminal-Untersuchung, Befchrerbe bes Befchulbigten gegen ben 1088.

Ginlieferung, voreilige, von Ceite ber Boligei-Directionen. 910, 911.

- ber Beschulbigten zu ben Eriminal: Gerichten in Galigien. 1065.

— Art und Weife ber, ber eines Bersbrechens Befchulbigten. 1064 — 1070. S. Beschulbigte, Bershaftete.

- Arf und Beife ber, ber Berurtheitten bei Wieberaufnahme ber Untersuchung. 1475.

— ber Straffinge in bas n. ö. Provin; cial: Strafhans, 1420, 1241. Einlöfungsscheine, 375 — 379.

S. Creditspapiere. Ginlothung emer coten Bunge. 532. Ginrechnung ber Recursfrift in bie Strafgelt. 8, 469.

- bes Untersuchungs : Berhaftes in bie Strafgeit. 1 120, 1386, 1444.

- ber ansgeftanbenen Strafe bei Bies beraufnahme ber Untersuchung. S. 481. Einreichungsprotocoll, wie bas, ju

führen fei? S. 545, und die Novels len bort. Ginscharrung bes Leichnams eines im

3weifampfe Getobteten. S. 143.
— eines Singerichteten. S. 450.

Ginschränkung, unbefugte, ber Freis beit einer Berfon. S. 78.

Einfendung. C. Borlegung. Einficht in bie Eriminal-Acten, \$5. 464, 524, 525, 540, 545, 547 und bie Rovellen bort.

- ber Criminal : Acten über Crebitopas pier : Berfälfchungen. 1106.

pier, Verfalichungen. 1106.
— ber Eriminal-Acten von Seite ber Professoren, 965, 962.

ber Eriminal-Acten von Seite einer gefällsämtlichen Revision: 1765,

Gintreibung, executive, bes Erfahes ober ber Entichabigung 1587 \*\*).

Gintreibung ber Griminal & Roften.

Einverständniß, vorläufiges, mit bem Thater über bie nach vollbrachter That ihm zu leistenbe Gilfe. S. 5.

- nach vollbrachter That. S. 6.

- Einverständniß, betrügliches, burch Bersbrehung bes mahren Standes ber Daffe.
- hinterliftiges im Spiele. S. 180 c).
   ohne mit ben Berfalichern, verfalichte
  - ö. Creditopapiere ober Mungen weister verbreiten , wie zu behandeln. S. 180 a)
  - zwischen verhafteten Beschulbigten, wie aufzuheben. S. 311.
- Ginwilligung, Berbrechen werben auch an Berionen bei ihrer, begangen, S. 4.
- Ginwohner, Theilnehmung ber, an ben feinblichen Münberungen ber Miteins wohner. 421.
- Gingiehung der Guter ift abges fchafft, 11. Abf. bes Rogp.
- Gifen, wann Berhafteten, anzulegen finb. \$8. 310, 323, 329; 1064.
- bie, ber Berhafteten foll ber Gefans genwarter taglich unterfuchen. S. 324.
- von, bleibt ber jum ersten ober unterften Grabe ber Rerferstrafe Berurtheilte verschont. S. 12.
- Fuße, werben ben gur Rerferstrafe bes 2. (und 3. S. 11 \*)) Grabes Berurtheilten angelegt. S. 13, 14.
- bie, sind bem Gefangenen wegen bes Empfanges ber h. Sacramente nicht abgunehmen. 1147.
- find bem zum Tobe Berurtheilten bei ber Urtheils = Ankundigung anzulegen. S. 450.
- welchen Berurtheilten noch bei Anfanbigung bes Urtheiles, anzulegen finb.
   451.
- in, wirb ber Berurtheilte auf bie Schanbbuhne ausgestellt. S. 19. S. Rußeifen, Außichelle.
- Fußeifen, Fußschelle. Gifenach. S. Sachfen. Giferne Krone. S. Orben.
- Eltern , ber Befchulbigte ift über feine, ju fragen. S. 290.
- Berforgung ber Kinber verhafteter ober verurtheilter 177, 180, 1078 1088.
- Endvortrag, wie zu verfaffen ? 1372
- Entbindung verhafteter Beibeperfonen. S. 319; 1145, 1145 a).
- einer verhafteten Weibsperson, ob bie, vor ber Runbmachung bes Strafurtheiles abzuwarten fet? S. 445.
- Entdeckung. S. Erforschung. Entfernung. S. Flüchtige, Ben:
- Entfliehung. S. Entweichung, Flucht.

- Entführung , Begriff bes Berbrechens ber S. 80.
- Enthaltung, freiwillige, von Bufugung größeren Schabens. S. 40 b).
- Entlaffung eines Solbaten, Bestrafung ber Obrigfeit, welche bie, erfchlischen bat. 192.
  - bie, bes Beschulbigten ift in bas Ta: gebuch einzutragen. 1204.
  - wenn bas Eriminal-Gericht auf, bas Obergericht aber auf Strafe anträgt, ift bas Urtheil ber obersten Justigstelle vorzulegen. S. 443 c).
  - eines iculblos Befunbenen finbet in Griminal= Fallen, welche bem Obers gerichte vorzulegen finb, erft nach funbaemachtem Urtheile Statt, 785.
  - Berfahren bei ber, ber von Berbreschen ab instantia losgesprochenen Beamten. 165, 169.
  - bie Berhandlung über bie, eines ab instantia von bem Eriminal-Gerichte losgesprochenen Beamten ift ber hofftelle vorzulegen. 157. Beamte.
  - ber Berichtebiener. 750. S. Ges fangenwärter.
- ber Straflinge. S. Straflinge. Entschäbtgung, wann bei ber, Strafs lofigfeit eintritt. S. 167 und bie Nos vellen bort.
- bes burch ein Berbrechen Befchabig: ten. SS. 514, 515, 522, 524.
  - Birfung bes Erfenntniffes rudfichtlich ber S. 523.
- ift aus bem Bermogen bes Berbrechers, auch von feinen Erben gu fuchen. S. 35.
- ber Beugen. §. 529; 1652 1656 a).
- Entschädigungebetrag , Aufbewahrung bes §. 519.
- Entfchäbigungsbetrage bes Baifens und Depositenamtes find im Urtheile speciell aufguführen. 1296.
- Entichabigungeflage bes Befchabigs ten. 1541.
- Entschädigung leiftung bei einem in flingenber Minge verübten Berbrechen. 1581. G. Urtheil, Recurs.
- Entscheidung, Art ber Umftimmung und S. 425.
- meritorifche 1282.
- Enticheidungsgrunde über bie 216: laffung von einer Boruntersuchung. 1053.
- bes Urtheiles gur Bieberaufnahme ber Unterfuchung. 1474.
- Entichulbigungsgrunde, bie ben bos

Ben. S. 2. G. Befreiungen.

Entfetung von einem Bewerbe ober von bem Bargerrechte. S. 24.

- von einem Amte ober Dienfte. G. Beamte, Diener, Entlaffung. Entiveichung ans bem Rriegebienfte. S. 199; 562.
- eines Refervemannes, 361.
- Strafe fur bie Beforbernng ber, eis nes Inhrwesensgemeinen. 577. G. Deferteure.
- eines Berhafteten, Borfchub gn Berbrechen burch Bilfe gur S. 196.
- Borficht gegen , bes ju verhaftenden Defchulbigten. 312, 1061, 1067, 1068, 1070.
- Borficht gegen bie, eines mit ficherem Beleite fich ftellenben Befdulbigten, S. 495.
- Borficht gegen, ans bem Gefangniffe. \$\$. 309-311, 319; 1163.
- Boridriften bei verfuchter, bes Berbafteten. S. 330; 1151.
- bei, eines Berhafteten bat fich bas Gris minal-Gericht von ben Bebrechen bes Rerfergebanbes gn übergengen. S. 330;
- 1163. - ber Berhafteten, Untersuchung bes Auffichte = Berfonales wegen 241, 750, 1162-1164.
- erfolgte, ber Berhafteten. 1152 -1167.
- bie, bes Bernrtheilten bor Ablieferung in ben Strafort ift möglichft gu verhn: ten. S. 461.
- Borficht gegen, ber gur öffentlichen Arbeit verurtheilten Straflinge. 102. G. Rlucht, Gefangenwärter.
- Entwendung einer Signal = Stange sc. 424 a).
- Entwendungen unter Chegatten, Gliern und Rintern. 59. G. Diebitahl.
- Entwichene Straflinge, wie gn bes handeln? 1159, 1163, 1164, 1166. G. Entweichung.
- Erbauungebucher für Straflinge. 79, 80.
- Erbftaaten, ftatt biefes Ansbructes ift "öfterr. Raiferftaat" ju gebrauchen.
- Erbichtete Angeige eines Beftverges hene. 354.
- Erdichtung falicher Glaubiger. S. 178 1). Erdichtung falfcher Umftanbe. 6. 38.
- Erforderniffe ber Bengenansfage als rechtlicher Beweisesart, S. 403.
  - ber Heberweifung burch Bengenausfagen, S. 409.

- ien Borian jum Berbrechen ansichlie: | Erforberniffe ber Hebermeifung bes Bes fchnlbigten burd bie Undfagen ber Mitfdulbigen. S. 410.
  - Erforichung, von ber, bes Berbrechens und Erhebung ber That. \$5. 226-247 und bie Dovellen bort.
  - vou , und rechtlicher Befchulbigung eines begangenen Berbrechene. \$9.258 -280 und bie Rovellen bort. G. Mugenichein, Erhebung, That: beftand.
  - Ergreifung. G. Anhaltung, Ab: lieferung, Berhaftung.
  - Erhebung ber That, welchem Griminals Berichte bie, auftebe ? S. 218.
  - bes Thatbestanbes , Grund gur, ju fdreiten. S. 232.
  - ber That bei unbefanntem ober fluch: tigen Thater. S. 482; 920, 923.
  - ber That, Endzwed ber, S. 233. - Wegenstand ber, ber That im Allge:
  - meinen. S. 234. - von wem bie, bes Thatbestanbes vorannehmen fei ? SS. 235-237.
  - bes Thatbeftanbes burch Aborbnung von Commiffionen. 924-927.
  - ber That, wer bie, bei einer Entfer: nung von mehr ale 2 Meilen vorzu= nehmen habe? 924.
  - ber That, wenn ber Beschulbigte jum Militar= oder Civilftanbe gebort, ober ber Thater unbefannt ift. 759, 760.
  - Art ber, bes Thatbeftanbes. \$5. 238 -245.
  - bes Thatbestanbes, Genauigfeit bei, 921, 922.
  - ber That , welche Begenftanbe bei, gu protocolliren fein ? S. 247.
  - bes Thatbestanbes, Belehrung über bie babei anfinnehmenten Brotocolle. 1010.
  - bes Thatbeftanbes bei Berwundungen. S. 242 und bie Movellen bort.
  - ber That macht bie Abhorung bes Be= fcabigten und ber Bengen nothwens bia. 6. 248; 1011.
  - bie volltommene, ber That wirb gne Bernrtheilung gur Tobesftrafe erforbert. S. 430.
  - ber That bei bem Stanbrechte. §.506 b) 3. Thatbeftand.
  - ped Berthes bes Diebftahles ober ber Beruntrenung burch ben vom Befdul= biaten aus bem Berfanie bes Gutes erhaltenen Betrag. 431.
  - bee Altere bee Thatere burch ben Tanficbein. 285.
  - Grinnerung, bie, an ben abgnlegenben Gib ift ben Beugen zu machen. \$5. 254, 393. Erfenntniß, G. Urtheil.

Erfrankung, bie langere, bes bie Gris minal : Befchafte beforgenben Beam: ten ift anzuzeigen. 65%.

Erlaffung ber Strafe. G. Rachficht.

Erlauterungen, an einzelne Stellen erlaffene, find auch fur anbere Bes richtebehörben Richtichnur. 11.

Erledigung ber Juftiggeschafte in mehr ober minber gablreichen Ratheverfamm= lungen. 1257, 1258.

Erledigungeart ber Unterfuchung in Fällen bes g. 2, St. G. I. Thi. 1250, 1251.

in Fallen bes §. 273 ; 1058.

- im Walle bes S. 415; 1054, 1248.

Erlofchung bes Berbrechens burch Ber: jahrung laßt bie Dieberaufnahme ber Untersuchung mit einem fculblos Erflarten nicht gu. S. 474.

Ermahnung, eruftliche, an ben Befchul: bigten jur Angabe ber Bahrheit.

\$5. 289 , 392.

Gröffnung gefährlicher Beife, eines ber Amteaufficht anvertrauten Amtege: beimniffes, S. 86 c).

eigenmachtige, gerichtlicher Siegel.

333-335.

Erreichen, bas Bort, ift in ben Dofbecre: ten 457, 458 mit "überfteigen" u erfeten. 459.

Grrichtung neuer Criminal=Berichte. G. Criminalgerichts Berfaffung.

Grias ber Griminalfoften , ob? unb wann ber Abgeurtheilte bagu verhalten werben fonne ? SS. 584, 536, 537.

wegen, ber Roften barf bie Bollgies hung bes Urtheiles nicht verschoben merben. §. 537.

- ber Criminalfosten von bem falfchen Mngeiger. S. 536.

- ber Roften eines Stanbrechtes, S. 538. S. Roften, Bergütung.

Erfchießen , Bollgug ber Tobesftrafe burch 341 , 341 a).

Erichwerungs Umftande, nach wel:

dem Dafftabe biefelben im Allgemeis uen zu beurtheilen feien? 5. 36.

Erfchwerende Umftanbe befonbere §§. 37, 38.

bie, betreffenben Stellen finb bei bem Bortrage eines Criminal : Bros ceffee abgulefen. 1970. G. Bers fchärfung.

Erftattung. C. Entschädigung, Erfat, Bergutung.

Erfuchfchreiben , Gerichtsbarteit über ben flüchtigen Berbrecher burch 1481.

Abfürgung bes Unterfuchungs = Berhaf. tes burch Wieberholung ber 1195, 1196. G. Cdriftenwechfel.

Ertheilung von Abidriften. G. Abs fchrift, Acten, Actenmittheis

lung, Ginficht. Grziehung, fehr vernachläffigte §. 39 a).

Erziehungsbeitrag ber Rinber einer verurtheilten Mutter. 177. Escorte : Mannichaft, Bebingung

ber Beiftellung ber 1662, 1662 a).

ob ber, fur ben nachtlichen Aufents halt eine befonbere Bebuhr gu paf= firen fei ? 1664.

Gvidenzhaltung ber Abele : Matrifel. 1344.

ber ganbeeverwiefenen, 1366 -1372.

Exceptio fort in Criminal : Rich: teramte : Fallen. S. 221 4); 2, 821.

Excurfionen, wann, wegen Thaterhes bung ober Beugenvernehmung vorzu: nehmen feien ? 925 a). G. Coms miffionen.

Execution, um bie, fann ber mit einem Griminal = Entichabigunge = Griennt= niffe verfebene Befchabigte ben Givil=

richter anrufen. g. 523. Exterritoriale, ale eines Berbrechens Befdulbigte , wie gu behandeln ? S. 221. 4).

Rabritanten , welche falfche Beugniffe über den Bezug ihrer Baaren aus: ftellen. 335 a).

Facultat, Actenmittheilung an bie mebicinifche 967.

Jacultaten und Universitaten burfen

Acten jur Urtheilsicopfung nicht ans nehmen. 1261.

Rahigfeit ju Staate : ober Brivatbiens ften. G. Beamte, Entlaffung. Rabrniffe, Bergehrung ober Beraufes

rung gepfanbeter 464.

Familie bes Berbrechers, Abanberung ber Strafart mit Rudflicht auf bie fchilblofe 11. Abf. b. Kogp. S. 49; 202 — 204.

Familienglieder, Ginichranfung ber Befreiungen in \$. 168 St. G. I. Eh, auf 58, 59.

auf 38, 59. Faften als Bericharfung ber Rerferftrafe. SS. 17 d), 21.

- jur Abfürzung ber Kerferftrafe. \$. 49. - Buchtigung eines Befculbigten mit

SS. 329, 330; 1213. Feber und Tinte, Rachmachung öffentl. Gredits: Papiere mit 396-399.

Gredits: Papiere mit 396-399. Feierlichfeit bei Bornahme ber Beeisbigung. 1020, 1021, 1027.

Feiertage, an, find driftliche und fidje fiche Straflinge flatt ber öffentlichen Arbeit zu Sausarbeiten zu verwenben. 22, 23, 103.

Feiertagen, an jubifchen, fiub bie 3uben nicht vor Gericht zu forbern. 631.

Feiertage, jubifche, Bergeichniß ber 631.

- auch an einem, ift bas Lossprechungeurtheil bem Schulblofen befannt zu machen. S. 448.

Feindschaft eines Bengen gegen ben Besichulbigten. S. 384 e).

Feld, Diebstahl von Adergerathschaften

auf bem S. 155 II. c). Felbe und Baumfrüchte, Diebftaht an S. 155 II. a).

Feldgeiftliche, Gib ber 1026. Feldfirch, Collegial-Gericht qu 617,

G21. Feldwirthschaften ber Berurtheilten.

1840. Reffeln. G. Gifen , Rufeifen ,

Fußichelle. Feglungsartber Straffinge. 81-85.

Fefttage. S. Feiertage. Feftung, als Strafort für gewiffe Berbres

cher. §. 458 a) und die Novellen bort. Fener, was, hervorbringen fann, ift bem Berhafteten nicht zu gestatten. §. 318.

Fenerebrunft, Diebftahl mahrend einer S. 154 I. a).

Feuersbrunfte, Amtohanblung ber politifchen Obrigfeiten bei 900,

Finang-Nückfichten, nach welchen bie blofe Anhaltung eines falichen Grebits Papieres fein Gegenftanb einer eriminalgerichtlichen Amtehanblung ift. 873.

Finang : Patent, bie im, portom:

mente Erflarung ber Biener:Bahs rung auf welche Straffalle angumen: ben? 486.

Finangwache, Rothwehr gegen bie, fich Biberfegenbe. 410, 411 a).

- Beftimmungen über bie Borforbes

rung ber 624-630 b). - Benehmen ber, hinfichtlich ber fted=

brieflich Berfolgten. 1495 a). Finanzwach : Individuen haben als

Beugen, Diaten und Reisefoften nicht anzusprechen. 1659.

- , wie zu verhaften und einzuliefern? 626, 629, (308 a))

Finden, burch, erhaltene Sachen burfen nicht verheimlichet werben. §. 180 c) Fiscal-Adjuncten, Titulaturundlecht ber, vor Gericht zu figen. 644 a), 648.

Fiscalamt, Ginbringung ber Criminals

Fiscus, ob bem, bie Ginficht ber Griminal-Acten ju geftatten fei ? 1589.

Fische in Teichen, Diebstahl an S. 154 II e),

Finme, Ginführung bee Strafgefethus ches in 33.

- Errichtung eines Collegial : Berichtes in 601.

Flucht, Silfeleiftung gur \$8. 196-198. - bes Befchulbigten , ale Anzeigung.

S. 262 m); 1246.

 wann bie , nicht ju befürchten iit, fann bie Untersuchung auf freiem Fuße geführt werben. S. 306 b). S. Ents weichung.

Flüchtige, Berfahren wiber Abwesenbe und SS. 482—499 und bie Novellen bort.

Flüchtiger, Bolling bes Tobesurtheils

wiber einen 1397. Flüchtlinge , Benehmen ber Boligeis und Sicherheitemachen gegen 1088.

Folge ber überichrittenen Grenge ver Gris minal-Gerichtebarteit, S. 225.

Folgen, Unwiffenheit ber, ber Ganb: lung ichlieft ben bofen Borjag jum Berbrechen aus. S. 2 g).

bie weiteren üblen, mit thatigem Gie

fer gu verhindern, ift ein Milberunge: grund, S. 39 g).

- ber ausgestandenen ober erlaffenen Strafe. SS. 204, 205.

- gefehlich. ber Tob 6, ber fcmeren und fcmereften (S. 11 \*)) Rerferstrafe, S. 23 und bie Novellen bort.

bie, ber Strafe follen fich fo wenig als möglich auf bie fchulblofen Angehörigen verbreiten. 10. Abf. b. Rogp. Rolgen , bie , bes Urtheiles treffen auch ben abmefenben Berurtheilten. S. 499. Rond (Armen=), welche Befchente gum,

ju erlegen fein? S. 88.

Formlichkeiten, bei auf Erfuchen aue: lanbifder Behorben vorzunehmenben Bengenverhoren. 1233.

Formulare ju ben Quartals : Tabellen über bie Untersuchten. §S. 550.

Korftbeamte, gegen, wirb bas Berbres den bee Aufftanbes und ber öffentlichen Bewaltthatigfeit begangen. 309, 316.

Fortificatorifche Werfe. G. Merfe.

Fragen, allgemeine, bei Beugenvernch: mungen. S. 250.

allgemeine, bei bem fummarifchen Ber= höre. S. 290.

- allgemeine, bei Bieberaufnahme eis ner Unterfuchung. 1477.

- mefentliche Gigenschaften ber befonbes ren §. 352 , 353 , 369.

über Mitidulbige und Theilnehmer.

SS. 269, 369. - in Bezug auf bie Rechtfertigung unb Schulblofigfeit bes Befdulbigten.

§. 353 h). - wann die, zu wiederholen fein ? §. 361.

- Auffegung ber \$5. 351, 367. - Gintragung ber, nach fortlaufenben

Bahlen. S. 297.

- über bas richtige Brotocolliren ber, follen bie Eriminal-Berichte-Beifiger machen. S. 288.

- Die, bei bem Stanbrechte bat ber altefte Beifiger gu ftellen. S. 507. - Beschaffenheit ber befonderen, an bie

Bengen. SS. 251, 252. Frankfurt am Main, Schriftenwechsel

mit 254. Frantreich, Schriftenwechsel mit 255,

Franensperfonen, Berluft bes Mbels

bei 124. Freiem Rufe, wer auf, ju unterfuchen

fei ? §S. 306, 349, 480, 495; 1119 , 1157 , 1158 , 1159.

Freiheit , Berbrechen gegen bie SS. 70

-82, 107-110. - Unbefngte Ginfchranfung ber perfon-

lichen \$5. 78, 79. - unbefugte Ginfchrankung ber forperli: chen, eines Cclaven. 337-339a).

- Rraufung miberrechtliche , ber 56. - ein auf freiem Tuße Untersuchter wirb,

wenn er von bem untern Richter fcul-

big erfaunt murbe, mabrent bes 9? c= curfes ber, nicht verluftig. 1118.

Freiheit , ein Berhafteter ift, wenn er wiber bas, auf Aufhebung ber Unterfuchung felbftftanbig gefällte und funb: gemachte Urtheil recurrirt, bennoch in, an fegen. 1354.

wann ber von bem untern Richter fculblos befundene Unterfuchte in, gu fegen fei. 785.

wann ber Befdulbigte nach bem Gummarverbor in, ju fegen fei? S. 349.

Berbrecher fonnen nach überftanbener Strafe ihrer, nicht weiter beraubt merben. 1377.

Freiherren. G. Adelige. Frembe, bie fich inner ben ofterr. Grengen, ober auf einem öfterr. Schiffe bes Sclavenhanbels ichuldig machen, 337-339 a).

Unterredung bes Berhafteten mit SS. 12-14, 321; 1149.

bier abgeurtheilte Berbrecher, wie fie bie Griminalfoften gu verguten bas ben? 1548. G. Musland, Mus: länder, Muslieferung.

Frember, Behandlung eines, gleich einem Gingebornen nach biefem Bejege §§. 31 , 32.

- ber im In = und Auslande Berbres chen begangen bat, bie in S. 32 St. G. I. Thl. nicht enthalten finb. 220.

- wann ein ftedbrieflich verfolgter, nicht in Berhaft zu nehmen fei. 224.

- Berichtsbarfeit über einen, ber mes gen Begehung eines Berbrechens in bas öfterreichische Bebiet ftreifet. 221.

Grift gur Berjahrung ber Berbrechen. \$5. 207, 210 und bie Dovellen bort.

gur Aufnahme bes Gummarverbors burch bie Ortsobrigfeiten. S. 301. für ben Befdulbigten , jum Uberben-

fen por bem Abichluffe bee Berfah: rene \$5. 349, 378.

jur Urtheileschöpfung bei ber Unters fuchungebehörbe. S. 421.

- gur Urtheileschöpfung bei bem Gris minal : Dbergerichte. S. 437.

- jur Rundmachung und Bollziehung bes Urtheiles. §§. 445, 449.

- gur Bollziehung ber Tobesftrafe §. 450. - beim Ctanbrechte gur Borbereitung ber gum Tobe Berurtheilten. S. 511. - gu bem Recurfe S. 465.

- jur Ertheilung ber Beweggrunbe bes

Urtheile S. 464.

- Frift tes Recurfes, ob fle in bie Straf: geit eingurechnen fei? 6. 469.
  - jur überlieferung an ben Strafort. S. 460.
- in bem Borrufunge : Cbicte bei bem Berfahren wiber Abmefenbe. \$5. 491,
- gur öffentlichen Beichreibung bes beim Griminal : Berichte liegenben Gutes eines unbefannten Gigenthumers. S. 517.
- in ben Gbicten ju bestimmenbe, gur Entbedung bes Gigenthumere eines burch Berbrechen entzogenen Gutes. §. 518.
- bis gur, ber gefehmäßigen Berjahrung hat ber rechtmäßige Gigenthü-mer ben Berth bes bafür gelosten Raufgelbes ju forbern. §. 519.
- jur Berfteigerung eines herrenlofen Butes. S. 520.
- jur Einreichung ber Untersuchungs: Tabellen an bas Obergericht, §, 550 und bie Movellen bort,
- jur Uberreichung ber Saupt : Crimi: nal-Tabelle von bem Obergerichte an bie oberfte Juftigftelle, S. 555.
- gur Untersuchung ber Griminal-Ges fangniffe burch bie Obergerichte unb Rreisamter. S. 556.

Frohnfesten, Bau neuer, und Erweis terung ichon beftehenber. 357.

- Rundmachung ber Urtheile im Falle bes 6. 452 Ct. G. I. Thl. in ber 1365.
- Rubr, von wem und wie bie, jur Abliefe: rung eines Berhafteten gu leiften fei? SS. 460, 527.
- unentgelbliche, fur einen in einen

- fremben Begirt abgeordneten Juftitiar. 1550.
- Rubr, Bergutung ber:, und Behrungetoften für das Sanitats-Berfonale bei Dienftverrichtungen in einer naben Wegent. 1639.
- Fuhren , wann Berichtsbeifigern bie, gu verguten fein. 1575 a).
  - Befreiung ber , mit Berhafteten von Entrichtung ber Weg- und Brudenmauth. 1680-1682a).
- Rührer für bie mit ber Gecortirune ber Berhafteten beauftragt gemefene Mannichaft bei ihrer Rudfehr. 1666.
- Anhrwefens : Gemeiner, Gelberlag für bie Beforberung ber Entweichung
- eines 577, 578, 580. Fuhrwefens : Anechte , ftatt biefer Benennung ift fich jener, "Buhrwefens: Gemeine ," ju bebienen. 581 , 582.
- Rubrwefens-Mannichaft, Berichte: barfeit über bie 798.
- Furcht aus , ein Berbrechen begangen gu haben, iftein Dilberungegrund. S.39c).
- bie von einem Menfchen geaußerte, ift für fich allein feine rechtliche Unzeigung eines Berbrechens. S. 268.
- mahrend bes Berbore vom Befchulbigten geaußerte S. 362.
- Fußeifen, die beiben, find ben Straftins gen nach beenbeter Arbeit anzulegen. 82, 85. S. Gifen, Fußichelle.
- Rugflammern find bei Transportis rung ber Befchulbigten nicht gu ge= brauchen 1070 a).
- Ruffchelle, Aulegung ber zweiten bei Unterbrechung ber Arbeitetage. 85. G. Gifen, Rußeifen.

- Caben, Berwendung ber bei Sinrichtun- | Galigien, Griminal : Berichte : Berfaf: gen eingehenben milben 1363.
- Galeerenarbeit , urfprungliche Befdranfung ber, auf bas venet. Gebiet. 108.
- Galeerenftrafe, Abichaffung ber 109.
- Galgen, ber, ift bei einbrechenber Dacht
- wegguraumen. S. 450. wann und wo ber, beim Stanbrechte aufzurichten ift. §. 502 d).
- wann und von wem bas Tobesurtheil an ben, angufchlagen fei ? S. 498; 1397.

- fung von 596-598.
  - Errichtung bes Appellations : Berich: tes in 845.
- Juftruction fur bie Eriminal : Berich: te in 872 und bie Unmerfung.
  - Abelige in, von welchem Griminal: Berichte gu unterfuchen? 77%.
  - Berfahren über Beftvergeben in 341
- Ginfluß ber politifchen Behorben bei Befigftreitigfeiten in 319.
- Taglia für bie Ginbringung einer Rauberrotte in 1510.

Salizien, Schonung ber Gemeinben in, bei Ginlieferung ber Beschulbigten.

Garde : Diener, Gerichtebarteit über bie 802.

Satte bes Befchulbigten. S. Ber: wandte.

Gattenmord. G. Mord.

Gattungen ber als Munge geltens ben öffentlichen Crebitspapiere. 375

Sartner, ob, nach bem Dienstboten Batente zu behandeln fein? 450.

Seberben bes Beschulbigten, S. 399 c). Gebethe und Erbauungebucher für Bershaftete. 79, 80.

Gebrechen torperliche, bes Befchulbig:

- Benehmen bes Appellations Gerichtes bei Entbedung ber, in ber Unterfudung, §§. 438, 439, 557.

Geburt, Rintesmort bei ber g. 122;

Geburts : Trauungs und Tobtenbücher ber Seelfprger n. 8. 178 d); I. Thi. Seite 499 N. 9. 492 — 496 a).

Geburte: Tranunge: und Sterbe: bucher ber Jubenschaft zc. 497, 497 a),

Geburteort bes Beschulbigten, ber, ift in bem Berhore ju erheben. §§. 290, 352.

Geburts-Zeugniffe, jum Behuse eis ner Eriminal-Untersuchung, S. 385.

Gebühren und Taren, absichtliche Abnahme ungefestlicher ober übermäßis ger 367.

Gebühren ber Runftverftanbigen. §. 528; 1646, 1650.

- bes Scharfrichters. §. 533; 1677

Gebanten, über, wenn jemand nicht gnr Rebe gestellt werben fann? S. 8.

Gefahr, Berbeiführung einer, von außen gegen ben Staat, wann fie Sochvers rath fei ? S. 52 b).

- bei, bes Tobes ift bem Berhafteten ber Seelforger jugulaffen \$. 320.

Gefährliche Beschaffenheit ber That, mann bie, ben Diebstahl zum Berbrechen mache? \$. 154.

- Befculbigte ober Berurtheilte, wann bem Dbergerichte angugeigen. S. 455.

Gefährliche Drohung. G. Drobung, Drohungen. Gefährlichfeit ber That, als ein Gr: schwerungeumftanb. S. 36.

Gefangene. S. Ablieferung, Besichuldigte, Straflinge, Bershaftete, Berpflegung.

Gefangenhaltung, eigenmachtige, eis nes Menfchen. SS. 78, 79.

Gefangenhaufer, Civils, burch wen gur Rachtzeit zu befegen? 742. C. Gefannuiffe.

Gefangenprotocoll, über Befchulbigte. S. 332 und bie Novellen bort.

Gefangenwarter, Borfcpriften über bas Amt bes & 217, 322-328, und bie Novellen bort.

- Bestrafung ber S. 333; 741, 750, 1162-1164. S. Gerrichtsbiener.

Gefangenwarters Weiber, burch, find weibliche Beschulbigte und Straff- linge gu guchtigen. 118, 115, 116.

Gefangenwärter: Mannichaft, 3n: ftruction für bie 748, 749.

Gefällenwache, (Finanzwache) Berhaftung und Borladung ber 624— 630 b).

Gefällenwach: Individueu, gegen, wird baederbrechen bes Aufftandes und ber öffentlichen Gewaltthätigfeit begangen. 308, 308 a), 315.

Gefalle Auffichte Individuen, als Cubjecte bes Difbrauches ber Amtsgewalt. 363, 364\*), 365.

Gefälls Beamte, gegen, wird bas Berbrechen bes Aufflandes und ber öffentlichen Gewaltthätigfeit begangen. 305, 306.

- Pflicht ber, jur Anzeige von Berbre: den. 887-892.

Gefällsbehörden, falfche Bengenans:

Gefällsübertretung, falfche Angeige einer 355.

- Bufanimentreffen einer, mit einem Berbrechen. 204.

Gefängniffe, Befchaffenheit und Bahl ber \$5. 217, 307, 308; 1064.

- Borficht gegen Entweichung aus bem \$5. 309-311; 1163.

- Borfichten, Bucht und Ordnung in ben \$8. 322-326; 1120 a). - Brotocoll über &. 332.

- protocon uber 9. 332.

Untersuchung ber, von bem Grim. Gerrichte, bem Dergerichte ober Kreisamte.
 §8.323, 556. S. Gefangenhäufer.
 Gefängniswefen, Berbesteung b. 26.

Gefundene Sachen, Berhehlung von S. 180 c).

- Gegenftellung bes Befculbigten ber Beugen und Mitfdulbigen. \$5. 387 -395, 380, 381, 409, 410, 507; 1214, 1235.
- bes Befdulbigten mit feinen Bermanb: ten. 1224.
- ber Beugen und ihre Abhörung. SS. 381-383, 395.
- Gegenwart, in welcher, ber Berhaftete mit Fremben fich unterreben barf? \$\$. 12-14, 321; 1149.

Gegenwärtige, bie, find in ben Berich: ten namentlich anguführen. 1315, 1316.

Geheimhaltung bes Angeigers, Falle ber §. 56; 295, 296, 376, 532. Gebeimnif. Groffnung, eines Amte: S. 86 c). G. Digbranch ber Amte.

gewalt. Beiftesbeschaffenheit, mangelhafte

bes Beugen. S. 376. Geiftesverwirrung. C. Sinnen:

verwirrung. Geiftliche, Titulatur und Recht ber, vor Gericht gu figen. 644a)-645.

- Bflicht ber, Berbrechen anzuzeigen. 297, 892.

- Bestimmungen über bie Borforberung ber 623 , 628 a).

- ber driftlichen Religion, Berichtsbars feit über 6. 221 1).

- Beeibigung ber 1025, 1026. - wie, zu verhaften und einzuliefern fein ? 1072.

- wem bie Berhaftnehmung eines, nach bem fummarifchen Berhore angugeis gen fei? S. 304.

- wem bas Urtheil wiber einen, ber chrift: lichen Religion gugufenben fei? S. 446. - welcher, bem Berhafteten gugulaffen

fet ? S. 320.

- ben, fann fich ber jum Tobe Berurtheilte felbft mahlen. S. 450.

Bestellung eines, bei bem Stanbrechte. §. 502 d).

Beiftlichfeit, Berichtebarfeit über bie unabelige, in ber Bufowing. 778. Gelaffenheit, mit, ift bas Berhor auf: gunehmen. S. 358; (1206.)

Gelb ift bem Berhafteten abzunehmen. SS. 286, 312 e); 1057.

ift ben Straflingen nicht auf bie Banb an geben. S. 312 c); 97%.

Gelbbetrage, Abgabe ber in ben \$5.88, 90 Gt. G. I. Thl. ermahnten 372. alle im St. G. B. ermahnten, mer-

ben in Conv. Dange fentgefest. 55. Geldforten , Befit und Berausgebung ber, wie bie gestohlenen ober ge= raubten find, ale Grund gur rechtlichen Befchulbigung. S. 263 b).

Geldftrafen, Bericharfung ber Rerfer-ftrafe burch \$5. 88, 90, 200.

für bie Entweichung eines Fuhrmes fene : Gemeinen. 577, 578.

bie im S. 88 St. G. I. Thl. feftgefeste, barf bie oberfte Juftigftelle milbern, 371.

mit, fonnen Beugen gur Ausfage ver halten merben. §. 375.

Gintreibung ber 1197-1200. Gelegenheit, wann bie, jum Berbres den ein Milberungegrund fei. S. 39 6)

Geleit, Ertheilung bes ficheren 9. 495. Geleitszoll, Befreiung ber Juben in Baligien vom 1657.

Gelindigfeit in Behandlung ber verhafteten Befdulbigten. S. 328.

Gemeinden , welche, bie Ctanbrechtefos ften gu bezahlen haben? S. 538.

ben , find bie Stedbriefe befannt ju maden. S. 488.

Fuhren ber, gur Ablieferung bed Berhafteten 6. 527 und bie Rovellen bort. Gemeinde : Gefchworne und Richter

ale Criminal Berichtebeifiger. 955. Gemeinde : Borfteber ale Gubjecte bes Berbrechine bes Digbranches ber

Amtegewalt. 361. Bflicht ber, Berbrechen anzugeigen.

892. Gemutheart rauhe eines Beidhulbigten,

ob eine rechtliche Ungeigung? S. 268. Gemuthebeschaffenheit bes Berhafs teten ift am Enbe bes Berhore ju protocolliren S. 373.

Gemuthebewegung, befondere auf: fallenbe, bes Beichulbigten mabrent bes Berhore. S. 362.

General: Commando, Schriftenwech: fel mit bem 1186-1193.

Genefung, bie gnr, eines Schuldigen ift bie Runbmachung und Bollgiehung bes Urtheiles zu verfcbieben. S. 445. Genugthunng, bem Befchabigten geleis

ftete, ift ein Milberungegrunb. S. 40 c) burch, wirb bie Strafe nicht aufgehoben. S. 35. (G. jeboch S. 167 Ct.

B. I. Thl. und bie Rovellen bort.) bie, ift immer in bem gewöhnlichen Rechtswege gu fuchen. S. 525.

ift bem im Bege bes Recurfes fchulblos Befunbenen ju verfchaffen. S. 467.

Gepfandete Fahrniffe , Berun: treuung ber 464.

Gerathe bei Lanbftreichern ober fonft verbachtigen Leuten, mann eine rechtliche Angeigung. S. 263 c).

Berechtiafeit, bei Entideibung ift bloß bie , gur Richtschnur gu nehmen. S. 424; 1276 a) - 1278.

Gericht, Beftellung bes, gum fummaris ichen Berbore. S. 288.

Beftellung bes, jum orbentlichen Ber-

hore. S. 354. G. Beftellung. Gerichtliche Aufbewahrung. E. Aufbewahrung , Depofiten, Depofitenamt , Depofiten: mefen.

Gerichtebarfeit. G. Criminal: Gerichtebarfeit.

Gerichte Beifiter. G. Beifiter.

Gerichtediener ber f. f. ganbrechte, Mercantil : und Bedfelgerichte und anberer Berichtebehörben, ob ale Beamte an betrachten? 769 a).

- mit, follen bie Griminal-Gerichte verfeben fein ? S.217 und bie Dovellen bort.

- amtliche Bezeichnung ber abgeorbnes ten 312, 313 a).

- ober Befangenwarter, wann fie bei Local : Commiffionen beignziehen fein. 926.

- bei ben Criminal-Berichten in Tirol, Behrungegelber ber III. Glaffe für bie 1557.

- ob ben, fur bie Ergreifung und Ginbringung eines Raubere eine Taglia gebühre ? 1513.

- Unftellung ber, bei ben Griminal-Gles richten. 738-747.

- Brufung und Beeibigung ber , in Dfterreich. 746.

- Brufung und Beeibigung ber, in Steiermart 745.

- bie, find forperlichen Buchtigungen nicht

ju unterziehen. 750. Gerichtshaus, Anfindigung des Ur-theites im S. 452.

Gerichtsinhaber. G. Berande: runa.

Gerichteinstruction allgemeine, 644 a), 930 a), 1024 a), 1027 a), 1261 a), 1269 a), 1276 a), 1278 a), 1282 a), 1303 a), 1303 b), 1304 b), 1726 a), 1745, 1758, 1769 a) , 1800 a).

Gerichteinftruction galizische, 872 \*), 930 b), 1003 a), 1120 a), 1269 b), 1288 a), 1304 a), 1305 a), 1757, 1762, 1768 a).

Berichtstoften. G. Roften, Ber: autung.

Gerichtsperfonen zwei, muffen bei Thaterhebungen gugegen fein. 6. 237. Maucher's fiftem, Sanbbuch III.

Gerichteschreiber, Beigiehung bes, gur Fallung bee Urtheiles. S. 418.

ber, hat bie Stimmen mit ben Grunben gu protocolliren. §. 425. S. Mctuar.

Gerichtesprengel. S. Criminal: Gerichtsbarfeit.

Gerichtoftand. G. Eriminal : Gerichtebarfeit.

Gerücht. G. Ruf.

Geruft, welche Urtheile auf einem por bem Gerichtshanfe errichteten, angefünbiget merben? S. 450, 451.

Gefandtichaft, Schriftenwechsel mit ber f. f. 257\*)

Gefandtichafts Derfonale und beren Dienerichaft, Gerichtebarfeit über bas S. 221 4); 825-833. Gefchenkannahme in An

Umtefachen. S. 88; 369.

Gefchente, Berleitung gur Annahme ber, in Umtefachen. S. 89; 369. C. Beftechung.

barf ber Gefangenwarter vom Berhafteten nicht annehmen. S. 327.

Beschlecht, Absouderung ber Berhafteten nach bem S. 307.

Gefchlechtsuamen, über ben, ift ber Befdulbigte gu fragen. S. 290. Gefchwifter und Gefdwifterfinder bes

Berbrechers. C. Bermandte. Gefellen. S Rundichaften. Gefellichaft ber Giovine Italia. 296.

Gefellichaftediebstahl. S. 154 II. a). Gefet, mit ber Unwiffenheit bes, fann fich niemand entidulbigen. S. 3;

Gefetbuch, Wirfjamfeit bes neuen Straf-S. Anfangepunct.

Gefete, Zweifel und Anftanbe über 31. Gefetfammlung, in die Juftig-, auffungen an einzelne Behorben ale Belehrungen fur bie ubrigen Berichte: behörben # 1.

Gefetwidrige Sandlungen. I.b. Ginl. Befichtefarbe, veranberte, eines Bes fcbulbigten, ob eine rechtliche Angeignng? S. 268.

Befindeordnung fur Bien. 328, 425, 448, 449, 451, 461, 465, 476, 906.

Gefindehalter. G. Dienftherr, Dienftfran.

Gefprach bes Gefangenwartere mit bem Berhafteten, ob zu geftatten ? S. 327. Geftalt, wann bie, bes Beschulbigten zu beschreiben fei ? S. 285.

Geftandniß, bas, ift eine rechtliche Beweisart ber Coulb. S. 398.

- Grforberniffe gum rechtlichen Be-

weife burch SS. 399 - 402 St. . . I. Thi.; 394, 1236—1241. Geftanbuiß, wann bas, bas Tobee:

urtheil begrunbet. S. 430. Beranlaffung jum Biberrufe bes burch

Schlage erzwungenen 1213. - gur Erlangung bes, barf bei bem

Summar : und orbentlichen Berhore fein wiberrechtliches Mittel angewenbet werben. §§. 300, 368, 369.

- wie im Falle bes, bes Beschulbigten bie Ausfage aufzunehmen fei ? SS. 294, 295.

- bas, bes Befculbigten ift nicht gu unterbrechen. S. 355.

- außergerichtliches, bes Befchulbigten. S. 262 c); 1246.

- bei mangelnbem, was zum Beweise bes Gigenthumes eines burch Ber: brechen entzogenen Gutes genuge? S. 516 a) b) c).

Befuch um Begnabigung. G. Gnaben: gefuch.

um Strafnachficht. G. Machficht. Gefundheit, Gicherung ber, bes ver= hafteten Befdulbigten. S. 308.

wegen Erhaltung ber, ift bem Bes fculbigten ber Benuß ber freien Luft ju gestatten. 1121.

Gefundheiteguftand bes Befchulbig: ten , über ben, ift ein arztliches Gutachten abzugeben. 65. S. Aerzte, Befichtigung, Gutachten.

Betreide, Diebftahl am, aus plumbir: ten Gaden. 434. G. Feld : unb Baumfrüchte.

Gewalt, Diebftahl mit befonberer, verübt. 6. 159.

- ber Grab ber bei einer forberlichen Berlegung angewandten, ift von ben Runftverftanbigen im Gutachten angumerfen. S. 242.

- wann, bei Berhaftung bes Beichulbigten ju gebrauchen fei ? S. 284. - mann ber Befangenmarter ,

Berhaftete gebrauchen burfe ? S. 327. Gewaltthätigfeit, Berfonen, an mels den bas Berbrechen ber öffentlichen, begangen wirb. \$\$. 70-80; 805, 306, 310, 314-316, 337, 239, 340.

- burch, erlangtes Geftanbniß, ob es beweife ? S. 401.

- burch , erlangte Beugenansfage, ob fie bemeife ? S. 403 a).

- bas über bas Berbrechen ber öffent: lichen, gefällte Urtheil ift bem Dbergerichte vor ber Runbmachung vorzulegen. S. 433.

Gewehr, Dieb mit, verfeben, wie gu behanbeln ? S. 154 I b),

Gewerbe, faliches Mag gebrauchen in einem öffentlichen, wie ju bebanbeln ? §. 178 c); 488.

- ber Berluft bes, ift feine fcon burd. bas Befet mit bem Berbrechen perfnupfte Folge. S. 24.

Gewerbelehrjungen, Diebstahl von, an ihren Deiftern. 45%.

Gewerbeleute, Diebstahl ber, an ih-rem Deifter. §. 156 II b).

Diebstahl ber, an ben Rinbern ibree Meifters. 447.

Gewicht. G. Mag.

Gewinn , wenn jemand einen folden aus bem Berbrechen eines anbern giebet , wie gu beurtheilen ? S. 6.

Gewinnfucht , rechtliche Angeigungen gur Befchuldigung eines Berbrechens aus S. 263; 1246.

Gewohnheit , Stehlen aus S. 159. Giegen. G. Seffen.

Gift, Drt ber Bornahme von chemischen Untersuchungen von beigebrachtem 970.

Giovine Italia, Gecte ber 296. Glaubiger , burch Aufftellung erbichteter, ben mabren Stand ber Daffe verbreben, wie zu behanteln ? S. 178 f) S. Fahrniffe.

Glaubwürdigfeit eines jeben Beugen, mas gur, erforbert merbe? SS. 403 . 409.

bie, eines Beweifes wirb burch entgegen: gefette Erfahrungen bebenflich S. 414.

Gleichheit ber Stimmen bei Berath: fchlagung, (befonbere im Stanbrechte) wie fich babei gu benehmen fei? \$8. 425 , (507). S. Berathichla: gung , Deinung.

Gnadengehalt , Aburtheilung ber Berfonen, welche ben, genießen. 1353.

Gnabengefuch, ob ein, bie Binrichtung eines jum Tobe Berurtheilten auf. fchieben fonne? S. 450.

gegen bas von bem Stanbrechte gefallte Urtheil hat fein, Ctatt. §. 512.

ber Straflinge, wie gu behanbeln. S. 470; 1456\*) 1458, 1459, .1461, 1462 \*), 1463. 6. Machficht.

Gorg, Juftigpflege in 599.

Anfangerunct ber Birtfamfeit bes Gt. G. B. in Rarnthen, Rrain, Trieft unb 599.

bem in, öfterr, Arvellatione : Gerichte werben bie Eriminal = Berichte in, uns tergeordnet, 599. G. 3llirien.

Gotha. G. Sachfen.

Gottesdienft, Difhaublung ber gum, gewibmeten Gerathichaften. §. 107 b). S. Religionsftorung.

- Diebstahl an einem jum, geweihten

Drte. 'S. 154 11 b).

- Diebstahl an einer unmittelbar jum, gewidmeten Cache. §. 155 I.

Gotteeläfterung. G. Religione: ftorung.

Grab. Beraubung eines Grabes. 422. Grab, bei welden Berbrechen ber, ber Rerferstrafe, in einen gelinberen veranbert werben könne. §. 48. — in einen gelinberen, fann ber Kerfer

- in einen gelinderen, fann ber Rerfer im Falle bes S. 49 St. G. I. Thl. nicht abgeanbert werben. 294.

Grade ber Rerferftrafe. SS. 11-15. Gradisca , Strafort gn 1404,

1405.

- Gesuche um Nachsicht ber Strafe in ben Strafanstalten zu Grabisca und Capo b'Bftria. 1462.

Graduirte Personen. S. Advocasten, Aerzte, Geistliche, Mits glieb.

Grafen. C. Mbelige.

Greng: und Gefällenwache. C. Fis nangmache.

Grenze, an ber, zweier Eriminal: Berichte begangene Berbrechen. S. 220. Grengen, Neberschreitung ber, ber Erim.s Berichtsbatteit. S. 225.

- bes Staates, innerhalb ber, von bem nachfegenden Gerichte eingeholte Berbrecher. §. 221 5).

- bee Staates, Berfolgung eines fluch: tigen Berbrechers bis an bie S. 484.

- Begraumung ober Berrudung ber gur Bestimmung ber, gesetten Marfungen. S. 178 e).

Greng-Rämmerer, Bruffung ber

Greng: Rammerer, Abordung von Commiffionen burch 927.

Grenzwach : Individuen, gegen bie, wird bas Aerbrechen bes Aufftanbes und ber öffentlichen Gewaltthatigteit begangen. 807, 808 a), 314.

Grenzwache, Anhaltung ber Bilbbiebe burch bie 889 (308 a) ).

- , Criminal . Gerichtebarfeit über bie 630 b), 763. S. Finanzwache.

Grenzzeichen. Begräumung ober Bers rudung ber S. 178 e). Guaftalla. S. Parma.

Gut, Diebitahl am versperrten 8. 154

- Diebstahleversuch am versperrten 485.

- Burudftellung bes entzogenen

SS. 514—517.

- wann bas entzogene, öffentlich zu vers fleigern ift. SS. 519-521.

- wann bas burch ein Berbrechen ents gogene, bem Beschäbigten zu erfegen ift. S. 522.

Gutachten, bas, über bie Leibesbeschaffenheit bes Beschulbigten ift in bie Acten zu nehmen. 8. 373.

- arztliches, über bie Anwenbbarfeit ber Rerfergrabe. 65, (1299.)
- arztliches, über bie Anwenbung ber for-

perlichen Buchtigung. 120, 121.

- arztliches, über bie Tanglichfeit ber

Straflinge gur Arbeit. 1221.
- argtliches, wann es in Griminal-Fal-

len umsonst abzugeben sei? \$. 528 und die Novellen bort.

- Abschriften von arztlichen 1540. - ber medicinischen Facultat. 967,

Gütereinziehung. C. Ginziehung ber Guter.

Gutsherren obrigfeitliche. G. Depos fiten: Caffen, Depositengelder.



Saar, welchen Straflingen bas, am Saupte abzufchneiben ift. 100,

Sabschaften bes Thaters am Orte bes Berbrechens gurudgebliebene. S. 244. Sabseligkeiten, Durchsuchung ber, bes Beschulbigten in seiner Wohnung. S. 272.

Sandanlegung, gewaltsame, an obrigfeitliche Bersonen in Amtesachen, S. 70. Sandanlegung, eigenmachtige an Bes fangene. S. 327.

Sandarbeit ber verhafteten Befchule bigten, S. 317.

Sandel mit Sclaven. S. Sclaven: handel.

Sandels: nub Gewerbeleute, Eriminal: Berichtsbarfeit über bie in ben Bezirfen ber Greng-Regimenter wohnbaften 799.

Sandlung, eine mit bem Berbrechen 38 \*

jufammenhangenbe, als rechtliche Un-

Sandlungen , gefehwibrige I. ber Ginleitung.

Sandzeichen ber bes Schreibens unfunbigen Beugen ober Beschubigten. §§. 255, 299; 1018, 1014. Hartnäckigkeit ber Beschulbigten.

§§. 291, 364.

Sauptmungamt, Aufbewahrung ber falichen Mungen in bem 1001, 1002, 1052.

Saupt : Postwagens: Expedition, bie, hat Sachen ober Briefe aussolgen gu laffen. 638.

Sauptftadt, Gerichtsbarfeit bes Crim. Gerichtes ber, ber Proving über gewiffe Berfonen und Berbrechen. \$. 221

- Einsenbung ber Acten gur Urtheils: fcopfung an bas Criminal: Bericht

ber S. 419.

- in ber, ift bei Bollziehung ber Tobesurtheile ein Auszug ber Untersuchungsacten in Druck zu legen, und auszugeben. S. 450.

Saupttabelle. S. Tabelle. Sauptzweck bes Eriminal Berfahrens. §§. 334, 335. S. Bweck.

Saus, gewaltsames Ginbringen in eines

Anbern S. 72.

Sansarbeiten, wann bie gur öffentlichen Arbeit verurtheilten Straflinge gu ben geringeren, verwendet werben burs fen. 105.

- Anhaltung ber jubifchen und driftlis chen Straflinge ju 23, 103.

Sausdiebftahle, Behandlung ber

Sausdienste, welche Straflinge gu, für bas Br. Inquisten = Svital vers wendet werden burfen? 96.

Sausdurchsuchung, burch wen bie, ju geschen habe? §\$. 272; 1040. Sausgenoß, mann ber Berleumber ein,

bes Berleumbeten ift , wie zu bestrafen ? S. 189 c). Sausleute eines Gefaubten, Gerichts-

barfeit über bie §. 221 4); 825

- bie, find beiErhebung bes Thatbestandes zu vernehmen. §. 251.

Sausmeifter, ob, nach bem Dienstboten : Patente zu behandeln fein?

Sansofficiere. G. Bebiente.

Sausordnung, ber eingeführten, muffen fich bie Berhafteten fugen. §. 328. Sausructviertel. S. Inn : unb

Handruckviertel. S. Inn = unb Handruckviertel.

Sausliche Durchfuchung. S. Saus: burchfuchung.

Sebammen, Pflicht ber, gur Berhutung ber Berubung ber Abtreibung ber Leibesfrucht. 414, 893.

- haben bie weiblichen Befchulbigten nach Abschluß ber Eriminal : Unterfus chung zu beschauen. \$. 373.

- welche, bei ber Entbindung ber Bers hafteten zuzulaffen fein ? S. 319.

- wann ben, in Criminal Fallen bie Fuhr und Roft zu verguten fei. §. 528 und die Novellen bort.

- Remuneration ber 1649.

Hebräischer Dolmetscher. S. Dol: metscher.

Seftung und Siegelung bes politis ichen und Criminal Berhors : Protos colles. 1216, 1217.

Seimfallsrecht bes Br. Criminal Gerichtes auf die Depositen. 1529.

Seizung in ben Gefangniffen. §. 309 d). Selvetische Confessions = Berwandte, Beeibigung ber 1027.

Seransforderer, ber, jum 3meitams pfe ift ftrenger zu bestrafen als ber Berausgeforberte. S. 144.

Herbeischaffung ber Wertzeuge zur falschen Münzung. §. 103 d). Herr und Fran. S. Titulatur.

Herren von. S. Abelige.

Herrenstand. S. Brälaten. Herrschaft beschäbigte, als Erininal-Richter gegen Unterthanen. 863. Herrschaftliche Arbeiten, ob und

wie Straflinge ju, verwendet werben burfen? 1138 a).

herrschaftliche Privatdienfte. S. Privatdienfte.

Seffen, Schriftenwechsel mit bem Groß: herzogthume 258, 259.

Silfe gur Entweichung eines Berhaftes ten. S. 196. S. Entweichung.

gur Entweichung aus bem Rriegebiens

bigten zu genießen gestattet. S. 312.

— ärztliche, ift bem verhafteten Kranfen herbeizuschaffen. S. 319.

- geiftliche, bei Tobesgefahr eines Berhafteten. S. 320.

Silfeleiftung nach verübtem Berbrechen.

Silfeleiftung jum Berbrechen ift im orbentlichen Berhore erschöpfend zu etheben. S. 353 b).

Sinausgabe ber Original-Anzeigen an bie Barteien ift verboten. 1542.

Sinderniffe, vorfatliche Beforberung

eines Berbrechens burch Sintanhaltung ber S. 5.

Sinderniffe, frembe, an Bollbringung eines Berbrechens, S. 7.

- ber Bollziehung bes Tobesurtheiles . Entfernung ber 1355.

- bie ber Bollftredung ber öffentlichen Arbeit entgegenftehen, find anzugeis gen. 106.

Singerichteten, Bewachung und Ber: fcharrang eines 1362, 1362 a).

Sinrichtung, wann und wie bie, eines jum Tobe Berurtheilten ju gefchehen babe ? §§. 10, 450. (3 4 1, 3 4 1 a).

Sinrichtungen, Berwenbung ber bei, eingehenben milben Gaben. 1363. Sochverrath, Begriff und Strafe bes

Berbrechens bes \$8. 52, 53. - Mitfchulb am \$8. 54, 55.

- Geheimhaltung bes Anzeigere bei bem

S. 56; 295, 296. - Gerichtebarfeit über bas Berbrechen bes S. 221 2); 782.

- befonbere Angeigungen bei bem Berbrechen bes 124G.

- bie Bermanbten bes Befdulbigten finb auch von ber Beugenschaft wiber ihn bei bem , nicht enthoben. S. 377.

- bie wegen, gefchehener Berhaftung ift

an bas Rreisamt anzuzeigen. S. 305 und bie Dovellen bort.

Sochverrath, bas Urtheil hierüber ift bem Dbergerichte, und von biefem ber oberften Juftigftelle vorzulegen. \$5, 433, 442.

- Borlegung ber Beichluffe über bie 216. laffung von bem weiteren Berfahren bei Boruntersuchungen in Rudficht bes 1051.

Strafort bei bem S. 458 a) ; 1399.

- bie Borfdriften über, tonnen auf bie Behandlung bes Berbrechens ber Sto: rung ber öffentlichen Rube nicht ans gewenbet werben. 782.

Soffammer. G. Greditspapiere, Müngen.

Soffanglei. G. Länderftellen. Sofmarichallamt. G. Oberft: Sof:

marichallamt.

Soly, Diebftahl an S. 154 H d);

Sonoratioren, Bergutung für Bubr und Roft, für 1652, 1653, 1654.

Softien confecrirte, ale corpora delicti. 1003.

Sund , eines , barf fich 'gum Ginfangen perbachtiger Leute nicht bebient wer: ben. 312.

Saadordnung in Bezug auf Bilbbieb: Inlander , Berbrechen ber, im Initable. 439.

Jahr. G. Alter, Dauer, Berjah: rung.

Jahrestabellen. G. Zabellen. Sager, Rothwehr ber, gegen Bilbichu-

Ben. 440. Illirien, Eriminal-Berichte-Berfaffung pon 599-602.

Illirifch : Civil : Rroatien, Grimi: nal-Jufligvflege in 600.

Ammatriculirtes Mitalied. G. Mitglied.

Information , wie bie , eines Daffa: Bertretere mit bem verhafteten Gribatare aufzunehmen fei? 1149. - bie, mit bem Recurrenten hat ber

Bertreter felbit aufzunehmen. 1448. S. Unterredung. Injurien. S. Ehrenbeleidigungen.

Inlande , Berbrechen ber Fremben im §. 31.

und Auslande. 216.

Berbrechen ber, im Muslanbe. S. 30 . - auf bie von einem, im Anslande begangenen fcweren Boligei : lebertre: tung ift ber S. 30 Gt. G. I. Thl. auszubehnen. 218.

Julandifche Berbrecher, Erlangung ber in bas Ausland geflüchteten 224.

Innerliche Rube bes Staates, Gto: rung ber \$5. 57 - 59; (783, 784.)

Innfreis, Unfangepunct ber Birtfamfeit bes Gt. G. B. im 34', 35.

Inn : und Sausructviertel, Pflege gerichte im 610, 611.

Inneröfterreich und Ruftenland. Wirfungefreis bes Appellations : Gerichtes in 599, 846, 847.

Innebruct, Gerichtebarfeit bes Stabts und Lanbrechtes ju 681, 767. S. Tirol und Borarlberg.

Inn: Biertel. C. Inn: und Saus: ructviertel.

Inquifiten. G. Beichuldiate, Be: ichuldigter , Entweichung , Berhaftete , Berpflegung. Inquifiten: Spital in Wien. 6. 319\*) :

96.

Infeln , Gerichtebarfeit bes Appella: tionegerichtes ju Bara über bie bals matinifden und raquianifden 844. Inftitut ber Auscultanten. 732. G. Muscultanten.

Anftruction fur bie Griminalgerichte in Galigien. 872\*), 1258.

über gerichtliche Leichenbeschauen. 992.

- fur bie Bermaltung bes Eriminal: Depositenmeien bei bem Miener Gris minal = (Berichte. 1004\*).

- fur bie Gefangenwarter-Dannichaft. 748, 749.

- für bie bei ben Eriminal-Befananiffen angestellten Religionelebrer. 26.

- fur bas Criminal Canitateperfonale in Brag und im Ruftenlanbe. 1143,

Invaliden , Griminal : Berichtebarfeit über bie außer bem Invalibenbaufe

wohnhaften 815. Bergutung ber Abungebetrage für verhaftete Patental: 1721.

- Anftellung ber, ale Befangenmarter. 787, 740, 742-743 a). Anvaliden : Beneficium , Berluft bes 134-136.

Ingichten. G. Anzeigung, Anzeis gungen, Befchuldigung. Journal. G. Tagebuch.

Gerthum bes Thaters, mann ber, ben bofen Borfat jum Berbrechen aus:

- Jemanben burch liftige Borftellungen ober Banblungen in einen, führen, unter welchen Umftanben es Betrug fei? 6. 176.

Arrthum ber Bengen. S. 384 f). Birgeliten. G. Juden.

Graelitinen, Beeibigung ber ichwangeren 1031.

Aftrien. Ginführung bes Ct. G. B. in 33.

Stalien junges. S. Giovine Italia.

Jude, ber Dame, ift in ben an bie Afraes liten gu erlaffenben Berordnungen megulaffen. 635.

Juden, verhaftete, wie zu verpflegen?

- ale Bengen gegen Chriften. 1228. - Beftimmungen über bie Borforberung

ber, por bas Criminal Bericht. 681 -635, 1657. - Beeibigung ber 1027a)-1031.

Subengemeinde, Borfteber ber, als Subjecte bes Diffbrauches ber Amte: gewalt. 362.

Sabifche Reiertage, Bergeichniß ber 631.

Budifche Straflinge. G. Straf: linge.

Sünglinge unter 18 Jahren werben mit Ruthenftreichen geguchtiget. S. 20.

Aurisdiction. G. Criminal : Ge: richtsbarfeit.

Inrisdictionsftreite, Erlebigung ber 867. Juftig-Behörden hohe und hoch:

fte. S. Criminalgerichts: Ber: faffung, Obergericht, Oberfte Juftigftelle.

Juftig: Gefetfammlung. G. Ge: fetfammlung. Inftigiare , Bermaltung ber Berichte:

barfeit burch benachbarte 859. Diaten : Bejug Reisevorschuß und freie Suhr ber 1550.

Juftigftelle oberfte. S. Oberfte Juftigftelle.

Juftig : Berwaltung , Berbefferung ber S. 555.

# (Giebe aud C.)

Ralender, nach bem, find die Monate Ranonenfreng, Berluft bes, bei ber ber Strafgeit zu berechnen. 93.

Rammer: Procuratoren, Titulatur und Recht ber , vor Gericht gu figen. 644 a).

Rammerprocuratur, Amtehanblung ber, bei Abelsanmagung. 547, 548.

fcmeren Rerferftrafe, 182, 183. Sarlftabt. Ginführung bes Str. G. B. in bem Rarlftabter Rreife. 36 \*)

Rarnthen. Juftigpflege in 599. Rarten, Gebrand falfcher S. 180 e).

Raffe, ber Griminale, fallt nach Ablauf ber Berjahrungezeit ber Berth eines burd Berbrechen entrogenen berento: fen Gutes zu. S. 519.

Raffe, Univerfal=Staatefchulden=, bie , hat teine Ausfunfte ju ertheilen. 976.

Raurgim, Uebertragung ber Griminals Juftig = Bermaltung ber Stabt, an ben Brager : Magiftrat. 592.

Rennzeichen , vorgefundene, eines Berbrechens ale rechtliche Angeigung. S. 262 i).

- einer por furzem porgegangenen Geburt ale rechtliche Ungeigung bei bem Rins bedmorde. S. 264; 1246. Merfmale.

Rerfer , Anhaltung im , ift eine Saupt: art ber Strafen. S. 9.

- Grabe bes S. 11-14.

- Dauer bes S. 15. S. Rerferftrafe. Rerfermeifter. G. Gefangenmar: ter, Gerichtsbiener.

Rerferitrafe, Grabe und Daner ber §§. 11, 15.

- bie Dauer ber, ift nach bem Ralen: ber gu berechnen. 93.

- mit ber, ift bie Unhaltung gur Arbeit verbunben. S. 16 und bie Dovellen bort. - Bericharfungen ber §S. 17, 18;

286, 291, 361. - Milberung ber \$8. 46-49, 441;

287. G. Abanderung, Abfür:

- ber Grab bie Dauer und bie Ber: fcharfung find im Urtheile genau ausaubruden. S. 429.

- Berhangung ber, anftatt ber Tobes: itrafe. SS. 430, 431; 589, 1300. - Bermanblung ber lebenslangen, in

eine zeitliche 1300, 1303. - wo bie, gu vollftreden fei? SS. 457, 458 und bie Dovellen bort.

- bie ausgestanbene, ift in bie bei Dies beraufnahme ber Untersuchung neu bemeffene Strafe einzurechnen. S. 481. G. Rundmachung, Urtheil, Borlegung.

- fcbmere, Folgen ber ichweren. G. Rolgen.

Retten , in , ift bie öffentliche Arbeit gu perrichten. S. 18.

- bie Unbangung und Anhaltung in, ift ju protocolliren. G. Gifen. 1122.

Rind , Entführung eines SS. 80, 81. - Tobtung eines neugebornen S. 122; 407.

Beglegung eines S. 133.

Rinber , Berbrechen an S. 4.

- Ginichranfung ber Befreiungen auf,

im S. 2. d). Gt. W. 1. Ifl. 58, 59.

Rinder find wegen Berhehlung ber Ber: brechen ihrer Altern, außer beim Boch= verrathe nicht ftrafbar. 88. 194, 195.

Diebstahl ber Taglohner an ben, ihrer Arbeitebefteller. 447.

Diebftahl ber Dienftleute an ben. ber Dienftherrichaft. 447.

- bie por bem Strafurtheile erzeugten bes Berbrechere verlieren ben Abel nicht, S. 23 b).

- mit Grziehungebeitragen betheilte , wenn fie fich eines Berbrechens foulbig gemacht haben. 177.

find nicht ichulbig wiber ihre Altern, ben Sochverrath ausgenommen, Beu: genichaft abzulegen. S. 377.

- fonnen fur ihre Altern ben Recurs

ergreifen. S. 463 b).

- verhafteter ober verurtheilter Altern . wie gu verforgen? 177, 180, 1073-1082, 1145.

- ber Militarperfonen, Gerichtebarteit über bie 803-805.

Stindesmord. 6. 128; 407.

- perfuchter. 408. Rechtliche Anzeigungen bes S. 264;

1246. Rirchendiebstahl, SS. 154 b), 155 I. Rirchenstaat, Schriftenwechsel mit bem 260-261 a).

- Boftportofreiheit mut bem 1617. Rlage, Civilrechtes, bie im §. 523 St. . I. Thi. feftgefeste, wem fie guftebe? 1536").

Rlagenfurter Stabt : und Laubrecht, Schriftenwechfel mit bem 1188.

Rleidung ber Berhafteten. S. 314. - bie, bes Beichulbigten ift gu burchfu-

chen. S. 272. bes Berhafteten, genaue Befchreibung und Untersuchung ber S. 285 b) c).

Rleidungeffücke, bie, find ben burftigen Berhafteten anfaubemahren. S. 315.

Befdreibung ber, beim Berbachte eines Berbrechene. 959 a).

- Betheilung ber Straftinge mit 587. wann Civil-Arreftanten mit Militar-, gu unterftugen fein. 1133.

Alinfen. G. Arben. Rlingende Munge. G. Conven: tions : Dunge, Entichabis

gungeleiftung. Alofter : Borfteber, Titulatur unb Recht ber, vor Gericht gu figen. 644 a), 645.

Anoppern und Gicheln. S. Gicheln.

Roburg. G. Gachfen.

Rorrefvondenz. S. Schriftenwech: íel.

Rörperliche Befchaffenheit bes Un: terfuchten. G. Befchau, Befich: tigung, Gutachten, Buchti: aung.

Rorperliche Berletung; Begriff bes Berbrechens ber S. 136

Roft. S. Berpflegung.

Roft und Fuhr, ob? und bei welcher Belegenheit bie, ben Argten und Bebs ammen gu verguten fei? S. 528 unb bie Movellen bort.

Roften , Bezahlung ber Griminale, in C. M. 1545.

- Recht bes Criminal-Gerichtes binficht= lich ber §§. 534 , 535.

- Die Bflicht gum Grfage ber, ift in bem Urtheile auszubruden S. 426. IV. c); 1298.

- auch ein gang Mittellofer ift in ben Erfas ber, ju verurtheilen. 1718. - Baftung ber Mitidnilbigen eines ges

meinschaftlichen Berbrechens fur bie

1719, 1720. ob bem Befchulbigten , wenn er gum Erfage ber, verurtheilt wirb, bie Diaten und Reifetoften ber Argte aufju rechnen fein ? 1559, 1562, 1576.

- Bergutung ber Criminal : Abungege: buhren für verhaftete Juben. 1722. - bie burch bie Saumscligfeit eines

Criminal-Berichtes eutstanbenen, muß basfelbe aus Gigenem tragen. S. 222. - bie, bat bas orbentliche Griminal-

Bericht im Falle ber Delegirung por: gufchießen und ju bezahlen. S. 534 und bie Movellen bort.

- wem bie Dachficht ber, 1726.

- Bergutung ber, eines verhafteten Ba= tental-Invaliben. 1721.

Bestreitung ber, fur bie and bent Billacher : Rreife von ben bortigen Dbrigfeiten eingelieferten Befchulbigten. 1555, 1556.

- Bergutung ber ben Griminal = Fonb treffenben, bei Ablieferung von Bers hafteten an bie galigifchen Strafge= richte. 1628.

- Beftreitung ber Berpfleges, jener Straflinge, bie ihre Strafgeit bei ben in Mahren und Schleften beftebenben concentrirten Griminal-Berichten ausguftehen haben. 1401.

Roften, Bergutnug ber, für bie wegen Dlan: gel an Ranm in ein entferntes Strafhans einer anbern Broving abgutie: fernden Straflinge. 1425.

Ginbringung ber Rranfheite = unb Leichens, von Grim. Straflingen, 80.

Bergutung ber, an bas Ausland, wenn ein inlanbifcher Unterthan im Mus: lande vernrtheilt und beftraft murbe. 1548.

Bestreitung ber, bei gwar ab instantia losgefprochenen, jeboch gur ferne: ren Bermahrung bestimmten Befchulbigten. 1380.

Roftenausweis. S. 539; 1727-1729, 1735-1737.

Roftenerholung an bem an ein anbes res Criminal-Gericht gur Unterfuchung und Aburtheilung abgelieferten Befculbigten. 1689, 1690.

Roftenerfas, mann ber, bem Angeiger nicht aufgeburbet werben fann. 927.

beim Stanbrechte. S. 538; 1733, 1734.

Roftenvorichus burch bas Griminals Gericht. S. 534.

im Falle ber Delegirung. 1686, 1686 a), 1688. S. Diaten, Fuhr, Fuhren, Stempel, Ia: gen.

Rogen, flatt ber, find Strobfade einauführen. 1135.

Rörner: Fondevermögen. S. Ber: waltung unredliche.

Rrain, Griminal : Berichteverfaffung in 599, 600.

Brante, verhaftete, find zu pflegen. \$5.319, 320; 66, 67, 1142-1144.

-- bas Urtheil wiber, ob fundgumachen und gn vollziehen? S. 445.

Beugen find in ihrer Bohnung abguhoren. S. 375.

Rranfheit, einemahrenb berStrafgeit bem Straflinge jugeftogene, berechtiget nicht nach \$. 470 St. G. I. Thi. gur Strafnachficht. 1453.

mahrend ber, foll ber Strafling bie gange Strenge ber Strafe nicht füh: len. 1299.

mit auftedenber, behaftete Straflinge wie zu behanbeln ? 1426.

Rrantheiten, überftanbene, find in ben Austunfte = Tabellen anzugeben. 1395 a).

Rranfheitstoften eines Berhafteten, Bergutung ber 1728.

sund Unterhaltsfoften, Dedung ber, burch Arbeit ber Straflinge 74 \*) 75.

Brantheites und Leichentoften ber | Straflinge. 89.

Buftand bes Befchulbigten unb Straflings, Bernafichtigung bes, im Falle ber Buchtigung mit Streichen.
118. S. Besichtigung.
Sreisamt, bem, ift bie Berhaftnehmung

ber gewiffer Berbrechen Befculbigten

- fogleich angugeigen. S. 305. - Angeige an bas, bei einer wegen Ber: brechen ber Stornng ber innerlichen Ruhe bes Staates anhangig gewors
- benen Unterfuchung. 784. - Anzeige an bas, bei eintretenben Feuersbrunften. 932.
- Auzeige an bas, im Falle fich ein Boftmeifter eines Berbrechens ichul: big macht. 1063.
- welche Urtheile bem, mitzutheilen fein? 6. 454.
- bae, bat bie Entweichung eines Berhafteten und ber baran Theilhabenben ju unterfuchen und zu beftrafen. 1158. G. Entweichung.
- Obliegenheit bee, bei Ablieferung bee Berurtheilten an ben Strafort. SS. 459 - 461 und bie Dovellen bort.
- bas , hat bie Stedbriefe ben Grimis nal = Gerichten und politifchen Obriafeiten mitzutheilen, und eine Abichrift ber Lanbesftelle einzufenben. S. 487:
- bae, hat bie Ginleitung gu bem Stanb: rechte gu treffen, und bie Roffen aufgurechnen. \$\$. 501-505 , 538.
- bem, find bie Quartalstabellen über alle Untersuchungen, und von biefem an bas Dbergericht einzusenben. an bas Obergericht einzusenben. §§. 550-553 und bie Rovellen bort.
- Aufficht bes, über bie Lanbgerichte. §. 556; 1768, 1803. 1804.
- Arcisamter, Birfungefreis ber, in Befigitorungefallen. 317-322.
  - Schriftenwechsel mit ben. 1171 -1180.
- bie , haben jebe Beranberung mit ben Gerichteinhabern, bem Site bes Be-richteftanbes und ber belegirten Berichtebarfeit bein Dbergerichte und ber Regierung anzugeigen. 929.

Arcisarat. G. Mrat.

Rreis : Canitats : Perfonale. G. Sanitäts : Personale.

Rrems, Aufftellung eines Scharfrichters mit bem Gige in 75%.

Rriegedienfte, Borfchub gu Berbre: den, burch Gilfe jur Entweichung aus bem S. 199. Rriegegefete, nach, werben Musfpa: ber und unbefugte Berber behandelt.

\$\$. 60 , 77; 298-301. Rundmachung ber Rormal = Berorb= nungen im Juftigfache. 52,58, 54.

- besondere, ber \$8. 52, 94, 95, 119, 124, 148. St. G. I. Ehl. 17, 19.

  und Bollftredung des Urtheiles, Zeits
- punct ber §. 445.
- Berichiebung ber \$5. 445, 446 unb bie Movellen bort.
- und Bollitredung bei Losiprechung. §. 448.
  - und Bollftredung bei Aufhebung ber
  - Untersuchung. §. 449. - ber Strafurtbeile \$5. 450-453.
- öffentliche , bes Urtheiles. S. 451:
- 1364.
- und Bollftredung bes Urtheiles bei ber Tobesftrafe. S. 450. wann bie, ber Tobesftrafe bem I. f.
- Bannrichter aufzutragen fei 1357. bes Urtheiles über bas erwiefene Bers
- brechen ber zweifachen Ghe. 1375. 1376.
- ber Urtheile über Branbleaung auch am Thatorte. 1358.
- bes Urtheiles wider einen Abmefenben ober Bluchtigen. S. 498.
- und Buftellung eines nach bem Tobe bes Befchulbigten gefchopften Urtheis les an bie Civil : Inftang. 1442.
- bes Stanbrechtes. S. 504. bes Urtheiles bei bem Stanbrechte.
- \$. 510. ber Stedbriefe \$5. 487, 488.
- ber @bicte. S. 493.
- ber Chicte jur Entbedung bes Gis genthamere. S. 518.
- wohlfeilere , ber Gffecten : Befdrei: bungen. 1490.
- Rundichaften, Berfälfdung ber 498 -500.
- Rundschafter. G. Musfpäher. Runftgriffe jur Erzwedung eines Geftanbniffes zu gebrauchen, ift verboten. \$\$. 300, 368.
  - gemeinschaftliche, ber Berbrecher finb ben Griminal = Berichten mitzutheilen. S. 543.
- Runftverftandige, gefetliche Beitinsmungen rudfichtlich ber S. 240, 241; 960-985.
  - in Beziehung auf öffentliche Crebits: papiere. 971-979.
  - in Begiehung auf Dunggegenftanbe, 980, 981.
- in medicinifch : dirurgifder Begiebung. 960-969.

Runftverftandige, in Begiehung auf chemifche Unterfuchungen. 970.

- in Begiehung auf technische Begenftante. 982-984.
- bie Beigiehung von, muß in bem Protocolle erfichtlich gemacht werben. 1010.
- fonnen ihren Befund auch munblich in Brotocoll geben. S. 247.
- Bebuhren ber S. 528; 1650.

Runftverftändige, Beweisfraft bes Benguiffes eines §. 407.

Ruppelei Begriff bes Berbrechens ber S. 115. IV.

- Rurkoften G. Roften, Berpflegung. Ruftenland, Gerichtebarfeit über Ber= brechen bes So hverrathes im 382.
- gerichtliches Berfahren über Peftvergehen im 343-344 a).
- Bifitation ber Inquifitione : Mrrefte und Strafhanfer im 1462. G. In: neröfterreich.

Lagerftatte ber Berhafteten. S6. 316, 324; 1127, 1136, 1137. - ber Sträflinge. 88. 12—14; 24, 25, 68, 71, 73.

Lagofta. S. Colomotta.

Laibach , Befegung ber Scharfrichters: ftelle ju 756.

- Art und Beife ber Ablieferung ber Straflinge in bas f. f. Brov. Straf: haus in 1422.
- Landed, Hebertragung bes Griminals Untersuchungs : Gerichtes von, nach Mautere. 620.
- Landesfürft. Berletung ber perfonlis den Giderheit bes §. 52 a). G. Sodyverrath.

- wann bas Urtheil bem, vorzulegen ift? S. 444.

- bem , ift auch bas über einen abmefenben ober flüchtigen Thater gefcopfe, te Tobesurtheil vorzulegen. S. 497. 1
- ber, allein fann bem abmefenben ober flüchtigen Thater Straflofigfeit gu= fichern. g. 496.
- Landesmitalieder, bohmifch : öfterreis difde, Beeibigung ber 1082, 1033.
- Landesprafidium, Angeige eines jeben Berfalfcungefalles ber Staatepapiere an bas 1110-1118.
- Landesrecrutirungs: Fond, Abfüh: rung bes Strafbetrages ber Fuhrme: fene = Deferteure, an ben 580.
- Landesftelle, ber, ift bic Berhaftung fehr gefahrlicher Berbrecher angngei gen. S. 305.
  - ber, hat bas Obergericht bie Aburtheilung eines Abeligen anzuzeigen. 5. 446, 1346-1349.
  - bie, foll fich mit bem Dbergerichte

wegen öffentlicher Befdreibung ber verfalfchten Crebitevapiere ober Mungen einverfteben. S. 489.

Landeoftelle, bie, foll bie gegen fluche tige Berbrecher erlaffenen Stedbriefe allgemein verbreiten. S. 487.

- bie, hat im Ginverftanbniffe mit bem Dbergerichte bie Rothwendigfeit bes Stanbrechtes gn bestimmen. S. 501.

- bie, hat bie Berichte ber Rreisamter über bie Untersuchung ber entfernten Griminal : Berichte bem Dbergerichte gugufenben. S. 556. G. Lanber: itellen.
- Laudesverweifung, bie, gehört unter bie Bericharfungen ber Rerferftrafe. §. 17 e).
- gegen welche Berbrecher bie , | Statt ninbe? S. 22.
- bie , ift in bem Urtheile anegubruden. S. 429.
- bas Urtheil auf, unterliegt ber Beftas tigung bes Obergerichtes. S. 435 c). Aufunbigung bes Urtheiles auf S. 453.
- an welche Behörben und in welcher Form bie Angeige wegen, gu machen fei? 1366, 1365, 1370, 1388.
- wie bie Rudfehr aus ber , ju beftra: fen fei ? S. 84.

Landesverwiesene, Evibenzhaltung. ber 1366-1372.

- Landgerichte, bie, haben ben Anhang gum St. G. B. an fich zu bringen, und bie Griminal = Berordnungen pom Jahre 1815 an gu fammeln. 8.
  - bie, follen fich mit einem Borrathe von Strobfaden, Rleibung und Bem= ben berieben. 1134.
- bie, haben auf freiem Fuße Untersuchte bem Dbergerichte anzugeigen, 1778.

Bandgerichte, bie, in Nieberöfterreich fiaben im Falle bes §, 226 St. G. I. Thi,, bie Anzeige an bas Obergericht gu erftatten. 1772. (614).

- Benehmen ber, bei Ginlieferung ber Straflinge in bas nieberofterreichifche Brovincial . Strafhaus. 1420 -

- bie, haben im Fallen bes §. 458 b) St. G. I. Thi. bie Transportirungefoften zu tragen. 1409.
- bie, haben bie Griminal : Acten von ben übrigen abzusonbern. 1736.
- bie, haben ein eigenes Eriminal Depositienbuch ju fubren. 1005.
- Mufficht bes Rreisamtes über bie
- Befoluffe ber nicht befreiten, in Steiermart, jur Ginleitung ber Griminal : Untersuchung, 61%.
- in Tirol 617.
- -- Befdluffe ber, in Tirol gur Ginleistung ber Eriminal : Unterfuchung.
- Landgerichte fteiermärfische, Benehmen ber, bei Ueberreichung ber Tabellen. 612, 613.
- haben an bas bortige Lanbrecht im Kalle bes §, 226 St. G. I. Thl. bie Angeige zu erftatten. 614(1772).
- haben jeben Bechfel ber Erintinals Richter bem inneröfterreichifche fuften: lanbifchen Appellations : Gerichte ans gugeigen. 930.
- und jene in Rarnthen haben bie von ben Begirtsobrigfeiten angehaltenen Berbrecher zu übernehmen, 1086.
- Bandgerichtsarrefte, bie, hat bas Rreisamt zu visitiren. §. 556 ; 1808, 1804.
- Randmann, bei einem, vom herrn: unb Ritterftande, mit bem Strafurtheile verbunbene Birfung. §. 23 a).
  - Gerichtebarfeit über einen §. 221. 1).
     Gerichtebarteit über einen beguterten ober unbeguterten jum Militarförper gehörigen 806.
  - ein verhafteter, ift bem Obergerichte anzuzeigen. §. 304.
  - bas Urtheil wiber einen , ift bem Dbergerichte einzusenben. S. 446.
- Landrecht, bem fleiermarkischen, haben bie bortigen Landgerichte bie Angeige im Falle bes S. 226 St. G. I. Ahl. ju erftatten. C14. (1778).
- burch bas fleiermartifche, find die Zas bellen und bie jahrlichen fummarifchen

- Saupt: Ausweise zu überreichen. 1786. G. Schriftenwechsel.
- Landschaft, ber, in vom Obergerichte bie Angeige zu machen, wenn eines ihrer Mitglieber in Griminal Bers haft fommt. 8. 304.
  - ber, ift bas gegen eines ihrer Mitglies ber ergangene Criminal : Urtheil vor ber Rundmachung mitgutheilen. §. 446.
- Landftande, Criminal : Gerichtebarleit über bie §. 221. 1) G. Pralaten. Landftreicher, wann, ale eines Bers
- brechens rechtlich beanzeigt anzuses ben finb. §. 263 c).
- Landwehr : Officiere , Borficht bei Ab: urtheilung ber 807.
  - Officiere und Mannichaft, Gerichtes barfeit über bie, 807-809.
  - ober Militarbienft, Berluft bes Rechetes ber Aufnahme, beziehungeweife Bieberaufnahme in ben 195 -
- Laub ber Maulbeerbaume , Diebftahl an bem 441.
- Länder, ob auch in fremben, die Ebicte er gegen abwesenbe ober flücktige That fer tund zu machen sein? §. 493. S. Austand, Auständer, Auslieferung.
- Randerftellen, Benehmen ber , bei Ansftanben , bie fich bei Anwenbung ber Strafgefebe auf Balle ber ichweren Boligeinbertretungen ergeben haben. 5.
- . bie, haben bie ber Bollftredung ber öffentlichen Arbeit entgegen ftebenden hinberniffe anzugeigen. 106. S. Lanbestelle.
- Lafterungen auf bie Berfon bes Lanbesfürften, wie zu behaubeln? §§. 58, 59.
  - gegen Gott. S. Religions:Sto.
- Laugnen ibes Befchulbigten. §§. 292,
  - bas beharrliche, bes Beschulbigten macht bie Gegenstellung bes Beugen nothwenbig. §. 387.
  - wain ber Beweis burch barauf ges folgtes, entfraftet werbe. S. 403. - wie bei bem, bes Befculbigten ber
- wie bei bem, bes Beschuldigten ber rechtliche Beweis hergestellt werben fönne? §§. 408—412; 1846.
   bes bösen Borsapes. §. 413.
- ob beim, bes bofen Borfages bas Urtheil bem Obergerichte vorzulegen fei ? 1309.
- wenn bie Berurtheilung eines lauge nenben Befchulbigten fich auf bie

rechtliche Ueberweisung grundet, ift bas Urtheil bem Obergerichte vorzus legen. §. 435 a).

Läugnen und Lügen, Unterschieb von SS. 299, 365 \*\*); 1213.

Lebenslanger Rerter. G. Rerter: ftrafe.

Lebenswandel untabelhafter bes Bers brechers. S. 39 b).

Begalifirung ber Wechselprotefte, Dostariates und anderer öffentlicher auch ausländischer Urfunden. 524 -

Lebenebefiter in Bohmen, Borforbes

Lehrer an ben Sauptschulen, Anwenbung bes \$. 221 1) St. G. I. Thi. auf 7:0.

- ber Trivialschulen ber Dörfer ober Stabte find für feine I. f. Beamte zu halten. 770. S. Schullehrer.

Lehrjungen , Diebstahl von, an ihren Meiftern. 45%.

Behrmeifter ber Br. Reuftabter Militar : Atademie, Gerichtsbarfeit über bie 810.

Leibargte. G. Mergte.

Leibedfrucht, Abtreibung ber S. 128, Leibesbeichaffenbeit, bie, bes ju Buchtigenben ift vorläufig von Leibund undarzten zu untersuchen. S. 329,

Beibes und Gemnthebeschaffen: heit, bie, bes Untersuchten ift befchrieben gu ben Acten gu nehmen. S. 373; 1224.

Leibesftrafe, wann, gegen Beugen gu verhangen ift. S. 375.

- Gebühren bes Scharfrichters für bie Bollftredung einer S. 533 und bie Novellen bort.

Leibgarde. G. Gardediener.

Leichenbegängniß, ein prunfhaftes, wird bei Straflingen nicht geftattet.

Leichenbeschauen , Borfdriften über gerichtliche 988 - 1000.

— Beigiehung ber Schüler ber gerichtlis den Arzeneifunde ju 990, 991. Leichen: und Rrantheitofoften ber

Straflinge. 89. Leichnam, Beraubung eines Leichnams. 422, 423.

Leichname , Befdreibung ber Rleibungeftude gefundener 959 a).

Leidenschaft, beftige, gegen ben Beschas bigten als rechtliche Anzeigung. S. 262 b).

Lemberger Crim. Senat, Trennung bes, von bem Lemberger Magiftrate, 597. Levante. S. Sceräuber. Liceum. S. Studierende.

Licitationen und Accordverhandlungen, für Straßenban-Unternehmungen, Ausichluß von 191 a).

Licht burfen bie Berhafteten nicht brennen. S. 318 (S. 308.)

- mit offenem, foll bas Gefangniß nie betreten werben. S. 326.

Lieferungen. S. Aerarial : Liefe: rungen.

Linienmauth. S. Wegmauth. Ling, Errichtung eines Stabt: und Land: rechtes als Criminal-Gericht gu 606.

Lob, wie man burch, Mitschulbiger am Berbrechen werbe? §. 5.

Local: Commissionen. S. Commissionen.

Lodomerien. S. Galizien.

Lohn für die Buchtigung ber weiblichen Beichulbigten und Straflinge. 115 -116.

- für ben Bollgug ber Brandmarfung. S. 533.

Lombardie, Griminal-Berichte-Berfaffung in ber 608.

- Einführung bes allgemeinen Appellations-Gerichtes für alle Provingen in ber 848.

Lombarbifch : venetianisches Sto: nigreich. Anfangspunct ber Birt: famteit bes St. G. B. im 38-43.

- für bas, wird bie Züchtigung mit Streichen bei ichweren Boligei-Ueberztretungen abgeschafft. 118\*), 119. London, Schriftenwechsel mit 262.

Losfprechung. C. Urtheil. Lofungen, entbedte, ber Berbrecher.

S. 543.

Lossin grande, S. Cherso. - piccolo. S. Cherso.

Löfchung ber Stubierenben als Berbrescher aus ber Universitäts : ober Liceal-Matrifel, 585. S. Wieders eintragung.

Lottofcheine, Berfälschung ber 501. Luft muß in ben Eriminal-Gefängniffen hinlänglich vorhanden fein. §. 308.

- Recht ber Berhafteten auf ben Genuß ber freien 1121.

Lügen verscharfen bie Strafe bes Be-

- mit einer ernftlichen Barnung vor, an ben Beschulbigten ift bas Berbor ju eröffnen. §. 289.

- und gaugnen, iUnterschieb von \$5. 293, 365 \*\*) ; 1213.

Lügenhafte Antworten, Bestrafung wegen! §. 365; 1213.

## M.

Magiftrat, ber, hat sich gegen bas General- Commanbo ber Courtoiste: "Hochlöblich," zu bedienen. 1186,

-- ber f. f. Haupt : und Residenzstadt Bien, Mobalifaten der Trennung der 3 Senate des GOS\*\*). S. Haupt : fadt.

Mahren Criminal-Gerichteverfaffung in 591, 604.

- und Schlesien , Appellatione : Gericht in 849, 850.

Mangel, Berbefferung ber in einer Unterindung fich zeigenben 1275, 1276.

Mailand. S. Lombardie.

Majoritäten, Berechnungsweise ber, bei Collegial-Berathungen. 1279.

Malteser=Ordens-Ritter, Beeible gung ber 1034.

Maing. G. Seffen.

Mannichaft. S.Beurlaubte Land: wehrmänner.

Manuspersonen allein fonnen gur öffentlichen Arbeit, und wenn fie über achtzehn Jahre alt find, zu Stockftreichen verurtheilt werben. SS. 18, 20.

- muffen im Berhafte von Weibsperfos nen abgefondert gehalten werben. §. 307. S. Abfonderung.

Martungen, Berructung ober Degraumen ber gur Bestimmung ber Grengen feftgefesten S. 178 e).

Maß, falfches Gewicht ober, in einem öffentlichen Gewerbe, S. 178 c);

Matrifel. S. Landmann, Lands ichaft, Cofchung, Arkunden. Mauer, die, ift von bem Gefangenwärter täglich zu besichtigen. S. 324.

Maulbeerbaume, G. Laub ber.

Mauth (Wege, Liniens und Brudens) S. Fuhren, Wegmanth.

Medaillen, Berluft ber Civil : Chrens Tapferfeits: 134-138. — Berluft auswärtiger 146.

Mehrheit ber Stimmen, nach ber, find bie Griminal : Urtheile abgufaffen. S. 425, 507; 1280. Berath: fchlagung, Berechnungsweife. Medicinische Facultat. G. Gut:

Medicinisches Gutachten. S. Gut:

Meilen, wenn ber Beuge über zwei, vom Eriminal-Gerichte entfernt wohnt, ift er von feiner Ortsobrigfeit abguhoren, S. 379.

- wenn ber Beuge nicht über feche, vom Eriminal-Gerichte entferut ift , muß er gur Gegenftellung beim letteren

erfcheinen. S. 380.

Meineids : Erinnerung , bie , muß jeder Gibesablegung vorausgehen.

Meinung , Unterfchieb ber falfchen Ans zeige, von ber unrichtigen , bes Ans geigers. 927.

- nach ber gelinderen, hat ber Richter im Zweifel zu fprechen. S. 425.

- Recht bes Borfigenden bei gleich ge-

theilten S. 425; 1280.
— wenn bie, im Standrechte getheilt find, ift der Beschulbigte bem orbentslichen Eriminal's Gerichte zu überges ben. S. 507.

Meifter, Diebftahl von Gewerholehr: jungen an ihren 45%.

- Diebftahl ber Gewerbeleute an ben Rinbern ber 447.

Meisterzeichen, Nachschlagen ber fremben, auf Gisen : und Stahlwaaren. 543 — 546.

Mennoniften, Beeibigung der 1035. Menfchenranb, Begriff bes Berbres

chens bes §§. 75; 301. S. Raub. Menschenranber, Belohnung für bie Anzeiger eines 301.

Mercantil : Kahrzeug, Berfahren mit einem wo immer angehalfenen f.t. öfterr., bas sich bes Sclavenhanbels schulbig gemacht hat. 339, 339 a).

Merkmale bes Berbrechens, welche beim verhafteten Beschulbigten gefunben worben, finb aufzubewahren. S. 286.

— bie, ber versuchten Flucht eines Bers hafteten sind fogleich zu besichtigen. S. 330.

- bes Berbrechens, Benehmen bes Eriminalgerichtes bei Entbedung von \$5. 238-240. S. Rennzeichen. Metall : Armeefreng. Berluft bes 131-133.

Meuchelmord, Begriff bee S. 1181).
— Berfuch bee, wie zu bestrafen ? S. 121.

- Theilnehmer am , wie zu bestrafen?

Milberungsgründe. SS. 39, 40. Milberungs: und Befchwerungs: umftände, Grunflige bei Ambenbung ber SS. 41—49. S. Abändes rung, Abfürgung.

Milberungegrunde, im Falle bei ber Berurtheilung gefehliche, übergangen worben find, wie fich bas Obergericht bei Strafnachichtsgesuchen zu benehe

men habe? 1454, 1465. Milberungsrecht bes Obergerichtes. S. 441; 350, 1323, 1324,

1376-1330.

ber oberften Jufigftelle, rudfichtlich ber im §. 88 St. G. I. Thl. feftge-

festen Gelbstrafe. 371. Militar, Ausnahme wegen Anwendung bes St. G. B. auf bas 30.

- Gerichtsbarfeit über bas auslanbifche

- Gerichtsbarfeit über bas ausgetretene 811. S. Criminal: Gerichts:

barfeit.

— Folgen ber Ausstellung aufber Schanbbubne für einen beurlaubten 795.

Militarbehörde, wann ein für einen Deferteur fich ausgebendes Individuum ber, ju übergeben fei. 475, 800.

- Bflicht ber , Berbrechen anzuzeigen.

Militar : Diftinctions : Beichen, Berluft bee 137.

Militar = ober Landwehrbient, Berluft bes Rechtes ber Aufnahme beziehungsweise Wieberaufnahme in ben 195 — 200 a).

Militär: Ehrenzeichen inlänbifce.
S. Ehrenzeichen, Metall: Arsmeefrenz, Tapferfeits: Mebaille, Militär: Diftinctions: Reichen.

Militarescorte, Bezahlung ber, bei Transportirung ber Straflinge. 1484.

Militar:Gerichtsbarfeit., von ber, S. 221 3) und bie bort befinblichen Novellen.

Militar : Grenger , Gerichtsbarfeit über bie 799.

Militar:Mannschaft beurlaubte. S. beurlaubte Landwehrmänner. Militar: Officiere, Titulatur unb

Recht ber , bor Gericht gu figen. 644 a) , 645.

Militar: Perfonen, Gerichtsbarfeit über affentirte 788. S. Crimis nal-Gerichtebarfeit.

- Rinber ber. S. Rinber ber 2c. Willtarwache, Lohn ber, für bie Abslieferung eines Berhafteten. S. 530; 1663.

- bie, muß bie Straflinge bei ihrer Ablieferung nach bem Straforte bes gleiten. S. 460.

- bie, ift bem aufgestellten Stanbrechte jur Bebedung beizugeben. §. 502 c). Militar-Weiber, Gerichtsbarfeit über

bie 819. Wilitär: Witwen , | Berichtebarfeit

Wilitar= Witmen , | Gerichtebarfeit über bie 820.

Minifter, frembe, fammt ihrem Gefanbtfchafte Personale, bie, unterfteben nicht ber gemeinen Criminal-Gerichtebarteit. S. 221 4).

Wighranch ber Amtegewalt , Begriff bes Berbrechens bes S. 85.

- ber Amtogewalt, Berführung jum, wie zu behanbeln? §. 89. S. Bor: legung.

Mißhandlung ber Sclaven. S. Sclavenhandel.

Difhandlungen, Entehrenbe, ber gum Gottesbienfte gewihmeten Berathichaften, \$. 107 b).

Mitglied bes geistlichen Stanbes ber driftlichen Religion, Gerichisbarfeit über ein §. 2211); 378—378a) — bes geiftlichen Stanbes ber chriftlichen

Religion, Berfahren mit bem eines Berbrechens beschuldigten S. 221 1)
immatriculirtes, wann ein, wegen Berbrechen aus ber Universitätes ober

Liceal-Matrifel gestrichen wird. §. 23a).
— immatriculirtes, einer inländischen Universität oder eines inländischen Lieceums, Gerichtsbarfeit über ein

\$. 221, 1); 780, 781.

immatriculirtes, einer inlanbifchen Universtät, ober eines inlanbifchen Lieums, Griminal Gerichtsbarfeit über ein §. 221 1).

- Griminal : Gerichtebarfeit über ein lanbstanbisches §. 221 1).

Mitschuld, Berbächtige ber, find im Gefängnisse von einanber abgesonbert zu halten. S. 307. Mbfonderung. Mitschuldige sind abgesonbert an bas

Griminal-Gericht abzuliefern. 1084.

- an Berbrechen. S.5.

- Beftrafung ber, überhaupt 63.

Mitfchuldige, Angeige eines, als recht= liche Mugeigung. S. 265.

- bic, tonnen ale Beugen nicht beeibet werben. S. 384 b).

- eines Berbrechens, ben, ift bei ber

Thaterhebung uachzuspinen. S. 243.
- ju entbeden, ift ein 3wed ber orbentlichen Untersuchung. SS. 296, 338 a)
343, 353 b), g), 369.

- wann wegen Entbedung ber, bie Unterfuchung unterbrochen und aufgebals ten merben foune. SS. 343, 344,

506 b). - megen Entbedung ber, faun ein be-

reite Berurtheilter gur Rebe geftellt merben. S. 478. - pon ber Begenftellung ber SS. 390.

- Ueberweisung burch' bie Aussage ber \$\$. 410, 411, 430; 49, 1245. - Michtrudwirfung bes Ct. G. B. rud:

fichtlich bes burch basfelbe neu einge-- fur jeben, ift ein eigenes Urtheil and:

gufertigen. 125%. Berpflichtung ber, gur Saftung für ben gangen Betrag ber Eriminalfoften. 1719.

Strafnachfichtegefuche, wo, vorhanben maren, wie babei ju verfahren? 1459, 1460.

Mittel , Ungulanglichfeit ber angewenbeten, beim Berfuche. 64.

- rechtliche beim Criminal = Berfahren. §§. 335, 336.

- wiberrechtliche jur Erforichung bes Beschulbigten. \$8. 368, 369.

- wiberrechtliche, jur Bestätigung ber Befculbigung. S. 278.

Mittellofer, auch ein, ift in ben Gr= fat berRoften gu verurtheilen. 1718. Mittheilung , pflichtwibrige, einer ber Umtsaufficht anvertrauten Urfunbe.

§. 86 c).

- ber Acten. G. Mctenmittheilung. - ber Beweggrunde bes Urtheites. S. 464.

- von Abschriften gur Erlangung ber Entichabigung im Rechtswege. S. 524.

- entbedter Beichen, ober gemeinfchab: licher Runftgriffe ber Berbrecher. S.543. Mitwirfen gur Berfalfchung ber Dlun-

ge, wie gu behandeln ? S. 103 d). Mitwirfung jum Berbrechen, wie über-

haupt gu beftrafen ? 68. jur Entbedung ber Berbrecher ift

Bflicht ber politifchen Obrigfeiten. §§. 275—277. Mobena, Bertrag mit, wegen Auslies

ferung ber Berbrecher, 281.

Mohamedaner, Barnung ber, por bem Sclavenhanbel. 338. Beeibigung ber 1036.

Monaftero. G. Triefter Stadt: unb Landrecht (60%).

Monate, bie, ber Strafgeit finb nach bem Ralenber ju berechnen. 93.

auch unter feche, barf bas Griminal: untergericht bie Rerferftrafe berabfes Ben. 289, 290, 292.

Monatliche Reinigung. G. Reinis anna monatliche.

Monfalcone. S. Triefter Stabt: und Landrecht (602).

Monture : unb Ruftungeforten , wann ararifche, verfauft werben burfen. 576.

Moralitat, auf, haben bie Behörben bei Dienftanftellungen gu feben. 155, 664-667.

Mord, Begriff bes Berbrechene bes \$.117. an einem Rinbe bei ber Beburt.

\$§. 121, 122; 408.

Erflarung ber SS. 119 unb 120 Gt. G. I. Thi. wegen Beftrafung eines Morbers , Mitfculbigen und Theilnehmere an einem 408.

Drohung mit, wie ju behanbeln? 340.

- Erhebung bes Thatbeftanbes bei bem S. 242 und bie Dovellen bort.

- bas Urtheil biernber ift bem Dbers gerichte , megen ber Tobesftrafe bent oberften Berichtehofe und bem gans beefurften vorzulegen. SS. 433, 443 a). 444.

Stanbrecht megen \$. 505.

Müller, welche falfches Dag ober Ges wicht gebrauchen, wie gu behandeln? 489.

Mündel, Entführung eines S. 80. Minge , Abbrude von curfirenben ,

nadguahmen , ift verboten. 400. Aufbewahrungeort ber falfchen 1001,

1002, 1052. verfälichte, ohne Ginverftanbnig mit ben Berfalfchern weiter verbreiten ,

wie zu behanbeln ? S. 180 a). . - Entichabigungeleiftung im Falle eines in flingenber, verübten Berbrechene.

1581, Runbmachung ber Befdreibung bers

fälfchter G. 489. Anhaltung ber unechten 878.

- Certificate über bie Unechtheit fals fcher 980, 981.

Ming: Gegenftande, Runftverftanbige in Beziehung auf 980, 981.

brechens ber S. 103.

- Theilnahme an bem Berbrechen ber \$\$. 105. 106.

Mungverfälfchung , Begriff bes Bers | Mungverfälfchung , Angeige ber , an bie hoheren Behorben. 1109-1117.

Mutter, bas Berbrechen bes Rinbes: morbes fann nur von einer, begangen merben. 407.

### M.

Dachahmung ber Abbrude von curfi: renben Dingen. 400.

eines obrigfeitlichen Malbzeichens. 535. G. Nachmachung, Ur= funden, Berfälichung.

Rachbenten , bem Beichulbigten ift gur Beantwortung ber Fragen Beit jum, an geftatten. S. 361.

Machforichung ber Berbrechen, Grunbe gur S. 226.

um ben Aufenthalt eines abmefenben Thaters. S. 483.

Racheile bes Criminal : Gerichtes gur Ginbringung bes Befdulbigten \$\$. 221 5): 484. G. Dach: febuna.

- ber Orteobrigfeit zur Ergreifung eines entflobenen Beichulbigten. S. 283.

Machholung, Bedingung ber, ber Buch: tigung mit Streichen, 112.

Machlaffigfeit, wann bie, ben bofen Borjag jum Berbrechen ausschließet. S. 2 g).

- in wie fern bie bem Thater aufgeftogene, ein Dilberungegrund fei? S. 39 e).

- ber Beborben, SS, 222, 345.

Radmadung öffentlicher Grebitepa: piere. \$5. 92, 97. G. Gredite: papiere, Berfälfchung.

- einer öffentlichen Urfunbe. S. 178 d). 6. Urfunden, Berfälichung.

- einer burch öffentliche Unftalt einges führten Bezeichnung mit Stempel ober Brobe. S. 178 d).

Machrichten barf ber Berhaftete nur munblich geben und empfangen. §.321. Dachichlagen frember Deifterzeichen auf

Gifen : und Stahlmaaren. 548-546.

Machichlagungsprotocoll. SS. 546. 548; 1756, 1767.

Machfesung, bie thatige, begrunbet bie Berichtebarfeit über ben flüchtis gen Berbrecher. 835-837. G.

Rachficht ber Strafe im Falle bes S. 52 b). Ct. W. I. Thi. S. 56.

- ber Strafe, Wirfung ber S. 205. - ber bereits in Bollgug gefegten Rerferftrafe, Benehmen ber Griminal: Beborben und ber Strafbaue-Direction über bie , S. 470 und bie Dovel: len bort. (1457.)

Bebingung ber, ber in Defertiones fallen festgefetten Strafe. 579.

ber Criminalfoften. 1726. G. Roften.

Machtzeit, Diebftahl gur , wie gu beur: theilen ? S. 160 ; 453-455.

Branblegung gur S. 148 e).

- mahrend ber, foll ber Befangenmar: ter bas Gefangniß mit einer Laterne betreten. S. 326.

Rahrung, wie ben Berhafteten bie, abgureichen fei ? S. 325.

für verhaftete Juben. 66, 67. Mahrungoftand, über ben, ift ber Bes

fculbigte ju fragen. S. 290. Dame, fich falfchen, beilegen, um git fcaben, wie gu behanbeln ? S. 180 d).

ben , eines noch lebenben Uhrmadere ohne beffen Willen auf eine Uhr flechen ober flechen laffen . wie an behandeln? 542.

Beheimhaltung bes, bei ber Angeige. §. 230; 295, 296, 376,532.

Bors, Bus und Spigs, bes Befchuls bigten, mo er aufzuführen fei? \$5. 290 , 426 I. , 491.

- ber, ber Ditfdulbigen ift bem Be: ichulbigten nicht in ben Munt gu legen. S. 369.

ber, bes Schloffere ift jenen Gifen ber Griminal-Gefängniffe, bie er verfertigte, einzupragen. S. 323 \*).

Bebuhr bee Scharfrichtere fur bie Anfchlagung bes, an ben Galgen. 1677. Namenlofe Mngeige, Wirfung einer

\$8. 231, 267; 916, 917. Mationalbant. S. Actien, Ans:

fünfte, Certificate, Eredits: papiere. Matur, Ungucht gegen bie S. 113 I.

Manders, Uebertragung bes Criminal: Untersuchungs : Gerichtes von Laubecf

Reapel, Edriftenwechsel mit 263,

Debenumftande bes Berbrechens, ob auf bie, im ftanbrechtlichen Berfahren au feben fei ? S. 506 b).

Rebenvorsichten besondere, bei Anfunbigung bes Urtheiles. S. 454.

- nach einer Berurtheilung wegen zweis facher Che. 1375, 1376.

Renftadter, Br. Militar:Acade: mie. G. Lehrmeifter.

Reutitichein, Grrichtung eines eigenen Griminal-Gerichtes in 604.

Rormalalter, bie vor Erreichung bes, in den Militärbienst treten, und mähe rend besselben ein Berbrechen begangen haben, wie zu behandeln? 780. Mormalien im Eriminalfache fonnen ben I. f. Civilbehörben befannt gemacht werben. 52.

Normal : Berordnungen, Kunbmaschung ber, im Buftigfache. 52,

Notariate: Inftrumente. S. Bech: felvrotefte.

Motariateurfunden. S. Wechfels protefte,

Motareftelle, Berluft bes Rechtes gur Bewerbung um eine 189.

Moten. S. Schriftenwechfel.

- ber Bant. G. Banknoten.

Rothwehr, Entschuldigung mit ber \$. 127.

- Falle ber 341, 410-411 II), 440.

Rothzucht, Begriff bes Berbrechens ber §S. 110, 112.

D

Dbductiones Protocolle, wie aufgnnehs | Dergericht, bas, hat gu beurtheilen, men ? 1000.

Oberaufficht bes Obergerichtes und beffen Wirtfamfeit. §§. 549-557 und bie Novellen bort.

Obergericht, Griminals, ift bas Appellastiones Gericht jeber Proving. S. 223.

Obergerichte, Appellations und Eriminale der Provingen und zwar: in Böhmen, 841, 842, in Dalsmatien, 843, 844, 656, in Galizien und Lodomerien, 845, in Inneröfterreich und im Küffenlande, 399, 816, 847, in der Lombardie, 848, in Mähren und Schlesten, 849, 856, in Defterreich ob und unterder Enus 851, 852, in Tivol und Advarlberg, 615, 853, in Lentianischen, 851, 852, in Tivol und Advarlberg, 615, 853, in Lentianischen, 854,

Obergericht, Berhaltnig ber fur bie Orbends Commente in Franffurt am Main bestimurten Inftigbehörbe ju bem f. f. n. ö. 864, 865.

- welche Behörbe unter bem Borte: "Obergericht" in ber Borfchrift gegen Bestauftalten verstauben werbe? 342.

- bas, fann bie Berhanblung von bem orbentlichen Eriminal-Gerichte an ein anderes übertragen. S. 224.

- Falle ber Delegirung durch bas 858

Maucher's fiftem. Sanbbuch. III.

Dbergericht, bas, hat zu beurtheilen, in wie weit bie Ueberschreitung ber Griminal Gerichtsbarfeit eine Wirfung habe, S. 225.

- Anzeige eines jeben Berfälfchungefalles an bas 1110-1118.

- Auzeige an bas, bei Beidreibungen verfalichter öffentliche Erebitspapiere ober Daugen. S. 489.

— an bas, haben die Landgerichte in Niederösterreich im Falle des §. 226 St. G. I. Thl. die Anzeige zu erstatten. 1772.

- bem , ift bie Berhaftung ber im S. 221 1) Ct. G. I. Thi. bezeichneten Berfonen anzuzeigen. S. 304.

- Anzeige an bas, wegen Einleitung ber Untersuch ing gegen einen öffents lichen Beaniten. 1101-1103.

- Anzeige an bas, wegen ber Untersuchung eines peuffonirten ober provissionirten Staatsbeamten ober Dies nert. 176, 177 \*).

— Anzeige an bas, wegen ber Untersuschung einer penstouirten ober provistos nirten Bitwe. 177 \*).

- Anzeige an bas, wegen ber Unterfuschung eines mit bem Erziehungsbeistrage betheilten Kinbes. 177 \*).

- bem , ift bie anhaltenbe Ginnenverwirrung eines Befchulbigten anzugelgen. §. 363. Obergericht, bem, ift anguzeigen, wenn ber Befdulbigte taubfinmm ift. S. 357.

bem, ift anzugeigen, wenn fein ber Sprache funbiger Dolmeticher gu finben ift. S. 356.

- Angeige an bas, wegen Borftellung bes Befdulbigten. S. 380.

- bem , ift anzuzeigen, wenn bem Beugen bas Gricbeinen bei ber Gegenftels lung ju beschwerlich fallt. S. 389.

bem, ift bie Saumfeligfeit ber erfuch: ten Beborben anzugeigen. S. 345.

Angeige an bas, megen ber Unterfudung eines im politifchen Bege ab: geurtheilten Berbrechere. 868 --870.

Angeige an bas, megen ganbeever: meifung. (S. 435 c)); 1366,

1868, 1370.

- in welchen Fallen bie Criminal : Be: richte bie Beichluffe bem, nicht bor: legen burfen ? 1045, 1048, 1051.

Befugniß bes, ben voreiligen Befchluß bes Criminal-Berichtes, bag fein Berbrechen obwalte, aufzubeben. 921.

Benehmen bes, im Falle bas Griminal : Gericht eine Sanblung fur fein Berbrechen, wohl aber bie politifche Behorbe biefelbe fur ein Berbrechen erffart. 921, 922.

Borlegung ber Acten an bas, megen Abfürzung ber gefeslichen Strafgeit. SS. 47-49 und bie Movellen bort.

- mann bas Urtheil por ber Runbs machung bem , porgulegen ift. SS. 433 - 435; 841, 842, 350, 783, 784, 1307.

- bem, ift bas über einen abmefenben ober flüchtigen Thater gefällte Urtheil porgulegen. S. 497.

in welcher Form bem, bie Urtheile in ben porbehaltenen Fallen vorzulegen fein? S. 436.

Ungeige ber Aburtheilung eines offent: lichen Beamten an bas 1349 -

1351 a). - Dacht bes, in Abanberung bes erft: richterlichen Urtheiles. §S. 440, 441

und bie Movellen bort. ob bas , bas erftrichterliche gefcorfte und fundgemachte Urtheil aufbeben barf? 1464.

Benehmen bes, hinfichtlich ber Bes richterlichen Urtheiles, 1321.

Benehmen bes, bei bem Bufammentreffen ber Berbrechen und fchweren Boligei-Uebertretungen, 1822.

Dbergericht , Benehmen bes. bei Ent. bedung von Gebrechen in ber Unterfudung. \$5. 438, 439.

Benehmen bes, beim Antrage auf Strafmilberung. 1326-1329. Benehmen bes, im Falle ber Ber-

icarfung bes erftrichterlichen Urtheis les. 1439.

Befetung bes, bei Aussprechung ber Tobesftrafe. 1317, 1318.

Begriff einer vollen Ratheverfamm: lung bei bem 1819.

Mobalitaten bei ben Berathichlagun: gen bes 1320.

bas, hat fich jur Begrunbung feiner Befchluffe nicht auf Brivat = Befegfammlungen gu berufen. 18.

binnen welcher Beit und wie bas über einen vorgelegten Criminal-Fall gu berathichlagen habe? S. 437; 1317-1322.

gegen welche Urtheile bes, recurrirt werben barf? S. 462 b)

bas, bat feinem Urtheile, gegen melches recurrirt werben fann, bie Entfcheibungegrunbe beignlegen. S. 464; 1438-1439.

wann bas, fein Urtheil ber oberften Juftigftelle vorzulegen habe? \$5. 448 - 444.

wann bas, feinem Berichte an bie oberfte Buftigftelle bie Bewegarunbe bee Urtheiles beigulegen habe? 1334.

bas, foll bie Aburtheilung eines offentlichen Beamten feiner Behorbe anzeigen. S. 447.

bas, bat fur bie auf mehr als gehn Sabre Berurtheilten ben Strafort au bestimmen. S. 458 b).

auf welche Art bas, bie Recurfe gegen bie erftrichterlichen Urtheile erles bigen foll ? 467.

bas, barf bie vom erften Richter ausgefprochene Strafgeit in Recursfallen gegen eine Buchtigung mit Streichen nicht abfürgen. 1 450.

Benehmen bes, wenn ein Strafling anstatt bes Recurfes ein Strafnach: fichtegefuch überreicht. 1465.

- mic bas. Strafnachfichteaefuche au bes urtheilen babe? 1466-1469.

- bas, fann in gewiffen Fallen von ber bereits in Bollgug gefesten Rerter-ftrafe eine Rachficht ertheilen. g. 470. C. Machficht.

wann bem , bie Acten bei Entlaffung bes Befdulbigten aus bem Befangniffe ober bes Berurtheilten aus ber | Strafe mitzutheilen finb. 6. 454

Strafe mitzutheilen finb. §. 434.
Dbergericht, bas, hat bei Gullaffung begnabigter Straflinge bie Lanbesfielle zu verftanbigen. 1 470.

- bas, hat zu entscheiben, ob mit einem bereits schulblos erflarten Beschulbige ten bie Untersuchung wieber aufzu=

nehmen fei? S. 474.

ob ber Befchluß ber erften Inftang, bag bie Wieberaufnahme ber Unterzundhung uber ein in § 8, 432 u. 442 St. G. I. Thl. enthaltenes Berbrechen nicht Statt habe, vor ber Ausfertigung bem, jur Befätigung vorzulegen fei? 1476.

- bas, hat zu entscheiben, ob gegen eis nen abwesenben Thater bas orbentlis de Criminal Derjahren einzuleiten

fei? S. 491.

- bas, hat bie gegen abwesenbe Thater erlaffenen Gbicte burch in- und auslanbische Zeitungen befannt zu maden. S. 493.

- bas, hat zu enticheiben, ob bem abwefenben ober flüchtigen Thater ein ficheres Geleit zu ertheilen fei? §. 493.

- bas, hat mit ber Banbesfielle gu ents icheiben, ob wegen Aufruhr Stanbs recht abzuhalten fei? \$. 501.

bem, find bie beim Stanbrechte aufgenommenen Brotocolle binnen 3 Tazgen nach Abfching bes Berfahrens einz zufenden. §. 513.

- Bufammenhang bes, mit ben Crimi: nal : Gerichten. §§. 540 - 557.

- Oberaufsicht bes, und beffen Birtfamfeit. §\$. 549-557 und bie Rovellen bort.
- Benehmen bes, über bie Untersuchung bes Zustandes ber EriminalsGerichte. \$. 556 und bie Novellen bort.
- Befetung bes, bei Erledigung ber Bifttationeberichte über I. f. Erimis nal : Gerichte. 1807.
- Benehmen bes, über Bebung ber ents bedten Gebrechen bei Untersuchung ber Eriminal : Gerichte. §. 557.
- Belehrung bes Untergerichtes von Seite bes §. 549; 246, 868, 895, 921, 967.
- Benehmen bes, bei Anftanben, bie fich bei Anwendung bes St. G. B. ergeben haben. 1798, 1799.
- bem, und ber Regierung ift jebe Beranberung mit ben Gerichtelinhabern bem Sipe bes Gerichtsftanbes und ber belegirten Gerichtsbarfeit anzuzeigen.
- Bachfamfeit bes, über bie Quartales

tabellen. §§. 550-553 unb bie Dos pellen bort.

Obergericht, Brufung ber Tabellen von Seite bes S. 554.

- Benehmen bes, über Einfendnug ber Jahrestabellen an die oberfte Juftigftelle. G. 555 und bie Novellen bort.
- bie, haben statt ber jährlichen Saupttabelle summarische Ausweise einzufenben. 1798.
- bie, haben in der Saupttabelle auch bie Ortogerichte, wo fein Criminal- Jufliggeschäft vorgefallen ift, anzuführen. 1797. S. Zabellen.

Oberhaupt, Berlehung ber perfonlichen Sicherheit bes, bes Staates. §. 52 a).

- bem geiftlichen, ber Proving ift bie Anshaltung eines geiftlichen Befchulbigten anzuzeigen. §. 304.
- bem geiftlichen, ift bas über einen Geistlichen gefällte Urtheil vor ber Rundmachung mitzutheilen. §. 446 b); 1345. S. Geiftliche.

Oberft: Sofmarfchallamt, bem, gebuhrer feine eigenthumliche Eriminal-Gerichtsbarfeit. 822.

- Beschränfung ber Gerichtsbarfeit bes, über öfterreichische Unterthanen, wele de von fremben Regierungen bei bem faiferlich öfterr. Sofe als biplomatie

fche Personen accrebitirt finb. 888. Oberfte Juftizstelle, ber, find bie Obergerichte untergeordnet. §. 223.

- Beftellung ber 855.

- Absendung des italienischen Senates ber , nach Berena und Birfunges freis bedselben. 856.

 bie, zu Wien hat bie oberfte Gerichtebarteit in gang Tirol und Borarlberg zu verwalten.

bem in Wien befindlichen Theile ber, ift ber Gerichtsiprengel bes balmatinischen Appellat one Werichtes guger wiesen. 856.

 bie, zu Wien ift für Curzola und bie übrigen balmatinischen und ragus fanischen Inseln bie höchste Rechtsbehörbe. 844.

- bie, hat ihre Erpeditionen an bas balmatinifche und galigifche Appellations-Gericht in beutscher Sprache zu erlaffen. 712.

— an die, hat das Appellations : Gericht bie Anzeige zu machen, wenn die Anslieserung eines inländischen im Auslande sich aufhaltenden Berbrechers

verweigert wirb. 224.
— wenn ber Boltziehung bes Urtheils befonbere Bebenten entgegen fieben, ift bei ber, angufragen. 1458.

**39** \*

- Oberste Justizstelle, wann bas Urtheil ber, verzulegen ift. §8. 442— 444; 783, 784, 1307, 1331, 1332.
  - wann bas nach bem Tobe eines Beschuldigten geschöpfte Urtheil ber, vorgulegen ift. 1307.
  - Befugnif ber, in ber Beurtheilung ber im §. 442 St. G. I. Thl. enthaltenen Berbrechen, 1333, 1335.
- von der, find die Urtheile auf die Tobesitrafe mit Anführung ber etwa eintretenden Milberungsgründe dem Lanbesfürften vorzulegen. §. 444.
- wann bie Benehmigung ber, in Deles gationefallen einzuholen ift. 862.
- ber, find bie vierteljährigen Tabellen über die nach ausgefährigen Teuben zeit abgeschafften Fremben von bem Obergerichte zum Gebrauche ber Polizei-Poffelte augulenden; Formulare dagu. 1266.
- ber, ift im Einverständuisse mit ber politischen hoftelle bas Erfenntnis vorbehalten: ob bie Notipwentigseit bes Standrechtes wegen um sich greifenben Morbes, Raubes und Brandslegung vorhanden fei? 503.

Oberfter Gerichtshof. S. Oberfte Juftigftelle.

Obligationen Nachmachung ber öffents lichen §, 92 S. Creditspapiere.
— Gattungen ber öffentlichen 392 —
393 a).

Obrigfeit, Begriff ber 1885.

- Busammenrottung mehrerer Personen, um ber, mit Gewalt Wiberftand zu leiften, wie zu behandeln ? §. 61.
- Berhalten ber Unterthanen gegen ihre, bei Anbringung von Befchwerten. 302, 303.
- Biberfegung gegen bie, in Amtssachen ohne Zusammenrottung mit gesfährlicher Drohung ober gewalisas mer Sanbanlegung, obgleich ohne Wassen und Berwundung, wie zu beshandeln? §. 70.
- Berleitung einer, burch Geschenke jum Migbrauche ber Amtogewalt, wie zu behandeln? \$\$. 89 91.
- welche burch ein unwahrhaftes Beugniß bie Entlaffung eines Sulbaten erfolichen hat, wie zu bestrafen ? 192.
- folichen hat, wie zu bestrafen ? 192.

  Begriff ber politischen, zur Unterfuchung und Bestrafung ber Bergehen. 57.
- Bflicht einer feben politifchen, gur Berbinberung und Entbedung ber Berbrechen mitzuwirfen. § \$. 228, 236, 275, 276.

- Obrigfeit, welche, ben Berbrecher gu verhaften babe? SS. 282, 283.
- Obrigfeiten, alle, muffen ben Grimtnal : Gerichten auf ihr Erfuchen Beis ftanb leiften. S. 215.
- Bflicht ber, jur Anzeige von Berbres chen. S. 228. G. Anzeige.
- welchen? und wann ben, in Grimis nal : Fallen bie Thaterhebung gus fommt, S. 236.
- wann bie politischen, ben Thatbestanb am Thatorte zu erheben haben. 925.
- bie , muffen bei Berfolgung eines fluchtigen Berbrechere eifrigft mitwirfen. S. 484.
- ben , find bie Stedbriefe gegen flüchtige Berbrecher von ben Rreicamtern mitzutheilen. §. 487.
- bie, tonnen fur ihre verurtheilten Unterthanen ben Recurs ergreifen. S. 463.
- Amtshandlung ber politifchen, bei Tobesfällen ober Bermundungen. 871.
- Amtehanblung ber politischen bei einstretenben Feuerebrunften. 900,
- bie politischen, muffen im Nothfalle bie rechtlichen Anzeigungen bes Berbres chens erheben. §. 275.
- Die politischen, follen bas in Eriminal : Fallen Erhobene bem Eriminal-Gerichte übergeben. §. 277.
- wie sich bie politischen, zu benehmen haben, wenn jemanb eines Berbrechens rechtlich beanzeigt ift ? §. 283.
- bie politischen, haben bie auf ber That betretenen Berbrecher zu verhaften. §. 282.
- bie politischen, haben ben Tag und bie Stunde ber Berhaftung eines Beschutbigten ihren Anzeigen beizusegen.
   1100 a).
- wann ben politifchen, bas fummarifche Berhor guftehe. §§. 301, 303.
- Bficht ber, eigene abgesonberte wohl verwahrte, und aufanbige Behaltniffe für eines Berbrechens Beschulbigte beis gufchaffen. 1064. G. Gefänguiffe.
- Obftbaume, vorfapliche ober muthwillige Beichabigung ber 323-327.
- Officiere der Landwehr. S. Lands wehr : Officiere.
- Officiere frember Machte geboren unter bie Civil : Gerichtsbarfeit. 812. Orben , Berluft ber 139.
  - und Chrenmebaillen Berluft ber aus-
- Ordens-Commende gu Frankfurt am Main, Bewohner in ben Gebauben ber beutschen, unter welcher

161, 765. Ordens : Gerichte, bie, ju Franffurt am Dain baben bie Griminal = Acten gur Urtheitsichopfung an bie betreffenbe Behorbe eingufenben, 764, 765.

Ordensritter , Gerichtsbarfeit über bie verfchiebenen 774-777.

Ordenszeichen, unbefugtes Tragen von 549. G. Orben.

Ordination jum Predigtamte, burch biefen Act tritt bie protestantifche Beiftlichfeit in ben privilegirten Gerichteftanb. 779.

Ordnung bes Bortrages. S. 423.
— in melder, bie Stude vorzutragen finb. 1264.

- und Bucht in ben Gefananiffen, §6. 328, 333; 1120 a). G. Ge: fangniffe.

in welcher, bie Tobesftrafe gegen meh= rere hierzu Berurtheilte gn vollziehen ift. 1291, 1519.

Organifirung bes Griminal : Berichtes. 6. Criminal : Gerichte : Ber:

faffung. Original:Anzeigen find ben Parteien nicht binauszugeben. 1542.

Originalliften und Ginlageicheine ber f. f. Bablenlotterie, Berfalfcung, Rachahmung, Unterschiebung ber 501.

Originalurfunden find ber Staatebuch: haltung fogleich gurudguftellen. 1009.

Ort, Diebstahl an einem jum Gottes-bienfte geweihten \$. 154 II b).
— ber Erhebung bei Berbrechen, bie

Spuren gurudlaffen. S. 238. G. Mus genfchein.

- und Beit, über, bes Aufenthaltes hat fich ber Befdulbigte im Falle bes Langnens auszuweifen. 6. 293.

Griminal : Berichtebarfeit fie fieben? | Ort, ber, an welchem bas Berbrechen vernbt worben, ift im orbentlichen Berhore erichopfent ju erheben. 6. 353 b).

an einem jur Berfammlung bes Bolfes geraumigen, geschieht bie Ausftel-lung auf ber Schanbbuhne. g. 19.

auch am, bes gelegten Branbes ift bas Urtheil über Berbrechen ber Brands

legung fund gu machen. 1858. Orteobrigfeit. G. Behorbe, Behörden, Obrigfeit, Obrigfeiten.

Ortsgerichte, mo fein Griminal-Juftige gefchaft vorgefallen ift, find bie, bei Ginbegleitung ber Baupttabelle auch

anguführen, 1797. Deffentliche Arbeit. G. Arbeit of: fentliche.

Grebitepapiere, G. Grebite . Das piere.

Bewaltthatigfeit , Falle bes Berbres chene ber \$5. 70, 72, 75, 78, 80; 335, 337, 340.

Bewaltthatigfeit, woburch fich bas Berbrechen ber, von ber fchweren Boligeis Uebertretung ber Beleibigung einer Bache unterscheibe? 810.

Bewaltthatigfeit, Ablaffung von bem weitern Berfahren bei Borunterfudung in Rudficht ber 1051. G. Ge: waltthätigfeit öffentliche.

Deffentliche Schulbverfchreibungen, Be rechnung bes Werthes ber §. 153 \*\*\*).

Borfehrungen, Berbrechen gegen bie \$\$. 61-31, 107-108,

Buchtigung, Berfcharfung ber Rerferftrafe burch 8. 508 (§. 20 \*)). Deffentliches Butrauen , Berbr

fentliches Butranen , Berbrechen gegen bas § 9. 92-106.

Defterreich ob und unter ber Enne, Criminal : Werichte : Berfaffung von 605-611.

Pactete mit Gelb beichwert, finb bem Boftmagensamte offen ju übergeben. 1527.

Papiergeld. S. Creditspapiere. Bapier: Stempel. G. Stempel.

Barma , übereinfunft mit , wegen Mus: lieferung ber Berbrecher. 282-284.

Bartheilichfeit in Amtefachen, . S. Amtegewalt, Digbrand ber Amtegewalt.

Particularien Reifer. G. Reifepars ticularien.

Parzelle bes Sausrudfreifes. G. Jun: piertel.

Baffe, Berfalichung ber 498, 499, 505. G. Rundichaften, Ganitäts:Urfunden.

Patental-Invaliden, Gerichtebarteit über bie 815, 815 a).

Berpflegefoften b. verhafteten # 781. S. Invaliden: Beneficium.

- Patrimonial : Gerichte, Aufnahme ber Gefangenwarter und eigenen Bosten bei 741. S. Gefangenwarter.
  - Baun bas vor einem, abgelegte Geständniß einen Beweis herstelle?

Patrimonial: Gerichtebarfeit, Bieberherftellung ber, in Salzburg. 609.

Penfion, bie Sufpenfion ber Provifion ober, finbet wahrenb ber Criminal Unterfuchung gegen wegen Berbrechens Unterfuchte nicht fact. 1 84.

 Gerichtebiener find bei fruchtlos verfuchten Befferungemitteln ohne, zu entlaffen. 750. S. Gerichtebies wer, Gefangenwärter.

Penfionen, nachtheilige Folgen in Be-

Penfioniften, Borficht bei Aburtheilung ber 1349-1351 a).

Penfions: und Brovifionofahigteit bes Auffichishersonales ber Untersuchunges Gefängnifie und Strafanstalten. 749 a) — 749 e).

Perfon, Berbrechen gegen bie \$\$. 110-

- unter 14 Jahren, Schanbung einer S. 112.

- bie, bes Beschulbigten ift alfogleich nach ber Berhaftung zu beschreiben und zu burchsuchen. \$8. 272, 285 b)c).

Perfonale arztliches. S. Mrgt, Mergte, Sanitatsperfonale. Berfonen, Begriff ber im erften Grabe

verschwägerten 557 \*), 558.
— Bestrafung ber geiftlichen, wegen Ber-

brechen. 779 a).

- befondere Bestimmungen über bie Bors forberung gewiffer 624 - 639, 884, 983-984.

Personsbeschreibung, bie, ber Beschulbigten ift von einem Commissionesmitgliebe ju unterfertigen. 1089.

- bes Berhafteten. S. 285; 1089, 1162, 1164.

- Unterfchieb ber, von Stectbriefen. 1482. S. Stectbriefe.

bie, bes flüchtigen Berbrechers foll in ben Stechbriefen beutlich enthalten fein. §. 487.

- bas Butreffen ber, eines Berbrechers auf Bemanben ift gegen biefen eine rechtliche Anzeigung. S. 262 n).

- bie, ber ab instantia los gesprochenen ober gur Strafe Berurtheilten ift bem Rreisamte mitgutheilen. S. 454.

bie, ber nach ber Strafe abgeschafften Berbrecher ift ber ju verfaffenben Lasbelle einzuschalten. 1868.

Berfons: und Sachbeschreibungen, mit ber erforberlichen Angahl von, find bie Grinninalgerichte zu beiheilen.

1495. Peftanftalten, übertretungen ber §. 82

und die Movellen bort.

— Berfahren gegen Abwesenbe wegen Bergeben gegen bie Geset über 356.

- Abfürzung ber Strafbauer bei Bers geben wiber bie 350.

Peft : Cordon , Berfahren gegen über: treter bes 347-349 a), 1453.

Beftvergehen, Behanblung und Beftrafung ber 341, 341 a).

- Stanbrecht wegen 341, 348.
- Gerichts : Competeng in 342.

- gerichtliches Berfahren bei, im Ruftenlande. 318-344 a).

- Competeng bes Triefter Criminal-Be-

- Bestrafung ber erbichteten Angeige eines 554.

Betfchaft, bas, follen bie beim Berbore Unwefenben ihren Unterfchriften beibruden. S. 370.

Pfahl, an einem, ift bas über einen flüchtigen Berbrecher gefällte Strafurstheil anguichlagen. S. 498; (1677.)

Pfandbriefe, Berfalfdung ber, ber galigifch : ftanbifchen Grebit : Anftalt. 393 a).

Pfandung. G. Fahrniffe. Pfarrer, Titulatur und Recht ber, vor

Pfarrer, Titulatur und Recht ber, vor Gericht zu figen. 644a), 645. Pflanzungen. S. Werke.

Pflanzungen. S. Werke. Pflege verhafteter Kranken. 1142—

1144. Pfleggerichte im Inn: und Sausrud: viertel. 610, 611.

- in Salzburg. 608,-611.

- Form ber Correspondeng zwischen, und Rreisamtern. 1178.

- burfen Straflinge gu obrigfeitlichen Arbeiten verwenben. 98.

Pflicht gur Anzeige von Berbrechen. S. 228 und bie Novelleu bort.

- bie, zur Anzeige eines Hochverrathers trifft jedermann, ber bavon Kenninis hat. §. 55; 297.

- ber Kreisamter, bie Landgerichte-Arrefte von Fall zu Fall zu untersuchen. S. 556; 1808. S. Gefängniffe.

- ber Bolizei-Behörbe, bei Tumulten bie Ruhe herzustellen und zu erhalten.

Bflichten, je mehr, verletet worben find, besto größer im Allgemeinen ift bas Berbrechen. S. 36. Pflichten , allgemeine , ber Griminal- Polizei : Hebertreter , Behanblung Berichte, worin fie bestehen? S. 213.

ber Grim .- Gefangenwarter. §§. 322, 332 und bie Rovellen bort, G. Ge: fangenwärter.

Pfoften, mit, find bie feuchten Dauern ber Befangniffe zu belegen. S. 309 b). - aus boppelten , muffen bie Befang: niffe verfertiget fein. §. 309 c).

Phififer. G. Argt, Mergte, Ga: nitateperfonale.

Piacenza. G. Parma.

Plunderungen , feinbliche. G. Gin: wohner.

Podgorge. G. Bieligta.

Polen, Schriftenwechsel mit ben Berichtebehörben bes Ronigreiche 264.

- Ubereinfunft 3. 3. Dt. Dt. bes Raifere von Ofterreich mit bem Raifer von Rugland von, und bem Ronige von Breugen megen Muslieferung ber Berbrecher 235-237.

Politifche Behörben. G. Behörben, Obrigfeit, Obrigfeiten.

Dbrigfeit. G. Obrigfeit, Obrig: feiten.

Bolitifch abgeurtheilte Berbrecher, Benehmen ber Eriminal . Untergerichte gegen 868-870.

Politische Uebertretung. S. Ueber: tretung.

Polizei : Beamte , wann gu beeiben. 1230-1232.

Polizei=Behörde, Pflicht ber, bei Tumulten bie Rube berguftellen und gu erhalten, 304.

- Bflicht ber, Berbrechen anzuzeigen. 902-913.

- wann bie, ben Thatbeftanb gu erheben hat. 903.

- wann bie, bie Sache an bas Grimis nalgericht jur Amtehanblung ju übergeben hat. 905 \*).

- bie, ift bem Appellations Berichte angugeigen, im Falle fie burch ungegrunbete Ginleitungen Untersuchungen veranlaft hat. 910. G. Behörben, Obrigfeit, Obrigfeiten.

Polizei : Direction, Amtshandlung ber , in Griminalfallen. 904.

wenn bie, eines Berbrechens noch nicht rechtlich Beschuldigte einliefert, wie ju behanbeln? 910, 911.

Polizeihaus, Bermahrung ber Grimis nal-Befdulbigten im 1056.

Polizei - Individuen, Bestimmungen über bie Borforberung ber, vor bas Grim. Gericht. 638 \*).

Polizei : Coldaten, Gerichtebarfeit über bie 816.

ber in bas öfterr. Bebiet geflüchteten, in Reclamations : Fallen. 226.

Polizei : Hebertretungen , pofitive Grflarung ber fcmeren VI. ber Gin:

leitung. G. Hebertretungen. ichwere III - V. ber Ginleitung.

218, 214.

wann Straflinge in ben Strafhaufern fchmere, begehen, wie hieruber gu verfahren fei ? 87, 88.

Polizeis und Gicherheitsmachen, Benehmen ber, gegen Berfolgte und Fluchts linge. 1088.

Polizeiwache, Benehmen ber, bei Bolfstumult und Auflauf. 804.

Portiere, in wie fern bie, nach bem Dienftboten = Batente gu behanbeln fein? 450.

Poftamtefcheine, bie, über bie bon ben Eriminal-Berichten an bas Dbergericht eingefenbeten Acten find auf: aubewahren. S. 436.

Poftamter haben an Berhaftete einlan: genbe Briefe ben Griminalgerichten ausfolgen ju laffen. 655-657.

Poftbeamte, Bflicht ber, Berbrechen angugeigen. 913.

Pofterpeditoren gehören nicht unter bie I. f. Beamten. 769.

Poftmeifter gehören nicht unter bie l. f. Beamten. 768.

Ginleitung ber Criminal-Untersuchung gegen 1063.

Poftportofreiheit in Criminal-Ange. legenheiten gwifden inlanbifden Behorben. §. 526; 1587-1609.

in Grim .= Angelegenheiten amifchen ben inlanbifchen Behörben mit bem Mus: lande überhaupt. 1610-1614.

in Criminal-Angelegenheiten zwifchen ben inlandischen Behorben mit bem Auslande inebefonbere. 1613 -1622.

Poftmagen. Belde Acten burch ben, und welche burch bie Briefvoft au beforbern fein? 1596.

Boftmagensamt, bem, find mit Gelb beschwerte Padete offen ju übergeben. 1527.

Boftmagens : Ervedition , Beneh: men ber, gegen bie Griminal Berichte. 658.

Bracticanten, beeibete, ale Gubjecte bes Berbrechens bes Digbrauches ber

Amtogewalt 359, 860. - Borfchriften über bie Criminal : Bras ris ber Concepte: , ber Fiscal:Amter. 688. S. Prazis.

Practicanten fonnen ale Actuare pers | wendet werben, 705, 725.

- find nicht als Berhore Beinger gu verwenden. 948.

ben, ift bie felbstitanbige Aufnahme ber Thaterhebungen nicht anzuvers trauen. 682.

- find zu ben Rathefigungen nicht gu=

Prag, Uebertragung ber Griminal : 3us fig : Berwaltung ber Stadt Kaurzim an ben Magiftrat zu 592.

- Uebertragung br Eriminal Gerichtsbarfeit über ben berauner Kreis an ben Magiftrat ju 598.

Pragis, Sinfichtlich ber Eriminals, hat es bei ber bisherigen flebung gu bleis ben. 680.

bie ale Borbereitung gur Prüfung für bas Richteramt genattete, bei Gerichtsbehörben barf um ein Sahr bauern, und in die Dienftgeit nicht eingerechnet werben. 689.

- wie fich bei Gestattung ber Eriminale, in Tirol zu benehmen fei? 681.

Bestimmung berfenigen Gerichtsbehörsben, bei welchen die Civile ober Eriminale, ober beite zugleich als Borz bereitung zur Ablegung ber Richtersants Prüfung genommen werben tonenen 685, 703.

— Borichristen über die Criminals, ber Concepts : Practicanten ber Fiscals Remter. 688. S. Nechtspragis.

Pralaten, Titulatur ber 644 a). Prafes, wann fich ber, bes Borfiges gu cuthalten habe. 1262.

Prafibent, ber, hat bei gleich getheilsten Stimmen ben Schuff nach feiner Uebergengung ju faffen. 1280.

- Uebertragung ber Leitung ber oberften Buftigfielle nur an einen oberften Buftig. 857.

Präfibenten, bic, ber Appellationes Grichte find ermächtiget, die Gesfandtichaft in Paris in Eriminals-Sachen um die erforberliche biptomatische Unterfügung zu ersuchen. 256.

Prafibium, Benehmen bes, wenn es bei Bibirung bes Raths Protocolles nothige Abanberungen ober Zufage gu machen erachtet. 1288.

Pratur, wann ein vor einer, abgelege tes Geständniß in Eriminal: Sachen einen Beweis herftelle. 1237.

- Bestimmung ber Diaten für bas Berfonale ber, in Dalmatien. 1558,

- ben Beamten ber, gebühren bei Dienfle

reifen außer ihrem Umtebegirfe Boft: fpefen. 1567. G. Diaten.

Pratur, Pflicht ber Ctabts, Berbrechen anguzeigen. 914, 91 a).

Precetti politici. G. Berord:

Prerauer-Areis. S. Neutitschein. Pratiofen, wie unpuncirte, an bie Gigenthumer zurudzuftellen fein?

Preußen, Schriftenwechsel mit ben f. Bestichtebehörben in 265. S. Polen.

Priefter, ben verhafteten, ift aus bem Religionefonde feine Alimentation zu verabsolgen. 1182. S. Geiftliche.

Private burfen Straflinge zu hanslichen Arbeiten nicht verwenben. 94.

- burfen Remunerationen an öffentliche Beamte nicht ertheilen. 651.

Privatdienfte, nachtheilige Volgen in Beziehung auf herrichafiliche 153, 176, 175, 178,

Privat : Gefetsfammlungen , bas Appellations-Gericht hat fich auf, zur Begründung feiner Beschlusse nicht zu berufen. 12.

- ben, wird bie Authenticität einer ges fehlichen Rundmachung nicht juges ftanben. #3.

bie Berausgabe ber, unterliegt ben allgemeinen Cenfure Borfchriften. 13.

jede, in ver ber Drudlegung ber Bofcommission in 3. G. S. mitgutheilen. 14.

Privat : Injurien. S. Chrenbe: leibigungen.

Privat: Perfonen, Pflicht ber, gewiffc Berbrechen anzuzeigen. §8. 55, 193; 301, 915 a).

Privaturfunden, Berfertigung fal-

- Berfalfchung echter S. 180 a). -Probe, Nachmachung ober Berfalfchung einer öffentlich eingeführten Bezeichnung mit Stempel, ober S. 178 d).

Proces. S. Untersuchung, Urtheil. Professor, ob ber, ber gerichtlichen Argneifunde zu allen gerichtlichen Leichenbeschauen mit seinen Schülern zugegogen werben burse? BBO, BBA.

Profefforen, ob, Griminal-Acten eins feben burfen ? 965, 967.

ber heiltunde, Gutachten ber 967.

bie medicinifcschirurgischen, an Liceen find jur Abgabe bon Runftgutachten an Eriminal Gerichte nicht ermächstiget. 968.

- Profesoren bes politechnifden Infitus | Protocoll, von bem, fonnen bem Bes tes. Gutachten ber 883-884. | ichabigten jum Behufe feiner Entichas
- Belohnung ber, bei ihrer Berwenbung gu amtlichen Commiffionen. 1687. Brotestantische Geiftlichfeit, Gerichte-

barfeit über bie 779.

- Protocoll, wie bas, bei bem summar rischen Berhöre aufzunehmen fei? \$8. 285, 290.
  - Form bes Brotocolles bei bem orbent: lichen Berhore. SS. 359, 370.
  - mas in bas Berhores, anigunehmen fei? §§. 297, 298, 360-367, 372.
  - bem, ift alles beizufügen, was über bie forverliche und sttliche Beschaffenheit bes Berhafteten beobachtet worben ift. §. 373.
  - Art bas, bei bem Beugenverhore gu fuhren. S. 388.
  - bas Berhores, ift ben Beugen über ihre Ausfagen vorzulefen. \$8. 254, 313.
- wie bie nicht übereinstimmenben Ausfagenber Beugen bei ber Gegenstellung in bas, aufzunehmen fein? \$. 381.
- über bie Mechtheit bes, haben bie Beifiter forgialtigft zu machen. S. 288.
- im, ift bie Bestrafung nach §§. 363 365 St. G. I. Thl. anzumerfen. §. 366.
- Abichluß bes 1010.
- Commiffions : Bemerkungen find im, au bestätigen \$\$. 361, 362; # \$10.
   Unterfertigung bes \$\$. 257, 299, 370.
- Berathfchlagungs, bas, ift in Fällen, wo bas Urtheil ber oberen Behörbe vorzulegen ift, sammt allen Acten eins gusenben. §. 436; 1285.
- wie bas, von bem Borfteher bes Strafortes über bie Behelfe ber chulb, lofigfeit eines Abgeurtheilten aufzusnehmen fei? \$. 479.
- Borfdriften über bas, ber Gefangniffe. S. 332; 1162, 1170,
- über bie versuchte Entweichung eines Gefangenen, SS. 329-331. S. Entweichung.
- ber Patrimonial-Landgerichte über ihre Straflinge. 1403.
- über bie Borgange im Stanbrechte.

- Brotocoll, von bem, können bem Beicharigten zum Behufe feiner Entschäbigungsklage Abschriften ausgefolgt werben. S. 524. S. Abschrift.
- bem bohmifchen, ift eine beutsche Ueber: fegung beigulegen. 1207.
- Fuhrung bes Einreichunges, bei bem Eriminal : Berichte, S. 545 und bie Novellen bort.
- wie bas Nachschlagungs, über bie gur Regiftratur hinterlegten Acten bei ben Griminal Werichten zu verfaffen fei? 8. 546, 548; 1765.

Protocolle, bie, find richtig und lesbar

- bie, find von bem Richter nie felbft gu foreiben. 1099.
- bie einzelnen, follen ein Ganzes bils ben und im Tagebuche Gine Bahl ers halten. 1808, 1209.
- bie, follen bei ber jahrlichen Unters fuchung ber Eriminal-Berichte burchs gesehen merben, S. 356.
- Protocollirung bes Berhore \$5. 297, 359, 394.
- und Ansfertigung bes Urtheiles. §. 432.
  ber Perfondbeidreibung ber einges brachten Befdulbigten. 1168 —
- Provifionen , nachtheilige Folgen in Beziehung auf 176 180.
- Provisionisten, Borsicht bei Aburtheis lung ber 1349 — 1351 a).
- Provifionsfähigfeit. S. Penfions: fähigfeit. Prüfung ber Auscultanten. 708,
- 705, 708. S. Anscultanten.
- für bas Richteramt §. 216; 690-
- ber Beweisesarten. S. 414. - ber Tabellen von Seite bes Oberges
- richtes. S. 554. G. Tabellen. Bublication. G. Rundmachung.
- Dunge, Machmachung einer vorgeschries benen, ober Ginlothung einer echten
- Geheimhaltung bes Anzeigers bes Berbrechens ber Berfalfchung ber 588.
- Belohnung für ble Augabe ber Bers falfcher ber 542.

- Quartalstabellen über bie Huterjuch: Quittungen, Stempelbehandlung ber, ten, Gefetliche Bestunmungen über bie §. 550; 1796-1785. G. Tabellen.
- Quiescenten : Gehalt, bie Guipen: fion bee, finbet mabrent ber Unterfudung gegen wegen Berbrechene Un: terfuchte nicht ftatt. 184.
- Quittung über bas guruderhaltene Ont. §. 514; 1525.
- vb biefe, ftempelfrei fei ? 1584.

- uberp leggerichtliche Reife-Baufchalien. 1579 a).
- bie, ber Criminal-Transportemachter über Deilengelb fint ftempelfrei. 1666 a).
- bie, über Diaten unterliegen auch in Griminalfallen bem claffenmäßigen Stempel. 1565. G. Diaten.

- Rache, wegen eines bermeinten Unrech: tes mit Uebergehung ber Obrigfeit burch Bewalt fich , verichaffen , wie ju behanbeln ? §.72. G. Gewalttha: tiafeit.
- Madelsführer beim Aufftanbe, ober Mufruhre , wie zu bestrafen ? §§. 63, 65 , 68. G. Urheber.
- find beim Aufruhre, wenn Stand-recht eingetreten ift, gleich von ber Bache gu ergreifen, unb vor bas: felbe gu bringen. S. 504.
- Mante, wer burch, feinen Grebit gu verlan: gern fucht, begeht einen Betrug. 6. 178 ft.
  - fich liftiger, in einem Spiele bedienen, wie ju behandeln ? S. 180 e).
- Magufanifche Infeln. G. Infeln.
- Rath, wann fich ber, bes Beifiges ober ber Stimme gu enthalten habe. 1262, 1262 a).
  - : (Appellatione:), ein, foll jahrlich ein: mal bas am Gige bes Obergerichtes befindliche Criminal : Gericht unterfuchen. §. 556.
- Borfagliche Beranlaffung eines Ber: brechens burch, wie ju behanbeln. S. 5. - Titulatur und Recht eines f. f., vor
- Bericht gu figen. 644 a), 645,
- ein ungeprufter, bei Berichten ber Stabte und Darfte bat auch bei Ginleitung einer Griminal : Unterfuchung eine enticheibenbe Stimme. 464. Mathebeschluß, wann ein, abgeanbert

- merben bari? 1268, 1269. G. Ginleitung.
- Ratheburger, ob, ale Criminal : Wes richtebeifiger verwendet werben fonnen ? 935.
- Matheprotocoll, Subrung best 282a) -1286, 1288 a).
- bem, fonnen Urfunden nicht beige: bunden werden. 1287.
- wann in Recursfällen bas, beizulegen iit. 1438.
- wann bas, bem Berichte nicht beignfchließen ift. 1312-1814.
- Rathefitung, jur, hat ber Griminals Berichtevorftand bie Rathe gu bestim: men. 1260.
- Daner ber 1269.
- in welchen Fallen bic, Machnittage gehalten werben burfe ? 1265.
- gur, burfen Bracticanten nicht guge: laffen werben. 725.
- Ratheversammlung, Begriff einer pollen, bei ben Appellatione-Berichten. 1319.
- in voller, find bie Criminal = Balle, wo es fich um bie Tobesftrafe hanbelt, bei bem Appellations : Berichte vor: gutragen. 1317.
- wann ber Beichluß ber, abgeanbert werben barj. 1268, 1269
- Ratheversammlungen, Behandlung und Erledigung ber Juftiggeschafte in mehr ober minber gablreichen 1257, 1258.
- Ranb, Begriff unt Strafe bes Berbre: cheus bes S. 169-174.

- Manb. Beariff berTheilnehmung am S.175. - Drobung mit, wie ju beurtheilen? 340.
  - besondere Anzeigungen bei bem Bers brechen bes 1246.
- Stanbrecht bei ungewöhnlich um fich greifenbem. S. 505.
- eines Denfchen , um ihn in auswars tige Gewalt ju liefern, ift bas Bers brechen ber öffentlichen Gewaltthatig= feit. 6. 75.
- Mauber , Belohnung fur bie Ginbrinqung ber 1506-1513 a).
- Rauberifcher Tobtichlag, Strafe bes 6. 124.

Rauberrotte. S. Rauber.

- Raubmord, Begriff bes 6. 118 2). Berfuch bes, wie zu beftrafen? S. 121.
- Theilnehmer am, wie ju bestrafen? S. 120.
- Rauchfang in ben Befangniffen , wie zu vermahren ? S. 309 d).
- Maum, hinlanglicher, jum Geben muß in ben Griminal : Befanguiffen por: hanben fein. S. 308.
- Recepiffe, gegen, find ben Criminal-Ges richten Briefe von ben Boftantern gu erfolgen. 658.
- Unterfertigung ber, über Boitwagens: Senbungen an Behorben von bem Brotocolle-Director ober feinem Stellvertreter. 1751.
- Rechnungen , welche bem Befallsamte überreicht werben, find öffentliche Urfunben. 502.
- Recht jur Angeige von Berbrechen. S. 229. - bee Befchulbigten gegen ben Ginleis tunge : Befchluß ber Criminal-Unters fuchung Beichwerbe zu führen. 1038.
  - G. Ginleitung. - bas Begnabigunges, fleht nur bem Lanbesfürften ju. §. 444.
- ber Entichabigung gegen ben Berbres cher. S. 35. G. Entichabigung.
- ber Benugthuung gegen ben Berbres der. SS. 35, 525. G. Genugs thuung.
- welchem Griminal : Berichte bas, jur Bieberaufnehmung einer Unterfuchung aufommt? S. 480. G. 2Bieberauf: nehmung.
- Rechtfertigung. Alles, mas gur, bes Beichuldigten behilflich fein fann, muß forgfaltig erhoben werben. \$5. 334, 335 , 353 h).
- Rechtspragis fur bas Richteramt. 680-689.
- Mechteweg für ben Befchabigten &S. 515. 524 , 525.

- Mechtewohlthat , Berluft ber, einen anberen Suppleuten ju ftellen. 192 194.
- Mechteftubien für bas Richteramt. S. 216; 668-679.
- Recoanoscirung ber Bfanbftude bei bem Berfagamte, Dobalitaten bei 660.
- Recurs, wiber welche Urtheile ber, Statt finbe? S. 462.
  - ber, tann auch gegen Strafurtheile, woburch jugleich auf Schabenerfat erfannt wirb, wegen biefes Erfages ergriffen werben. 1486.
    - gegen ein Urtheil bes Dbergerichtes. S. 468.
  - wie bie Runbmachung ober Buftellung bes wiber einen Berftorbenen gefalls ten Urtheile rudfichtlich ber Enticabis gunge : Unipruche wegen bes ben Gr: ben bagegen geftatteten, vorzunehmen fei? 1442.

  - mer ben, ergreifen fonne ? §. 463. bie Bohlthat bes, ift bem Berurs theilten fund ju machen. 1388.
  - bie Berftanbigung ber Bohlthat bes, ift gu protocolliren. 1339.
  - wann ein auf freiem Buge unterfuch: ter Befdulbigter mabrent bes, nicht in Berhaft ju nehmen ift. 1118.
  - bei bem , gegen ein von bem Grimis nal = Gerichte felbftitanbig auf Aufhebung ber Untersuchung gefälltes unb funbgemachtes Urtheil ift ber Befculbigte frei vom Berhafte. 1854.
  - bie im S. 463 sub b)-e) bezeichne: ten Berionen tonnen auch bann ben, ergreifen, wenn ber Befculbigte bar: auf Bergicht leiftet. 1441, 1446.
  - ber, fommt ben im S. 463 St. G. I. Thi, bezeichneten Bersonen gegen zu einer, bie Macht bes erften Richs tere überichreitenben Dilberung porgelegte und entichiebene Urtheile nicht gu ftatten. 1448.
  - ber, fteht bem Beichabigten gegen bas Criminal-Urtheil nicht zu. 1534, 1535.
  - Belehrung über bas Befen und bie Wirfung ber blogen Unmelbung bes 1449.
- Mittel gur Musführung bes SS. 464, 465.
- wegen bes, fann Riemand bie Acteu einsehen. S. 464; 1445. G. Ein= ficht.
- Beforberung bee, an bae Dberges gericht. 466.
- bas Obergericht hat in Fallen bes,

bie Beweggennbe in Abfchrift angu- Reifetoften, Bergntung ber Diaten foliegen. 1438.

Recure, Erledigung bes S. 467.

- ob und wann bie Frift bes, in bie Strafgeit eingurechnen ift ? S. 469; 1444.

gegen bas von bem Stanbrechte ge= fallte Urtheil hat fein, Statt. §. 512, Recurefchrift, wann bie, gu überreis

chen ift. §. 465. Rebe und Antwort, wer ver bem Gris

minal-Bericht, ju geben habe ? S. 214. Reben , wer boehafter Beife burch ftaategefährliche, feinen Mitburgern unver-

fennbare Abneigung gegen bie Regierungeform ein:uflogen fuchet, begeht bas Berbrechen ber Storung öffentlider Rube. S. 57.

- wer burch, Gott laftert, begeht bas Berbrechen ber Religioneftorung. \$.107 a). G. Religioneftorung.

- verwirrte, unterbrochene, eines Bes fonlbigten bilben noch nicht eine rechtliche Unzeigung eines Berbrechens.

auffallenbe, ber verhafteten Befchulbigten foll ber Befangenwarter bem Griminal Gerichte melben. \$. 327. Meferat. S. Bortrag.

Referent, Stimmensammlung, im Falle ber Borfigenbe felbft, ift. 1281. - Butheilung und Beforberung ber

Schriften an ben , und Ausarbeitung berfelben. 930 a) u. b).

Regierung frembe, Benehmen ber ganbeeftelle bei Auslieferung eines inlanbifden Berbrechere an eine 219.

- Benehmen, wenn auf Anfuchen ber fremben, Jemanb gur Saft übernom= men werben foll. 226 a).

Regimenter, Schriftenwechsel mit ben 1185 a).

Regimente: Muditor. G. Mubitore. Regifter, über bie in ber Regiftratur aufbewahrten Eriminal = Acten 'finb genane , ju führen. S. 548. ber Befallebeamten find öffentliche Ur-

funben. 502.

Regiftratur fur Griminal : Acten , auf welche Art bie, eingerichtet fein foll? \$5. 546, 547 und bie Rovellen bort. Reichshofrath, fünftiger Berichtenanb bes , 2.

Reinigung bes Rorpers ber Berhaftes ten. S. 318; 1141.

megen monatlicher, ift bie Buchtigung bei Beibeperfonen ju verfchieben, 28. Reinlichfeit in ben Wefangniffen. S. 318; **1141**', (§, 333.)

unb 1549-1578. C. Diaten. Reife:Diaten. G. Diaten.

Reifeparticularien, mann vorzulegen. 1580, 1581.

Stempelfreiheit ber 1579.

Reifepäffe. G. Paffe. Mefurs G. Mecurs.

Religion, ber Beidulbigte ift über feine,

gu fragen. S. 290. Religionoftorung, Begriff und Strafe

bes Berbrechens ber \$5. 107-109. Religione: Unterricht für Straflinge 76, 76 a), 77, 78.

Remuneration an öffentliche Beamte von Brivaten ift verbothen. 651. für bie Ertheilung bes Religionsuns

terrichtes in ben Griminal : Wefang: nigen. 1548 a).

für bas argtliche Perfonale in Grimis nalfallen. 9. 528; 1638-1647. - ber Avothefer in Griminalfallen.

1648.

- ber Debammen. 1649, 1649 a).
- S. Belohnung.
Requifition. S. Erfuchfchreiben, Schriftenwechsel.

Refervemann, einem, bei ber Gutweichung Silfe leiften, wie ju behan: beln ? 561.

Rene bei ber Branblegung, wie gu bes hanbeln? §. 148 g).

Dachficht ber Strafe wegen thatiger, im Falle bes \$. 52 b) St. W. I. Thl. S. 56.

- thatige, beim Diebftahle , und ber Beruntreuung, wie zu beurtheilen?

S. 167 und bie Rovellen bort. Revers, eiblicher, gegen Berbinbung mit geheimen Gefellichaften. 718-

721, 723, 728 a). Mevifion, ob bie gefällsämtliche, Eri-minal-Acten einfehen barf? 1765,

Richter, wie sich ber, bes Berbrechens bes Digbrauches ber Amtsgewalt schulbig macht? S. 86 a); 358. C. Amtenewalt.

- ber Criminals, barf bie Protocolle nie felbft fcbreiben. 1099.

- ber, bat im Bweifel nach ber gelinberen Meinung ju fprechen. S. 425.

- unr ber politifche , hat gegen fluch: tige wieber gu Ctanbegebrachte Ber: brecher gu erfennen, wenn mahrenb ter Blucht fein nenes Berbrechen begangen morben ift. 1156.

bem Civile, wird bie erecutive Gintreibung bes Erfates ober ber Entichabigung überlaffen. 1587 \*\*).

Richteramt, wem bas, über Berbres chen anvertraut werben fann. S. 216 und bie Novellen bort.

Richteramts: Prüfungen. 690-

Richtplat, neben bem, ift ber Rorper bes hingerichteten Berbrechers einguicharren. S. 450; 1362, 1362a).

Richtplate, eine öffentliche Begeiche nung ber, ift nicht geftattet S. 217. Ring, eiferner, gum Anfchließen ber Berhafteten foll im Grimiaal Ge-

Berhafteten soll im Geiminal Bes fangniffe foft angemacht fein. S. 309 f). Ritter, Gerichtsbarkeit über die ver-

Ritter, Gerichtsbarfeit über bie verfchiebenen Orbends 774 - 377. G. Albelige.

Ritterichlag, bie ben, erhalten has benben nicht Abeligen genießen ben priv. Gerichtsstand ber Abeligen für ihre Person. 773.

Ritterstand. S. Prälaten. Rodlbücher in Borarlberg. 503. Rom. S. Kirchenstaat.

Rotten von Berbrechern, ben, fann burch Befragen ber verhafteten Befculbigsten nachgespurt werben. §. 369.

Rottirung, wer fich ber, gugefellet, macht fich bes Aufstandes schulbig. §. 62.

Roveredo, Collegialgericht gu G16-

Rovigno, Collegialgericht gu 601,

Muckehr, von ber, eines Berwiesenen. §§. 83, 84. Rücfwirfung biefee St. G. B. 20. Abf. bes Rogp. 49.

Muf, ber bestehenbe, von einem verübs ten Berbrechen forbert bas Criminals Gericht zur Ansübung feiner Gerichtes barteit auf. §§. 226, 227,

- ber, von einem Berbrechen berechtis get ben Beschulbigten bie Untersus dung felbst zu verlangen. \$. 280.

- bei unbescholtenem, bes Befdulbige ten tann bie Untersuchung auf freiem Bufe vorgenommen werben. §. 206h); 1118. S. Freiem Fuße.

- übler, eines Beschulbigten verftartet . bie gegen ihn bestehenben rechtlichen Auzeigungen eines Berbrechens, § 270.

Ruhe, Störung ber innerlichen, bes Staates. § §. 57-59.

Anheftörung, öffentliche, ift nicht ausichließlich vom Eriminal-Gerichte ber Hanvilladt zu unterfuchen; welchen Behörben bas Urtheil hierüber vorzulegen sei? 783, 784.

Rugland. G. Polen.

Ruthenftreiche , Buchtigung mit \$8. 17 c) , 20.

- wann Stodfchlage in, gu verwandeln fein. 114.

- bie Anzahl ber, ift in bem ärzillichen Gntachten anzugeben. 121. S. Buchtigung.

Rüftungsforten. C. Montursfore ten.



Cabath, am, und jubifden Feiertagen find bie jubifchen fo wie die chriftlichen for wie die chriftlichen Seitaflinge am Countage und ihren Keftagen mit ber öffentlichen Arbeit zu schonen, und zu Sandarbeisten anguhalten. 22, 23, 103.

Sachen, gefundene, gefliffentlich vers behlen und fich zueignen, wie zu bes handeln? S. 180 e). (62).

Sachfen. Schriftenmechfel mit ben f. fachflichen Behorben, 266.

- Boftportofreiheit mit 1619,

- Meiningen, Pofiportefreiheit mit

- Beimars, Gifenach Sachfen, Roburg und Gotha, Poftportofreiheit mit Sachwalter, wann ein beeibeter, bas Berbrechen bes Diffbrauches ber Amtsgewalt begeht. S. 86 d).

Calzburg. C. Defterreich ob ber Enne.

Sanitate Derfonale, Berhaltniß bee,

- Anweisung bee, jur genauen Bezeiche nung ber ichmeren und leichten Berlegungen. BSG.

- Inftruction fur bas, in Brag. 1 148.

- Remuneration bes S. 528 ; 1633-

Sanitate: Urfunden, Berfalfdung ber 504, 505.

Sarbinien, Bertrag mit den Sofen bon Ofterreich und Sarbinien, wegen

Saumfeligfeit eines Criminal-Berich: tes, wie gu behandeln? S. 222. 1197-1200.

Schabe , wie zu erheben. § . 252, 253, 404 b). S. Schatleute, Werth.

- auch an Berfonen, bie ihren, felbit verlangen , werben Berbrechen begangen S. 4.

- ben verurfachten, gut machen, ift ein Milberungegrund. S. 39 g).

- wenn ber aus bem Berbrechen ents ftanbene, gering ift, ift bies ein Dil= berungegrund. S. 40 c).

bes Beftohlenen, nach bem, ift bet Berth bes Diebftables ju berechnen.

S. 153.

Schandbuhne, Ansfiellung auf ber \$\$. 17 b), 19, 84, 183, 453 c); 110, 111, 795.

Schandung einer unmunbigen Berfon, wie gu beftrafen ? S. 112.

Scharfrichter, Bollgug bes Tobesur: theiles wiber einen Abmefenben ober

Flüchtigen burch ben 1397. Bebuhren bes S. 533; 1677-

1683.

- Befugniß bes, in Stanbrechtefallen bie Boft gu nehmen. 1681.

Scharfrichtereftelle, Befegung einer erlebigten 751, 755, 756. Schat, Berheimlichung eines 541.

Schatleute, wann ber Schabe burch, ju erheben ift. S. 253.

Schimpfworte, mit, burfen Befchulbigte (Straflinge) nicht belegt werben. 1206.

Schlafende, auch an, werben Berbres chen begangen. S. 4.

Schlafarrefte, Abtheilung ber, f. f. Strafhaufe zu Bien. 1424.

Schlägerei, Löbtung in einer \$. 126.

Schlefien. G. Mähren. Schluß bes orbentlichen Berhore, wann

er gu gefchehen habe. S. 371. Schluffolgerungen, auf, barf bie

Beugenausfage nicht gegrunbet fein, um Glauben zu verbienen. S. 403 c). Schluffel, Diebftahl am verfperrten

Bute, wogu ber, fichtbar offen liegt. 433.

Schmahung gegen Ginen über bie aus: gestandene ober erlaffene Strafe , barf fich niemand erlauben. S. 204.

Schmauchen, Tabats, ift in ben Gris minal : Befangniffen nicht gestattet. 5. 318; 1141.

Auslieferung ber Berbrecher. 238, Coonung ber Ghre bei ber Berhafe tung. S. 284; 1072, 1087. mit aller, find bie verhafteten Be-

fculbigten zu behandeln. S. 328.

Schriften, bie auf ein begangenes Berbrechen hindeuten, bilben gegen jenen, ber fie gefdrieben, eine rechtliche Ungeigung. S. 262 e).

Butheilung und Beforberung ber, an ben Referenten. 930 a), b).

- bie, in Griminal-Angelegenheiten find vom Stempel und Boftporto befreit. 9. 526; 1609, 1610. C. Poftportofreiheit, Stempel.

Schriftenwechfel ber inlanbifchen Bes horben unter einanber. S. 345 unb bie Movellen bort.

- ber Givilbeborben unter einanber. 1174-1185.

- mit ben afatholischen Confiftorien. 1194. - ber Eriminal-Gerichte mit bem ftanb.

Berorbneten-Collegium. 1181.

- ber Criminal=Behörden mit ben Rreie= amtern. 1174-1180.

- ber Collegial=, Land= und Pfleggerichte mit ben Cameral : Befallen : Bermal: tungen. 1185.

- ber fleiermartischen ganbgerichte mit bem bortigen ganbrechte. 613.

- ber fuftenlanbifden Collegial-Gerichte mit ber bortigen ganbesftelle. 1184.

- ber Criminal-Gerichte mit bem Rlagenfurter Ctabt : nub ganbrechte. 1183.

- ber Civil-Erim. Berichte mit ben Dili= tar=Behörben. 1185 a)-1198.

- bes Wiener Criminal . Berichtes mit ber f. f. n. o. Strafhausverwaltung. 1182.

- mit bem Muslande überhaupt. 242 -250.

— mit Baiern. 251—253.

- mit ber freien Ctabt Frantfurt am Main. 254.

- mit ben frangofischen Gerichte:Behors ben. 255, 256. - mit ber f. f. Gefanbtichaft. 257.

- mit ber großherzoglich-heffifchen Re-

gierung. 258, 259. - mit ben papftlichen Berichten, 260

-261 a).

- in Befchaften nach Lonbon. 262. - mit ber f. neapolitanischen Regierung.

263, 263 a). - mit ben Gerichtsbehörben bes Ronig-

reiche Polen. 264. mit ben fonigl. Gerichtobehorben in

Breugen. 265.

- Schriftenwechfel mit ben tonigl, fachfi-
- mit ben toscanischen Behörben. 267.
   mit ben ungarischen Behörben. 268
- Schuld, rechtliche Beweisesarten ber 6. 398.
- Schuldlofe Angehörige. S. Anges
- Schuldlofigkeit, Erhebung und Beweis ber §§. 280, 293, 334—337, 353 h), 397, 474, 479.
  - Fall ber, bes verftorbenen Befchul-
- Schuldner, Berfahren von Amtewegen gegen Betrugehanblungen ber. S. Cisvilaerichte.
- wie ber in Erecution verfallene, welscher feine gepfandete Fahrniffe verzgehrt ober veräußert , zu behandeln und zu bestrafen fei? 464.
- Echuldverschreibungen ber priviles girten öfterreichischen Rationalbant. S. Actien.
- Schullehrer, Bestimmungen über bie Borforberung ber, vor bas Criminals Gericht. 639.
- Borficht bei Berhaftung und Aburtheilung ber 770. S. Lehrer. Echulge. S. Gemeinde Borfteber.
- Schwachfinn, Digbrauch bes, eines Ansberen, S. 180 b).
- Schwäche bes Berftanbes bes Thaters ift ein Milberungegrund. S. 39 a).
- Schwägerschaft. S. Verwandschaft. Schwangere, Kundmachung bes Strafurtheiles an S. 445.
- Schwangerschaft, ob mahreub ber, bie Ifraelitinen zu beeiben fein? 108 1.
- Schweigen, hartnädiges, wie gu bes hanbeln? S. 291.
- Schweizerische Cibgenoffenschaft, Bertrag mit ber, wegen Auslieferung ber Berbrecher. 240, (240 a)).
- Schwemmholzentfremdungen, wie zu behandeln? 488.
- Schwere Rerferftrafe , gesehliche Folgen ber S. 23. S. Rerferftrafe. Schwereste Rerferftrafe, gesehliche Fols
- gen ber §. 23. (§. 11 \*)). Schwere Boligei Rebertretungen, Bufammentreffen einer, mit einem Berbrechen. 213, 214.
- Schwierigfeiten. G. Anftande. Sclaven. G. Sclavenhandel.
- Sclavenhandel, Behandlung und Bes ftrafung bes 337-339 a).
- Secundanten bei bem 3meifampfe, g. 146.

- Seelforger, Butritt ber, zu ben Bershafteten. §§. 320, 450, 502 d); 1146, 1146 a).
- Seerauber, Gerichtebarfeit über bie
- Selbftbefleckung, wie zu behandeln ?
- Selbstmord, wenn ber Berbrecher burch, fich ber Bestrafung entzogen hat, Berfahren bieruber. S. 203,
- Selbstranzionirte und Deferteure nicht anhalten, und nicht anzeigen, wie zu behandeln? 559, 560.
- Senat, Abfenbung bes italienischen, ber obersten Justigstelle nach Berona und Wirfungefreis besselben. 856.
- Senfale, Bucher ber I. Thl. S. 498. N. 5. Sicherheit, auf die, ift in ben Grim. Besfängniffen vorzüglich zu fehen. §. 333. S. Entweichung.
- öffentliche, bieferwegen fann ber ab instantia losgesprochene, und ber aus ber Strafe Entlaffene in politische Berwahrung gebracht werben. S. 455.
- Sicherheitewache. S. Polizeiwa:
- Sicilien. G. Meapel.
- Siegel, eigenmächtige Eröffnung ber ges richtlichen 333-336.
  - Rachmachung und Berfalfchung ber 533, 534.
- Ciegelung bes politischen und Eriminal = Berhörsprotocolles. 1216, 1217.
- Sinnenverwirrung bes Thaters, wann fie ben bofen Borfat jum Bers brechen ausschließt. \$. 2 c).
- wie fich bei scheinbarer, bee Befchulbigten gu benehmen fei? \$. 363.
- Siftirung Rechte ber, bes gefaßten Beichluffes von Seite bes Borfibenben.
  1269 b).
- Sittlichfeit. S. Moralität.
- Sit bei Gericht, wem er gebühre?
- Situng. S. Nathssitung, Naths: versammlung. Soldaten. S. Willitär.
- Sonntag, am, und ben driftlichen Feiertagen find bie driftlichen Straftlinge mit ber öffentl, Arbeit zu schonen, und zu hausarbeiten anzuhalten. 23, 103.
- Speifen für Berhaftete. G. Roft, Ber: pflegung.
- Spiel falfches, S. 180 c).
- Spielberg, Ablieferung ber Straflinge auf ben 1417-1419.
- Spielberger Strafanftalt, Bifitas

Spielpfennige jur Unterfcheibung von Gelbmungen, Bezeichnung ber 401,

Spione, G. Musfpaher.

Spionerie. G. Musfpahung. Spigname bes Berbrechers, ber, muß

im Urtheile ausgebrucht fein. S. 426 I. Spinnamen, bie, ber beim Eriminals Gerichte vorgefommenen Berbrecher

find in ben Registern bes Eriminals Gerichtes einzuschaften. §. 548. Sprache, Benehmen bes EriminalsGes

richtes, menn ber Beschuldigte eine frembe, rebet. S. 356. Dolmetscher.

- nur in einer bem anwesenden Crimis nals Beamten verständlichen, barf ber Beschulbigte mit einem Fremben fpres chen. S. 321.

Sprachen, ale Gigenschaft für bas Rich: teramt. 718-715, 732.

Spuren jurudlaffenben Berbrechen, wo bei, ber Augenidein vorzunehmen fei ? S. Augenichein, Mertmale.

Epurlofe Berbrechen wie zu behandeln? S. 265.

St. Georgefreng V. Claffe, Berluft bee 141.

Staaten, auswärtige. S. Ausland, Ausländer, Auslieferung. Staatsbeamte. S. Beamte.

Staatsbeamten: Uniform. S. Tras

Staatsbuchhaltung, bie von einer, mitgetheilten Driginal-Urfunden finb fogleich guruckzuftellen. 1009.

Staats: Central: Caffe: Anweifun: gen, Berfalfdung ober Nachahmung ber 393.

Staatedienfte, nachtheilige Folgen in Beziehung auf 148-174.

Staats Dberhaupt. S. Oberhaupt. Staats Obligationen. S. Gredits: papiere, Obligationen.

Staatspapiere. S. Creditspas piere.

Staatsverbrecher, Pflicht gur Angel-

Stabs:Feldarzte, Titulatur und Recht ber, vor Gericht zu figen. 649.

Stadt: Präturen. S. Prätur. Stadtrichteramt. S. Prätur.

Stempel, Rachmachung ober Berfalfchung einer burch öffentliche Anftalt eingeführten Bezeichnung mit, ober Brobe. 8. 178 d).

welche aus Criminal Berhanblungen entstehende Schriften frei wom, find? 5. 526; 1584 — 1586, 1755.

- auch in Criminal-Fallen unterliegen bie

Duittungen über Diaten bem elaffen maßigen 1565. S. Quittungen.

Stempel, gerichtliche Abichriften aus Acten, ob frei vom 1548.

Stand, falfchen, fich beilegen, um gu fcaben, wie gu behandeln ? S. 180 d).

ber, bes abwefenben ober flüchtigen Thatere muß in bem gegen ihn erlaffes nen Ebicte enthalten fein. \$. 491.

Standesentsetung, bie unterfle Rerferftrase gieht bie, nicht nach fich. 1346.

Standrecht Begriff bes §. 500

- Falle bes \$5.301, 305; 301, 341, 348, 1504, 1505.

— Berfahren beim §§. 502, 504, 509, 513; **1500**, **1503**, **1517**, **1518**, **1570**.

- Beweisführung im 1517, 1518. - Strafe bei bem S. 308.

- Bollftrectung ber Strafe im §. 510;

- Gerichtsbarfeit ber Civilgerichte im, gegen Militarpersonen. 1500,

1515.

- Benehmen bes, im Salle es feine Gerichtsbarfeit in einzelnen Sallen nicht gegrunbet finbet. 1500.

- Umfang ber Wirffamfeit ber Juftig-Behörben in bem tomb, venet, Ronigreiche in ben Fallen bes 150%.

- Birfungefreis bes, außer beffen Be-

girfe. 1503.
— Militar : Gerichtsbarfeit in ber Mislitar : Grenze in Fallen bes 1516.

- Bergütung ber Roften beim S. 538;

Stanislawow, bem Landrechte zu, wird bie Gerichtsbarfeit über ben Tarnopos lers und Czortfower Rreis zugewiesen. 45.

Stände, Mitglieber ber §S. 221 1).

Ständisches Collegium, Schriften: wechsel mit bem 1181.

wechsel mit bem 1181. Stechbriefe, wann, auszusenben sein. §\$. 485, 486.

- wann politische Behorben, ansfertigen burfen, 836.

- Inhalt und Beforberung ber \$5.487,

- Drudlegung unb Beforberung ber, an bie Obrigfeiten. 1484 - 1487.

- Benehmen ber ob ber ennftichen f. f. Boligei : Direction rudfichtlich ber 1489.

- Benehmen ber f.f. Boligei = Direction und ber politifchen Behorben im Ruftenlande rudfichtlich ber 1490.

- Berfaffung und Bertheilung ber, an bie

ungarifden Behörben 1487 a),

Stectbriefe Abftellung ber Digbrauche rudfichtlich ber Berbreitung ber, auf bem Lanbe, 1491.

- bie politischen Behörben haben bie, in Abschrift ben Griminal-Gerichten mitgutheilen. 838.

- Griuchschreiben ale Stellvertreter ber

- Unterschieb ber, von Bersonsbeschreibungen. 1482. C. Personsbefchreibung.

- gegen Beft : Corbons : Uebertreter. 1488. G. Deft: Corton.

- Gerichtsbarfeit burch Erlaffung ber 835, 836 (837).

- Wirfungen ber von politifchen Behor: ben erlaffenen 886-839.

- Berfolgte, Evidenzhaltung und Ent: bedung ber burch 1498, 1494.

burch, verfolgte und eingebrachte Berbrecher, wie fich babei gu benehmen fei? 1083, 1084. C. Ablies ferung.

Steiermart, Eriminal Berichte: Berfaffung von 612 — 614. S.
Banngericht, Banngerichte,
Bannrichter, Gerichtebiener,
Landgerichte, Landrecht.

Stellung, bie, bes Berhafteten vor Bericht nuß mit Behutfamfeit vor fich gehen. §. 326. S. Ablicferung.
bes Abwesenben ober Rüchtigen, Ber-

fahren im Falle ber \$5. 491 - 496. Stellvertretung eines Bezirferichtere

Stempel, ohne, ift bas Amtegeugnif im Falle ber SS. 273, 279, 280;

1058, auszufertigen, 1584 Stempelbehandlung gerichtlicher Abfchriften aus Acten, 1548.

- ber Quittungen über pfleggerichtliche Reise : Bauschalien 1579 a). S. Quittungen.

Stempelfreiheit in Griminal-Berhands lungen .- Bestimmungen über S. 526; 1584, 1585.

- ber Reife : Particularien. 1579. - ber Quittungen ber Erim : Transports:

wachter über Meilengelb. 1866a).
- ber im biplomatifchen Bege verlangten Tauf-, Trauungs- und Tobten-

scheine. 1595, 1596.

— ber Schriften in Bertretung bes nies beröfterreichischen Previncials Strafs hauses. 1586 a).

Steuergelder, Beruntreuung lanbes: fürftlicher 437.

Stiefeltern, in welchen Sallen bie, für | Maucher's fifem. Sandbuch III.

ihre Stieffinber recurriren burfen.

Stieffinder, in welchen Fallen bie Stiefaltern fur ihre, recurriien burfen. 1440 \*).

Stieffohn, wie zu behandeln, wenn er feine Gitern bestiehlt? 474.

Stimme, eine von einem Abmefenben eingeschictte, hat feine Giltigfeit. § 428.

Stimmen , nach Mehrheit ber , ift bas Urtheil abgufaffen. S. 425. (507).

Stimmengleichheit, bei , hat ber Brafibent nach feiner Ueberzeugung ben Schug zu faffen. 1280.

Stimmenmehrheit, biefe entscheibet auch bei Berathichlagungen bes Stanbs rechtes. S. 507. (425).

Stimmführung , Ridifdnur jur 5. 424. S. Berathfchlagung , Meinung.

Stoctichlage, Berwanblung ber, in Ruthenftreiche. 114.

Stockftreiche, Buchtigung mit S. 17 c),

- bie Anzahl ber, ift in bem ärztlichen Gutachten anzugeben. 121. S. Büchtigung.

Störung ber innerlichen Ruhe bee Staas tes. S. 57-59,

- Der innerlichen Rube bes Staates, Anzeige bes Berbrechens ber, an bas Rreisamt, 784.

- ber innerlichen Rube bee Staates, Gerichtebarteit über bas Berbrechen ber 783, 784.

Strafanftalten. S. Aluffichte Perfonale, Befangenwärter, Gerichtsbiener, Strafhaus, Etrafort.

Strafart, welche, über ben Berbrecher verhangt werben fann? §. 27.

- ber Bollzug ber burch Urtheil bestimme ten, barf nicht nach ber Bahl bes Straflings eingerichtet werben 298.

Strafbarteit, Anbeutung ber Grabe ber §§ 36-49, 441, 443.

Strafbeträge ber faumfeligen Gerichtsbehorben, Gintreibung ber 1197 —1200.

Strafdauer Ausmeffung ber g. 15.
— Abfurgung ber, bei Bergeben wiber

- Mblurgung ber, bei Bergehen wiber bie Peft:Anftalten. 850. Mbans berung, Abkurgung, Daner. Strafe, hauptarten ber S. 9.

- in welchen Fallen bie gefestlich ber filmmte, wiber einen Berbrecher nicht verhanget werben fann. §§ 202, 209, 496; 295, 296, 301, 376.

bie wirfliche, fann nur ben Berbrecher treffen. \$. 25. Strafe, die Folgen ber, follen fich fo wenig als möglich ift, auf bie fchulblofen Angehörigen verbreiten. 10. Abf. b. Rays. und bie Folgefäße bort.

- feine politische, foll ohne ein ors bentliches Berfahren verhanget wer:

ben. 16. Abf. bes Rbgp.

— bie verwirfte, fann gegen eine Ausgleichung zwifchen bem Berbrecher und Beschäbigten nicht aufgehoben werben. S. 27 (jedoch S. 167 und die Nosvellen bort).

- Rachficht ber, wegen ber thatigen Reue im Falle bes \$. 52 b) St. G. I. Thl.

§. 56.

- Bericharfung ber §§. 17-24. S.

Berschärfung.

- bie wegen eines gleichen Berbrechens ausgestandene, ift ein besonderer Erichwerunge-Umftand, &. 37 c)

- burch bie ausgestandene, erlifcht bas Berbrechen, §\$. 201 b); 204.

- ber Beschulbigten wegen ihres Benehmens bei bem Berhore, 1211, 1213.

- ber faumfeligen Behörben. §§. 222, 345; 1197-1200.

- Abfürzung ber. S. Abfürzung.
- Anberung ber. S. Abanderung.
Straferfenntnife auslanbifde, o

ju vollziehen? 1341—1848. S. Urtheil. Strafgerüft. S. Galgen.

Strafgefetbuch für Bestgaligien, Runds machung bes 15.

- Birtfamfeit bes neuen, G. Anfangs: punct.

Strafgefete, wenn fich bei Anwendung ber, Anftanbe ergeben. S. Anftanbe. Strafhaus, welche Berbrecher ihre Strafe im allgemeinen, zu erftelen has

ben? 1405. S. Strafort.

— Benehmen ber Landgerichte bei Eine lieferung ber Straflinge in bas nies berofterreichische Brovincials 1420,

1421. C. Ablieferung.
in Innebrud, Biftation bee 1805.
außer bem, find Straflinge gum Ans

faufe verschiebener Cachen nicht zu verwenden. 95. S. Arbeiten.

Strafhausverwaltung, Bflicht ber, Berbrechen anzuzeigen. 87.

- Schriftenwechsel bes Br. Eriminal-Gerichtes mit ber nieberofterreichischen 1182.

Straflofigfeit, fein Gericht barf, bewilligen ober verfprechen. 1215.

- gangliche, im Falle bes S. 52. St. B. I. Thl. S. 56.

- und Belohnung bes Berbrechers im

Falle ber Augeige ber Gehilfen bei Berfälfchung ber als Munge geltenben öffentl. Grebitopapiere. 376,381.

Straflofigfeit bes Thaters ober Theilnehmers beim Diebftable und ber Bers untreuung nach gutgemachtem Chaben. S. 167 und bie Novellen bort.

- ob bie, im Falle ber Stellung bes Abwefenden ober Flüchtigen zugefichert werben fonne? S. 496.

Strafmilderungsbefugniß bes Crisminal : Untergerichtes. § \$. 48, 49; 287, 289, 290, 292—294.

- bes Griminal = Obergerichtes. \$5.441, 443 d) und bie Movellen bort.

Strafnachficht. G. Nachficht. Etrafnachfichtegesuch, Benehmenbes Obergerichtes bei einem, im Kalle bei

Obergerichtes bei einem, im Falle bei ber Berurtheilung gefehliche Milberungsgründe übergangen worben finb. 1454, 1465.

Strafort bei langerer Dauer ber Retferstrafe. §. 458.

- für bie zu einer langeren als zehns jährigen ichweren Rerferftrafe Berurtheilten. 1405.

- für hochverrather und Grebitepapiers verfalicher. S. 458 a); 1404,

1405.

für bie wegen Störung ber innerliden Anhe bes Staates ober wegen Erebitspapier-Berfalichung zu einer, weniger als zehnjährigen Rerferstrafe Berurtheilten. 1406.

- für bie gur schweren mit öffentlicher Arbeit verschärften Rerferfrafe vers urtheilten Straflinge. 1407,

1407 a).

Derwandlung bes gefehlich bestimm: ten, in einen anderen. 1399,

— wann die Sträflinge ihre Strafe nicht in bem Provincial : Strafhaufe, sonbern in einem anbern , ausguschen haben, wie sich das Wiener Criminal : Gericht zu benehmen habe? 1.4162.

- innerhalb ber Mauern bes, geschieht ber Bollzug ber Juchtigung mit Streis chen. §. 20 \*).

von Straflingen im, begangene Berbrechen ober ichwere Polizei-Uebertretungen. 87, 88.

Strafurtheil. G. Urtheil.

Strafverwandlung, Recht bes Criminalrichters gur \$8.48, 49 und bie Movellen bort. S. Abanderung.

Strafwurdigfeit, bie, fann nur ben Berbrecher treffen, §, 25. G. Ans gehörige.

- Strafzeit, Berechnung ber Monate ber, nach bem Ralenber. 93.
- bie , ift vom Tage ber Rundmachung bes Urtheiles gu berechnen. 1336, 1337, 1386.
- ob ? und wann ? bie Recursfrift in bie, eingurechnen fei ? S. 469.
- Ginrechnung besUnterfuchung=Berhaf= tes in bie 1420, 1386, 1444.
- nach vollftredter, fann eine nachtragliche Buchtigung nicht mehr angemenbet werben. 118.
- vor Berlauf ber halben , barf der Strafling nach \$. 470 St. G. I. Thi. umStrafnachficht einfommen. 1 45%. G. Machficht.
- Straflinge, auf bie Ueberlieferung ber, hat ber S. 527 St. G. I. Thl. feine Anwendung. 1624.
- Disciplinar=Borfchriften für 1159, 1163, 1164, 1166.
- Abfonderung ber, nach ihrer Bemuthes Gigenschaft in bestimmte Cathegorien.
- 1428, 1424. - Lagerftatte ber S. 12-14; 24, 25,
- 68, 71, 73. Feflungeart ber 81-85. G. Gi: fen, Rugeifen , Rugfchelle.
- wenn, im Straforte Berbrechen ober fcwere Boligei-lebertretungen begangen haben, wie zu bestrafen ? 87, 88.
- Berwenbung ber, ju Sausarbeiten 23, 103.
- Chonung ber driftlichen und jubifden, an ihren Feiertagen mit ber öffent= lichen Arbeit. 22, 28, 103:
- find jum Untaufe verschiebener Ga: den außer bem Baufe nicht gu verwenben. 95.
- Bermenbung ber, ju Rranfenmarters: Dienften im Biener Inquifiten-Spitale. 96. (S. 319 \*)).
- an welchen Tagen jubifche und drift: liche , ju Sansarbeiten anguhalten fein? 23, 103. G. Arbeit, Ar: beiten, Arbeit öffentliche.
- ReligionesUnterricht für 76, 78.
- Erbauungebucher fur 79, 80. - Ueberverbienft ber 68, 99, 99 a).
- Berpflegung ber SS. 12-14; 24,
- 25, 66-78. burch Arbeit ber, find bie Unterhaltes und Rrantheitsfoften gu beden. 74 \*), 75.
- Ginbringung ber Rrantheitsfoften bei Entlaffung ber 89.
- Berlaffenichafte:Abhandlung ber verftorbenen in : und auslanbifchen 90, 91.

- Straflinge, Betheilung ber ju entlaffenben, mit Behrpfeinigen und Rleis bern 586, 587.
- entwichene, wie zu behandeln und gu beftrafen? 1159, 1168, 1164, 1166.
- Belohnung fur bie Ginbringung ents wichener 1168 -1169 a).
- wie bie eines Berbrechens beichule bigten , einzuliefern fein? 1475. S. Ablieferung, Entweichung, Nachficht, Büchtigung.
- Strang, mit bem, wird bie Tobesftrafe vollzogen. SS. 10, 508. (841, 341 a)).
- Streiche, Buchtigung eines Befchulbigten wegen Lugen mit 6. 365; 1213. G. Lügen.
  - wie viel, auf einmal gegeben werben fonnen? S. 20. G. Büchtigung.
- Strenge ber Militargefege, Milberung ber, bei ber Musfpahung und unbes fugten Berbung. 301.
- Strohfact und Dede (Roge) muffen bie Griminal=Gerichte ben perhafteten Befdulbigten jum Lager geben. S. 316.
- Strobfacte fatt ber Rogen find eingu= führen. 1135. Die ganbgerichte haben fich mit einem
- Borrathe von, ju verfeben. 1184. S. Lageritätte.
- Studien bes Rechts, G. Rechtsftus bien.
- Studienzeugniffe, Berfälschung ber 510-512
- Studierende, auf, find bie SS. 221 1), 304, 446 Ct. G. I. Thl. nicht ans wenbbar. 781, 1105.
  - bie Berhaftung und Aburtheilung ber, ift an bas Directorat anjugeis gen. 781, 1105.
- Biebereintragung ber, nach überftanbener Strafe in Die Universitates ober Liceal-Matrifel. 585.
- Stumm, wenn ber Befdulbigte, ift, wie fich babei zu benehmen fei? S. 357.
- Stundengebühren, bie Bezahlung ber, für bie Criminal-Berichtes Beifiger in Tirol und Borarlberg hat aufzuho: ren. 942, 951.
- Summarifche Abhörung. G. Ab. hörung, Summarverhör. Ausweise. S. Ausweise, Za
  - bellen.
- Summarifch gefchloffene Unterfudung, Begriff einer 1249.
  - Unterfuchung, wann eine, burch. Urtheil gu erlebigen ift. 1848. 40 \*

Summarverhör, wann und wie bae, mit bem Beschuldigten vorzunehmen fei? §S. 287-301.

- Bestellung bes Gerichtes jum §. 288. - Aufnahme bes, burch bie Ortebrig:

feit. 85. 301 , 302.

- bas, ift mit bem Beschulbigten auch in bem Falle aufzunehmen, wenn er nach \$. 221 St. G. I. Thl. unter bem priv. Gerichtstanbe fieht. §. 308.

-- gleich nach bem, ift, wenn ber Bers haftete eine im §. 221 St. G. I. Thl. bezeichnete Berson ift, bem Oberges richte bie Anzeige zu machen. §. 304. Summarverhör , wenn burch bas , bie Schulblefigfeit bes Berhafteten erwiefen worben, ift er alfogleich in Breibeit ju fepen. §. 349. S. freiem Fuße.

Supplent , Berluft ber Rechtswohls that einen anberen , gu ftellen. 192

-194. Suspenfion eines auf freiem Fuße in Eriminal : Untersuchung befindlichen

Beamten , vom Amte. 1104. - ber Beamten vom Amte und Gehalte,

- ber Beamten vom Amte und Gehalte, nachtheilige Folgen rudfichtlich ber 181-187. C. Beamte.

T.

Zabat burfen bie Berhaiteten nicht rau- | chen. S. 318; 1141.

Zabargeld, bas, ift ben Berhafteten nicht ju geben. 1125.

Tabellen, Beftimmungen über Quars tales, über noch unbefannte ober flüchstige Beschulbigte. 1787—1798.

bie Quartales, find freisweise zu vers faffen und ben Rreisamtern einzufens ben. 1788.

- bes lepten Quartale, wie fich bie

Griminal : Gerichte bei ben, gu beneh: men haben ? 1768 a).

bie Quartales, find in Urschrift ben jährlichen Ausweisen über Berbrechen beisulegen, und ber oberften Juftis

papringen und ber oberften Juftigs felle vorzulegen. 1796. S. Auss weise.

bie, und die jährlich summarischen Hauptausweise der fteiermärtischen Landgerichte find durch das steiermärsische Landserd zu überreichen. 1786. S. Luartals Tabellen.

- über die wegen Berbrechen abgeschafften Fremben. 1366 - 1368, 1370, 1371, 1379, 1386, 1388. S. Evidenzhaltung ber Lanbedverwiesenen.

- Ausfüllung ber Rubrif "Losiprechungen" in ben Criminal- 1800.

- über bie verursachten Griminal : Ges richtsfosten. 1787 - 1789. E. Ausfunftstabelle.

Tafel, auf einer bem Berurtheilten wor ber Bruft hangenden, wird bei ber Ausstellung auf ber Schanbbuhue bas Berbrechen und bie Strafe furz, beutlich und lesbar angebeutet. S. 19.

Zag und Stunde, an welchem bas or-

beutliche Berhör angesangen und geschlossen worden ift, find im Protocolle anzumerken. §. 359.

Zag bes Anfanges und Schluffes ber Unterfuchung muß im Urtheile enthalten fein, S. 426 III.

— am britten, bes Morgens, nach Runds machung bes Tobesurtheiles ift bass felbe zu vollstreden. §. 450.

vom, bes fundgemachten Urtheiles ift bie Strafgeit zu berechnen, 1886,

Zage, brei, find bem Befchulbigten nach Abfchuß bes orbentlichen Berhore, gum überbenten feiner Bertheibigung, geftattet. S. 372. (§. 349).

- acht , hochftens breißig, nach geenbigter Eriminal = Unterfuchung , werben gur Urtheilsicopfung bestimmt.

S. 421.

 Durch breißig, muß bas Obergericht wegen Entsetzung einer verurtheilten Stanbedverson, bie Aunbmachung und Bollziehung bes Urtheises aufichieben.
 446.

- burd brei aufeinander folgende, gefchieht bie Ausstellung auf ber Schants buhne. \$. 19.

- binnen acht, nach Kundmachung bes Urtheiles , ift ber Recurs einzureichen. S. 365.

- breißig, langitens nach Ablauf berfelben find bie Abgeurtheilten nach ihren Strafortern gu liefern. S. 460.

Zagebuch, wie bas, über jebellntersuchung zu führen sei? §. 346; 1202, 1208, 1204, 1208, 1209.

- bas, ift auch über Untersuchungen ,mit

nen Befdulbigten ju führen. S. 347. Tagebuch über Unterfuchungen mit meh: reren Mitidulbigen, ift nur Gin, gu

fübren. 1201.

- bas, über bie geführte Untersuchung ift von einem Commiffione-Ditaliebe au unterfertigen. 1089.

- bas, bient bei ber Berathichlagung

jum Leitfaben. S. 423. - bei Local-Commiffionen ift über bie permenbete Beit ein vorschriftmagiges,

au führen. 925. in bas, ift ber Bortrag und bas Ur: theil einzutragen. 1208.

Taglia. G. Belohnung.

Zaglobn für bie vor ein Militargericht vor: geforberten Civilperfonen. 1660.

Zaglöhner, Diebftahl von, an ben 21re beitebestellern. S. 156 II b).

Diebftahl ber, an ben Rinbern ihrer Arbeitebefteller , wie gu beurtheilen ? 447.

Talons. G. Anweifungen auf Bine: abidnitie.

Zapferfeits: Dtebaille, Berluft ber 134-136. Zarnopoler : und Ggortfower Rreis,

Griminal-Berichtebarfeit in bem 45. Zaub, wenn ber Befchulbigte, ift, wie Dabei zu benehmen ? S. 357.

Zaubftummen, über einen beichulbigten, ift bem Dbergerichte bie Angeis ge ju machen , und bie weitere Un: ordnung gu erwarten. S. 357.

Taufbücher. G. Geburtebücher ic. Zaufichein , wann bas Alter bes Thas tere burch ben, ju erheben ift. 285. mit bem, find bie Acten bei Berur:

theilung jur Tobesftrafe ju belegen. 1302.

ben, haben Bewerber um Auscultans tenftellen beigubringen. 732.

Tauffcheine. G. Geburtebucher. Zauglichfeit, über bie, jur Arbeit ber Straffinge ift ein argtliches Butachten au erftatten. 1221.

Sage, welche in Griminal-Berhanblungen angurechnen fei ? S. 526; 1544.

- fur bie Berpflegung ber Berhafteten. S. 535 a) und bie Novellen bort. G. Berpflegungsfoften., Bergii: tung.

- für ben Dolmeticher. §. 531 ; 1667 -1674.

- für bie Botengange. 8. 532, 1675, 1676. S. Beugen.

- für bas Urtheil bes Befchuldigten. §. 535 b).

fluchtigen ober auf freiem Suge gelaffe: | Zage, Entrichtung ber Urtheils., bet Complicitate = Broceffen. 1916 , 1717.

> wem bie Urtheiles, guftebe. 1719 -1715.

- für bie Bollgiebung ber Buchtigung, Mufbebung ber fruberen 1589. S. Scharfrichter.

Sagen gwijchen ben foniglich fachfifden Behorben und ben f. f. Beborben mirb in Griminal : Sachen tar : und por-

tofrei verfahren. 1618, 1619. - Uebereinfunft zwischen ber f. f. unb ben bergoglich fachfischen Regieruns gen megen gegenfeitig r unentgelolis der Juftigpflege in Griminal: Caden. 1620, 1621.

und Bebuhren , Behandlung und Beftrafung ber abfichtlichen Abnahme uns gefetlicher ober übermäßiger 867.

Taxfreie Berrichtungen in Grimis nal : Angelegenheiten. S. 586.

Technische Gegenftande Runftverftan. bige in Begiebung auf 982-984.

Teich, Fifchbiebftahl aus einem 154 II. e). Text, ber beutiche, bes Ct. G. B. ift ber Urfert. T.

That. Bou Grforfdung und Erhebung ber SS. 226 - 227. G. Mugens fchein , Erhebung , Erfors fchung, Thatbeftand.

That beftand, Grund jur Erhebung bes , gu fchreiten. S. 232.

von wem bie Erhebung bes, vorqua nehmen fei? S. 235.

wann bie politifche Dbrigfeit ben , am Thatorte ju erheben habe. 985.

wann bie Boligeibehorben ben, ju erheben haben. 905.

- allgemeine Borichriften über bie Erhebung bee \$5. 238-257, unb bie Rovellen dort.

- ber, ift bei eintretenben Fenerebrunften fogleich zu erheben. 98%.

- ber , muß bei Berbrechen, beren Thas ter nicht befannt ift, mit größerer Genauigfeit erhoben werben. 988.

Thaterhebung. G. Erbebung ber That.

Thaterhebungen burfen Bracticanten nicht felbftftanbig aufnehmen. 88%.

Thatort, mann bie politifche Dbrig: feit ben Thatbestanb am, ju erheben habe. 925. G. Mugenichein.

Runbmachung bes Urtheiles bei bem

Berbrechen ber Branblegung auch am

Thater, wenn ber, eines Berbrechens unbefannt ift, wie bas Erim, Gericht 32 verfahren habe? §. 482; 920, 923.

- wenn ber, unbefannt ift, wie bei allen ausgenommenen Berbrechen zu verfahren sei? 1478-1480.

wenn ber, unbefanut, ober fein Stanb nicht ausgewiesen ift, hat bas Civil-Eriminal-Gericht ben Thatbestand gu erheben. 759, 760.

— bei eintretenben Fenersbrünften ift bem, sogleich nachzusvischen. B3B. Thätige Reue. S. Reue thätige. Theilnahme. S. Theilnehmung. Theilnehmer am Berbrechen, §, 5.

— an ber Nachmachung ber als Munge geltenben öffentlichen Crebitspapiere. S. 95; 395.

- an ber Rachmachung ber öffentlichen Schulbverichreibungen. \$. 98.

-, ber im Berftanbuffe mit bem Bersfälicher bie fälichlich abgeanberten öffentlichen Erebitspapiere ausgegesten hat. §. 102; 326, 377,

- nahe und entiernte, am Berbrechen bes Morbes. S. 120; 406.

- am Diebftahle, rudfichtlich ber Eigensichaft bes Thaters nach §. 156 I. Thl. wie zu beurtheilen? 486.

- an einem Diebstahle, wann er ftraf-

— auf frembe, find bie im \$\$. 2 d), 168 St. G. I. Thi. enthaltenen Befreiungen nicht auszubehnen. 58, 59.

- wann ber Berhaftete um bie, gu bes fragen ift. S. 296.

Theilnehmung an der Mungverfalfchung, Begriff bes Berbrechens ber S. 105.

- am Diebstahle ober an ber Berun: treuung, Begriff ber S. 165.

- am Diebstahle, Strafe ber S. 166.
- an ber Beruntreuung, Strafe ber S. 166.

\$. 166.

— am Diebstähle und an ber Beruntrenung, welche als fcmere Poligeis

übertretung zu behanbeln ift. S. 168.
ber Einwohner an ben feinblichen Blunderungen ber Miteinwohner,

481.
— an ber Beruntreuung ber lanbesfürfilichen Steuergelber. 457.

- an ber Beruntrenung ber Baifen: unb Depofiten : Gelber. 458, 460.

- am Diebftable und an ber Berun-

treuung nach ber Wiener Gefinbeorb: nung. 465.

Theilnehmung am Raube, Begriff ber, S. 175.

Therefien: Orbensritter. G. Or: bensritter.

Thurn und Taris'sche Postverwaltung, Correspondeng mit ber 1623.

Tinte und Feber, Nachmachung öffentlicher Credits : Papiere mit 398.

Tirol und Vorarlberg, Criminals Gerichts Derfaffung von 615—

Sirol, Benehmen ber Laubgerichte in, bei Boruntersuchungen. 919.

Situlatur und Decht gemiffer Berfonen por Gericht gu figen. 640-649.

Sob, burch ben, erlijcht bas Berbrechen. SS. 201, 202, 203.

- ber , bes Berbrechers ift eine Saupts art ber Strafe. S. 9.

Tobesfälle und Berwundungen, welche ofne alle Spur ober Berbacht eines Berbrechens angegeit werben, wie fich bas Eriminal-Gericht ju benehe nen habe? 871.

Todesgefahr, bei, bes Berhafteten, wie fich bas Criminal-Gericht zu benehmen habe ? §. 320; 1146, 1146a).

Todesftrafe, Ginführung ber, auf einis ge Sattungen ber Berbrechen auch außer bem Standrechte. 8, Abf. bes Rogp. 16, 17.

- Falle ber \$5. 53, 67, 94, 95, 119, 124, 148 a); 301, 394, 395.

— bei ben mit ber, belegten Berbrechen schnitt feine Berjahrung vor, ber Untersuchung und Bestrafung. §. 210.
— Art ber §. 10. (341).

- Bolling ber, an Weibeperfonen, wie zu gefchehen? 1361.

- gefetliche Folgen ber S. 23. - wann bas Urtheil auf, ergehen tonne.

SS. 430, 431; 1300.
— wann anftatt ber, auf lebenelangen

Rerfer gu erfennen ift. S. 481.

Mbanberung ber, in eine zeitliche Rer-

ferftrafe. 589, 1300. - bie, tann nicht verfcharfet werben.

\$. 43.
— Anwendung ber Milberungegrunde bei

ber §. 46.

— wie bei Aussprechung ber, bas Appellationsgericht zu besetzen sei. 1817,

- wenn in Stanbrechtsfällen auf bie, erfannt worben ift, fo ift biefelbe,

1318.

bung bebarf, fund ju machen. 1521.

Tobesftrafe, ein auf, gefälltes Urtheil ift bort, mo feine orbentlichen fiftemifirs ten Griminal-Berichte befteben, burch ben lanbesfürftlichen Bannrichter fund ju machen. 1357.

- wenn bem Bollauge bes auf, gefall: ten Urtheiles Binberniffe entgegen fte ben, wie fich bas Dbergericht ju benehmen habe ? 1355.

. welchen Berfonen ber Butritt gu einem jur, verurtheilten Berbrecher ju ges ftatten fei? 1359.

Bermenbung ber, bei Belegenheit ber Bollgiehung ber, eingehenben milben Gaben. 1363. S. Scharfrich: ter.

Sobeenrtheil , wenn an mehreren 3ns bividuen jugleich bas, ju vollziehen ift, ift bie Orbnung anzuzeigen, in welcher biefe Bollgiehung gu geschehen bat. 1291.

Bollgug eines, wiber einen Abmefens ben ober Blüchtigen. 1363.

Todtenbücher. S. Geburtsbücher ic. Todienicheine. G. Geburtebücher ic. Todtichlag, Begriff bes Berbrechens bes 6. 123.

Strafe bes gemeinen §. 125.

- Strafe bes rauberifchen S. 124. - in einer Schlagerei. \$5. 126, 139.

Tora , Berichtigung ber gebrudten 1030.

Toscana , Bertrag mit , wegen Auslie: ferung ber Berbrecher. 241.

Schriftenwechsel mit ben Behorben in 267.

Töbtung eines neugebornen Rinbes. S. 122; 407.

- in einer Colagerei. §S. 126, 139.

obne baß es einer hoheren Entichei: Eractat zwifden Defterreich, Franfreich. Großbritannien , Breugen und Rug: land, jur Unterbructung bes africas niichen Sclavenhanbele. 839 a).

Tragen unbefugtes, von Orbenszeichen und Chren-Decorationen. 449.

unbefugtes ber Staatsbeamten : Unis form. 485, 486. Translator. S. Dolmeticher.

Eransport ju Bagen, welchen Berhafs

teten bet, zugeftanben wirb? 1626. Transportirung ber Straflinge in bas Brovincial Strafhaus, von wem einzuleiten? S. 460; 1481 a).

Eransportsfoften , bie , haben bie Landgerichte in ben Fallen bes S. 458b) St. G. I. Thl. ju tragen. 1409. G. Berpflege: und Eransports foften.

- bei Beforberung ber Straflinge in bie Strafbaufer frember Brovingen.

1433 a), 1435. Trauungebücher. G. Geburtebus

cher ac. Trauungescheine. S. Geburte:

bücher ac. Trennung ber brei Senate bes Biener

Magiftrates 605 \*\*). bes Lemberger Eriminal-Senates von

bem Lemberger Dagiftrate. 597. Trieb, Diebftahl am Biehe von bem §. 155 II b).

Trient. S. Tirol und Borarlberg. Trient. S. Illirien.

Triefter Stadt: und Lanbrecht, Butheis lung ber Begirte von Monaftero. Monfalcone und Dnine an bas 60%.

: Griminal. Bericht, Competeng bes,

in Bestvergehen. 346. Tumulte, bei, foll bi: Boligei-Behorbe bie Rube berguftellen und gn erhalten fuchen. 304.

Hebelthater , and an, werben Berbres | Heberlieferung bes Beichuldigien von den begangen. S. 4.

Hebereinfunft. G. Auslieferung , Tractat.

Hebergabe bes Straflings nach ausges ftanbener Strafe an bie competente Behorbe wegen einer Gefalloubertres tung 204, wegen einer politifchen llebertretung 205-206a), wegen einer Uebertretung bes Berbotes, un= erlaubte Baffen ju tragen; 207-209, wegen unbefugter AbmefenSeite bes apprehenbirenben Gerichtes an bas competente Griminal : Bericht 840.

- ber ftedbrieflich Berfolgten, Art unb Beife ber 840.

Bebingung ber, ber einer Berfalfchung öffentlicher Crebitspapiere Befculbig= ten an bas competente Griminal-Bes richt ber Sauptftabt ber Proving. 785.

heit ober Auswanderung. 206 b). I Heberlieferungetoft en ber Berhaftes

ten an die Strafgerichte, Bergütung ber §. 327 und bie Novellen bort. S. Ablieferung, Transportsfos ften.

Bebernehmung, wenn ber auswartige Staat bie, bes ausländischen Berberchers verweigert, wie vorzugeben fei? S. 34.

Meberfegung, Bebingung ber, eines gur fowereiten Rerferfirafe verurtheilten Straf ings in bas Spital. 92. (8. 11 \*)).

- italienische, bes St. G. B. als bie einzig officielle. 9. (10).

Reberfegungen , beutsche , fint ben bobmischen Brotocollen beigulogen.

in Amtsgeschaften. 1671, 1672. Reberfteigen ift in ben hofbecreten 457, 458 ftatt werreichen ju lefen. 459.

Hebertreter bes Beft: Corbons, Beriah: ren gegen 847-849 a).

Rebertretung, Bufammentreffen einer politifchen, mit einem Berbrechen, 305, 206 a).

Mebertretungen, ichwere Polizei: III-

- anbere, außer Berbrechen und fcmere Bolizei-tebertretungen, von wem und wie zu behandeln und zu bestrafen? VII ber Einleitung.

- fcwere Bolizei-, Bufammentreffen ber, mit einem Berbrechen. S. 29; 213,

- ber Bestanftalten S. 82 und bie Ros vellen doit,

Mebertritt, Berbot bee, ber f. f. Grens ge eines aus anbern Staaten verwies fenen Individuums. 357.

Meberverdienft ber Straflinge. 68,

Hebervortheilung mit echtem Dage und Gewichte. 488, 488 al. Heberweifung, Arten ber, im Grimi-

nal-Berfahren. S. 408. (1246.)

- Erforberniffe ber, burch Bengenauss fage. S. 409.

burch bie Ausjage ber Mitschulbigen.

- burch einen Ditfculbigen und einen Beugen. S. 411.

- aus bem Bufammentreffen ber Angeis gungen. 1246, (1247).

eines laugnenden Theilnehmers am Diebstahle burch bie einhelligen Aussfagen zweier Mitschulbigen eines Diebsfahles. 1245.

- bei, eines laugnenben Bejdulbigten

ift bas Urtheil bem Obergerichte pors gulegen. S. 435 a).

Meberweifung, bei, eines ben bofen Borfat languenben Befchulbigten ift bas Urtheil bem Obergerichte nicht vorzulegen. 1309. S. Vorlegung.

Uhrmacher, ben Namen eines noch les benden, ohne beffen Willen auf eine Uhr fledjen, ober flechen laffen, wie zu behandeln? 3.42.

Umfang ber Griminal : Berichtsbarteit.

Umftimmung, Art ber, und Enticheis bung. §. 425. und bie Newellen bort. Unbefugt affentirte Militar=Ber:

fonen. Gerichtsbarfeit über 788 Unbefugte Ginschräufung. G. Ein:

fchränkung.
— Berbung. S. Werbung unbefugte. Unbefugtes Tragen. S. Tragen.

Unechtheites Certificate in Eredites Gegennanben. 971, 974, 977, 979, 1114.

Unfähigfeit, ein verbindliches Gelchaft umer L benden zu ichließen, oder einen legten Millen zu errichten, ift eine Bolge ber Benursbeitung zur Todesfrase und ichweren oder ichweresten (S. 11) \*) Kerter während ber Strafe. S. 23 c).

Ungarn, Anwendung ber Borfdriften ber §§. 31 — 34 St. G. I. Th. auf

ob fich gegen, wegen Berfalfchung effentl. Erebitspapiere nach 6. 32 St. G. I. Th. zu benehmen fei? 222.

- Cdriftenwechsel mit ben Behorben in

Unglanbe, Berbreitung von §§. 107 d) 108, 109.

Ilngrund, bas Eriminal-Gericht muß fich von bem Grunde ober, bes Rufes von einem geschehenen Berbrechen überzeugen. §. 227.

Universitäten und Facultaten burfen Acten gur Urtheiloschopfung nicht ans uehmen. 1261.

Universitätesober Liceal-Matrifel, Bieberemtragung ber Studierenden in bie, nach ausgestanbener Strafe. 585.

Universitäts : Mitglied, Gerichts; barfeit über ein §. 221 1).

- bie Berhaftung eines, ift bem Directorate anzuzeigen. 781 . 1105.

- bie wieder ein, geschopften Urtheile flub vor ber Runbmachung bem Obergerichte vorzulegen. §. 446 d). Unrecht, bas, ber Berbrechen ift unver: Untersuchung, Erlebigung einer fumfennbar. 6. 3.

Unfinnigen, and an, werben Berbrechen begangen. 6. 4.

Untadelhafter Bandel. C. Wandel untabelhafter.

Unterfertigung ber Berhores und ans beren Brotocolle. § . 257, 299, 370 und bie Dopellen bort.

Untergebener, wenn ber Berleumber ein, bes Berleumbeten ift, wie gu beftraien? §. 189 c).

Unterhalte: unb Rranfheitefoften Dedung ber, burch Arbeit ber Strafs linge. 74 \*), 75.

Unterfunft ben Berbrechern verfchaffen, wie au bestrafen ? 6. 193.

Unterlaffung, beshafte, ber Berhinbes rung eines Berbrechens. 6. 191.

ber Berhinderung bes Berbrechens bes Sochverrathes. S. 54.

- ber Ungeige eines bes Sochverrathes fculbigen Berbrechere. 6. 55.

Unterordnung b. Grim. Gerichte, §. 223.

- ber Birthichafteamter in Grim. Failen unter bas Appellationegericht. 933.

- ber Berhafteten mit Fremben. 6. 12 -14.321.

Unterrebung ber Berhafteten mit bem Mrate. 1148.

- ber Berhafteten mit bem Geelforger. 26.

- bes verhafteten Gribatare mit bem Daffa:Bertreter. 1149.

bes Straflinge mit feinem Curator. 86. Unterricht, wie man burch, Ditfchulbiger am Berbrechen wirb. 6. 5.

in ber Religion. G. Religionsun: terricht.

Unterfchleif. G. Unterfunft. Unterfchrift, Bermeigerung ber, bes

Berhörten. 1100. Unterftübung, wechfelfeitige, ber Grimis nal-Gerichte, und Mitwirfung anbes

rer Behörben. \$5. 340-348. Unterfuchung, jum Bemeife ber Schulbs lofigfeit fann jebermann bie, verlans gen. S. 280.

Ginleitung ber, bei einem unvollstan: big befegten Magiftrate. 464.

- von welchem Tage bie Griminal, ale eingeleitet gu betrachten fei? 1247.

- Beichwerbe gegen ben Beichluß ber Ginleitung ber Eriminals 1088.

- burch ungegrundete Ginleitungen ber Boligei : Behörben find bem Appell. Gerichte anzuzeigen. 910, 911.

- Begriff einer fummarifch gefchloffenen 1249.

marifch gefdoloffenen 1248.

Beferberung ter \$5. 339, 340, 506.

- Bon ber Wieberaufnahme ber 66. 471 -481.

ber Befangniffe, Boridriften über bie 6, 333 : 1150. G. Mufficht, Befängniffe.

und Beftrafung ber Entweichung eines Berhafteten. 0. 330 und bie Dovel len bort. G. Mufhebung, Beams te, Entweichung, Rreisamt. Mrtheil.

Unterfuchungsacten. G. Mcten. Untersuchungs : Commission. G. Commiffionen.

Unterfuchungs : Berhaft, Mbfur: jung bes, burch Dieberholung ber Griuchichreiben. 1195, 1196.

Ginrechnung bee, in bie Strafgeit. 1820, 1886, 1444.

Unterthan , Begriff eines 864. Unterthanen, Berbrechen ber, im Mus: lanbe, nach welchem Befege au bes frafen ? §. 30.

Beftimmung ber Gerichtebarfeit bes Dberft-Bofmarichallamtes über öfters reichifche, welche von fremben Regies rungen bei bem faiferlich-öfterreichis ichen Sofe als biplomatifche Berfos nen accrebitirt finb. 888 (880). G. Oberft-Bofmarichallamt.

welche in ben Bebauben ber beutichen Drbene:Commenbe gu Frantfurt am Main wohnen, Erim. Berichtebarfeit über bie ofterreichifden 364, 765.

Beidabigte Berrichaft als Criminal= Richter gegen ihre 868.

Berhalten ber, gegen ihre Dbrigfeis ten bei Unbringung von Befdwerben. 802, 303.

Unwahrheit, Begeugung einer, in Amte: fachen. §. 86 b).

Unwiffenheit bes St. G. über Bers brechen ift eine ungegrunbete Entichul: bigunge-Urfache. S. 3.

ber Folgen ber Banblung, wann bie, ben bofen Borfas jum Berbrechen ausschließt. §. 2 g).

Unauchtefalle, ale Berbrechen. 66. 113, 115; 405, 405 a).

Ungulänglichfeit ber beim Berfuche angewenbeten Mittel. 64.

Urheber eines Berbrechens. 66. 5, 37 e). C. Mitfdulbige, Rabelsfüh: rer, Theilnehmer.

Urfunde, ber eine feiner Amtsaufficht anvertraute, vernichtet, wie an beftra: fen? 9. 86 c).

Urfunde, öffentliche, Rachmachung ober | Urtheil, Inhalt bee, über bas Berbre-Berfalfdung einer S. 178 d) unb bie Rovellen bort. G. Betrug, Ber: fälfchung.

Urfunden , obrigfeitliche, über protocollirte Bertrage. 509.

- öfterreichischer Confulate, 513.

- Legalifirung ber auslanbifchen 584 -530 a).

- von Berichtsanwalten in Tirol aufgenommene, find Brivaturfunben. 435 b).

- Rechtliche Beweisfraft ber öffentlichen. ale Beugniffe aus Geburtes, Trauunges und Tobten = Regiftern. \$5. 385, 406.

- fonnen ben Ratheprotocollen nicht beis gebunben werben. 1287.

ber priv. ofterr. Rationalbanf. G. Mctien, Depositenscheine.

### Urlaub. G. Benrlaubte.

Urfache, über bie, ber Anhaltung ift ber Berhaftete gu fragen. S. 290.

bie, ber nicht gefchebenen Beeibigung

ift anzumerfen. 1022, 1023. - junehmenber Berbrechen, Benehmen ber Criminal = Gerichte, gur Grfor: fcung ber S. 542.

Urtext, ber bentiche Tert bes St. G. B. ift ber 3.

Urtheil, wann ber Kall eines Griminals eintritt. §. 415 ; 583, 584, 1248-1251.

- wann ein, über einen verftorbenen Befdulbigten au fcopfen ift. 383, 584.

- welches Criminal-Gericht bas, gu fallen habe ? S. 416.

- Grund bes rechtlichen S. 396.

-- wann bas, auf Tobesftrafe ergeben fann. SS. 430, 431; 1300.

- Brotocollirung und Ausfertigung bes S. 432.

- fur jeben Mitfdulbigen ift ein eige= nes , auszufertigen. 1252.

- Inhalt bes, auf Losiprechung, S. 427.

- Inhalt bee, auf Aufhebung ber Un= terfuchung. S. 428.

- Juhalt bes, auf Berurtheilung. \$. 429. - Inhalt bee, über Berbrechen ber nems

lichen ober verichiebenen Art. 1289.

- Inhalt bes, beim Bufammentreffen von Berbrechen mit fchweren Boligeis ilbertretungen. 1290.

- Inhalt bes, wenn mehrere jum Tobe verurtheilt worben finb. 1291. (1519.)

den zweifachen Gbc. 1876.

bas, auf Aufhebung ber Untersuchung gefällte, barf feine genauere Bezeiche nung bes abgehenben Beweifes ents halten. 1292.

- bas, barf bie Abfenbung bes Bers brechere an ben Strafort nicht enthals ten. 1293.

im, find Afterbeichabigte nicht aufaus

führen. 1297. - im, find bie Entichabigungebetrage

bes Baifen: und Depositenamtes fpes ciell aufzuführen. 1296.

bas, bat nicht an enthalten, ob bie Roften ein : ober uneinbringlich fein. 1298.

- bas, barf bie zu treffenben politifchen Borfichten gegen ben Straffing nicht enthalten. 1294, 1295.

Schopfung und Buftellung bee, bei mehreren Befchabigten. 1588.

- bas, fammt Bortrage ift in bas Tages buch einzutragen. 1203.

- nur ein rechtefraftiges, bat bie im S. 23 St. B. I. Thi. im Gingange ermabn= ten Wirfungen. 1847, 1847 a).

- nur ein rechtsfraftig geworbenes, ift nath S. 446 St. G. I. Thi. por befs fen Rundmachung bem Dbergerichte worzulegen. 1347, 1347 a). Wirfung bes gegen Abwesenbe ober

Bluchtige gefällten S. 499.

- wenn ber Bollgichung bes, befonbere Bebenfen entgegenfteben, ift bei ber oberften Juftigftelle angufragen. 1453.

Urtheile, wiber welche, ber Recurs flatt finbet. S. 462.

ob auslandifche, ju vollziehen fein? 1841-1848. G. Mburthei: lung, Berathichlagung, Rund: machung, Obergericht, Boll: machung, Jug. Borlegung.

Urtheileschöpfung, Falle ber, ub einen verftorbenen Befculbigten. 598, 584.

wann bie Acten gur, an bas Eriminals Gericht ber Sauptstabt einzufenben finb. S. 419. G. Mbopcaten.

jur, burfen Universitaten ober Faculs taten Acten nicht annehmen. 1261.

Urtheilstaren eines aus Abvocaten que fammengefesten Spruchgerichtes. 1254.

- bei Complicitateproceffen. 1716, 1717.

- mie gu verwenben? 1712-1715.

# 23.

Rater, ber, hat bie Ahungstoften für fels nen verharteten Sohn nicht zu bezahs len. 1725.

Veglia. 6. Cherso.

Benedig , Griminal-Gerichte-Berfaffung von , 622.

- Einführung bes allgemeinen Appellationsgerichtes für 854. G. Berona.
- Bagno marittimo zu, ale Strafort 1407, 1408.
- Berantwortlichkeit weger vernachläffigter Amtspflicht. §§. 223, 345; 1197—1200.
- Berantwortung, wer wegen Berbredens jur, gezogen werben fann. §§. 238, 474.
- Beränderung, jebe, mit ben Gerichtsinfaben, bem Sige bed Berichtsthambed und ber belegirten Gerichtstarfeit haben bie Rreisamter bem Obergerichte und ber Negierung anzuzeigen.

Beraußerung bes fremben Gutes, Bers fahren bei \$8. 520, 521.

- ober Berzehrung ber gepfanbeten Fahre niffe von Seite bes in Execution verfallenen Schulbners. 484.
- Berbefferung ber in einer Untersuchung fich zeigenben Mangel. 1275,
  - bes Befangnigmefen. 26. S. Ges fangniffe.
- ber Berpflegung, und ber Lagerstätte ber Straflinge. 84, 85. S. Las gerftätte, Berpflegung.
- ber in bie zweite officielle Ausgabe bes St. G. B. eingeschlichenen Drudfehler. 10.
- Berblendung, aberglanbige ober binterliftige S. 180 b).
- Berborgen halten , verheimlichen , Er: flarung ber Ausbrucke 556.
- Berbot, Busammentreffen bes, bes Baffentragens mit einem Berbrechen. 207—212.
- Berbrechen, allgemeiner Begriff von I, II, VI ber Ginleitung.
  - Eintheilung ber \$. 50.
- gegen bas Banb bes \$5. 52-60.
- gegen öffentliche Borfehrungen SS. 6,1 -91, 107-109.
- gegen bie Freiheit. \$\$. 70 82, 107-110,

- Berbrechen, gegen bas öffentliche Bustrauen. SS. 92-106.
- gegen bie Berfon \$5. 110-146. - gegen bas Bermögen. \$5. 147-184.
- gegen andere Rechte \$8. 185-189.
- tungen von, beziehen. \$\$ 190-200.
- ber Unterthanen im Auslanbe, nach welchem Gefebe gu beftrafen? S. 30.
- im In : und Auslande begangene, wie ju bestrafen? 216.
- ber Fremben im Inlande, nach wels dem Gefete zu beftrafen ? S. 31.
- ber Fremben im Auslande, wie zu bes handeln? S. 32.
- von einem Fremben im Ins und Ausslande begangene, die nicht im §. 33 St. G. I. Thi. enthalten find, wie zu bestrafen ? \$240.

Berbrecher frembe. G. Ausland, Ansländer, Auslieferung.

- abgeurtheilte im politifchen Bege, wie babei ju benehmen? 868.
- welche von ben Bezirts : Drigteiten angehalten werben , haben die Lands gerichte in Steiermarf und Karnthen zu übernehmen. 1086.
- , welche in ber Militar-Grenze betreten werben , Gerichtebarfeit über 818.
- wie zu beidreiben. 1488. S. Ablieferung, Anzeige, Anzeige gungen, Beschulbigte, Eriminal. Gerichtsbarteit, Einlieferung, Steckbrief, Tabels len, Untersuchung, Urtheil, Vorschub.
- Berbreifer ber nachgemachten ober verfalichten öffentlichen Crebitspapiere ohne Eimperftanduis mit ben Berfalichern. §. 180 a); 384, 390, 785.
- Berbacht, rechtlicher. G. Anzeiguns gen , Befchulbigung.
- Berdächtige, des Berbrechens ber Mitfchuld oder Thelinahme fönnen als Zeugen über die nemliche That nicht beeidet werden. §. 384 a), b). S. Beschuldigte, Mitschuldige, Theilnehmer.
- Berbopplung ber Bericharfung ber Rerferftrafe bei bem Berbrechen ber Ruds febr. \$. 84.

Bereinfachung bee Banges ber Unter- | Berfalfchung einer burch öffentliche Unfuchung. 13. Abf. bes Rbap.

Bereinigung ber gerichtlichen Sanbluus gen in ber Dacht bes Obergerichtes. 13. Abf. bes Rbgy.

- bes fuftenlanbifden mit bem in. c. Appellatione: Berichte. 841.

Berfahren mit einem mo immer ange: baltenen f.f. öfterreichifden Mercantil-Fahrzeug, bas fich bes Gelavenbans bele fculbig gemacht bat. 389. 339 a).

- von Amtemegen gegen Betrugshanb: lungen ber Schulbner. G. Civil: Berichte.

- welchem Griminal-Gerichte bas, mit bem Befdulbigten guftebe ? S. 219.

- mit einem eines Berbrechens befchulbigten lanbftanbifchen Mitgliebe. S. 221 1).

- mit ber eines Berbrechens befchnlbig: ten abeligen Berfon 6. 221 1).

- mit bem eines Berbrochens beichnle bigten I. f. Beamten. S. 221 1).

- mit bem eines Berbrechens beichulbig= ten Mitgliebe bes geiftlichen Stanbes ber driftlichen Religion. S. 121 1).

- mit bem eines Berbrechene beichul= bigten Mitgliebe einer inlaubifden Univerfitat ober eines inlanbifchen Biceums. S. 221 1).

gegen bie, in ben Begirfen ber Grenge Regimenter wohnhaften Sanbeles unb Gewerbeleute megen eines aufer ber Grenzebegangenen Berbrechens. 799.

- gerichtliches, über Beftvergeben im Ruftenlaube 843 - 344 a), in Galigien, 345.

- Form bes, bei Dieberaufnahme ber Untersudung. S. 481.

- mit bem bee Berbrechene Befchulbig: ten im Ralle bes Stanbrechtes. S. 504; 1500, 1508.

- wiberAbmefenbe unb Flüchtige. \$5.482 -499.

- wiber einen Abmefenben wegen Ber: geben gegen bie Befete uber Beftans talten. 356. G. Criminal: Ge: richtebarfeit.

Berfälfcher ber ale Munge geltenben öffentlichen Grebitepapiere, Belohnung für bie Ungabe ber 876, 381.

- ber Bunge, Belohnung für bie Anga: be ber 532.

Berfalfdung ber öffentlichen Crebites papiere. G. Crebits : Papiere.

ber Dungen. G. Dungverfal. fdung.

öffentlicher Urtunben. 8. 178 d) unb bie Rovellen bort.

ftalt eingeführten Bezeichnung. S. 178 d). und bie Dovellen bort.

echter Brivat-Urfunben. S. 180 a). Berfangliche Fragen an ben Befdulbigten gu ftellen , ift nicht erlaubt. S. 353 c).

Berfaffung bes Criminal : Ges richts. G. Griminals Berichtes Berfaffung.

bes Endvortrages 1272-1274. Berfertigung von Abbruden curfiren. ber Dinnen in nneblen Metallen. Berbot ber 404.

ober Unfchaffung von jur Ausführung bes Berbrechens bienlichen Berfgengen ober Mitteln zc. ale Angeigung gur rechtlichen leberweifung. 1246.

Berfolgte. G. Alüchtlinge. Berfügung, politifche, mit Abgeurtheil: ten. S. 455 unb bie Dopellen bort.

Berfügungen, erfte, bee Griminal-Ge: richtes. 872 \*).

Berführer, mann ber, beim Berbrechen ber Berfalichung als Dlunge geltenber öffentlicher Grebitepapiere ftraffos ift. 376.

Berführung anberer jum Berbrechen ift ein bejonberer Erichwerungs : Um: fand. 37d).

aum Digbrauche ter Amtegewalt . Begriff bee Berbrechene ber S. 89.

gur llugucht, Begriff und Strafe bes Berbrechene ber SS. 115 III, IV, 116. gur Entweichung aus bem Rriegsbienfte.

§§. 199, 200. G. Deferteure. Bergeben, Behandlung und Beftrafung

ber blogen 29. wiber bie Bestanstalten. G. Deftan:

ftalten, Beftvergeben. Bergolden, Berfilberne und Berfaufes

ber außer Gure gefesten Dungen , Berbot bes 408. Bergutung ber Diaten unb Reifetoften.

1549-1578. G. Diaten. bei Borrufung von Beugen aus bem

türfifchen Gebiethe. 1658 , 1658 a). G. Bengen.

- ber Berpflegefoften burftiger Berhafteter. 1188, 1719.

- ter Heberlieferungefoften ber Berhaf: teten an bie Strafgerichte. S. 327 und bie Movellen bort.

- ter militariiden Auslagen bei Bollgies hung von Tobesurtheilen an Civilper: fonen. 1684.

- ber megen Grebie-Bapiere= unb Dung= Berfalichung herbeigeführten Auslas gen, 1546.

- - ber Roften fur einen im Muslanbe verurtheilten Berbrecher. 1548.
- Berhaft , Befreiung bes Befchulbiaten vom Eriminals, bei felbitftanbig ges fällten und funbgemachten Urtheile im Falle bes Recurfee. 1854. G. freiem Guge.
- Berhaftete, Abionberung ber Strafs linge unb ber §. 307; 1120, 1488, 1484.
- . Lagerftatte ber, \$5.316, 324 ; 1 186, 1137.
- welche Bequemlichfeiten ben, ju geftatten fein? S. 312.
- Berpflegung ber §. 313; 1126-1128.
- Controlle über bie Berpflegung ber
- Berhafteten. 1129-1181. - Tare fur bie Berpflegung ber \$. 535 a)
- und bie Rovellen bort. - wie ben mittellofen, bie Berpflegefo. ften gu verschaffen fein ? 1719.
- G. Berpflegung. - Beichaftigung ber S. 317 :
- 1138 a), 1140. - wie, bei versuchter Entweichung gu behandeln fein ? S. 330; 1151.
- wie, bei erfolgter Entweichung gu bes banbeln fein? 1152-1167.
- Borfcub zu Berbrechen, burch Gilfe ber Entweichung eines &. 196. C. Entweichung.
- Berhaftnehmung, von ber und fum: marifchen Abhörung bes Befdulbig= ten, \$5. 281-306. S. Berhaftung, Berhör.
- Berhaftung , Grund ber S. 281.
   in welchen Fallen ber Befchulbigte bon ber , verfcont bleiben folle? \$\$. 306 , 349 , 480, 495 ; 1 1 1 B. 1157, 1158, 1159.
- wem bie, guftehe? S. 282. bes eines Berbrechens rechtlich Beichulbigten, von wem bie, vorguneh: men fei? 1060.
- Borficht bei ber Berhaftung. S. 284; 1064.
- Benehmen bes Eriminal = Gerichtes gleich nach ber \$5. 285-287.
- bie , gewiffer Berfonen ift bem Dbergerichte anzuzeigen. S. 80%.
- wegen welcher Berbrechen bie, eines Befdulbigten bem Rreisamte, und von biefem ber ganbeeftelle anquieigen fei? S. 305.

- Bergutung ber Roften fur Amtehands ungen anberer Behörben. 1687. amten an feine vorgefeste Behorbe und an bas Dbergericht. S. 304 unb bie Movellen bort.
  - bie, eines Stubierenben ober Univers fitate = Mitgliebes in Criminalfallen ift bem jeweiligen Rector ber Univerfitat anguzeigen. 1115 (780, 781).
  - Ungeige ber, eines Boftmeiftere. 1063.
  - ber gur Grenge und Befallen (Finange) Bache gehörigen Inbivibuen. 626. 629.
  - wann bie, bes Befchulbigten feines Civil-Behörbe anzuzeigen ift. S. 302.
  - eines fremben Berbrechers im Falle ber Muslieferung , welche Rudfichten bei ber, gu beobachten fein? 284 (225.)
  - bie, bee Beschulbigten ift in bas Tas gebuch einzutragen, 1204.
  - bie, finbet nicht Statt, wenn ber auf freiem Buge Unterfuchte von ber erften Behorbe ichulbig erfannt murbe, ben Recurs ergriff und ber Blucht nicht verbachtig ift. 1118.
    - Berhalten bes Straflings, über bas Strafnachfichtegefuch ift bas, von ber Strafhausbirection einzuholen. 1457.
    - Berhaltniß ber Girafe ber ichweren Boligei : Uebertretungen gu jener ber blogen Bergeben. 29.
    - Berhehlung geftohlenen ober veruntreuten Gutes. S. 165.
      - gefliffentliche, und Bueignung gefunbener Sachen. §. 180 c).
    - burd, eines Theiles von feinem Bermogen ben mahren Stand ber Daffe verbrehen, wie gu behandeln ? S.178 f.
    - Borfchub ju Berbrechen burd \$. 193. Begunftigung ber verichmagerten Berfonen, bei 557.
    - Rerheimlichen. S. Rerborgen hals ten.
    - Berheimlichung eines Schapes. 541.
    - Berbeigungen gelinberer Strafe ober ber Begnabigung burfen ben Befchulbigten bei bem Berhore nicht gemacht werben. § . 300, 368.
    - Berhinderung eines Berbrechens, bos: hafte Unterlaffung ber 6. 191.
    - Berbor. Bon bem fummarifchen 66. 287 - 306.
    - Benehmen bes Richtere beim fumma. rifchen 6. 300.

- Berhor, wenn bas fummarifche, ber polis tifchen Dbrigfeit guftehe. S. 301.
- Gröffnung bes fummarifchen 6. 289. - bas fummarifche, ift nach §. 221 St. G. 1. Thl. bei ber Auslieferung Des Berhafteten mitzutheilen. S. 303.

! - bas, muß in ber Sprache, welche ber Berhorte rebet, aufgenommen wers ben § . 298, 356, 359.

- wann und wie ein Dolmeticher bei bem, ju gebrauchen fei. § . 356, 359.

- Protocollirung bes S. 297. - Gegenstant bes orbentlichen S. 348.

- ob nebft bem fummarifchen immer ein orbentliches, vorzunehmen fei? §. 349.

- Bestellung bes Gerichtes jum orbent= lichen S. 334.

- Borbereitung jum orbentlichen §. 351. - wann gum orbentlichen, gu fchreiten

fei ? §. 350. - allgemeine Fragen im orbentlichen

§. 352. Brotocollirung bes orbentlichen S. 359.

- Beforderung bes orbentlichen §. 355. - in welchen Fallen ber Befchulbigte

wegen feines Benehmens beim orbentlichen, gestraft werben fonne. 1211, 1213.

- mann bas, abzufchließen fei. §. 371. - nach bem geschloffenen, ift eine breis tagige Bebenfzeit ohne Beftattung bes Bergichtes einzuraumen. S. 372; 1218 (1219).

- ber Beugen. \$5.248 ; 374- 395.

- bei bem Griminal : Beugens, ift jes ber Bogen bes Protocolle von bem Berhörten gu unterfertigen. S. 299; 1016.

Berhörsprotocoll. S. Protocoll, Berhör, Beugenausfage.

Berhutung bes Rinbesmorbes, Dag: regeln gur 409, 409 a).

Berjahrung ber Berbrechen und Ctra: fen, Wiebereinführung ber 11. (20.) Mbf. bes Rbap.

- Unwendung ber, auf vergangene Falle. 20. Abf. bes Rogp.

- burd, erlifcht b. Berbrechen. \$6.201d), 206 - 209.

- wem bie, ju Ctatten fomme ? 6. 208. - Beit ber, eines mit lebenslangem Rerfer verponten Berbrechens bei Berbredern unter 20 Jahren. 589.

- bei Berbrechern unter 20 Jahren. 589, 1300.

- ber Strafe binfictlich bes Berbres chene bee Betruges burch Berfalfdung, Unterschiebung ober Machahmung ber neuen Lotto-Scheine. 501.

Berjährung, Beit ber, bei übertretun= gen bes Baffenpatentes. 209. Beit ber, für bie politifchen und po-

ligeilichen Bergeben. 589 a).

- Ginschränkung ber Erlofdungeart burch 6. 210.

Berjahrungefrift auf bie Depositen im §. 519 St. G. I. Th. 1580. S. Erlöfchung.

Bertanf ber außer Gure gefesten Dun: gen, Berbot bes 403.

von Abbruden curffrenber Dungen in uneblen Detallen, Berbot bes 404.

Berbot bes, ararifcher Monture: unb Ruftungeforten. 576.

Berlaffenschafts : Abhandlung ber verftorbenen ine und anslandischen Straflinge. 90, 91. nach ben im Brunner Provincials

Strafhaufe verftorbenen in: und aus: lanbifden Straflingen. 90.

nach ben im Brager Brovincial-Graf: haufe verftorbenen Straflingen. 91. Berleitung ju Berbrechen, um gegen einen Berbachtigen bringenbere Un= zeigungen ober Beweismittel aufzu=

bringen , ift verboten. S. 278. - jum Abfalle vom Chriftenthume. G.

Religioneftörung. gunt Digbrauche ber Amtegewalt. S. Beftechung, Berführung.

Berletung ber forperlichen Freiheit eines Sclaven wie ju behandeln und gu beftrafen? 337 - 339 a).

gerichtlicher Giegel. 335. - Begriff bes Berbrechens ber forperlis chen SS. 136 - 139.

- nabere Begenftanbe ber Erhebung bei forperlicher S. 242; 986, 987.

wie bie , bes Gigenthumes , ju erhes ben fein ? G. Befchabigung.

Berleumdung, Begriff und Strafe bes Berbrechens ber §§. 188, 189. Berleumber, wann ber Angeiger als,

angufehen ift. 558, 1584. Berleumdung im Amte. §§. 188, 189 c). S. Anzeige.

Berluft, ber, bes Gewerbes ift feine fcon

burch bas Gefet mit bem Berbrechen verfnupfte Folge. S. 24.

bes in= und auslandifchen Abele. G. Mbel.

- bes Abels bei Franensperfonen. 124. ber, bes Abels ift in bem Urtheile beutlich auszubruden, bamit bei bem Bollauge fein Sweifel barüber entfter hen fann. §. 429.

Merluft, ber, bee Abele fann nicht nach: gefeben werben. 125.

ber Drben. G. Orben.

- ber Civil-Chren-Debaille. G. Chren: Diedaille.
- ber Tapferfeite : Debaille. G. De: daille.
- bes Detall:Armeefreuges. G. Mr: meefreng.
- bes Militar-Diftinctionszeichene. G. Diftinctionszeichen.
- von Staatebieniten. G. Beamte Entlaffung, Staatebienfte. - von herrichaftlichen Dienften. G. Dris

vatdienfte.

- ber Benfionen und Brovifionen. G. Benfionen, Provifionen. - bes Dienft : Gratiale : Antheile.
- Dienft: Gratiale: Antheil.
- ber Abvocatur. G. Mbvocatur. - bes Rechtes gur Bewerbung um eine
- Rotareftelle. G. Motareftelle. - bes Rechtes Bertrage über Ararial.
- Lieferungen gu fcbliegen. G. Mera: rial. Lieferungen. - ber Rechtswohlthat einen Supplenten

an ftellen. G. Eupplent.

- bes Rechtes ber Aufnahme begiehunges weife Bieberaufnahme in ben Dilitar. ober Landwehrbienft. C. Militar: pber ganbwehrbienft.

Bermogen, über fein, ift ber Befchuls bigte ju fragen. 6. 290.

Rermogens : Mingelegenheiten in, barf fich ber Strafling mit feinem Enrator unterreben. 86.

Bernehmen, unmittelbares, find bie Griminal-Berichte berechtiget mit jes ber politifchen ober Juftig = Behorbe burch Grindichreiben gu pflegen. 66. 345, 540. G. Schriften: mechiel.

Bernehmung besjenigen, ber eine fchrift: liche Angeige überreicht bat. 1018. Bernichtung einer ber Amtsaufficht an.

vertrauten Urfunde. S. 86 c). Bernunft, gangliche Beraubung bes

Bebrauches ber, fchließt ben bofen Borfas jum Berbrechen aus S. 2 a).

Berona, Abfenbung bes italienischen Senates ber oberften Juftigftelle nach, und Birfungefreis besfelben. 856. G. Wenedig.

Berordneten:Collegium,wie bieCorrespondeng mit bem ftanbifchen, gu fuhren fen? 1181.

Berordnungen, politifche, im lombar: bifch : penetianifchen Ronigreiche, wie beren Hebertreinng ju behanbeln und au beftrafen fei? 200.

Merordnungen, Runbmachung ber Dors male, im Junigfache. 52. 58. 54.

- bie, über bie Bermaltung ber Grim Gerichtsbarfeit vom Jahre 1815 an. haben bie ganbgerichte ju fammelu. 8.
- wann über allgemeine I. f., 3meifel, unb Unftanbe entfteben, wie fich bie Be hörben ju benehmen haben? 51.

Berpflenstoften ber Defchulbigten, bie, haben bie faumfeligen und nachläffigen Behorben gu begahlen. 1197 -1200. (§§. 222, 345.)

burftiger Berhafteter, Bergutung ber 1138, 1119.

Bergutung ber, bie nach Anfunbigung bes Urtheiles ermachfen. 1784.

für bie, haften bie Diticulbigen eis nes gemeinschaftlichen Berbrechens pro rata, 1719.

Beftreitung ber , ber Straflinge, mels che nach \$8. 457 unb 458 St. G. I. Thl. ihre Strafe bei ben in Dabs ren und Schleften beftebenden concentrirten Eriminal : Berichten queins ftehen haben. 1401, 1402.

Berpflege: und Transportfoften, bie, fur bie in bas Brovincial-Strafe haus und auf ben Spielberg ju über. liefernben Berbrecher find aus bem Griminal : Fonbe gu beftreiten. 1381b). C. Transportefoften.

Bervflegungsfoften : Bergutung bes Befchulbigten §. 535 a); 1691 -1711. G. Bergütung.

Berpflegung ber Berhafteten. S. 313; 1126-1128.

- burftiger Berhafteter. S. 313; 1 123 .

- ber fufpenbirten mit einer Alimentation betheilten verhafteten Beam= ten. 1123 a). 1124.

Controlle über bie, ber Berbaftes ten. 1129-1131.

Tare für bie, ber Berhafteten, S. 535a) und bie Dovellen bort.

für mittellofe auf freiem Tuge befinbe liche Befculbigte. 1219.

ber Ctraflinge. \$5. 12 - 14; 24, 25-73.

Berrechnende Staatsbeamte . Bflicht ber, Berbrechen anzuzeigen. 915.

Berrechnung und Bestreitung ber Gris minal-Roften in Tirol. 1588.

Berrechnungeart ber Griminal : Ro: ften in ben ob ber ennfifchen ganbes: theilen. 1730.

Berringern von echten Studen Gelbes auf mas immer fur eine Art, in ih: rem inneren Werthe und Gehalte, nach welchen fie gemunzet find. S. 103 c).

Berructe. C. Ginnenverwir-

Berfahamter haben bie Bfanbstüde ben Eriminal : Gerichten zur Mecognobeis rung zu erfolgen. 660. Berfahzettel, Entwenbung ober Bus

eignung von 484.

Bericharfung ber Tobesftrafe finbet nicht ftatt, §. 43.

- Arten ber, ber Rerferftrafe, \$5.17-22.

- ber zeitlichen Rerferftrafe. S. 45. - bes lebenslangen Rerfere. S. 44.

- ber Rerferstrafe bei befonbers erfcmerenben Umftanben. 286.

renben Umftanben. 286.

— Berbot ber, ber Kerferstrafe im Falle bes §. 48 St. G. I. Thl. 291.

ber Rerterftrafe burch öffentliche Arbeit ift gegen bie Anorduung bee §, 49 St. G. I. Thl. \$98.

- auf eine boppelte, barf bas Grimi: nal : Dbergericht erfennen. 861.

nal Dergericht erfennen. 361.
- mann und wie bie, bes erftrichterlis chen Urtheiles Statt habe ? §. 41-45.

- eine, ber Strafe finbet bei einem Recurse niemals Statt. §,467. S. Bors leaung.

Berfcharfungen , Beitpunct ber Bolls ftredung ber S. 456.

- genaue Befolgung bee Bollguges ber

Berfchärfungsrecht, Beschränfung bes §. 42.
— wann bie oberfic Justigstelle fein, hat.

1385.

Berfcharrung eines im Zweitampfe Gesbliebenen. S. 143.
— eines hingerichteten. §. 450; 1862,

1868 a).

Berfchiebung, Galle ber, ber Rundmaschung und Bollziehung bes Strafurstheiles. § \$. 445, 446.

- ber Buchtigung mit Streichen wegen monatlicher Reinigung ber Weibspersonen 38. S. Buchtigung.

Berfchulbete Beamte, wann fie bes Dienftes zu entleten finb. 666, 667. S. Beamte, Dienftbes fetung, Entlaffung.

Berichwägerte Berjonen, wer unter, in ten §§. 195 und 377 St. G. I. Ihl. gu verfiehen fei. 557 \*), 558.

Berfchwendung, wer fich burch, in bas Unvermögen ju gahlen gefturget hat, wie gu behaubeln? \$.178 f).

Berichwiegenheit, Beobachtung ber, in Amtogefchaften. 725, 1106-

Berfilbern ber außer Gure gejetten Dungen, Berbot bes 408.

Berforgung ber Kinber verhafteter ober verurtheilter Eltern. 177, 180, 1078-1082.

Berfperrtes Out. G. Gut.

Berftandesichwäche bes Thaters als Milberungegrund, S. 39 a).

Berftändigung ber Strafhausvermals tung von ber Erledigung eines Strafs nachfichtsgesuches. 1471.

Berfteigerung, Beraußerung bes frem: ben Gutes burch öffentliche S. 520.

Berftellung, ohne, hat die Ausstellung bes Berurtheilten auf ber Schands buhne gu geschehen. 111.

Berftorbener Befchuldigter, Falle berurtheileschöpfung über einen 588, 584.

Berfuch einer übelthat, wann er bas Berbrechen ift. S. 7.

- Ungulanglichfeit ber Mittel beim 64, - bes Berbrechens, Strafbestimmung über ben, überhaupt. 408.

— in wie fern ber Berfuch eines Berbrecheus ein Milberungsgrund ift. S. 40 a). Piebstahlsverfuch, Ehe, Berwandtenmord.

Bertheidiger, ber, ift nur auf Bitte bes Beichulbigten aufzustellen.

1447. G. Bertreter.

Bertbeidigung bes Untersuchten. S.337. Bertheilung, fich von Umtewegen in bie, bes Bermögens bes Berbrechers eingulaffen, ift bem Eriminal Gerichte perboten. 1588.

- ber Civil = und Griminal = Gefchafte unter die Rathe ber Collegial-Gerichte.

931. Rertilaun

Bertilgung unbrauchbarer Acten.

Bertrag wegen Aublieferungen ber Bersbrecher, G. Auslieferung.

Bertrage über Ararial-Lieferungen ju fchließen, Berluft bes Rechtes 196,

Bertreter ober Bertheibiger, ob ber Befchulbigte einen, mahrend ber Untersuchung verlangen fann? \$. 337.

- in Recurefallen. S. 465. S. Ber:

Beruntrenung, Begriff bes Berbreschens ber \$8. 161, 163; 480 \*).
— Strafe ber \$8. 162, 164.

- in Amtsfachen, Bestrafung ber S. 161.

- bel Ararial-Lieferungen. 456. - ber lanbesfürfil. Cteuergelber, 457.

- ber Baifen : und Devofiten-Gelber.

Beruntreuung, Begriff ber, nach ber | Berwandlung ber Strafe, & Recht bes Wiener Befinbeordnung. 461.

- burch Bergehrung ober Beraugerung ber gepfanbeten Tabruiffe. 464.

- Theilnehmung an ber S. 165. - Straftofigfeit ber S. 167; 470, 471, 473.

- Erhebung bes Werthes ber, burch ben vom Befdulbigten aus bem Berfaufe bes veruntreuten Gutes erhal:

tenen Betrag. 431. — bie Borichrift, wornach bei zweima= liger Abstrafung wegen Diebstahles ber folgenbe Diebftahl ohne Rudficht auf ben Betrag gum Berbrechen wirb, ift auf bie, nicht angumenben. 443.

- bie Anordnung bes S. 494 St. G. I. Thl. bezieht fich nicht auf bas Ber: brechen ber 1308.

Beruntreuungen, welche, ale fchwere Boligei : Abertretungen gu behanbeln find. S. 168.

Berurtheilte, welche, mahrend ber Strafgeit ein Teflament nicht errich: ten fonnen. §§. 23 c), 202, 499.

- unter welchen Borfichten bie gur öffent= lichen Arbeit, aud ju geringeren Sans: arbeiten verwendet werden fonnen. 105. C. Arbeit öffentliche.

- megen Berbrechens, fonnen gur Beit ber Strafe als Bengen nicht beeibet werben, S. 384 c).

Bernrtheilung, bie, auf, ober Loefpredung fich beziehenben Schriften finb bei bem Bortrage eines Griminal-Broceffes abzulefen. 1270. G. Itrs

Bermahrlofen eines in einem Balbe gemachten Feuers, wie gu behanbeln? 416 a).

Bermahrung ber Berhafteten ober beren Belbbetrage in ber Bohnung bes Rerfermeiftere ift fogleich abzuftellen. 1057

- ber Criminal-Berhafteten im Bolizeis haufe. 1056.

- polizeiliche, bebenflicher Grim. Berhafteten. 1380.

Mermahrungebrter. C. Arrefte, Befangenhäufer , Gefang: niffe, Bifitationen.

Berwaltung ber Griminal-Berichtebars feit, Gigenschaften gur, S. 216 unb bie Dovellen bort.

- unrebliche, mit bem unterthanigen Contributionegelb : und Rornerfonbe: bermögen. 458 a).

Maucher's fiftem. Sanbbuch III.

Griminalrichtere gur \$5. 48, 49 unb bie Movellen bort.

— S. Abanderung, Abfürgung. - ber Stodichlage in Ruthenftreiche.

114. - bes gesetlich bestimmten Strafortes in einen anbern, 1399, 1400. S. Strafort.

Bermandte eines Berbrechers, ob bie wegen Borfchubes ju Berbrechen burch Berhehlung bestraft werben fonnen ? S. 195.

- bee Befdulbigten , welche , fich ber Musfage entichlagen burfen? 6. 377; 1224, 1225.

Begenftellung bes Befdulbigten mit feinen 1224.

Bermandtenmord , Berfuch am, wie

ju bestrafen. S. 121. Theilnehmer am, wie gu bestrafen. §. 120.

Mermandtichaft mit Berbrechern iff an fich feine rechtliche Angeigung. S. 268.

entichulbiget nicht von bem im S. 199 Ct. G. I. Thl. bezeichneten Berbreden. 562, 563.

- ober Schwägerichaft bei Runftverftan: bigen. 985.

- und Schwagerichaft ale Binbernif bei Unftellung ber Beamten bei einer unb berfelben Berichtebehörbe. 223 -731.

Berwegenheit, Diebftahl mit befonbes rer, verübt. S. 159.

Berweigerte Antwort. G. Mnts morten.

Berweigerung ber Unterfdrift bes Berborten, wie fich ber Richter bei . au benehmen habe ? 1100.

Bermendung ber bei Binrichtungen ein= gebenben milben Gaben. 1363.

ber gur öffentlichen Arbeit verurtheil= ten Straflinge ju geringeren baus: arbeiten. 105. G. Arbeit of: fentliche.

ber Straflinge gu obrigfeitlichen Arbeiten. 97, 98.

- ber Straflinge zum Antquie von Sas den außer bem Strafbaufe ift perbos ten. 95. G. Arbeit, Arbeiten.

Bermendungeart ber Urtheilstaren, 1712-1715.

Berwiefener. S. Rückfehr, Bermundung, Begriff und Strafe bes Berbrechens ber SS. 136-139.

Berwundungen , Amtshanblung ber politifchen Obrigfeiten bei 821.

Bermundungen, welche, bie Bunbargte ber Obrigfeit anguzeigen haben?

875.

und Tobesfalle, welche ohne alle Gpur ober Berbacht eines Berbrechens angezeigt werben, wie fich bas Griminal= Bericht bei, gu benehmen habe? 871.

Bestimmungen über fcmere und leich: te 987.

Bergehrung. G. Fahrniffe.

Bergichtleiftung auf bie breitagige Bebenfgeit ift nicht gestattet. 1218, 1219. G. Bedentzeit.

Bergogerung. G. Berantwort: lichfeit.

Bieh, Diebftahl am, auf ber Beibe ober vom Triebe. §. 153 II b).

Billacherfreis, Ausbehnung bes Bof: becretes 458 auf ben 450.

Bils, Anfangepunct ber Wirtfamfeit bes St. G. B. im Amte 31.

- bas Amt, wirb bem tirolijden Up vellations = Berichte nutergeerbnet:

Wifitationen ber l. f. Griminal-Berichte, 1806.

- ber Spielberger Strafanstalt. 1 461.

- bes Strafhaufes gu Innebrud. 1805. - ber fuftenlandifchen Inquifitione : Arrefte und Etrafhanfer. 1462. G.

Aufsicht. Bifitationsberichte über I. f. Grimi: nal-Gerichte. 1806.

Bogt. C. Gemeindevorfteber.

Bolfeclaffe, Belehrung ber unteren, in ben lomb, venet. Previngen burch Runbmachung ber mit bem Tobe verponten Berbrechen. 19.

Bolferrecht, nach bem, werben bie and: martigen Gefanbtichaften und bas eis gentliche Gefandtichafte-Berfonale behanbelt. S. 221 4). G. Gefandt: ichafteperfonale, Minifter.

Bollbringung bes Berbrechens, in fo fern ber Berfuch von ber, entfernt ift, ift ein Milbernugegrund, S. 40 a). S. Berfuch.

Bollenbung ber Strafe, Folgen ber S. 204.

Bollftrecfung, Beitpunct ber, ber Ber: fcharfungen. S. 456.

einer Leibeeftraje, Bebühren bes Scharj: richtere fur bie S. 533 und bie De= pellen bort.

Bollgiehung ber Tobesurtheile, Dloba: litaten bei 1146, 1147, 1291, 1860, 1897, 1519, 1521. S. Bollang.

Bollgichung ber Buchtigung mit Streiden, frubere Tare für bie 1582. Bollgug ber Tobeeftrafe burch ben Strang.

S. 10.

- ber Tebesftrafe burch Erfcbiegen. 341, 341 a).

- ber, ber burch Urtheil bestimmten Strafart barf nicht nach ber Babl bee Straflinge eingerichtet merben. 293.

ber Brandmarfung, von wem und wie ber, gefchieht? 1397.

Yohn fur ben, ber Branbmarfung. S. 533. G. Scharfrichter, Boll: ziehung.

Vorarlberg. G. Tirol.

Borbehalt, Befeitigung bes, womit ber Befdulbigte nach bem Befege gum ichweren, vermoge ber Leibesbeichaf: fenheit bloß jum Rerfer verurtheilet wirb. 1299. (65).

Borbereitung , je geftiffentlicher bie, befto größer ift im Allgemeinen bas Berbrechen. S. 36.

jum orbentlichen Berbore. S. 351. C. Berhör.

Borforderung, auf bie, bes Griminals Gerichtes ift jebermann verbunden gu ericheinen. §§. 214, 375.

gewiffer Berfonen, befonbere Beftim: mungen über bie 684 - 639. 834, 983, 984.

Worhaben, innerliches. G. Gedanfen. bie vorlaufige Gutbedung bes, bie That ju begeben, ift eine rechtliche

Angeigung. S. 262 c). Borfehrungen, öffentliche, Berbrechen gegen \$5. 61-91, 107-109.

allgemeine, jur Rechtepflege in Griminal-Ungelegenheiten. SS. 540 - 557.

Borladungen, bie von auslanbijden Dbrigfeiten eingesenbeten, burfen burd bie intanbifchen Beitungeblatter nicht befannt gemacht merben. 1496.

ber Greng : ober Befallenmache, G. Finanzwache, Individuen. Kinanzwach:

C. Borforderung.

Borlegung , Galle ber, einer abgeführ: ten Untersuchung an bie hohere De: horbe. \$5. 433-435 , 441, 443.

ber bas Berbrechen ber Storung ber innerlichen Rube betreffenten Urtheis le. 283, 784.

ber Urtheile über bas Berbrechen ber Berführung jum Digbrauche Umtegewalt 1331, 1332.

bes Urtheiles wegen Ueberweisung bes laugnenben Beichulbigten, S. 435 a). Borlegung megen Bericharfung ber gefet: [ichen Strafe, S. 435 d): 1311.

- ber Urtheile an bas Obergericht, mittelft beren auftatt ber Civil-Degrabation auf Kerfer erfennet wirb. 50.
- bes nach bem Tobe eines Beschulbigten geschöpften Urtheiles. 1307.
- bes miber einen Abwesenben ober Bluchtigen gefällten Urtheiles. S. 497.
- bes Urtheiles bei Uebertretungen ber Bestanstalten. 341, 342, 350.
   Norm ber, bes Urtheiles. S. 436.
- ber abgeführten Untersuchungen bei mehreren Miticulbigen mit ein em gemeinschaftlichen Tagebuche und mit einem Berichte. 1201.
- bas Obergericht hat im Falle ber, an ben oberften Gerichtstycf antgubrüden, ob des erftrichterliche Urtheil bestätiget ober geanbert wurbe.
- ber Acten, wenn ber Fall zur Erimis nal Behanblung nicht geeignet ift. 1041, 1042.
- ber Beichluffe anf Ablaffung von Bor:
- untersuchungen. 1051. Bornahme einer Amtehanblung in ben
- jum hofgebrauche bestimmten Gebaus ben und Luftorten. 823. — bes Augenicheines, im Falle confes
- crirte Softien als corpora delicti vorfommen. 1003.

  ber chemifchen Untersuchungen von
- beigebrachten Biften. 970. S Aus genichein.
  — über feinen, ift ber Beschulbigte gu
- fragen, S. 290.
- Borfan, ju einem Berbrechen wird bofer, erforbert. S. 1.
  — Grunde, bie ben bofen, ausschließen.
- S. 2. ber boje, ift ein besonberes Unterscheis
- ber boje, il ein bejonderes Untericheis bunge: Merfmal bei gewiffen Berbres den und fcweren Boligei-llebertretun: gen. 310, 335, 435.
- Beweis bes gelangneten bofen S. 413, (1809).
- Borfchriften über Berlegungen und Bermundungen. 986, 987.
- 23orfchub ju Berbrechen burch beshafte Unterlaffung ber Verhinderung, S. 191. - ju Berbrechen burch Berbehlung.
  - S. 193. ju Berbrechen burch Silfe gur Gnt:
  - weichung eines Berhafteten. S. 196. S. Entweichung.
  - ju Berbrechen burch Gilfe gur Entweichung aus bem Rriegsbienfte. §. 199. S. Deferteure.

- Vorschubleistung. C. Vorschub. Vorschuß ber Eriminalfofter. S. Ros stenvorschuß, Verautung.
- 23orficht, je weniger, gegen bas Berbrechen gebraucht werben fann, besto größer im Allgemeinen ift basselbe. §. 36.
- in Erhaltung ber Merfmale. S. 239. bei vorgefundenen Werfzeugen. S. 244.
- gegen Wiberfeplichfeit und Entweichung bes zu verhaftenben Befchulbigten. SS. 284; 312, 1064, 1067, 1068, 1070.
- bei Einlieferung ber Berbrecher an bie Eriminal: Gerichte. 1064 1070. S. Ginlieferung.
- gegen Entweichung aus bem Gefangniffe. § \$. 309-311. S. Entweichung.
- bei Ablieferung ber Straflinge an bas Kreisamt. §, 461. S. Ablies ferung.
- gegen Entweichung ber, jur öffentlichen Arbeit verurtheilten Straflinge. 100-102. S. Arbeit öffent: liche.
- Borfichtsmaßregeln gegen Golgbiebereien in Galigien, S. 154 II, d) \*). Vorfitenbe, Benehmen bes, bei ber
- Unifimmung und Entscheidung S.425;
- Recht bes, bei gleich getheilten Mele nungen. §. 425; 1280.
- wenn ber, Referent ift, wie gu ber nehmen ? 1281.
- wann fich ber, bes Borfiges ju enthalten habe? 1262. S. Prafis bium.
- Borfpann, welche Berhaftete mit, bem Eriminal : Gerichte überliefert wers ben follen ? 1071.
- burch, und ohne Entgelo find bie Buhren gur Ablieferung ber Berhafteten gu leiften. S. 527.
- Borfpannefuhren, bie gur Ablieferung ber Straflinge bienenben, find von ber Blege und binienmauft befreit, vom Reisamte ausgufchreiben und unenfgeltlich gur leiften. 1430, 1431.
- Borfpannsgebühren, Berechnung ber, bei Ablieferung ber Straftinge an ben Strafort. 1433. S. Abliefes rung.
- Borfpiegelung falider Angeigungen ober erbichteter Beweismittel gegen ben Beidulvigten ift verboten. S. 368.
- Borftand, ber Criminals Gerichtes, hat bie Rathe gur Rathofigung zu bestims 41 \*

fident , Borfigende.

Borfteber ber Jubengemeinbe ale Enb: jecte bes Berbrechens bes Digbrauches ber Umtegewalt. 362.

- der Gemeinde. G. Gemeindes Vorfteher.

Borftellung bee Befdulbigten, wie bie, ju gefchehen habe? §. 380; 1227.

Bortheil bes Diebes, nach bem, ift ber Werth bee Diebftahles nicht gu be-

rechnen. 9. 153. Bortrag. Bon bem, bei ber Berath-fchlagung \$8. 423, 425 und bie Dos vellen bort.

- Drbnung bee §. 423.

- eines Criminal = Broceffes , welche 21c= ten bei bem, abzulefen fein? 1270.

- fein entworfener, ift burch langere Beit unreferirt zu laffen 1263.

- ber, ift fammt bem Urtheile in bas Tagebuch einzutragen 1208.

- wann ein eigener, über in ber orbents lichen Unterfuchung neu hervorfoms menbe Angeigungen gu erftatten fei. 1205.

men. 1260. C. Prafes, Dra: | Bortrag. über Mittheilung ber Acten ober Ginficht in biefelben, muß ein, erftat: tet werber. 1445. C. Mctenmit: theilnug , Berathichlagung, Ginficht.

Borunterfuchung , Ablaffung von ber, 1041-1054. C. Mblaffung,

Worlegung.

Wornntersuchungen, Benehmen ber Landgerichte in Tirol und Borarlberg. bei 919. G. Ablaffung, Amte: zengniß.

Borwurfe über bie ausgeftanbene ober erlaffene Strafe burfen niemanben gemacht werben. S. 204.

Botanten, Rechte und Bflichten ber 1269 a) h). S. Bortrag.

Botant. S. Berathichlagung, Meinung, Stimme, Stimmen.

Botiren. G. Berathichlagung, Meinung , Stimme , Stim:

Botum. G. Berothichlagung, Meinnng, Stimme, Stim: men.

Barenftempel, S. 178 d), Ceite Baffentragen, Bujammentreffen bet 522 N. 3.

Bache, Biberfeglichfeit gegen bie, bei einem Mufftanbe, SS, 61, 63.

Biberfepung gegen eine, in Bollgies hung bee öffentlichen Befehles mit gefährlicher Drohung ober gewaltfa= mer Sanbanlegung , obgleich ohne Baffen und Bermunbung. S. 70.

- wann bie Wiberfetlichfeit gegen bie, nach S. 70 St. G. I. Thl. eber nach S.72 Ct. G. II. Thi. gu behandeln und ju beftrafen fei. 310.

- burch bie, find Flüchtige gu verfolgen. S. 484; 1088.

- Erweiterung bes Begriffes ber in 310 erwähnten 311.

- Tare fur bie, gur leberlieferung ci= nes Berhafteten. S. 530 und bie Depellen bort.

Wachmannichaft , Bergutung für bie, bei Arreftanten: Transporten. 1663.

Wachpoften , Befegung ber außeren , bei Befangenhaufern gur Rachtzeit pon Seite bee Militare. 348.

Berbotes bee, mit einem Berbrechen. 207-212.

Wahl, nach ber, bes Straflinge bari ber Bollgug ber burch Urtheil bestimm: ten Strafart nicht eingerichtet merben. 293. (S. jebech 202, 203).

ber Individuen gur Bornahme ber Buchtigung mit Streichen. 115-117.

Wahnfinn. C. Ginnenverwirrung. Baifen : und Depositenamt, bie Gutichabigungebetrage bes, fine im Urtheile fpeciell aufzuführen. 1 296.

Waifen : und Depofiten : Belder, Beruntreuung ber 458.

Bald. G. Abbrennen.

Waldfrevel, Behandlung ber 437. Baldung , Diebstahl am Wilbe in eis

ner uneingefriedeten, über 25 fl. 440. Balbungen , Bolgbiebstahl in einges friebeten S. 154 II d).

Baldzeichen, Dachahmung eines obrig: feitlichen 535.

Wandel , untabelhafter, bes Thatere vor

rem Berbrechen ift ein Milberunges grund. S. 39 b).

Banderbucher, Verfalichung ber 5 14

- find ohne Correcturen auszufertigen.

Warnung, bejoudece gesegliche, über bie Straftichteit gewiffer Berbrechen. 12, 19, 60, 61, 62, 228, 295, 296, 301, 327, 338, 409, 409 a), 489, 510, 514, 518.

- ber an ber Grenge ber öfterreichie ichen Staaten anfangenben Mohamee baner, in jo fern fie Sclaven bei fich haben, von bem hanbelmit benfelben. 388.

- vorläufige, bei Bengenvernehmungen. S. 249.

Waffernoth, Diebstahl mahrend einer §. 154 I a).

Beber. C. Fabritanten.

Wechfel, ein, ber Actuare foll ohne Urfache nicht vorgenommen werben. 1097.

- ber, ber Griminal-Richter ift bem in. 6. fuftenlänbifchen Appellations : Gerichte von bem fleiermartischen Landsgerichte anzugeigen. 930.

Wechfelprotefte, S. 178 d). Geite 515, N. 33 unb 522-523.

Weg : und Linienmauth, Befreiung ber gur Ucherbringung ber Berbrecher bienenben Borfpannefuhren von ber 1430.

Berbrechens ber SS. 133-135.

Begräumen ber jur Bestimmung ber Grengen gejesten Martungen, S. 178e) Begvergurng ift, bem Militar nur für bie Ueberlieferung eines noch in Untersuchung fichenben Eriminal-Bers

hafteten zu leiften. S. Rergütung. Weiber ber Befangenwarter. Bur forperlichen Inchtigung ber Meibopersonen sind bie tauglichten Gefangen: warteres, zu mahlen. 116.

- ber Solbaten, Gerichtsbarfeit über bie 819. S. Witwen.

Weibspersonen muffen im Berhafte von Mannagersonen abgesonbert gehalten werben, S. 307. C. Abfons berung.

- Entbindung verhafteter §. 319;

- fonnen gur öffentlichen Arbeit nicht verurtheilet werben. S. 18.

- werben mit Rnthenftreichen geguchtis get, S. 20.

Weibspersonen find von Berjonen ihres Geschlechtes mit Authenftreichen gn guchtigen. 113.

- fonnen mahrend ihrer monatlichen Reinigung nicht mit Authenfreichen gegichtiget werben. 88. S. Buche tigung.

- Bollzug ber Tobeeftrafe an 1861. Beibe, Diebftahl am Biche auf ber

§. 155 II b).

Weigerung, Gerfahren bei, bes Befchuls bigten zu antworten §§.291, 364, 366;

Weimar. G. Sachfen.

Beifungen, über zweifelhafte Kalle an einzelne Gerichte erlaffene, haben in ahnlichen Kallen auch ben übrigen Gerichtsbehörben zur Richtschnur zu bienen. 51.

Berber, unbefugte 6. 77; 801.

- Belohnung für bie Anzeiger ber Falfch:

Berbung, unbefugte, ale Berbrechen.

- Berfuch ber unbefugten 1376.

- Stanbrecht megen unbefugter 301. Werte und Bflanzungen, Befchabigungen fortificatorifcher 330.

Berftage, an einem, Bormittags ift bie Berathschlagung vorzunehmen. \$.422.

Wertzeuge, wer mit vorbereiteten, offentliche Grebitepaviere nachmachet, wie zu befrafen? S. 92; 394,

- wer vorbereitete, jur Nachmachung ber Crebitspapiere verfertiget, wie ju behandeln ? §. 93.

- Dieb mit ber perfonlichen Sicherheit gefährlichen, versehen, wie zu behanbein und zu bestrafen? \$. 154 I b).

- Beobachtung ber Borficht bei vorges funtenen S. 244.

Werth bes Diebstahles, wornach er gu berechnen ift? S. 153.

- Berechnung bes , ber öffentlichen Schuldverschreibungen. S. 153 \*\*\*).

- Erhebung bes, burch ben vom Bes ichntbigten aus bem Berfaufe bes geflohlenen ober veruntreuten Gutes erhaltenen Betrag, 481.

Beftgalizien , Rundmachung bee St. G. B. für 15.

Biderruf, wann ber, bes vor bem Griminal : Gerichte abgelegten Ges ftanbniffes erfolgen fann, 1242.

Widerfetende, Rothwehr ber Finangwache gegen sich 416-411 a). Widersetlichkeit, Borsicht gegen, bes gu verhaftenben Beschulbigten. 312, 1064, 1067, 1068,

Biberfpenftigfeit bes Berhafteten. \$8, 329, 364.

Biderfprechen, wann ber Beweis bes Geftanbuffes burch barauf gefolgtes, entfraftet wirb. S. 402.

Wieberanhängigmachung einer Eriminalfache, bie, fann ber Willfur bes Anzeigere nicht überlaffen werben.

Biederanftellung, bei welchen Befchaften bie, ber wegen Berbrechen entlaffenen Beannten nicht ftatt finbe? 143. C. Beamte, Entlaffung.

2Biederaufnahme in ben Militar ober Landwehrbienft, Berluft bes Rechtes ber 195-200 a).

Biederaufnehmung ber Unterfuchung, Falle ber SS. 471-479.

- ber Untersuchung, Bebingungen gur

- ber Untersuchung , wer bie , forbern fann ? S. 479.

- von welchem Crim. Gerichte bie,ber Untersuchung vorzunehmen fei ? S. 480.

ber Unterfuchung , Beichluffe gur

- ber Untersuchung, Befegung ber l. f. Collegial : Behörben gur Berathung über bie 1257, 1258.

- ber Untersuchung, wann bie, mit gefanglicher Anhaltung bes Beschulbigten flatt finde. §. 473.

ber Untersuchung, wie die Abgeurtheils ten jum Behufe ber, an bas Erimis nal Bericht einzuliesern fein? 1425.

- ber Untersuchung, Form Des Berfah: rens bei §. 481.

- bei, einer Untersuchung muffen ble allgemeinen Fragen gestellt werben. 1477.

- ber Untersuchung, Ueberfommung ber falfchen Mungen bei 1002.

Wiedereintragung ber Studierenben nach ber Strafe in bie Universitates ober Liceal-Matrifel. 585.

Wiedererstattung, Erläuterung über bie 590. S. Entschädigung, Genugthunng.

Wiederherstellung ber Batrimonial: Gerichtebarfeit in Salzburg, 609.

Bieberholung eben besjelben Berbres chens ift ein besonderer Erschwerungss - Umftanb. S. 37 b).

in Beziehung auf alle Berbrechen.

Wiederholung in Beziehung auf gewiffe Berbrechen als besonderer Erschwerungs-Umfant. 417, 419,

- ber Brandlegung, obgleich jebes Mal chne Erfolg. 417.

- ber Ersuchichreiben, Abfürzung bes Untersuchungs : Berhaftes burch 1195, 1196. S. Schriften: wechfel.

- ber Bahl ber Streiche, von wem bie Bestimmung ber, abhangt? S. 20.

Bieliczka und Podgorze, Eriminal-Buftig Berwaltung in ben Begirfen von 44.

Biener : Neuftäbter Militar: Academie. G. Lehrmeifter.

Wiener 2Vahrung, Amenbung biejes Ausbruckes auf alle feit bem innigemachten dinangiatente vom 20. Februar 1811 noch zu beurtheilenden Etraffalle in Ausmeffung bes Schabensbetrages und ber davon abhängenben Strafe. 428.

Wild, Diebftahl am, in einer uneingefriebeten Walbung über 25 fl. 440.

Wildbiebe, Anhaltung ber, burch bie Grenzwache (Finanzwache) 889, (308 a)).

Wilddiebftahl, Belehrung bes ganb: volfes über ben 61.

- nach ber Jagborbnung vom 28, Fes bruar 1786. 439.

— ftufenweise Bestrafung bes 439 a). Wildichuten, Belohung für bie Entbectung und Einbringung eines 439.

Nothwehr ber Säger gegen bie 440.

Wille letter, wann ber verurtheilte Berbrecher feinen, errichten fann. S. 23 c).

Billfur bes Auzeigers, ber, fann bie Bieberanhangigmachung einer Eriminal: Sache nicht überlaffen werben.

- Befchrantung ber richterlichen, in Ausmeffung ber Strafe. S. 26.

Wirffamfeit bee St. G. B. G. Mus fangepunct.

Wirtung, allgemeine, ber Griminal: Gerichtsbarfeit, S. 214.

- ber Berfahrung S. 209.

- einer namenlofen Anzeige. S. 231;

- bes Criminal-Urtheiles. \$5. 23, 24. - bes gegen Abwefenbe ober Fluchtige

gefällten Urtheiles. S. 499.

— bes Erfenntniffes rudfichtlich ber Entfchabigung. S. 523.

Wirfungen, bie im S. 23 St. G. I, Thi.

rechtefraftiges Urtheil gur Wolge. 1347, 1347 a).

Birtungen, Anfang ber mit ben im S. 23 St. G. I. Thl. im Gingange ermahnten Strafen verbunbenen

1476. G. Folgen. - ber von politifchen Behorben erlaffe: uen Ctedbriefe. 986, 888.

Wirfungefreis ber Civilbehörben in Befighorungefällen, 317-322.

Wirthichaftsamter, obrigfeitliche, haben fich in Criminal-Kallen gegen bas Dbergericht zu verantworten. 988.

Witten und Rinber ber vor ber Aburtheilung verftorbenen Beamten, rudfichtlich ber Benfionirung, Bebanblung rer 180.

ber Colbaten und Invaliben, Gerichtes barfeit über bie 820. G. Beiber.

im Eingange ermabnten, bat nur ein | Wohnung, in ber, bes Rertermeifters find Berhaftete nicht an permabren.

Mincher . Amisbanblung ber Behörben, wenn aus ber Bucher : Unterfuchung rechtliche Angeigungen eines Betruges berporgeben. 88%.

Bucherer, ob fle gu beeiben fein? 1229

Bundargte, Benehmen ber, um ber Berübung bes Berbrechens ber Ab. treibung ber Leibesfrucht vorzubeus gen. 412.

- welche Bermnnbungen bic, ber Dbrig: feit angugeigen baben? 875.

mann ben, in Griminal = Fallen bie Gnbr und Roft ju verguten ift. S. 528. Burbe, acabemiiche, S. Studierende.

Bürfel, falfcher, fich in einem Spiele bebienen, mie zu behandeln ? 6. 180 0).

Babl ber Streiche, von wem bie Bes ftimmung ber, abhangt? S. 20.

Bara , Appellations : Bericht wirt in, errichtet. 843.

Berichtsbarfeit bes Appellations: Ge: richtes gu, über welche Infeln? 844. Bebrpfennige, Betheilung ber Straf: linge mit 586. Beichen, entbedte, ber Berbrecher find ben

Griminal : Gerichten mitzutbeilen. 5. 543.

Beit. G. Dauer, Frift, Berjah:

Beitpunct ber Birffamfeit bes Ct. G. B. in ben nen erworbenen Provingen. C. Anfangepunct.

- ber Birffamfeit bes Batentes vom 6. Juli 1833 , N. 2622 b. 3. G. G.

- von welchem, an bie Griminal-Unterfuchung ale eingeleitet gn betrachten ift? 1247.

- von welchem , ber Beichulbigte als Griminal = Berhafteter ju verpflegen ift ? 1061.

- binnen welchem, ber Wiberruf bes vor bem Criminal : Berichte abgelegten Beftanbniffes erfolgen fann? 1248.

- ber Berathichlagung bei bem Grimis nal-Gerichte. S. 421.

- und Art ber Berathichlagung bei bem

Dbergerichte. S. 437; 1817, 1318.

Beitpunct, binnen welchem, ein Collegials Gericht feinen Rathebeichluß abanbern barf? 1268, 1269.

ber Rundmachung und Bollftredung bes Urtheiles. S. 445.

- ber Bollitredung ber Berichariungen. G. Frift.

Beitungsblätter, burd bie inlanbiiden. burfen bie von auelantifchen Behorben eingefenbeten Borlabungen ihrer Unterthanen nicht befannt gemacht werben. 1496.

Beugen , von Bernehmung ber, bei Gr= forfdung bes Berbrechens und Erhebung ber That. So. 248-257.

- von Abhörung ber \$5. 374 - 386. - von welchem Gerichte bie, gu verho=

ren fein? §S. 378-389. Berbinblichfeit gur Gricheinung ber

\$5. 214, 375.

- Berfonen geiftlichen Stanbes ale 628 -623 a).

Boligei=Beamte als, tonnen auch beeis bigt werben. 1280-1282.

- ale, fonnen Bermanbte vorgeforbert werben; wann fie fich ber Musfage nicht entichlagen burfen. S. 377; 1224, 1225.

- frante, wie ju vernehmen ? 1992.

- Beugen, ftumme, tanbe, ober eine frembe | Beugenausfagen, faliche, welche vor Sprache rebeube, wie ju vernehmen ? S. 375. (356, 357).
  - bie Abhorung ber, welche Beiftes: ober Leibesgebiechen haben, foll un= terbleiben. S. 376.
- bee Schreibene unfunbige 1013. - ob ben, ihre frubern Ausfagen noch
- ein Mal vorzulefen fein? 1222. - nach Abhörung ber, ift nach \$5. 254 und 356 St. G. 1. Thi. ber Gib ab-
- bie, find in Abmefenheit bes Befchulbigten gu beeiben. 1018.
- find auch über verneinenbe Ausfagen gu beeiben. 1019.
- welchen, ber Gib über ihre Musfagen nicht abgenommen werben fonne? S. 384.
- von ber Wegenstellung ber Befchulbig= ten unb ber \$5. 387-395.
- in wie weit bie Begenftellung ber, bei Berhangung ber in bem S. 365 St. B. I. Thi auf offenbare Lugen festgefes: ten Strafe nothwenbig fei? 1214.
- Entichabigung ber S. 529; 1652-1656 a).
- Befreiung jener Juben vom Geleites golle, bie bie aus bem Ronigreiche Bos len nach Baligien ale, berufen werben. 1657.
- Bergutung bei Borrufung von, aus bem türfifchen Gebiete. 1658,1659a). - bon bem Beweise ber \$5. 274, 403
- -411.
- von bem Beweise burch, bei bem Stanb= rechte. §. 507.
- wie viel , jum rechtlichen Beweife erforberlich find? 404.
- Begriff glaubwurbiger \$5. 384 , 403. - Juben ale, überhanpt, 631-635.
- Buben ale, fur Juben gegen Chris ften. 1228,;
- Berth ber Ausfagen ber Beichabig= ten ale, gur leberweifung. 1244.
- Bengenausfage, Beftatigung ber 99. 254, 255.
- wann bie , eine rechtliche Beweisesart ift. S. 403.
- Beweisfraft ber S. 274.
- Erforberniffe ber Heberweifung burch \$. 409.
- unbeeibete , find bem Befchulbigten nicht vorzuhalten. 1022.
- falfche, welche vor ber jur Unterfudung fdwerer Boligeiubertretungen bestellten Behörben abgegeben mers ben. 482.

- ber competenten Befallebehörbe abge: legt werben. 484.
- Bengenverhöre, vom Auslande requis rirte. 1226, 1233. - Aufbewahrung bes Driginals ber
- §. 386; 1234.
- Beugenverhöre: Protocoll. S. Pro: tocoll.
- Beugniß, Bestrafung bes gerichtlich aus gebotenen ober abgelegten falfchen §. 178 a); 481.
- faliches, über ben Bezug ber Baaren ausfiellen, wie zu behanbeln ? 585 a).
- unwahrhaftes, burch bie Entlaffung eines Golbaten erfchleichen, wie ju beitrafen ? 192.
- Beweisfraft bes, eines einzelnen cri: minalgerichtlichen Beamten. S. 405.
- eines Runftverftanbigen, Beweisfraft bes S. 407.
- welches, von ber eiblichen Beftatis gung befreit ift? §. 385.
- amtliches, §§. 279, 280. G. Mmts: zeugniß.
- argtliches, über ben Befunbheiteguftanb bee Befdulbigten und ben Grab bee Rerfere. 65. (1299). G. 28e: fichtigung.
- argtliches, über bie Lauglichfeit ber Befchulbigten gur Arbeit. 1221.
- arziliches, über bie Angahl ber Streiche. 121.
- ber Bewerbeleute, G. Rundfchaf: ten.
- über Stubien. G. Studienzeug: niffe.
- Billerthal, Anfangepunct ber Birtfam: feit bes Gt. G. B. im B1.
- Bineabschnitte, Behanblung und Beftrafung ber Berfälfdung ber ju öffentl. Staate : Grebitepapieren gehörigen 339.
- Bittern bes Berbachtigen ift an fich feine rechtliche Anzeigung. S. 268.
- Bollbeamte find ale Abgeordnete ber Dbrigfeit in Amtofachen angufeben. 305, 306. S. Finanzwache, Gefällsbeamte.
- Rollgefällsbehörden find verpflichtet Berbrochen anzuzeigen. 888 \*). Rucht und Ordnung in ben Befangniffen,
- 1120 a). G. Gefanguiffe. Buchthaus (Strafbaus), Beftimmun: genüber bie Ginrichtung bes, in Bien 68.
- Rüchtigung mit Ctods ober Ruthen: ftreichen , \$5. 17 c), 20.

Büchtigung, bei, mit Streichen gur Berichariung ber gefeslichen Strafe ift bas Urtheil bem Obergerichte vorzulez gen §. 435 d); 1810.

- bie, fann mahrend ber Strafgeit ofe ter wiederholt merben. S. 20.

- mit Streichen, im Falle ber, ift ber Rrantheiteguftanb bes Berhafteten ober Straftings ju beruchfichtigen.
- Berichiebung ber, ber Beibepersonen mit Anthen bis nach vollenbeter Reinigung. 28.

- Rachholung ber, mit Streichen. 112.

- mit Streichen, Bahl ber Individuen gur Bornahme ber 115-117. - ber Beibepersonen von Bersonen ih-
- ber Weibsperfonen von Berfonen ih res Geschlechtes. 113.
- ber Beiboperfonen, Lohn für bie Bolls giehung ber 115, 116.
- mit Streichen, Aufhebung ber fruhes ren Tare fur bie 1582.
- mit Streichen, wann fle nach bem St. G. I. Thi, Statt finbe. §§. 329, 330, 331, 363-365.
- Bericharfung ber Rerferitrafe burch öffentliche S. 508. (S. 20 \*)).
- mit Streichen bei schweren Poligeiübertretungen wird in bem lombarbifchvenetianischen Ronigreiche abgeschafft, 118\*) 119.
- 3u: und Abnahme ber Berbrechen, und Urfachen hiervon, wie fich bie Griminal: Gerichte babel gu benehmen haben? 1793-1895.

Bueignung gefundenen Gutes. G. Berbehlung , gefliffentliche.

- von Berfatzetteln, wie zu beurtheis len? 424.

Buertennung bes ausgemittelten Bestrages, §. 522. S. Entichabigung.

Bufall, mann ber, ben bofen Borfat jum Berbrechen ausschließt. S. 2 g). Bugang, ein allgemeiner, gu bem gur

Tobesftrafe Bernrtheilten ift nicht zu gestatten. S. 450; (1359). Bulagen find ben Sausstraflingen nicht

3n goftatten. 70.

— Berluft ber mit ber Tapferfeits : Me-

baille verbunbenen 134, 184. Burücfftellung, wann bie, bes geftoflenen ober veruntreuten Gutes vor ber gerichtlichen Entdedung bes Diebstahsles ober ber Beruntreuung bie Strafe

aufhebt. S. 167 und bie Novellen bort.
— bes entwendeten Gutes, Begriff ber freiwilligen 467.

- gerichtliche , eines entzogenen Gutes an benjenigen, ber burch ein Berbre-

den Schaben gelitten hat. § 514 und bie Rovellen bort,

- Burucftellung bes entgegenen Gntce von Seite ber Gefällebeamten.
- ber unpuncirten Bratiofen an bie Gigenthumer. 1524.
- Bufammenfluß mehrerer Berbrechen. §§. 28, 37 a). S. Bufammens treffen.
- Bufammenhang ber Criminal-Gerich: te, und Dbergerichte. \$8, 340-557.
- Bufammenfinfec, Begunftigung ber, von Berbrechern. § 193, 194.
- Bufammenrottung mehrerer Berfonen, um ber Obrigfeit Wiberftand zu leis ften. S. 61.
- mehrerer, um ben Bollbeamten in Ausführung ber Anordnungen Biberftanb gu leiften. 305.
- Bufammentreffen eines Berbrechens mit einer ichweren Bolizeiübertretung. S. 29; 213, 214.
  - bes Berbotes bes Baffentragens mit einem Berbrechen, 207-212.
- einer politischen Hebertretung mit eis nem Berbrechen 205 206 a).
- ber unbefugten Abwefenheit ober Auswanderung mit einem Berbrechen. 206 b).
- einer Gefällsübertretung mit einem Berbrechen, 204.
- ber allgemeinen Erschwerungs : Umftanbe bei ben mit bem Tobe verponten Berbrechen, 17.
- ber Umftanbe, Beweis aus bem 1246 (1247).
- bei ber Aburtheilung aus bem, ber Umftanbe finbet bie lebenslange Strafbauer nicht Statt. 1301.

Bufdriften. S. Erfuchfchreiben, Schriftenwechfel.

- Buficherung ber Straflofigfeit, wann ein Abwefenber bie, zur Bebingung feiner Rudfehr macht, hangt von ber Entscheing bes Lanbesfürften ab. 8. 496.
- Buftellung ber Borlabungen an bie Barsteien, Art ber 1598.
  - bes Erfenntniffes bei mehreren Befcabigten. 1533.
- eines nach bem Tobe bes Beschulbigs ten geschöpften Urtheiles an bie Civils Behorbe. 1442.
- Butheilung und Beforberung ber Schrifs ten an ben Referenten und Ausarbeis tung berfelben, 980 a) b).
- Butrauen, Berbrechen gegen bas öffent: liche \$5. 92-106.

Butritt ber Seelforger gu ben Berhafs | 3weck bes Griminal : Berfahrens 12. Abf. teten, 1146, 1146 a).

gu einem gum Tobe verurtheilten Bers brecher. S. 450; 1359.

Buvorfommung, wann bie, im Griminal : Berfahren ben Muefchlag gibt. S. 220.

Buwenben, Belehrung über ben Mus: brud 551, 55%.

3wang , unwiderftehlicher , fchließt ben bofen Borfat jum Berbrechen aus. §. 2 e).

3mangearbeiteanftalt, welche Strafe linge in bie, abzugeben fein? 1896.

Brangemagregeln gegen ben unbes fugten Befiger einer Amteurfunbe. S. 365. \*)

bes Roge, und bie bort angeführten Grunbfage.

weiterer, ber Unterfuchung. g. 338. S. Sauptzweck.

Bweifache Che. G. Che.

Bweifel, im , hat ber Richter nach ber gelinberen Deinung gu fprechen. S. 425. 1280.

Benehmen ber Juftigbehörben bei, unb Anftanben. 31.

3weifampf, Begriff und Strafe bes Berbrechens bes S. 140-144.

- bae über bas Berbrechen bee, gefällte Urtheil ift bem Dbergerichte porgule= gen. S. 433.

# Chronologisches Datenregister.

Behufs bes leichteren Auffindens der Gefege und Berordnungen diene die Bemerkung, daß jene mit den Rummern 1-500 im erften, jene mit den Rummern 591-1285 im zweiten, und jene mit den Rummern 1286-1807 im dritten Theile dieses Sandbuches enthalten sind.

#### 4723.

18. Sept. Bfrefer. 998. Beilage II.

## 1754.

13. 3nti Ofrefer. 998. Beilage I.

#### 1762.

31. Dec. Bat. 786.

#### 1766.

5. Hov. Bat. 336.

#### 1768.

4. Juni Bbg. 880.

#### 1770.

2. Janner Gen. Sanitate-Morm. §. 15. 504.

#### 1221

24. Janner a. h. Entschl. 1856. 15. April Bbg. 815.

#### 1773.

26, Juni Bol. Bbg. 587.

#### 1775.

8. Juli Pat. 845. 14. Oct. Sfo. 819.

#### 1780.

22. Juli Dib. 1072.

#### 1781.

14. Mai \$\text{ of b. 1017.}
20. Juni \$\text{ Bbg. \$\, \ 107\*}\)
1. Sept. \$\text{ pat. } \text{ N.23 }\text{ 3. S. \$\text{ 5. \$\text{ 5. }\text{ 5. }\text

#### 1789.

8. Febr. Ofb. **655.**11. April Bat. **851.**12. — Ofb. **841. 849.**11. Mai Bat. lit. a. b. **852.**lit. c. **690.**11. m. **857.**2. Dec. Ofb. **100.** 

3. Jánner Hit. **960**. 1. Mai — **850**. 1. Juli — **842**. 9. — Gub. Wbg. **1587**. 1. Nov. Rbg. **665**\*).

## 1784.

13. Rebr. Sib. 126. 4. Marg 642. 22. -1549. 27. April 127. 2. Juli 1221. 15. 476. (1) 22. — 50G. 23. — 668. 11. Gert. Refel. 1025. 30. — 1174 Dib. 4. Mor. 450.

#### 1785.

14. Febr. Bir. 1175. 19. Mar; 233. 19. Mai 806. 4. Juni 19. Juli 998. Beilage III. 36ft. 130. 6. Gept. Sib. 811. Allgemeine Berichte: Inftruction. 1. 26 th. \$6.1-20 1745. \$\$. 21-33 930 a). \$9. 35, 47-49 1269 a). 0. 55 1276 a). 66. 56-58 1278 R). 9. 61 1303 a). §. 62 1261 a). 6. 63 1269 a). \$6. 64-72 1282 a). \$\$.73,75,76,78—83 1303 b). \$\$.92—94, 97—99 1304 b). §§. 100 - 112 1758. 9. 117 1800 a). 11. Mbth. 6. 9 644 a). \$\$. 14-17 1024 a). 66. 18- 23 1027 a). ý. 24 1024 a). 3. Dct. Ø₱. 1506. 31. — 6. Refol. 477. 29. Dec. Dfb. 14.

## 1786.

3. Febr. Dir. 669. Mpb. Dec. 111. 20. --23. --6. Refel. 1078. 28. 3agberba. 66.3,18 -27 4 8 9. 19. Mai Sfo. 1265. 12. Juni 24. Juli 7. August Bol. Orbg.f.Mahren, 588. bir. 716. \_\_ 291. 16. Dct. 1759. 27. Mor. 1074. 18. Dec. 878.

# 1787.

15. Janner Bit. lit. ff. 492. e. e lit. hb. 478. 8. Febr. 1262. 1. Darg 297. 20. April 1588. 25. Mai 63. 25. Juni 10. Juli 1085. 458. 12. --802. 6. August 128. 20. ---Bat. 591. 11. Cept. Mpr. Bba. 724. 30. Dct. Bib. 735. §. 34 \*1 2. Mer. ----8. 6. 113 11. ") 20. 712. 24. 1028.

#### 1788.

9. Januer Bib. 879. 12. Rebr. 1746. . 10. Marg lit. a-c) 1747, lit. e) 1297. 22. Juli 522. 5. Gept. N. 886 3. 6. 6. 283, 1293. N.8883.G. 6.1277. 6. Oct. 539. 30. — Bb3. 961. 6. nev. Sit. 895. 22. Dec. 284.

## 1789.

5. Jamer Ofb. 1024. 10. Febr. - 9. 34 \*)

| 7.  | April | Dib.  | 1241. |
|-----|-------|-------|-------|
| 17. | _     | 36fb. | 1589. |
| 22. | Det.  | Dir.  | 508.  |
| 27. | -     | -     | 333.  |

23. Dev. Bel. Drbg. f. Bohmen 902.

### 1790.

7. Mai \$fb. 20. 5. Juli — 51. 15. — 1105. 19. — 21. 3. Auguil — lit. a) 22. lit. b) 66. 27. Sept. — 24.

30. Dct. — 23. 8. u. 16.Nov. — 25.

## 1791.

21. Janner Sib. 670. 5. April 1748. 28. 982. 16. Juni 14. Juli 803. 1223. 28. Dct. 1032. 1. Nov. Rggs. Bbg. 903. 4. — Sfe. 645. 10. 26. 25. 101. 4. Dec. Sfbidb. 1075. Sft. 916.

# 1797.

30. Janner Dib. 1266. 3. Webr. -646. 6. 1801. 16. 1462. \*) 2. Marg N. 13. 8 2. 1294. 12. 917. 6. Juni 1760. 22. \_ 592. 5. Juli 536. 27. --1288. 3. Auguft -27. 5. Dct. -268. 12. 1152. 19. 433. 1153 N. 64 3. 8. 6. \$. 103 a) 7. Dec. 129.

## 1793.

14. Janner Ofb. 647. 18. — App. Bbg. 920. 24. Sfb. 1107 \*). 14. Rebr. 904. 22. Marg Mpp. Bbg. 1378. 5. Juli 3. August Sfr. 1158 a). 737. 27. Cept. 7. Det. 648. 507. 10. N.128 3. G. S. 200 Ibid. 270. 8. Mov. oft. 542. 14. 467. 27. Dec. 635.

#### 1794.

20, Febr. Sib. 778. 23, Juni — 1268. 25, August — 661. 4, Sept. — 1279. 15, Dec. — 242.

#### 1795.

2. Janner Pat. 16. 13. Kebr. Hoft. ad c) 1761. ad d) 1749. ad g) 1304.

5. Márz 25. April 15. Mai 24. Muguít — ad h) 1267. 479. Maggs. Dec. 1082. Historia. Historia

24. Auguft — 880. 25. — — 812. 27. Oct. — 747

# 1796.

2. Janner Dib. 201. 5. Bbg. 1691 23. Marg Bog. 1692. 29. Ofo. 738. 17. Juni Bat. 15. 28. Juli Oft. 548.

## 1797.

9. Janner oft. 739. 23. Febr. - 1220.

| 654        |        | 1797.              | <b>– 1804.</b>                              |
|------------|--------|--------------------|---------------------------------------------|
| 3. Marg    | Sit.   | N.342 3. G. E.317. | 6. Juli Rgge. Dec. 1398.                    |
| -          | _      | N.343 - 881.       | 20. Det. Sfb. 1765.                         |
| 6. April   | Refol. | 309.               | 28 792.                                     |
| 23. Juni   |        | 271.               | 29. — Sfib. 17.                             |
| 13. Juli   | _      |                    | 18. Rov. Ofb. N. 639 3. S. C. 1677.         |
| 26. Gept.  |        | 864.               | 18. — 36fb. 108.                            |
|            |        |                    | 2. Dec. Bat. \$8. 20, 37. 882.              |
|            |        | -                  | 7 Bifr. Dec. 30.                            |
| 1798.      | •      |                    | 20 bfzb. 18.                                |
| 23, Febr.  | Sft.   | 688.               | 1804.                                       |
| 8. Juni    | _      | 1590.              | 1002                                        |
| 20. Auguft |        | 1591.              |                                             |
| 25. Dct.   | Pat.   | 666.               | 9. Janner h. Refol. 288.                    |
|            |        |                    | 10. — App. Bbg. 934.                        |
|            |        |                    | 13. — 5fb. 1254.                            |
| 1799       | •      |                    | 17. — Rggs. Dec. 1361.<br>19. — 3bfb. 1106. |
|            |        |                    |                                             |
| 19. April  | Sib.   | 508.               | 25. — 5fb. 664.                             |
|            |        | 1507.              | 31. — Styb. 671.                            |
|            | - 0    |                    | 16. Febr. Gub. Dbg. 985.                    |
|            |        |                    | 2. Mārz Hib. 1136 ·<br>3. — Ihib. 1131.     |
| 1800       | •      |                    | 3. — 3678. 1151.<br>14. — 678. 1157.        |
|            |        |                    | 23. — App. Brg. 442.                        |
| 20. Juni   | Sib.   | 434.               | 24. — Sib. 936.                             |
| 22. Muguft |        | 816.               | 31. — — 289.                                |
| 6. Cept.   | -      | 188.               | 11. April Rgge, Bbg. 143.                   |
| 24. Dct.   | Str.   | 400.               | 12. — Sigh. 48.                             |
| 19. Dec.   |        | 359.               | 13. — App. Bbg. 1712.                       |
|            | •      |                    | 17. Mai - 1100 a).                          |
|            |        |                    | 18. — Sib. 94.                              |
| 1801       | •      |                    | 20. — — 148%.                               |
|            |        |                    | 5. Juni 36fb. 432.                          |
| 20. Marg   | 36fb.  | 421.               | 4. Juli Sib. 1817.                          |
| 27. April  | Sit.   | 718.               | 6. — — 937.                                 |
| 4. Gept.   |        |                    | 17 593.                                     |
| 17 -       |        | 401.               | 91 65 199                                   |

| 20. | Mars  | Julo. | 4.81       |
|-----|-------|-------|------------|
| 27. | April | Sir.  | 718.       |
| 4.  | Gept. | -     | 700 *).    |
|     | -     | -     | 401.       |
| 10. | Det.  | -     | 1228.      |
| 9.  | Mor.  | Mags. | Bbg. 1084. |
| 90  | Dec   |       | 219.       |

| 19. Fel<br>18. Jun<br>21. –<br>26. Au<br>2. Se<br>23. De | ii Gub.<br>- Hfb.<br>guft —<br>pt. Gub. | #. Sapreloc<br>Bbg. 10<br>649.<br>855.<br>Bbg. 10<br>1789. | 76.<br>2. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 180                                                      | 3.                                      |                                                            |           |
| . 0.                                                     | 0.25                                    |                                                            |           |

4. Febr. bib. 28. April Bbg. Sp. 29. Oub, 2bg. 1197. 36fb. 1456. Sofcom. Dec. 454. Sib. 750.

Sept. 36fb. 304. Mggs. Bbg. 1410. 11. 6ft. N.683 3. S. €. 1 236. 14. N.684

Sofcom, Grlaut, 1321. 18. pfb. 321. N 688 3. G. S. 1146. 25. 691.

Det. N 689 3.9.6.1427. N.690 220. N.691 310. N.692 443. N.693

N.694 N.695 36fb. #90.

| 5. D  | ct. 36fb. | 435.       |      |
|-------|-----------|------------|------|
|       |           | 444.       |      |
|       |           | 469.       |      |
|       |           | 535.       |      |
|       | _         | 924.       |      |
|       |           | 1718.      |      |
|       | - Hofco   | m. Erlaut. | 470. |
| 9     | - Ofb.    | 1158.      |      |
| 13    |           | 1428.      |      |
| 22    | - Stb.    | 544.       |      |
| 30. M | ov. Ihft. | 692.       |      |
| 1. D  |           |            |      |
| 14    |           | 104.       |      |
| 22    | – Sfit.   | 123.       |      |
|       |           |            |      |

## 1805

| 3. Janner                        | 3bfb. | 1582.                                                |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 21. —                            | Sofco | m. Grlaut, 56.                                       |
| 2. Darg                          |       |                                                      |
| 5. April                         |       | 1109.                                                |
|                                  | -     | 1186.                                                |
| 14. —                            | Bofco | m. Grlaut. 1346.                                     |
| 20. —                            | Sit.  | 772.                                                 |
| 6. Mai                           | App.  | Bbg. 1336.                                           |
| 16. —<br>17. —<br>18. —<br>20. — | Stib. | 1592.                                                |
| 17. —                            | Sib.  | 105.                                                 |
| 18. —                            |       | 422.                                                 |
| 20. —                            |       | §. 469 *).                                           |
| 21. —<br>22. —                   | Pat.  | 341.                                                 |
| 22. —                            | Gub.  | Bbg. 693.                                            |
| 8. Juni                          | Sipb. | 342.                                                 |
| 21. —                            | _     | 1716.                                                |
| 27. —                            |       | 1110.                                                |
| 27. Juli                         | _     | 1716.<br>1110.<br>N.741 3.0.E. 292.<br>N.742 — 1718. |
|                                  | -     | N.742 1713                                           |
| 19. Auguft                       | 36fo. | 1686.                                                |
| 12. Dct.                         | Sit.  | 1041.                                                |
|                                  |       | m. Grlant. 471.                                      |
| 25,                              | Sib.  | 396.                                                 |
|                                  |       |                                                      |

# 1806

| 24. Janner | Sib. 1429.          |
|------------|---------------------|
| 11. Febr.  | a. h. Entichl. 397. |
| 9. Marg    | 6fb. 1652.          |
|            | Bfib. 97.           |
|            | Sfo. 1345.          |
| 9. Mai     | - 1036 **).         |
| 10. —      | - 1064.             |
|            | Rage. Bbg. 648.     |
| 14. —      | 1092.               |
| 17. —      | 510.                |
| 19. —      | Bfgb. 559.          |
| 4. Juni    | Gub. Bgb. 1159.     |
| 13. —      | Sfb. 1857.          |
| 19. —      | - 560.              |
|            | 3 - 6               |

| 5.  | Juli   | pfe.  | 286.    |
|-----|--------|-------|---------|
| 12. |        |       | 1042.   |
| 7.  | Muguft | figh. | 474.    |
| 9.  | _      | Dit.  | 821.    |
| 16. |        | _     | 144.    |
| 21. | -      | -     | 2.      |
| 29. |        | _     | 700 *). |
| 19. | Gept.  |       | 1029.   |
| 30. | _      | Stib. | 29.     |
| 28. | Det.   | Sib.  | 323.    |
| 4.  | nov.   | 3hfb. | 1213.   |
| 3.  | Dec.   | Sp.   | 49.     |
| 10  |        |       | -       |

#### 1807.

| 3. Marz                 | Sfib. 251.                         |
|-------------------------|------------------------------------|
| 6. —                    | Ph. 863.                           |
| 10. April               | - 1550.                            |
| 24. —                   | App. Bbg. 67.                      |
| 25. Mai                 | 6fgb. 1667.                        |
|                         | Şp. 788.                           |
| 5. Juni                 | φρ. 783.<br>— 471 a).<br>Φίμ. 244. |
| 11                      | Gt.s G.                            |
| 11. —                   | pn. 744.                           |
| 12. —                   | фfб. <b>305</b> .                  |
| 23. Juli                | Øfgb. 402.                         |
| 4. Gept.                | Sib. 780.                          |
| 25. —                   | - 1253.                            |
| 8. Dct.                 | 36fb. 558.                         |
| 10                      | Sfo. N. 820 3. G. G. 406.          |
|                         | 36fb. 1584.                        |
| 10. —<br>— — —<br>15. — | Øfb. N. 821 3. Ø. €. 577.          |
|                         | Sfib. 578.                         |
| 4. 9000.                | Sft. 962.                          |
|                         | Dib. 1181.                         |
|                         | Dfgb. 456.                         |
| 4. Dec                  | δίο. <b>905</b> .                  |
| 7. —                    | Npp. Bbg. 1111.                    |
| 12                      | Sfb. 694.                          |

# 1808.

|     | 900.   |        |                     |
|-----|--------|--------|---------------------|
| 6.  | Jänner | Sfib.  | 252.                |
| 22. |        | 3hid.  | 562.                |
|     | ****   |        | 564.                |
| 29. |        | 92. b. | Dil. App. Ger. 804. |
| 19. | Febr.  | Gub.   | Bbg. 445 **).       |
| 24. | Mars   | Dib.   | 785.                |
| 29. | Upril  | Bub.   | Bbg. 485.           |
|     | Juni   |        | 1484.               |
| 17. | _      | Sib.   | 779.                |
| 18. | -      |        | 1101.               |
| 24. |        |        | 759.                |
| 2.5 | _      | -      | 784                 |

```
30. Juli
                                                6. 37 476.
           Sib.
                 1315.
                                                6. 38 451.
 7. Muauft
                 589.
                                                c. 40 461.
9. Cept.
                 1366.
                                                $. 45 465.
6. 52 328.
           Styb.
                 787.
15. ---
20, -
          Sifr. Refc. 298.
28. Dct.
          bib. Galigifde Ger, 3n-
                                                6. 145 DOG.
                                     11. Mai
                                                Sit.
                 fruction.
                                                      76.
                                                App. Bbq. 1333.
                 1-13 872.
                                     17. —
           $ $.
$ $.
               14-22
                       1757.
                                     1. Inli
                                                Sib.
                                                      395.
                        930 h).
                                     20.
               23-29
                                                      1243.
               30-56
                       1269 b).
                                     21.
                                                36fb.
                                                      1619.
               57-63
                        1288 a).
                                     5. Det.
                                                      1692
           99.
                                                Sfab.
           66.
               64-70
                        1304 a).
                                     12. -
                                                      1551.
                                                Mpp. Dbg. 1300 *).
               71-77
                        1305 a).
                                     22.
           03.
                                     26. —
               78-92
                                                Sfb.
                                                      1102.
           00.
                       1762.
                                     9. Nov.
               93-101 1768 a).
                                                __
                                                      1694.
           64.
           §§. 102-121 1003 a).
                                     16. --
                                                      1112.
           66. 122-133 1120 a).
                                     14. Dec.
                                                      1196.
4. Mor.
               407.
          Sib.
3. Dec.
                394.
                                       1811.
               N. 874 3. G. S. 224.
10.
               N. 875 -
                           1244.
                                     10. 3anner Sie. 74.
               N. 876 -
                           1010.
                                     11. -
                                                     1270.
                                                -
30.
                 1377.
                                     19.
                                                    1445.
Infiferet, für Apothefer 6. 17418, 874.
                                     11. Rebr.
                                               Sfib. 1206.
       - Sebammen 6. 10 4 14.
                                     14.
                                                    318.
                                        deriver rise
                   $6. 11, 12 893.
                                     20.
                                               Bat. $6. 1, 4, 375.
       - 2Bunbargte $. 21 412.
                   6. 22 875.
                                                    $.15 1381 *).
             ---
                                     22. —
2. März
                                               6fe. 1113.
Rriegsartifel v. 3. 1808; VI. 299.
                                               Nggs. Bdg. 1808.
                                     8.
                                               Onb. Bbg. 565.
                                        _
                                               Ihfd. 1695.
App. Bdg. 1139.
                                     16.
1809.
                                     16. April
                                               Sib, N. 940 3. G. E. 1378.
                                     19.
                                        -
                                                               420
12. 3anner Ofgb. 225.
                                                -- N. 941 ---
                                               Bat. $. 1, 10, 11, 376.
Beil. C $. 6 398.
                                     20. Juni
13. ---
          Sib.
                392.
          36fb. 1367.
20.
                                    21. — Hib. 774.
19. Juli — 112.
9. August App. Dec. 1250.
2. Febr.
                 740.
           Sib.
          Bat.
                292.
13. --
          a. b. Entichl. 1335.
                1719.
20. April
          Dib.
           Ihfb.
                                     31.
                                                Stub . Sor: Com. Dert. 990.
                1138.
30. -
                                      5. Cert.
                                                a. h. Entichl. 300.
25. Dai
                 1255.
28. August App. Bbg. 1224.
                                     7.
                                         -
                                                Bit. 377.
                                     20.
                                                36fb. 990.
                                     16. Dov.
                                                6fgb. 561.
1810.
                                     23.
                                         ---
                                                Sib. 1379.
                                     29.
                                                - 1457.
                                         _
3. Janner Dib.
                696.
                                     30.
                                                 - 427.
          Sfib.
                1496.
                                                Rags. Bbg. 1696.
12.
                                     8. Dec.
          Sft.
                 1678.
1. Rebr.
                                     16.
                                                Mpp. Bbg. 409.
                                         _
19. Abril
          Sfib.
                658.
                                                3hib. 272.
                                     20.
          Sfo.
                 853.
30,
                                     28.
                                                Sib. 1531.
           Bat. Befinbe : Drbg. f.
 1. Mai
                   mien.
```

5. Janner Gfab. 190.

18. - Oft. 1811.

§. 2 148. §. 4 449.

9. 35 425. 6. 36 461.

```
30. 3anner a. b. Entichl. 1333.
                                        2. Juli
                                                  Sib.
                                                        524.
                                       15. —
                                                  Sfb.
                                                        915.
  8. Febr. Sib.
                   525.
                                       16. —
                                                  Sib.
                                                        802.
                   1697.
  14.
            6fgb. N. 974 3. G. S. 226.
                                                        116.
                                        4. Auguft
                                                  Sfr.
  20.
                                       24. --
                                                         124.
  20.
             Sib.
                   334.
                                                   _
            M.b. Sofcom.in 3. 8. 6. 623.
                                        8. Dct.
                                                         1331.
  12. Mara
                                                  Shit.
                                                        403.
                                       21. —
  14.
             Sfit. 57.
                                       29. Dec.
                                                  dick
                                                         1280.
  20.
             Oft.
                   429.
  8. April
             Olub. Bba. 1207.
  24.
             Sib.
                  113.
                                       1814.
  16. Mai
                   1532.
             Sammlung ber Boridriften
  21.
               über Bergutung ber Reife=
                                        8. Janner Mgge. Bbg. ad 2) 1136.
              und Bebrungefoften ber
                                                         ad 4, 7) 1141.
           Beamten. 1552.
Stib. N. 998 3. G. S. 988.
                                                  Sib.
                                                        800.
                                       15.
                                                  Suftr. f. t. Wefang. 28. 748%
   6. Anauft
             _
                  N. 999
                               793.
                                       11. Rebr.
                                                  Sit. 62.
             Bib.
                  145.
                                                  (But. Girc. 110 *).
  7.
                                       26. April
  28
      _
                   114.
                                                  36to. 1282.
                                       30.
  5. Gert.
             Stb.
                   146.
                                       17. Mai
                                                  Difam, Braf, Grlaut. 887.
  10. Det.
             Sib.
                   1281.
                                        2. Juni
                                                  6fe. 147.
  22. —
             Sitb.
                  115.
                                                         481.
                                       13. Suli
                                                  dift.
  29.
             36fb.
                   1548.
                                                 Sub. Gic. 110.
                                        6. Muguft
   3. Mov.
             Sifr. Bbq. 135%.
                                                  Juft. Ginr. Dec. f. Cubtirol,
                                       12. ---
                   491.
  7. -
             Sib.
                                                  lit. A, S. 1. 46. 3uft. Ginr. Dec. f. Morbtirel,
  12.
                  1126.
             Sfat.
  2. Dec.
                                                     lit. C, §. 1. 47.
              ___
                   913.
            Sit. N. 1017 3.6. 6. 319.
  5.
                                                  Sfr.
      -
                                       19. -
                                                        408.
             - N. 1018
                         All rooms
                                722.
                                        7. Gert.
                                                   _.
                                                        1527
             h. Sanbidreib, 728.
  9.
                                                        599.
                                           -
                                       20.
             Etub, Sic. Dec. 585.
                                        3. Det.
                                                  Mph. Dec. 971.
                                                  Out. Girc. 1331.
                                       18. -
                                       10. Mon.
                                                  R. t. Stabthutmid. 1160.
  1813.
                                                  Rage. Dec. 1633. ...
                                       20. —
                                                        1223.
                                       25.
                                                  Sib.
  14. 3anner Sigh. 579.
                                        1. Dec.
                                                  Bat. S. 22, 24, 25, 489.
  12. Marg
                 3.
                                       10.
                                                  Dir.
                                                        223.
                                                  a. h. Entfchl. N. 1114 3. . . .
             Lottopat. SS. 17, 36 501.
  13. -
                                       12.
             Sit. 1173.
                                                        1308.
  24.
   8. April
             92. b. Sfc. in 3. 9. 6. 1231.
                                                  a. b. Entichl. N 1115 3. G. S.
             Bat. S. 4, 7, 380.
  16.
                                                        1364.
   1. Mai
             on. 103.
                                       20.
                                                  Dfr.
   5.
                   1118.
   7.
              - N. 1046 3. G. G. 417.
                                        1815.
             Bat. S. 1, 6 381.
  ___
                 Beil. C S. 6 399.
                                        3. Janner Mpt. Bbg. 65.
  18
             Mrr. Bba. 418.
             pp. N.1048 3.9.6. 1553.
                                                  Sigh. 992.
  20. —
                                       19. --
                         - 1004.
                                       21. -
                                                  Bub. Rba. 854.
             Sfat. N. 1049
                                                  bit.
                                                         600.
  26.
             oft. 1554.
                                       24.
                                            __
  11. Juni
             Dir.
                   58.
                                        1. Webr.
                                                         741.
                                                  92. b. Gen. Gem. 813.
             Bol. Bfit. Dec. 1232.
  14.
      -
                                        10. Marg
                                                  9. b. Finbelh. Berm. 1077.
             Dib. 1610.
  19.
                                        11. --
   1. Juli
             Balborbnung für M. O.
                                                  bit. 176.
                                        17. --
             <. 14 3 €4.
                                       18. -
                                                        843.
                                                         672.
             6. 29 309, 316.
                                        20. -
                                        24. April
                                                  Sat. N. 1149 3. 6. C. 38.
             4. 30 43G.
             §. 33 416.
                                                   - 38.
                                       _ _
                                                  Sifam, Btq. 1480.
                                      10. Dai
             6. 41 436.
```

Mauder's fiftem, Sanbbud, III.

| 31. | Mai.   | Bat.  | 89.                  |
|-----|--------|-------|----------------------|
| 8.  | Juni   | Sib.  | 148.                 |
| 9.  |        | Sit.  | 177.                 |
| 24. |        | -     | 131.                 |
| 7.  | Juli   | -     | 1463.                |
| 15. | -      | -     | 149.                 |
| 2.  | Muguft | -     | 204.                 |
| 4.  | _      | =     | 140.                 |
| 5.  |        | _     | 1555.                |
| 16. |        | Stib. | 931.                 |
| 21. |        | Gub.  | Circ. 40.            |
| 23. | -      | 3hfr. | 447.                 |
| 27. | -      | Stit. | 580.                 |
| 2.  | Gept.  | Ofb.  | 44.                  |
| 13. |        | h. 21 | Beifung 1312.        |
| 12. | Det.   | Pît.  | 150.                 |
| 13. |        | Arp.  | Bbg. 1504.           |
| 18. | -      | Sir.  | 964.                 |
| 21. | =      | _     | N.1182 J.G. E. 1368. |
| _   |        |       | N.1183 — 369.        |
| 25. | -      | _     | 471 b).              |
| 26. | _      | But.  | Girc. 41.            |
| 30. |        | _     | 42.                  |
| 31. | -      | Sir.  | 615.                 |
|     | nov.   | _     | 1053.                |
| 25. | -      |       | <b>787</b> .         |
| 26. | -      | Stib. | 178.                 |
| 27. |        | Gub.  | Girc. 848.           |
| 7.  | Dec.   | Pib.  | 68.                  |
| -   |        |       | §. 1, 18, 378.       |
| 30. | -      | Sir.  |                      |
| _   |        | Bub.  | Girc. 48.            |
|     |        |       |                      |

Mrp. Girc. 1306.

Oub. Bbg. 1161.

- N.1205

6fd. 428.

1214.

1698.

1518. 844.

Bat. S. 1, 20, 379.

1299. 959.

Rags. Dec. 1416.

1129.

1417.

Mpp. Dec. 1374.

- N.1204 3.G.S. 138.

Gentr. Drg. Sfcom. Bba.

- 1458.

# 1816.

| 10. | Janner | Sit.     |
|-----|--------|----------|
| 12. |        | Arr.     |
| 17. | -      | Gub.     |
| 20. |        | Sfb.     |
| 24. |        | ]        |
| -   | -      | <u> </u> |
| 6.  | Febr.  | Centr    |
| 9.  | -      | App.     |
| 10. | -      | Sit.     |
| _   | -      |          |
| 14. | Febr.  | _        |
| 15. |        | Pat.     |
| 16. | -      | Spo.     |
| 23. | -      | -        |
| 28. |        | Rggs     |
| 1.  | Marz   | _        |
|     |        |          |

2. -

8. 1218. 9. Rage. Dec. 1145. 12. -Bub. Rbg. 836 \*).

15. Sfb. 1162. 26. Mpp. Girc. 989.

Sfb.

29. Mary Ofg. Braf. Dec. 486. Rage. Dec. 1130. Gub. Rbg. 1583 Morif

Mage. Der. 1411. . 5. -8. 6fib. 224.

36ib. 278. 17. Dib. 20. 45.

21. Oub. Dec. 118. 26. Gub. Rbg. 119.

Mai . Dit. 601. 4.

Gub. Abg. 566. 7. 9. b Sicom. in 3.0.6. 221. 9.

Sit. 430. 11. ---697. 17. -

App. Girc. 1215. \_ 29. Rage. Dec. 1131.

1. Juni Bat. S. 1, 18, 20, 382.

856. 7. Sft. 15. Out. Rbg. 622.

30. 19. Sir. 3. Buli 179.

Dec. b. Gentr. Drg. Sfcom. 1508.

D. b. Gef. Sicom. 1520. 11. 17. Sit. 1233.

20. 31. --23. \_ 32.

Mags. Dec. 1185. 25. D. t. Dfcom. in 3. 9. 5.940.

3. Muguft Bib. 616. 30. 1013.

6. Cept. Ctabthptm. Dec. 141.

Mpp. Girc. 941. 17. 18. Mage. Dec. 1183.

19. D.b. Sfcem.in 3. G. S. 1 503. 26.

4. Dct. Rage. Rbg. 34. 18. Sfb. 865.

-Mpp. Dec. 1769.

9. Deur. Sfo. 358. Ctub. Dicom. Dec. 678. \_\_

Rage. Dec. 1381. Sib. N. 1297 3. G. S. 1332. 19. 27

36fr. 293. -29. Dib. 1283. 13. Dec.

# 1817.

8. 3anner Sit. 742.

9. — 9tggs. Dec. 1183. 21. 1412.

2. Febr. Dec.b. Ctr. Drg. Ofcom. 94 2. pp. 89.

1. Mary 346. 12. 617. 15.

618. 17. Bub. Girc. 368.

|     |       | 2020                                         | -   |        |                                      |
|-----|-------|----------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|
| 24. | Mary  | Gub. Girc. 1146 a).                          | 19. | Mai    | Rgge. Dec. 936                       |
|     | April | Gub. Rog. 674.                               | 22. |        | Sib. 1147.                           |
| 2.  | Mai   | Rage. Dec. 1125.                             | _   |        | Bifr. Circ. 571.                     |
| 20. |       | Bat. 36.                                     | 27. | -      | Rags. Rbg. 607.                      |
| 23. | -     | Mpp. Girc. 1271.                             | 30. | -      | Sir. 1057.                           |
| 28. | _     | Rage. Circ. 35.                              | -   | _      | Gire. 775.                           |
| 8.  | Juni  | фf3b. 996.                                   | 6.  | Juni   | App. Dec. 633.                       |
| 13. |       | bid. 361.                                    | 20. | -      | டுர். <b>133</b> .                   |
| 16. | _     | _ 1226.                                      | 3.  | Juli   | Gub. Rbg. 1369.                      |
| 27. |       | 91. b. Ctabthptm. 1418.                      | -   |        | Ubereinfunft m. Parma 282.           |
| 28. |       | Gie. 619.                                    | 4.  |        | \$ft. N. 1471 3. S. €. 608.          |
|     | Juli  | Rigge. Drc. 423.                             | -   |        | - N. 1472 - 610.<br>- N. 1473 - 609. |
| 11. |       | ffe. 1376.                                   | -   | ****   | - N. 1473 - 609.                     |
| _   | _     | Dec. b. Ctr. Org. Bfcom. 948.                | -   | _      | App. Dec. 1690.                      |
|     | _     | App. Dec. 1195.                              |     | _      | Gub. Rbg. 1725.                      |
|     | -     | Pat. S. 47, 48, 383.                         | 25. |        | a. h. Cab. Chreib. 1399.             |
| 16. | - 1   | фfr. <b>260</b> .                            |     |        | Mpp. Dec. 1292.                      |
|     |       | - 132.                                       | 6.  |        | \$fb. <b>766</b> .                   |
|     |       | Mggs. Dec. 1182.                             | 18. |        | Bifr. Circ. 1660.                    |
|     | Sept. | App. Dec. 650.                               | 26. |        | Beif. b. Bol. hofftelle 540.         |
|     | Ect.  | Dec. b. Centr. Drg. Sfcom.                   |     |        | — N.1492 3.0.€. 245.                 |
| 7.  | 211.  | 522 a),                                      |     | Sept.  | - N.1493 - 1437                      |
| 16. |       | Oub. Bbg. 944.                               | -   |        | N.1495 — 396.                        |
|     | nov.  | \$fo. N.1385 3.Ø.€. 1065.                    | 11. |        | Hage. Dec. 1793.                     |
|     | _     | - N. 1386 - 50.                              | 26. |        | Sir. 1558.                           |
|     | _     | . fit. 59.                                   |     |        | - N.1504 3. G. E. 1685.              |
|     | -     | Mpp. Circ. 1011.                             | _   |        | - N.1505 - 698.                      |
|     | Dec.  | Girc, Bbg. 384.                              | 8.  |        | Ngge. Dec. 1524.                     |
| 24. | -     | Bft. 1237.                                   | 10. |        | 6h. N.1508 3. G. 6. 1559.            |
|     |       |                                              | _   | -      | h. Entich. N. 1509 3. G. S.          |
|     |       |                                              |     |        | 810.                                 |
|     | 318   |                                              | 30. |        | \$fo. N.1514 3.9.S. 1370.            |
|     |       | 43 24 44 4 6 44 44                           | -   | _      | <b>- 761</b> . 96                    |
|     |       | fir. N.1404 3 6. 1300.                       |     | Nov.   | .6f3b. 779 a).                       |
| _   |       | - N.1405 - 681.                              | 14. |        | фñ. <b>1333</b> .                    |
| 31. | 3.5   | 332.                                         | 27. |        | 1619.                                |
|     | Gebr. | Gub. Rbg. 603.<br>Sfo. N.1412 3. G. S. 1433. |     | Dec.   | - 1797.                              |
| 6.  |       | - N.1414 - 820.                              | 24. |        | 1636.                                |
| 7.  |       | _ 440.                                       | 25. |        | hift. Bbg. 788.                      |
|     |       | Bifr. Girc. 1133.                            | 31. | -      | bit. 1080.                           |
| 26. |       | ofiab. 86.                                   |     |        |                                      |
|     |       | Out. Bbg. 1684.                              | 1   | 819    |                                      |
| 28. |       | ₽ñ. N.1425 3 1058.                           |     |        |                                      |
|     | -     | 36fb. 1059.                                  | 7   | Ranner | Comery, Bojcom, Dec. # 15%.          |
|     | Marx  | Mpr. Dec. 481.                               |     |        | Gub. Bbg. 1560.                      |
| 14. |       | ôñ. 1618.                                    | 13. |        | Rage. Dec. 1420.                     |
| 20. |       | ffr. Bbg. 570.                               | 16. | _      | Sft. 1349.                           |
| 1.  | April | App. Grlag 632.                              | 20. | -      | Sffr. Bog. 215.                      |
| 16. |       | Sfib. 527.                                   | 27. | _      | 1187. # N                            |
| 18. | -     | фfb. 1280.                                   |     | Febr.  | .bfr. 822.                           |
| 2.  | Mai   | - N.1446 3.S.S. 1611.                        | 18. | . —    | Gub. Girc. 1661.                     |
| _   | _     | - N.1448 - 1557.                             |     | Mars   | Mun. Dec. 1295.                      |
| -   | _     | - N.1450 - 1323.                             | 9.  |        | Gub. Girc. 1561.                     |
| 9.  |       | <b>- 838</b> .                               | 10. |        | Rags. Dec. 1526.                     |
| 12. |       | Bub. Rbg. 1481.                              | 11. |        | Stib. 1740.                          |
| 14. |       | pip. 1699.                                   | 13  |        | Mpp. Dec. 1015.                      |
| 16. | -     | Sib. 1459.                                   | 14  |        | a. b. antichl. 356.                  |

| 19  | Mais.    | Sic.    | 1219.               | 91     | 3annet  | .Gir   | 835.            |              |
|-----|----------|---------|---------------------|--------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 20. | -        |         | 4509                | 28.    |         |        |                 |              |
| 22. |          |         | 1562.<br>1515.      |        |         |        | Drc. 222.       |              |
|     |          |         | ROID.               |        | Actr.   |        | - 1018.         |              |
| 29. | -        |         | . Brg. 699.         | 11.    | -       | Mrr.   | Girc. Bog. ad I | . 955,       |
| 7.  | April    |         | Bbg. 1700.          | 1      |         |        | 1095.           |              |
| 10. |          | (Sub.   | Girc. 914.          | 1      |         | ad I   | l. 1756.        |              |
| 12. | -        | a. b.   | Entichl. 109.       | 1      |         |        | 1.8, 1763.      |              |
| 14. | -        |         | Dec. 1037.          |        |         |        | V. 1005.        |              |
| 15. |          |         | b, Stabthrim, 246.  | 1      |         |        | . 1099, 12      | × 49         |
| 16. |          | bit.    |                     | 1      |         |        |                 | 9 <b>6</b> . |
| 10. |          |         |                     | 1.0    |         |        | 11.1134.        |              |
|     | -        |         | Brg. 1488.          | 12.    |         |        | N.1647 3.03. E. |              |
| 22. |          |         | . Ud. 929.          |        |         |        |                 | 925.         |
| 7.  | Mai      | Dir.    | 93.                 | 16.    | ***     | But.   | Dec. 1381       | n).          |
| 17. | -        | ofib.   | N.1562 3.6. 2. 195. | 19.    |         |        | . Wag. 892.     |              |
| -   |          |         | N.1563 - 1205.      | 29.    |         | bfat.  |                 |              |
| 21. |          | 2 1 1 1 |                     |        | Mars    | Dir.   |                 |              |
|     |          |         | Dec. 1290.          | 9.     |         |        | . Pra. 1238.    |              |
| 29. |          |         |                     |        |         |        |                 |              |
|     | 0        |         | 933.                | 10,    |         |        | Da. 1022.       |              |
|     | Buni     |         | 217.                | 30.    |         |        | - 223.          |              |
|     |          |         | Gire. 1188.         | 4.     | Merit   | 400    | 1629.           |              |
| 11. | (Shares) | Bub.    | Beg. 1 383.         | 14.    |         | Gint.  | Intimat 138     | 4 lo).       |
|     | ****     |         | Dec. 1563.          | 18.    | -       |        | Dec. 1073.      |              |
| 19. | ****     | Dir.    | 258.                |        | Mai     |        | Gen. Com. 11    | 44           |
|     | -        |         | Girc. 1407.         | 10.    |         |        |                 | <b>9 .</b>   |
|     |          |         |                     |        |         |        | . 193.          |              |
|     | Juli.    |         | Dec. 321.           |        | Juni    |        | Dec. 966.       |              |
|     | name or  |         | Entichl. 371.       | 16.    |         |        | - 1770.         |              |
| 12. | -        |         | <b>69</b> .         | 19.    | -       | Die.   | 1564.           |              |
| 2.  | Muguit   |         | 1043.               | 29.    |         | Dfat.  | . 1675.         |              |
| 13. | ****     | etro.   | 700.                | 5.     | Julî    | bte.   |                 |              |
|     |          | Man.    | Dec. 1 160.         |        |         | Sie.   |                 |              |
| 23. |          | bie.    | 1538                | 9.     |         |        | Gutich!. 1262   |              |
|     | ****     |         |                     |        |         |        |                 | i 40).       |
|     |          |         | .Bdg. 1 131.        | 11.    |         | Dir.   |                 |              |
|     | Gert.    |         | <b>216</b> .        | 21.    |         |        | N.1677 3.01. S. | 931          |
|     |          |         | W                   | Acres  |         |        | N.1678 -        | 1397.        |
| 21. |          |         | 1529.               | 22.    |         | -      | 1184.           |              |
| 24. | 100° -1  | Mrr.    | Dec. 1285.          | 28.    |         | derive | 611.            |              |
| 30. |          | Die.    | 1440.               | 1/2/22 | -       | Out.   | . Abg. 896      |              |
|     | Da.      |         | 252.                | 4      | Muanii  |        | 20g. 654.       |              |
|     | -        | en epe  | 260.                | 6.     |         |        | Girc. 1398      | - \          |
|     | Mer.     |         |                     | 8.     |         |        |                 |              |
|     | Pier.    |         |                     |        |         |        | N.1684 J. G. C. |              |
|     |          |         | Dec. 965.           |        |         |        | N.1686          | 1653.        |
| 26. |          |         | 1103.               | 17.    |         | offic. |                 |              |
| 30. |          | -       | 611.                | 18.    | -       | wite.  | N.1688 3.6. C.  | 680.         |
| 2.  | Dec.     | Gut.    | Rrg. 1162 a).       | -      |         |        | N.1690          | 597.         |
| 4.  | -        | dies.   | 701                 | 19.    | e       |        | 1422.           |              |
| 17. | -        |         | 1215.               | 23.    | -       | Stan   | 533.            |              |
| _   | _        | Mnn     | Dec. 1229.          | 25.    |         | Die.   |                 |              |
| 19. |          | bit.    | 1680                |        |         | 9      |                 |              |
| 10. |          | GAT.    | 1650.               |        | Cept.   |        |                 |              |
|     |          |         |                     |        | -       | bigd.  |                 |              |
|     |          |         |                     |        | \$100mm | ****** | 1511.           |              |
| 11  | 320.     |         |                     | 15.    | -       | .5ic.  | 1401.           |              |
| _   |          |         |                     | 16.    |         | Gub.   | Dec. 76 a).     |              |
|     |          |         |                     | 17.    | an-rise | Bat.   | 195.            |              |
| 1.  | Jänner   | Bf:0    | 1722.               | 18.    |         | dit.   | 749 a).         |              |
| 11. |          |         | Girc. 1104.         |        | £a.     |        | 681.            |              |
| 12. |          |         | Dec. 965 a).        | 13.    |         |        |                 |              |
| 14. |          |         |                     |        |         |        | 1654.           |              |
|     |          |         | 64.                 | 20.    |         |        | Dec. 1771.      |              |
| 16. |          |         | Girc. 117.          | 2.     | Nov.    | plib.  | 1382.           |              |
| 10  |          | Much    | 11/h. # 19 E 4h     | 4.79   |         | 64.74  |                 |              |

```
6. Oct.
                  36fe. 1883.
Gub. Dec. 915.
  1. Dec.
                                                                                                 6ftb. 801.
                                                                             10. -
 6. --
                                                                                               Oub. Bbg. 207.
                   Ctut. Sfcom. Dec. 983.
18.
                                                                                                Gfb. 541.
                                                                            12.
                   (dut. Rog. 585 a).
                                                                                              hizt. 1452.
                                                                           21. -
                                                                            29. -
                                                                                              Prot. Anez. b. Gicom. 1242. Ofz. Braf. Eroff. 295.
                                                                             8. nov.
 1821.
                                                                             10.
                                                                                     -
                                                                                             Hig. Braj. Eroji. 293.
Hig. 1044.
Gub. Kog. 206.
                                                                            17.
                                                                                     _
2. Janner Mote b a. Difam, 1 51.
                                                                            -
                                                                                      -
                                                                                                Mrp. Bbg 1351.
                                                                                   _
                                                                            23.
                                                                                               hjr. 1386.
Hjr. Dec. 1389.
Hjr. 1045.
        - Oub. Rog. 168 1.
                                                                            30. —
                   Bft. 926.
                                                                                              Mrp. Dec. 1339.
                                                                             4. Dec.
                 2(pp. Dec. 1019.
20. —
                                                                            22
                   (Sub. Rtg. 205.
                                                                                     _
27. ---
                                                                            23. —
                   .6fc. N.17343.6. C.1127.
- N.1735 - 1847.
31. —
                                                                                                hiftr. Abg. 135 //.
                                                                            31. -
                  Mrr. Circ. Bbq. 1201.
LL Gebr.
                   bie. 1500.
12. -
                                                                            1822.
                   Mpr. Gröff. 1772.
16.
                  .0130. 1381.
17.
        .....
 2. Mary Dir. 1385.
— App. Dec. 1778.
                                                                          1. Janner Bfe. 1454.
                                                                          14 - 472
                   Mggs, Dec. 768.
        -
                                                                                     -- Mpr. Dec. 1787.
                    $6. 884.
                                                                            18.
                                                                            31. — Rgys. Dec 1593.

31. — Stzb. 134.

1 Febr. Sch. 1775.
                  9 1352.

9 1543.

9 1543.

1 192.
 9. —
10. --
                                                                                     — App. Dec. 70.
— Rigge, Brg. 99.
21. —
        __
                     Out. Girc. 1654 a).
                                                                         8. — (916. Dr. 1548 a).
9. — (916. Dr. 1553.
16. — 1455.
20. — (916. 210.
22. — (916. 1594.
  1. April Gub. Bbg. 1566.
                    Bir. 1536.
Rgge. Dec. 1738 a).
2. —
                                                                          20. — http. 210.
22. — http. 41
28. — http. 1594
1. Mári http. 583.
                   16. —
20. —
 4. Mai
                    3hfr. 274.
22.
                   Mpp. Dec. 1220.
        ....
                                                                                               Oub. Abg. 211. Cub. Dec. 586.
                                                                            5.
                                     1216.
                                                                                     ----
 5. Juni
                    bit. 528.
                                                                            8.
        .....
                   N. 1773 . Ø. €. 1 4 6 2 13. — N. 1774 — 1 5 1 6. — 15. — 15. — 15. — 15. — 15. — 15. — 15. — 1777 — 1 4 6 5. — 22. — 27. — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 . — 1798 
                                                                                             Rgge. Dec. 1594.
 2 Buli
                                                                                      __ Gub. Wbg. 812.
                   Bigb. 95.
                                                                                                Mrr. Dec. 1776.
                56. N.17763.0 €. 799.
 2 --
                                                                                                6ib. 217.
_ _ _ _ <u>N.1777</u> _ 1465.
                                                                                                 Bub, Circ. 366.
                                                                                                 36fb. 1717 /
                (Bub. Girc. 544 8).
                                                                             5. Arrif
15. -
        Muguri Ofgb. 1278.

— Nir. N 17863.0. ©. 1321.

— N.1787 — 1100.
                                                                                                 Bfib. 368.
20.
                                                                                     _
                                                                                              640. 475.
670. 514.
 2. Muguit Sfist. 1278.
                                                                                                 Mpp. Dec. 1096.
           - Hist. 196.
                                                                                               .6f3b. 478.
.6ft. 480.
(Yub. Abg. 212.
           — Praf. Dec. b. Pol. Coffielle $57. 26.
11.
                                                                        28.
16.
           — hib. 1567.
24
                                                                                                 Gnb. Bbg. 1701.
17. Cept.
                                                                             2. Mai
                                                                                                 Sifr. Circ. 142.
21. — Nggs. Bbg. 325.
                      Mggd. Dec. 758.

$\text{pp. 97}.

N.18063, G. \times 189.
                                                                                                 Rage. Dec. 1688.
          - Bib. 1310.
- Rage. Dec. 758.
                                                                                                 Bub. Dec. 1717.
                                                                                                 Stub, Ofcom. Dec. 51 1.
 1. Det. Ofb. 92.
                                                                                              Sib. 1176.
```

9. Mai

Mpp. Dec. 1418. - 1794. - Gub. Bbg. 1165. Фр. 1799. — 490.

Sfib. 1889.

```
11. Juni Gir. 7 1264.
                                                                                                                                              30. Mai Rggs, Bbg. 755.
      3, Juli
                                                                                                                             6. Juni 1970. 1412.
11. — App. Dec. 1212.
14. — Op. As. 1
15. — Op. As. 1972.
8. — Gub. Girc. 366 a).
15. — Op. N. 1952. G. 6.542.
— N. 1953. — 12.

29. — 1319.
7. Augur Op. As. 1213 a).
20. — Agas. Dec. 1730.
21. — Gub. Gröff. 1213 a).
22. — Agas. Dec. 1730.
24. — 1571 a). 1640.
9. Sept. App. Dec. 1171.
13. — Ofg. 1725.
23. — Opp. Dec. 1279.
20. — Op. 1024.
                                    Wifr. Brg. 748.
                                                                                                                                                                                        Die. 1412.
App. Dec. 1212.
      6. -
                                    Gub. Girc. 1066.
                                         Bub. 200g. 275.
  22. -
                                       Dir. 847.
                                     Mrr. Dec. 120.
  26. — His. 888.
28. — Nggs. Bbg. 1222.
 2. Auguft Stjb. 3.
      6. - Bub. Reg. 1148.
                                         Bub. Girc. 208
 29, — Otho. 284.

31. — Hold.

13. — 1617.

13. — 267.

14. Det. — N.18973.G.S.1438.

— Hold.

— Hold.
9. —
13. —
18. —
2. Dec.
                                    Brot. Ausz. b. Sfcom. 1450. 1894.
                                  Mpp. Dec. 1211a).
                                Dib. 266.
                                                                                                                                                 2. Janner Bib. 659.
31. —
                                         - 1164
                                                                                                                                           2. Junier off. 1825.

14. — 825.

15. — $1387.

15. — $746. $26. $258.

20. — $740. $246. $266. $488.

4. März $640. $438.
                                         - N.1917 3.G.E. 52.
                                          - N.1918 - 1313.
                                                                                                                       1. Optam. Prol. Crof. 486 a).

4. May Opta. 485.

11. — Pat. 587.

12. — Opt. 125.

24. — App. Dec. 876.

7. April Aggs. Opc. 1201.

20. — App. Opc. 876.

18. — Aggs. Opc. 1201.

20. — App. Opc. 683.

11. Mai Gub. Girc. 680.

12. — Oub. Obg. 683.

13. — Opb. 1776.

14. — Opt. 1776.

21. — Opt. 577.

3. Suni Opt. 977.

3. — App. Girc. 985.

21. — Opt. 577.

3. — App. Girc. 985.

3. Suni Opt. 977.

3. — Opt. 1213.

3. — Opt. 123.

3. — Opt. 1467.

30. — N. 2026.

345.
 1873.
   5. 3anner Gub. Girc. 206 m).
20. — Hr. 868.
21. — Gub. Wbg. 1612.
8. Febr. — 1568.
14. — — 1114.
27. — — 1569.
  3. Mary Hib. 1199.
7. — — 1121.
10. —
                                   Rggs. Bbg. 8 1 5 a).
                                   Ph. 1258.
  1. April App. Dec. 1847 a).
  <u>5.</u> —
                                     Gut. Girc. 945 a).
                                     φίο. 1107.
— 1570.
11.
```

```
11. August Bol. 5. St. Dec. 909.
14. — Sfb. 405 a).
                                         1826.
           App. Bbg. 1089.
19.
           Gub. Bbg. 1668.
31.
           Rgge. Bbg. 1795.
App. Dec. 1872.
                                          1. 3anner Sib. 1669.
 2. Sept.
                                         13.
                                                     _
                                                          1252.
                                                    Rage. Dec. 61.
           Marine = Jurisbictions . Rorm.
                                         14.
                  §. 1-5, 817 "//..
                                                    Gub. Girc. 1400.
                                         18,
           Mags. Bbg. 8 34.
                                         21,
                                                    Gub. Rbg. 430 a).
          orgyo. Dep. 373.
Oft. 973.
Oft. 1738.
Oft. 1738.
App. Dect. 1688.
Oub. Rog. 536 a).
Ofte. Obg. 817
8. Oft.
                                          4. Febr.
                                                    Rggs. Wbg. 1188
11.
                                                    Mpp. Dec. 1061.
                                          9.
                                                    5p. N.21603.9.S.1108.
16. -
                                         10.
                                                     -- N.2161 - 398.
30. --
                                         11.
                                             Ballion.
                                                     -- 621.
12. Nov.
                                         18.
                                                     __ 329.
19.
           Dfb. 1191.
                                                    Shib. 347.
                                         28,
           Glub. Rbg. 1787 a).
                                         10.
                                             Marz
           Hit. 322.
Gub. Kbg. 10.
Hit. 817.
26.
                                                     Sfib. 1348.
                                         16.
                                              ****
                                                    Dib. 1578.
                                         20
 3. Dec.
                                         26.
                                                     ung. Statthalt. Bbg. 515.
                                         28.
1825.
                                                     Ihfb. 210.
Gub. Rbg. 475 a).
                                          1. April
                                          2. - --
                                         5.
21, Janner Oft. N. 2068 3. G. S. 970
                                                     Mpp. Girc. 261.
            - 3. - 946.
                                                     Mpp. Dec. 1528.
                                         10.
 4. Febr.
           Oub. Bbg. 1067.
                                                     Sfo. 1291.
Sfib. 154.
                                         14.
           $fb. 1657 %.
                                         19
4. Marz
          Rage. Bbg. 397.
                                         29.
                                                     Rags. Bbg. 1519.
                                         26. Mai
                                                     Sid. 1355.
           Sib. 1657.
21. —
2. April
                                                     Bub. Circ. 276.
           Mpp. Dec. 1780.
                                          5. Juni
                                         9.
                                                     Sfb. 323.
           Sfd. 974.
           Bub. Dec. 567.
13. —
                                         30.
                                                     Sfab. 1177 /.
           Bub. Bbg. 1486.
                                         9. Juli
                                                     - 197.
21.
    _
22.
           Bfb. 554.
                                         11.
                                                     6fb. 155.
                                              -
                                         21,
22,
25,
25. —
17. Juni
    ---
           Bub. Girc. 37.
                                                      _ 457.
                                                           1177.
           ₽fb. 53.
                                                     Gub. Circ. 1578a).
           — 1648.
∮fgb. 153.
24,
 Z. Juli
                                                     Sfib. 156.
                                         26,
                                              -
           Bub. Bbg. 1487.
 8.
                                         29.
                                                     Hage. Dec. 1708.
    -
                                         9. August 3hib. 1781.
7. — Gub. Bbg. 14:
14. — Gub, Dec. 11
           36fb. 1011.
16. —
19. —
          Rags, Bbg. 998, 998 Beil. I.
                                                     Oub. Bbg. 1487 a).
           Oub. Circ, 1641.
                                                     (Bub, Dec. 1177 a).
 6. August Sie. 1597, 1751.
                                         19.
                                                     Sfb. 337.
19.
           Sfb. 1116.
                                                      _ 1036.
                                         26,
```

Gub. 2bg. 1078.

1572.

Bub. Bbg. 1665.

3hfb. 1284.

Sib. 208.

- 975.

Dib. 1682.

36fb. 1001.

— 1324. ეტ. 257.

36fb. 1814.

- 867.

Ģjb. N. 2128 3. Ø. S. 207.

- N. 21353. S. S. 1824.

N. 2129 -

2. Cept.

20. —

11. Det.

7. Nov.

2. Dec.

10.

10.

9. -

30.

\_

1. Dec. Why. Dec. 1097.
5. — 1217.
14. — \$fisb. 749 c).
22. — \$fib. 977.
27. — 1769.

Bub. Groff. 1686 a).

Mpp. Dec. 1068.

Mpp. Girc. 1093.

Rage. Bbg. 556.

36fb. 976.

56. 1039.

366. 878.

Shft. 1704.

5h. 1020.

1. Sept.

15. \_\_\_\_

12, Det.

3. Rov.

\_

17.

19.

20.

4.

17.

1046.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 25. Anguit Arb. Dec. 55 1. finnak 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10. Cept. Bat. \$ 27 867 *).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 Spie, 9 5 5 7. 00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 bfo, 1680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. 3anner Die. 1580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. — App. Circ. 1071, 1626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Oub. Wbg. 1497, 1598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 Ofb. N. 2307 3. G. S. 528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. — Ihit. 1782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 255 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. — Rggs. Abg. 1388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28. — Rags. Bbg. 1479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. — Shio. 1021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Det. App. Girc. 1705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Tebr. App. Bog. 1389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. — hit. N. 22533. G. S. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31. — Gub. Bbg. 1511 a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N. 2254 - 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. Nov. Stid. 548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N. 2255 - 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | App. Tog. 1080.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N. 2256 - 1016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 Gub. Bba. 714.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>N.2257</u> - 1505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. — 15ft. 862. — 1 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>248</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15. — App. Dec. 1663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 1028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 bfb. 54.1 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. — Gub. Bbg. 1123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 Bifr. Gire. 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. — 6f;b. 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gub. Bbg. 1493.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 Rage. Dec. 1337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15. Dec. Sift. 1741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 hir. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. — App. Dec. 1365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 Pat. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21. — - 1480. 高電線量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Marg : App. Dec. 1208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24. — 3hir. 726.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 Sio. N. 2265 3. W. 2.53 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — - bişb. 897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ofit, N. 2266 - 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 Dec. b. lomb. Cen. b. ob. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16. — Oft. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stelle 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19. — Rgge. Bbg. 587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. April Bub. Borfdrift 1351 a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. 36fo. 718 a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| App. Dec. 1783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15. Januer Rage. Dec. 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. — App. Circ. 261 a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Tebr. Ihft. 1683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. — App. Circ. 261 a).<br>13. — 3hir. 703.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Tebr. Ihft. 1683.<br>5. — Nggs. Dec. 1706.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. — App. Gire. <b>261</b> a).<br>13. — Shir. <b>703</b> .<br>17. — Gub. Gire <b>749</b> b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Tebr. Ihft. 1683. 5. — Riggs. Dec. 1706. 8. — Gubl. Kog. 1642.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. — App. Gire. <b>261</b> a).<br>13. — Apr. <b>703</b> .<br>17. — Gire. Gire <b>749</b> b).<br>20. — Apr. N.22743.(6.6.137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Febr. 36ft. 1683. 5. — Riggs. Dec. 1706. 8. — Gub? Rbg. 1642. 10. — Riggs Dec. 1546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. — Ipp. Gire. <b>261</b> a). 13. — Shire. <b>703</b> . 17. — Onle. Gire. <b>749</b> b). 20. — hir. N.22743.(h.E. 132). — 1047.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. debr. Ihib. 1683. 5. — Nagas Dec. 1706. 8. — Oublikby 1642. 10. — Nagas Dec. 1546. 22. — Hib. 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. — Apr. Circ. <b>261</b> a). 13. — Apr. Circ. <b>703</b> . 17. — Chub. Circ. <b>749</b> b). 20. — Apr. N.22743.(B.E.13.2). — 104.7. 31. — Apr. Oct. 3. 4285 1661.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. debr. 36fr. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outli Arg. 1642. 10. — Mags Dec. 1546. 22. — Orb. 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. Girc. 703. 17. — Gub. Girc 749 b). 20. — Pr. N.22743.66 . 137. 21. — Apr. Dec. 3. 4285 1661. 23. — 4620.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Febr. Alfib. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outli Arg. 1642. 10. — Mags Dec. 1546. 22. — Orb. 363. — Mags. Cice. 213. 23. — Oth. 463.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. 703. 17. — Onto Girc 749 b). 20. — Pr. N.22743.(6.6.137. 1047. 23. — Apr. Dr. 3.4285 1661. 24. — Oit. 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Rags. Dec. 1796. 8. — Gubl.Arg. 1642. 10. — Rags Dec. 1546. 22. — Orb. 362. — Rags. Circ. 212. 23. — Orb. 1682. 24. — Peri, Crin. b. eb. Jufl. Praits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. — Apr. Girc. <b>261</b> a). 13. — Apr. Girc. <b>703</b> . 17. — Chub. Girc. <b>749</b> b). 20. — Apr. N. 22743. (B. E. 13.2). 21. — Apr. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Bir. 452. 30. — Hage. Dec. 1489.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outli Arg. 1642. 10. — Mags Dec. 1546. 22. — Arb. 362. — Mags. Circ. \$13. 23. — Oth. 463. 24. — Práf. Eřin. b. cb. Juft. Práfib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. Girc. 703. 17. — Chib. Girc 749 b). 20. — Pr. N.22743.66. 137. 21. — 1047. 23. — Apr. Dec. 3.4285 1661. 24. — Sir. 452. 26. — Aggs. Dec. 1489. 4. Wai Sir. 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Febr. 36fb. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outh Arg. 1642. 10. — Mags Dec. 1546. 22. — Orb. 365. — Mags. Circ. 213. 23. — Oth. 163. 26. — Práj. Grin. b. cb. Juft. Práits. 1728. 2. Wárz. Outh. Gröff. 1431 b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. — Apr. Circ. <b>261</b> a). 13. — Apr. Circ. <b>703</b> . 17. — Chib. Girc. <b>749</b> b). 20. — Orb. N.22743 (B.C. <b>132</b> . 21. — Apr. Dec. 3. 4285 <b>1661</b> . 24. — Orb. 4. 22. 30. — Rags. Dec. <b>1489</b> . 4. Mai Orb. <b>339</b> . 5. — Rags. Dec. <b>1489</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Rags. Dec. 1706. 8. — Gubl. Aby. 1642. 10. — Rags Dec. 1546. 22. — Orb. 362. — Mags. Circ. 212. 23. — Orb. 1683. 24. — Prof. Gira. b. ob. 3ufl. Praiss. 25. — Var. Gorff. 1431 b). 22. — 36fb. 1326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. — Apr. Gire. 261 a). 13. — Apr. Gire. 703. 17. — Canb. Gire 744 b). 20. — Apr. N.22743.(6. €. 13.2). 21. — Apr. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Oir. 452. 30. — Apr. Dec. 1489. 4. Mai Apr. 339. 5. — Ragd. 29a. 1285. 11. — Apr. 704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Tebr. 36ft. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outli Arg. 1642. 10. — Mags. Dec. 1546. 22. — Arb. 362. 23. — Other 463. 24. — Práj. Erin. b. eb. Juft. Prájib. 2728. 7. Wáry. Gult. Gráf. 1431 b). 22. — Júd. 1326. 23. — U.b. eb. Juft. St. 684.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. Girc. 703. 17. — Canb. Girc 749 b). 20. — Pr. N.22743. (B.E. 13.7). 21. — Apr. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Oir. 452. 25. — Mags. Dec. 1489. 4. Mai Sir. 339. 5. — Mags. Way. 1285. 11. — Apr. 704. 12. — Apr. Dec. 911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Rans. Dec. 1796. 8. — Gubl.Arg. 1642. 10. — Rans. Dec. 1546. 22. — Grb. 362. 23. — Off. 1682. 24. — Peri, Grin. b. eb. Jufl. Praise. 25. — Vans. Grin. b. eb. Jufl. Praise. 27. War. Gubl. Grin. b. eb. Jufl. State. 28. — Shib. 1326. 29. — R. eb. Jufl. St. 684. 28. — Off. 676. 894.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. — The Circ. 261 a). 13. — Shir. 703. 17. — Chil. Girc 744 b). 20. — Sir. N.22743.(6.6.132. 23. — Arr. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Sir. 4.22. 30. — Riggs. Dec. 1489. 4. Wai Sir. 339. 5. — Rigs. Way 1285. 11. — Shir. 704. 12. — The Co. 211. 25. — Sir. N. 2279 3. (6. 6. 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Rags. Dec. 1706. 8. — Gubl. Arg. 1642. 10. — Rags. Dec. 1546. 22. — Ofb. 362. — Rags. Circ. 212. 23. — Ofb. 463. 24. — Praj. Grin. b. cb. Jufl. Praids. 25. — Praj. Grin. b. cb. 3ufl. Praids. 27. War: 28. — Shib. 1326. — Rags. Brg. 1324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. — Apr. Gire. 261 a). 13. — Apr. Gire. 703. 17. — Canb. Gire 749 b). 20. — Apr. Canb. C. 13.2. 21. — Apr. Canb. 1620. 24. — Oir. 452. 30. — Apr. Canb. 1285. 4. Mai Apr. 339. 5. — Ragd. Bpg. 1285. 11. — Apr. 704. 12. — Apr. Canb. 1. 25. — Apr. Canb. 1. 25. — Apr. N. 2279 3. (b). 2-921.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outli Arg. 1642. 10. — Mags. Dec. 1546. 22. — Arb. 362. 23. — Oth. 463. 24. — Práj. Eřin. b. eb. Juft. Prájib. 2728. 7. Wáry. Outl. Crôff. 1431 b). 22. — Shib. 1326. — N. b. eb. Juft. St. 684. 28. — Frit. Circ. 894. 8. Myril Outl. Girc. 623 a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. Girc. 263 a). 17. — Comb. Girc. 249 b). 20. — Pr. N.22743.(M.E. 13.7. 21. — 1047. 23. — Apr. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Or. 452. 25. — Aggs. Dec. 1489. 4. Mai Or. 339. 5. — Aggs. Weg. 1285. 11. — Apr. 704. 12. — Apr. Dec. 911. 25. — Or. N. 2279 3. (M. 2. 921.  36. — Aggs. Dec. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Rags. Dec. 1746. 8. — Gubl. Reg. 1642. 10. — Rags. Dec. 1546. 22. — Ofb. 362. 23. — Ofb. 163. 25. — Pail. Gire. \$12. 26. — Pail. Gire. \$13. 27. War; Ouc. Gröff. 1431 b). 22. — Robe. 1326. 23. — Ofb. 1826. 24. — Robe. Off. 61. 25. — Robe. 1326. 26. — Robe. 1326. 27. Robe. Spg. 1134. 28. Mertl. Ouc. Grof. 543 a). 29. — Robe. Grof. 543 a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. — The Gire 261 a). 13. — Shir. 703. 17. — Chil. Gire 744 b). 20. — Sir. N.22743.(B.E. 13.2. — 1047. 23. — The Co. 3. 4285 1661. — 3. — 1620. 24. — Sir. 452. 30. — Hage Dec. 1489. 4. Mai Sir. 339. 5. — Rage Weg 1285. 11. — Shir. 704. 12. — The Dec. 911. 25. — Sir. N. 2279 3. (B. 2. 921. — Ahft. 922. 7. Juni — 665. 9. — 928.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Gutt. Arg. 1642. 10. — Mags. Dec. 1546. 22. — Ofb. 362. — Mags. Circ. 212. 23. — Oft. 463. 24. — Pril. Grin. b. cb. Juft. Prátib. 1728. 2 — Mar. Gudf. 1431 b). 22. — John 1826. — M. d. cb. Juft. Circ. 894. 28. — Offr. Girc. 894. 8. April Gutt. Girc. 623 a). 11. — Mrp. Dec. 552. 12. — Offr. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. Girc. 703. 17. — Gub. Girc. 749 b). 20. — Apr. N.22743.(6. €. 13.2). 21. — Apr. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Oir. 452. 30. — Apr. Dec. 1489. 4. Mai Apr. 339. 5. — Raga. Dec. 1489. 11. — Apr. 704. 12. — Apr. Dec. 911. 25. — Apr. Dec. 911. 26. — Apr. Dec. 912. 27. Buni — 665. 28. — Apr. Dec. 840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Febr. 36fb. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outl. Arg. 1642. 10. — Mags. Dec. 1546. 22. — Grb. 362. 23. — Oth. 463. 24. — Oth. 463. 25. — Práj. Eřin. b. eb. Jufl. Prátib. 2778. 28. — Oth. Gröff. 1431 b). 29. — M. b. eb. Jufl. St. 684. 28. — M. b. eb. Jufl. St. 684. 28. — Mags. Beg. 1194. 28. Morit Out. Girc. 623 a). 11. — Oth. Dec. 552. 12. — Oft. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. — The Gire 261 a). 13. — Shir. 703. 17. — Chil. Gire 744 b). 20. — Sir. N.2743.(6.6.132. 23. — The Yes. 3.4285 1661. 24. — Sir. 4.22. 30. — Riggs. Dec. 1489. 4. Mai Sir. 339. 5. — Riggs. Dec. 1489. 11. — Shir. 704. 12. — The Pec. 911. 25. — Sir. N. 2279 3. (6.6.921. 25. — Sir. N. 2279 3. (6.6.921. 26. — Reg. Dec. 840.                                                                                                                                                                                                                                             | 1. debr. 36ft. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Gubl. Aby. 1642. 10. — Mags. Dec. 1546. 22. — Orb. 362 Mags. Circ. 212. 23. — Orb. 1682. 24. — Orb. 362. 25. — War: Out. Croft. b. ob. 3ufl. Praise. 27. War: Out. Croft. 1431 b). 22. — M. b. cb. 3ufl. 5. 1684. 23. — Offic. Circ. 894. 24. — Mags. Bbg. 1194. 25. — Mags. Bbg. 1194. 26. — Mags. Circ. 623 a). 11. — Orb. 1255. 12. — Orb. 1255. 13. — Orb. 1255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. — Apr. Circ. 261 a). 13. — Apr. Circ. 703. 17. — Comb. Circ. 744 b). 20. — Apr. N. 22743.(B. E. 13.2.) 21. — Apr. Dec. 3. 4285 1661. 22. — Apr. Dec. 3. 4285. 23. — Apr. Dec. 1489. 24. — Oir. 452. 25. — Apr. Dec. 1489. 26. — Apr. Dec. 211. 25. — Apr. Dec. 211. 25. — Apr. Dec. 211. 26. — Apr. Dec. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outlike, 1642. 10. — Mags. Dec. 1546. 22. — Ofb. 362. — Mags. Circ. 212. 23. — Ofb. 362.  24. — Ofb. 362.  25. — Pril Grin. b. cb. Jufl. Prátis. 1728. 27. Wár; Out. Gróf. 1431 b). 28. — M. b. cb. Jufl. St. 684. 28. — Off. 1326. — M. b. cb. Jufl. St. 684. 28. — Off. Gróf. 134. 28. Myrtl Out. Circ. 623 a). 11. — Mry. Dec. 552. 12. — Off. 125. 13. — Off. 625. 14. — Orf. 125. 15. — Orf. 125. 16. — Outl. Cen. b. cb. 3.21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. Girc. 703. 17. — Gub. Girc. 749 b). 20. — Pr. N.22743.66 €. 13.2. 21. — 1047. 23. — Apr. Dec. 3.4285 1661. 24. — Oir. 452. 30. — Hags. Dec. 1489. 4. Mai Sir. 339. 5. — Rags. Dec. 1489. 11. — Apr. 704. 12. — Pr. Dec. 911. 25. — Pr. N. 2279 3. (6) €. 921. 26. — Apr. Dec. 211. 27. Buni — 665. 39. — 928. 26. — R. & El. Doimarid. R. 822. 10. Juli Phy. Dec. 272.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Rans. Dec. 1746. 8. — Gudd. Ryg. 1642. 10. — Rans. Dec. 1546. 22. — Ofd. 362. 23. — Off. 1682. 25. — Pai, Grin. d. eb. Jufl. Práid. 278. 28. — Pai, Grin. d. eb. Jufl. Práid. 29. — Rob. 1326. 21. — Rob. 1326. 22. — Off. 676. 1431 b). 22. — Rob. 1326. 23. — Off. 676. 1431 b). 24. — Rob. 1326. 25. — Rob. 1326. 26. — Rob. 1326. 27. — Rob. 125. 28. — Off. 676. 584. 29. — Off. 676. 5852. 29. — Off. 676. 5852. 29. — Off. 676. 5852. 29. — Off. 676. 5862. 29. — Off. 676. 676. 6863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. — The Gire 261 a). 13. — Afr. 703. 17. — Chil. Gire 744 b). 20. — Fr. N.2743 (G.C. 132. 21. — Ofr. N.2743 (G.C. 132. 23. — Hr. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Ofr. 452. 30. — Riggs Dec. 1489. 4. Mai Sir. 339. 5. — Riggs Dec. 1489. 11. — Jir. 704. 12. — Hr. Dec. 911. 25. — Ofr. N. 2279 3. G. 2921. 26. — R. F. C. Sala. 26. — R. F. C. Sofmarid. A.827. 10. Juli Rip. Dec. 222. 13. — Ofr. A53. 21. — Ofr. 458.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. debr. 36fb. 1683.  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. — Mpr. Girc. 261 a). 13. — Mpr. Girc. 703. 17. — Mul. Girc. 744 b). 20. — Mpr. Girc. 744 b). 21. — Mpr. Girc. 3. 4285 1661. 22. — Mpr. Dr. 3. 4285 1661. 23. — 1620. 24. — Miss. Dr. 1489. 4. Mai Sir. 339. 5. — Mags. Dr. 1489. 11. — Mpr. Pr. Dr. 911. 25. — Mpr. Dr. 911. 25. — Mpr. Dr. 911. 25. — Mpr. Dr. 911. 26. — Mpr. Dr. 911. 26. — Mpr. Dr. 922. 7. Juni — 665. 9. 10 Dr. 272. 13. — Mpr. Dr. 227. 14. — Mpr. Dr. 227. 15. — Mpr. Dr. 227. 16. Sufi — Mpr. Dr. 227. 17. — Mpr. Dr. 227. 18. — Mpr. Dr. 227. 19. — Mpr. 268. | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Mags. Dec. 1706. 8. — Outlike, 1642. 10. — Mags. Dec. 1546. 22. — Ofb. 362. — Mags. Circ. 212. 23. — Ofb. 362.  24. — Ofb. 362.  7. War: Outl. Groff. 1431 b). 22. — M. b. cb. 3ufl. St. 684. 24. — M. b. cb. 3ufl. St. 684. 25. — Mr. Orte. 623 a). 26. — Mr. Orte. 623 a). 27. Outlier Groff. 125. 28. — Ofb. 125. 29. — Ort. 125. 20. — Ort. 623. 21. — Off. 623. 24. — Off. 963. 25. — Off. 963. 26. — Off. 963. 27. — Off. 963. 28. — Off. 963. 29. — Off. 963. 29. — Off. 963. 29. — Off. 963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. Girc. 703. 17. — Gub. Girc 749 b). 20. — Hr. Co. 3. 4285 1661. 21. — Apr. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Dir. 452. 30. — Hags. Dec. 1489. 4. Mai Apr. 339. 5. — Rags. Dec. 1285. 11. — Apr. Dec. 911. 25. — Pr. Co. 911. 25. — Pr. Co. 911. 26. — Apr. Dec. 272. 7. Juni — G65. 9. A De. Dec. 272. 10. Juli Apr. Dec. 272. 11. — Apr. Dec. 272. 12. — Hr. Dec. 272. 13. — Hr. Dec. 272. 13. — Hr. G63. 25. — 1360. — Dec. b. tomb. Sen. b. v. 3. St.                                                                                                                                                                                  | 1. debr. 36fb. 1683. 5. — Rags. Dec. 1706. 8. — Gubl. Reg. 1642. 10. — Rags. Dec. 1546. 22. — Obb. 362. 23. — Obl. 1682. 24. — Obl. 1682. 25. — Obl. 1682. 26. — Prof. Grin. b. cb. 3ufl. Praite. 27. War; 28. — Obl. Griff. 1431 b). 22. — Rags. Brg. 1194. 23. — Offic. Gr. 894. 24. — Obl. Gr. 623 a). 11. — Obl. Gr. 623 a). 11. — Obl. 125. 12. — Obl. 125. 13. — Obl. 125. 14. — Obl. 125. 15. — Obl. 125. 16. — Obl. 125. 17. — Obl. 125. 18. — Obl. 125. 19. — Cec. b. lomb. Cen. b. cb. 3. St. 24. — Obl. 1449. 30. — Obl. 1449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. — Mpr. Girc. 261 a). 13. — Mpr. Girc. 703. 17. — Mul. Girc. 744 b). 20. — Mpr. Girc. 744 b). 21. — Mpr. Girc. 3. 4285 1661. 22. — Mpr. Dr. 3. 4285 1661. 23. — 1620. 24. — Miss. Dr. 1489. 4. Mai Sir. 339. 5. — Mags. Dr. 1489. 11. — Mpr. Pr. Dr. 911. 25. — Mpr. Dr. 911. 25. — Mpr. Dr. 911. 25. — Mpr. Dr. 911. 26. — Mpr. Dr. 911. 26. — Mpr. Dr. 922. 7. Juni — 665. 9. 10 Dr. 272. 13. — Mpr. Dr. 227. 14. — Mpr. Dr. 227. 15. — Mpr. Dr. 227. 16. Sufi — Mpr. Dr. 227. 17. — Mpr. Dr. 227. 18. — Mpr. Dr. 227. 19. — Mpr. 268. | 1. debr. 36fb. 1683.  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. — The Gire 261 a). 13. — Shir. 703. 17. — Chil. Gire 744 b). 20. — Sir. N.22743.(G.E. 132. 23. — Hur. Dec. 3. 4285 1661. 24. — Sir. A.52. 30. — Higgs. Dec. 1489. 4. Wai Sir. 339. 5. — Higgs. Dec. 1489. 11. — Shir. 704. 12. — The Dec. 211. 25. — Sir. N. 2279 3. G. E 921. 26. — Higgs. Dec. 222. 10. Juli Shir. Dec. 222. 11. — Shir. Dec. 222. 12. — Sir. N. 2279 3. G. E 921. 26. — Higgs. Dec. 222. 27. Juli Shir. Dec. 222. 28. — Sir. N. 2279 3. G. E 921. 29. — Sir. N. 2279 3. G. E 921. 21. — Sir. Boimarid. H. 822. 22. — Sir. N. 26. Sommarid. H. 822. 23. — Sir. A.58. 25. — 1360. — Dec. bomb. Sen. A. e. S. Et. 743 b).                       | 1. debr. 36ft. 1683. 5. — Rans. Dec. 1746. 8. — Gudv. Arg. 1642. 10. — Rans. Dec. 1546. 22. — Oft. 362. 23. — Oft. 1682. 24. — Pari, Grin. d. eb. Jufl. Praide. 22. — Rans. Giri. 213. 25. — Pari, Grin. d. eb. Jufl. Praide. 22. — Rans. Grin. d. eb. Jufl. Praide. 22. — Rans. Grin. d. eb. Jufl. Praide. 22. — Rans. Byt. 1134. 23. — Oft. Grin. 6. 684. 24. — Rans. Byt. 1134. 25. — Oft. Grin. 6. 683. 26. — Oft. Grin. 6. 683. 27. — Oft. Grin. 6. 683. 28. — Oft. Grin. 6. 683. 29. — Oft. Grin. 6. 683. 21. — Oft. Grin. 6. 683. 24. — Oft. Grin. 6. 683. 24. — Oft. Grin. 683. 25. — Oft. Grin. 683. 26. — Oft. Grin. 683. 27. — Oft. Grin. 683. 28. — Oft. Grin. 683. 29. — Oft. Grin. 683. |
| 11. — Apr. Girc. 261 a). 13. — Apr. Girc. 743 b). 20. — Apr. Oc. 3. 4285 1661. 21. — Apr. Oc. 3. 4285 1661. 22. — Apr. Oc. 3. 4285 1661. 23. — Apr. Oc. 3. 4285 1661. 24. — Bir. 452. 30. — Apr. Oc. 1489. 4. Mai Sir. 339. 5. — Rags. Oc. 1489. 11. — Apr. 704. 12. — Apr. Oc. 911. 25. — Apr. Oc. 922. 7. Juni — G65. 9. Apr. Oc. 810. 26. — Oc. Apr. Oc. 272. 13. — Off. 458. 21. — Apr. Gen. Apr. Oc. 25. 21. — Oc. Apr. Oc. 272. 23. — Oc. Apr. Oc. 272. 24. — Oc. Apr. Oc. 272. 25. — 1360. 26. — Oc. Apr. 756.                                                                                   | 1. debr. 36fb. 1683.  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. — The Gire 261 a). 13. — John 703. 17. — Chile Jire 744 b). 20. — Jir. N.2743 (G.C. 132. 21. — John Dec. 3. 4285 1661. 24. — Jir. J. 2. 30. — Mags. Dec. 1489. 4. Mai Jir. 339. 5. — Mags. Ba. 1285. 11. — Jir. 704. 12. — The Dec. 911. 25. — Jir. N. 2279 J. (G. 2-921. 26. — J. & C. & Definaria, A. 827. 10. Juli Mrp. Dec. 222. 13. — Jir. 458. 21. — Jir. 458. 22. — John Ges. 3. 23. — Dec. b. Lomb. Sen. 5, v. 3. 21. 24. 3 b). 31. — Sis. 756. 3. August 3678. 1478.                                                                                                                                                                                   | 1. debr. 36ft. 1683. 5. — Rans. Dec. 1746. 8. — Gudv. Arg. 1642. 10. — Rans. Dec. 1546. 22. — Oft. 362. 23. — Oft. 1682. 24. — Pari, Grin. d. eb. Jufl. Praide. 22. — Rans. Giri. 213. 25. — Pari, Grin. d. eb. Jufl. Praide. 22. — Rans. Grin. d. eb. Jufl. Praide. 22. — Rans. Grin. d. eb. Jufl. Praide. 22. — Rans. Byt. 1134. 23. — Oft. Grin. 6. 684. 24. — Rans. Byt. 1134. 25. — Oft. Grin. 6. 683. 26. — Oft. Grin. 6. 683. 27. — Oft. Grin. 6. 683. 28. — Oft. Grin. 6. 683. 29. — Oft. Grin. 6. 683. 21. — Oft. Grin. 6. 683. 24. — Oft. Grin. 6. 683. 24. — Oft. Grin. 683. 25. — Oft. Grin. 683. 26. — Oft. Grin. 683. 27. — Oft. Grin. 683. 28. — Oft. Grin. 683. 29. — Oft. Grin. 683. |

| 30. Mai Sfr. 181.                   | 3. Abril 36fb. 1736                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6. Juni Gub. Rog. 986,              | 10 \$jo. 828.                               |
| 10. — Gub. Bbg. 1433.               | 18. — Mpp. Dec. 1448.                       |
|                                     |                                             |
|                                     | 21 (Bub. Girc. 1389 a).                     |
| 21. — Gub. Rbg. 5 26.               | 24. — Bib. 135.                             |
| 24. 5th. 1631.                      | 25. — 3hfb. 1 105.                          |
| 27. — Bitt. 1449.                   | 8. Mai Hro. N. 2399 J. G. C. 705.           |
| 11, Juli Die. 386.                  | N 2400 _ DGS.                               |
| 12 Dec. b. lomb. Gen. t. v. 3. Gt.  | 367b. 685.                                  |
|                                     |                                             |
| 1502.                               | 19. — \$fo. N.24033.G. 1498.                |
| - Gub. Dcc. 1 145 a).               | — — <u>N.2404</u> — <u>159</u> .            |
| 15. — \$60. <b>947.</b>             | 21. — Ofit. 1513.                           |
| 17 App. Circ. 1643.                 | 22. — Sib. 767.                             |
| 18, — \$fb. 1009.                   | - Finang-Minift. Erlaß 382.                 |
| 26, - App. Dec. 1056.               |                                             |
|                                     | 25. — a. h. Entichl. §. 35. 306,            |
|                                     | § 48 555.                                   |
| 1. Auguft Sid. 464.                 | 29. — \$60. N. 2407 J. B. S. 256.           |
| 16. — Oub. 21 bg. 1 495.            | N.2408 - 1405.                              |
| <u>18.</u> — — 1599.                | N. 2409 - 1119.                             |
| 28 Maas. Bbg. 860.                  | 9. 3nui Gub. Gire. 676.                     |
| 30 App. Circ. 1613.                 |                                             |
|                                     |                                             |
| 5. Cept. 3hib. 106.                 | - Ghft. Beifat ju 690.                      |
| 13. — hr. 550                       | <u>13.</u> — — 1301.                        |
| 21 Out. Bbg. 746 a) /-              | 15 \$6. 502.                                |
| 26. — App. Dec. 1275.               | 6h. 534.                                    |
| 1. Oct. Ofit. 192.                  | 19. — Sit. 393.                             |
| 10 Oje. N. 2364 3.09. S. 210.       | 23 Oub, Circ. 1645.                         |
| N. 2365 - 419.                      | 0.000 0.000 0.000                           |
|                                     | 26. — \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| organ com a do my.                  | \$646. N. 2414 - 588.                       |
| 16 Ofic. 517.                       | 27 Dit. 1169.                               |
| 24. — App. Dec. 1060, 1069,         | 1. Juli Gub, Dec. 706.                      |
| 1090.                               | 10. — hft. 836.                             |
| 30 hit. 215.                        | 18. — — 183.                                |
| 1 Nov. Mpp. Dec. 1202, 1273.        | 24. — Olab. 336.                            |
| 5. — "higt. 294.                    |                                             |
| 8. — 56. 1427.                      | 27 App. Dec. 1340                           |
| 0. 8.10.0                           | 20. August Stab. 640.                       |
| 28. — 1805.                         | 22. — (Gub. Wdg. 1169 a).                   |
| App. Dec. 1296.                     | 29 Nop. Dec. 1098.                          |
| 5. Dec. Dit. 1026.                  | 11 Sept. Thin 1354.                         |
| 16 Onb. Rbg. 1547.                  | 16. — Rgge. Circ. 1682.                     |
| 23. — Rgys. Wbg. 278.               | 21. — Rgge. Praf. Bbg. 65.1 -               |
| 27 Ofe. N. 2377 3 1809.             | 28. — Đĩc. 1018.                            |
|                                     |                                             |
| <u>N.2378.</u> - 1735.              | 2. £d. — 978.                               |
|                                     | 8. — Styb. 219.                             |
| 4800                                | 9. — Oth. 1407 a).                          |
| 1879.                               | 00 GEA - 4 PR -/                            |
|                                     | 31. — <u>\$\delta_0</u> , 1178.             |
| 6. Janner Rage. Der. 279.           | Z. Mer. oft. 8. 22. 307, 314                |
|                                     | Z. Nov. oft. 8.22.307, 314.                 |
| 9 Rreisamte-Girc. 2 50,             | §. 78, 79, 160.                             |
| 16. — Gub. Rog. 1644.               | S. 81, 624,                                 |
| f. Febr. Oft. N. 2381 3. G. G. 107. | §. 95, 410.                                 |
| 3hfb. 866.                          | 11. — Rage. Bbg. 1419.                      |
| 13. — .ph. 948.                     | 13. — \$fb. 805.                            |
| 17. — Str. 182.                     | - Rags. Dec. 749.                           |
| 18 1600.                            |                                             |
| - min our On 4400                   |                                             |
| 7. Mary App Dec. 1196.              | 18. — Gub. Bbg. 1623.                       |
|                                     | CAL COM                                     |
| 16. — St. 729.                      | 20. — Sfib. 233.                            |
| 17. — — 1040.<br>21. — — 1371.      |                                             |

14. Dic. Gub. Dec. 1689. - Rage. Lbg. 1714.

#### 1830.

11. Jauner Rage. 2bg. 96. - 5ft. 180 5. Febr. - 1514. - 871. 13. -14. — Bfab. 861. 19. — 23. — 36ft. 687. Mpp. Dec. 979. 1. Mary Rgge, Bbg. 1721. 24. - Gub. 2bg. 445. 26. -Sfit. 991. Gub. Rbg. 496 a). 9, April Bib. 161. Sfib. 338 %. 19. -Dib. 612. 1. Mai 21. -- 363. 27. Bub. Dec. 338. 18. Juni Sib. 1488. - Stib. 162. 20. -- 1179 % 1. Juli Sfb. 1179. 8. -Ofib. 1632 a). 23. — Ofb. 688 %. 2. August App. Erlaß 264. 23. Bub, Dec. 1676. 25. Bbg. a. b. Gen. Com. 1601. 27. ซ์กัง **163.** — **90.** — **81**8. 3. Sept. 17. \_ 8. Det. Ofgb. 885. 15. - Sfb. 496. - Bub. 2bg. 1574. - \$fb. 688. 25. — Sfib. 184. Riggs. Dec. 1305. 30. 1. Nov. Oub. Bbg. 1062 a). Stjb. 749 e) 7. 3ubicial = Circ. 1707. 12. — 13. — 20. — Dib. 202. **21.** — Bub. Dec. 1649. 27. - Sit. 749 e). 11. Dec. Gub. Dec. 959 a).

# 1831.

11. 3anner Ofb. 1752. 24. — Sub. Braf. Bbg, 625. 4. Febr. Hft. 689. Gub. Circ. 568. 7. Marz. Rgge. Bbg. 889.

Oub. Rog. 351. .616. 888.

28. Mårz App. Dec. 1297. 16. April. Oft. 1219. 6. Mai — 613. 1. Juni Nggs. Bbg. 497. Z. Juli Gub. Kog. 458 a). - Gub. Bog. 744. 8. - Sie. 1311. 18. — High. 150. 26. — Hip. 505. 6. Augun. Gub. Bog. 198 \*). 8. — Gub. Dec. 1250. 8. — Sub. Dec. 1259.
19. — Shir. 252.
27. — Sid. 252.
— Giredo. n. d. Prev. San. Com.
25. — Ship. 949.
13. — Gub. Bog. 244 a).
13. — Gub. Bog. 244 a). — Gub. Brg. 1081.

13. — Rags. Dec. 416 n).

11. Nov. Spr. N. 2535 3.0, 6.184.

— N. 2538 — 708. Gub. Bbg. 1708. Sife Circ. 574. Gub. Girc. 1123 a).

# 1832.

27. Janner Stzt. 1575. 10. Febr. Gub. Rbg. 355. 16. — Gub. Bbg. 614 a).

ad B, 1170, ad C, 1012, ad D, 918, 1260, ad F, 1315,

ad G, 1787, ad H, 1767; ju 2, 1263; ju 3, 1122. 19. Juli bigt. 989 %. 26, 167. 8. Auguft ad 7) 912, ad 8) 227. (Jub. Bbg. 879 a). 17. Stb. 709. 9. Sept. Gub. Bbg. 91. App. Dec. 1481. 17. — 12. Oct. - 1210. 6. Nov. Stab. 1166. Bub. Berfüg. 1782. 17. -1. Dec. Bub. Bbg 7. 15. — Stjb. 518. Rggs. Bbg. 1140. 17. 19. Mpp. Girc. 1645 a). - fft. 1087.

## 1833.

3. Janner Gub. Girc. 899 Sib. 1720. 11. Dib. 634. 12. 15. 18. N. 2587 3,61,6, 989. Sfid. 1185. Ģfd. §. 11 \*). Ģfgd. <u>N.2589 3.G.S. 1 ⊕8 8.</u> Øfb. 1728. 25. Mpp. Dec. 1447. 29. Sb. 370. 1. Febr. фф. 1539. Arp. Dec. 1172. 1473. 4. Mary Rggs. Dec. 1729. 15. Sfb. 1470. 19, Dit. 1334. 22, 26, Sf3b. 482. 30, oft. 1602. 15. April 6fzb. 13. Hifr. Bbg. 191 / Nggs. Bbg. 136. 26. 3. Mai 7. App. Erlaß 1788. 9. 6fgb. 950. - 87. 17. \_ Gub. Bbg. 191. 23, 28. Mpp. Grlaß 1070. Z Juni Oub. Girc. 1530. 12, \_ Oub. Stbg. 1070 a). Pfzb. 745. Pat. 1246. Ofzb. 1363. 27. Juli 8. 20. 296. Gub. Dec. 1659. Rggs, Girc. 296 %.

2. Auguft Stb. 1603. 7. Rggs. 2bg. 1409. -19. Mpp. Grlaß 1789. 22. Girculare 877. Sfb. 168. Gub. Bog. 1414. 23. 28. 29. -Rgge. Dec. 473 a). 30. Sfb. 411. 3. Sept. Oub. Bbg. 789. 18. Mpp. Ger. Gurrenbe 998. 20. Npp. Dec. 1274, 1549. Rreisamts-Circ. 569. 23. Z. Dct. 1604. 29. Gub. Rbg. 987. 6. Nov. Blyb. 14. 36fb. 1209. 28. Dec.

## 1834.

4. Jamer Pat. 236. 9. — ofb. 262. Nggs. Bbg. 1082. 13. — 17. Sitr. Circ. 129 \*). 3. Febr. <u>5.</u> (Sub. Rbg. 715 a). \_ Sft. 829. 14 - 662. 1. Mary Ofg. Braf. Dec. 287 /. 19. 5hb. 348. 5h. 830. 5h. 626. 14. 15. 20. -24 Mags. Bbg. 287. 5. April 36rd. 1322. 8. -Mpp. Dec. 831. 10. — Nggs. Bbg. 1408. Sid. 209. Siz. 288. 11. -17. 18. Sfb. 1144. Rigge, Bbg. 994. 1. Mai 2. -Bfb. 1247. 6. Mpb. Dec. 832. 9. 3hfb. 1117. 9. Juni Øfib. 1180. 12. -- 193. - 81 % 13. Juli 14. App. Grlaß. 1790. 1. August Dit. 81 6. — Sty. Befcheib. 250. 16. Bib. 189. Rgge. 2bg. 88. 22. -28. Bfgb. 241. - 193\*). - 280 a). Sib. 513. 23. Cert. 24. -27. — 9. Det. Bub. Bbg. 900. App. Erlaß 1785. 28. 14. Nov. App. Dec. 869.

17. Nov. Rags. Thg. 51B.
23. — a, b. Cab. Schreib. 857.
26. — Rygs. Pail Weg. 1 192.
9. Occ. Ryp. Dec. 144B.
18. — Gub. Bdg. 746 n).
19. — Hyd. 360.

## 1835.

7. Janner Gub. Bbg. 1006. Sir. 1120. - 1094. Gub. Girc. 325 a). Pfb. 677. Rggs. Bbg. 269. 30, 2. Febr. 3hfb. 1621. \_ Mpp. Dec. 969. 9. - 1791. Bib. N. 2690 3. G. G. 1311. 27. Sfib. 1100. 28. - 231. 20. Marg 170. 24 549. \$fb, \$. 34, 308, 315, \$. 67, 627, \$. 76, 411. April 29. St.b. 1620. 16. Dlai - 171. 21pp. Girc. 1802. 21. ---Nggs. Bbg. 291. 25. Gub. Bog. 1193. App. Girc. 263 a). 10. Juni \$13b. 3. 14,155, 999. - 3. - 663. 11. \_ 15. \_ 36fb. 1327. Rage. Grlebigung 1576 a). 20. \_ App. Circ. 1627. Bub. Bbg. 930. Juli 3670. 3. 4014, 1307. — 3. 4225, 1286. - 3. -594. 1358. Sfab. 1341. Mpp. Dec. 1792. Sfid. 3. 17,077, 1341. - 3. <u>17,516,</u> **3.40.** - 3. <u>17,734,</u> **53.** - **71.** Oub. Dec. 71 a), 1711. 12. Sifr. Bbg. 349 %. 17. --Sfb. 187 \*). 22. --Bfgb. 73. 29. 36fb. 985. 31. Sigb. 349. 11. August -83 %

Sfg. 230g. 1436.

Sib. 1698.

16.

20. August Ofzb. 310. 25. — Str. 82 - Oub: Bog. 1656. 26. - Rreisamte:Girc. 75%. 30. a. h. Entichl. 202. 3. Cept. App. Circ. 1222. 7. — App. Dec. 1743. Z ofid. 636. 36fd. 139. ofid. 136. 9. 6. Dct. 7. -- 872. JA 10. 15. — 18. — 18. Mon. 3. Dec. 7. — Bub. Circ. 637. Sifr. Circ. 172. Nggs. Bbg. <u>84.</u> Gub. Bbg. **208** b). Sfb. 1328. Nggs. Bbg. 23. Sib. 808. 28. -\$fish. S. 34,007, 1499. — 3. 34,598, 1585. 29. --6ft. 1605.

# 1836.

2. Janner Rage. Bbg. 1030. 10. - Ctub. Dicom. Dec. 1261. 13. Sfib. 415. 16. Mpp. Dec. 558. 20. Sfit. 1585. 21. - 1391. - Gub. Brg. 1002. \_ 22. Siftr. Girc. 332. -Mpp. Dec. 1476. 25. \_\_\_ 29. Bfgb. So. Sid. 1002. Stjd. 332. 1. Gebr. \_ \_ 5. Gub. Bbg 900 a). 23. — High 1816. 3. März Gub. Abg. 915 a). 4. — High 99 a). 8. Circ. 689 a). Bio. 1329. 14. 21. Juni 36fr. 490. 25. Bub. Girc. 207 \*). \_\_\_ 20. Juli Gub. Dec. 1658. Gub. Bbg. 1530 a) 1/ 24. — Ginb. Girc. al 1) 1649 a). 27. al 2) 1660 a). al 4), 5) 1656 a). 3. Auguit Mags. Dec. 1662. 19. - \$fib. 88. 24. - Gub. Girc. 746 b). 25. Cept. Sigb. 951. 5. Oct. 9. Nov. Dio. 1052. Rage. Bbg. 1342. 10. — Difr. Girc. 801. ýjb. 1807.

```
20. Dec.
           Rags. Bbg. 1415.
           Rggs. Bbg. 1415.
Gub. Circ. 206 b), 901.
           Sho. 590.
```

```
13. Janner Stib. 326.
      - Sffam. Bbg. 629 /.
14.
18.
            Oub. Bbg 628.
           Arp. Dec. 1203.
His. 629.
His. 1577.
30
7. Febr.
     ___
            Rggs. Girc. 1672.
25. —
3. März
           Sfb. 1658 a).
Sifr. Circ. 575.
           Hib. 189.
Hist. 1406.
Gub. Bbg. 1530 a).
12. —
13. —
21. —
28,
    _
            Mun. Rbg. 1464.
29.
            Sib. 1031.
3. April
            Bub. Braf. Dec. 726 n).
            36fb. 265.
Gub. Libg. 313.
11,
     _
12.
            Sfb. 1646.
14.
            Stib. 795.
Rage. Dec. 814.
Sifr. Circ. 194.
5. Mai
12. —
20.
            Dib. 1441.
Mpp. Dec. 1673.
23,
26.
31, —
12, Juni
6, Juli
            Rage. 20g. 1392.
            Bir. 420.
Rags. Bbg. 21 b).
            Sfib. 886.
13.
14.
             - 732.
            36fd. 259.
18. —
20. —
            App. Ger. Bbg. 349 a).
 28. — Gub. Rbg. 341 a).
2. August Sife, Gire. 200.
28,
            Mrb. Dec. 214.
 8.
      _
19,
            Rags. Brg. 1392 a).
            3hfr. 3. 5217 1359.
— 3. 10,268 1 003.
6hb. 483.
11. Cebt.
20.
 5. Det.
            But. Bbg. 198.
            Sfgb. 796.
App. Dec. 1428.
 6.
13. Det.
14.
                      1739.
19.
            Rags. Bog. 1423.
            Bat. 228.
24.
            Gub. Bbg. 297.
26.
      _
27.
            Hage. Gire. 529.
            36fb. 229.
30.
 Z Mor.
            Cam. B. B. Dec. 1666 a) %.
 8.
            Gub. Bbg. 1714 a).
            Rgge. Girc. 1150.
```

Gub, Bbg. 1392 D).

```
25. Deb.
        Mpr. Dec. 1408.
11. Dec.
         Bub. Bbg. 1666 a).
14.
         6fgb. 1372.
19.
         Gub. Grleb. 1362.
         Gub. Bbg. 1518 a).
```

#### 1838.

4. Janner Rage. Bbg. 500. 20. -Sib. 1051. - 530. Cam. G.B. Uml. Chreib. 890. 22. 29. -Oub. Dec. 1804. 30. Sfr. 1468. Circ. 604. Sfr. Ref. 790 /. App. Dec. 1424. 5. Febr. 8. 9. \_ Sit. 1124. Sit. 1446. 15. 16. Rgge. Girc. 199. Bitr. Ubg. 660. 25. -28. — 5. Dlarg Gub, Dec. 630. 36fb. 446. App. Dec. 1674. 6. -9. \_ 12. 1522. 14. Oub. Dec. 520. 14. April Nggs. Bbg. 521. App. Bbg. 919. 21. \_ 24. 36fb. 1240. \_ Bub. Dec. 497 a). \_\_\_ のub. Thg. **1392 e).** あ市. <u>\$.2 e)</u>, **1807.** \$.2 i), 3, **1318.** 25. 30. 9. Mai Gub. Bbg. 838. 13. — 1362 a). 11. Juni Ihjo. 367. Gub. Circ. 1734. Ofib. 605 \*\*). 19. — 2. Juli - 711. <u>3.</u> 6. Rage. Bbg. 1421. 6. — 30. — 30. - Stib. 239. 10. August Gub. Note lit. a)-c) 641. lit. k) 952. 16. Mpr. Girc. 614, 1786. 18. — Hit. Brg. 1.
24. — Apr. Dec. 285, 1572.
26. — Ragd. Brg. 1715.
1. Sept. Rrg. b. D. His. Brg. 112.
18. — Gul. Dec. 620.
19. — Gul. Brg. 1132.
21. — Apr. Dec. 1471.
25. — Guld. Brg. 1625.
47. — Guld. Brg. 1625.
5. Det. His. 1425, 1433 a).
6. — Guld. Girc. Bl. a).
Guld. Brg. 1167. \_ Oub. Bbg. 1393.

20. Cct. Gub. Bbg. 3.17,868, 1188a). 18. 3anner Gub. Rbg. 384. 19. Gub. Bbg. 797 Riggs. Wbg. 1484. Riggs. Dec. 1544. Ofis. S. 469 \*). Ihir. 764. Ofis. 730. 7. Mov. 17. 26. — 7. Dec. Nggs. Bbg. 988 A). 12. .... Sfib. 764. 15. Glub. Dec. 953.

#### 1829.

4. Janner Mpp. Dec. 184. Rggs. Bbg. 1485. 5. --Ctub. Sfcom. Dec. 678. 19. — Oub. Bbg. 747. 31. -11. Febr. Fin. Minift. Chreib. 980. Bfr. 1469. Apr. Dec. 1353. 12. -13. -Rage. Dec. 809. 4. Mary App. Intimat 981. Sfib. 1444. -14. \_ 1647. --Rgge. Girc. 1418. - ' Bub. Bbg. 1490. \_ Rage. Girc. 230. 18. \_ 19. \_ Sfd. 1323. Mpp. Dec. 1185 a). 28. 5. April 267. (Bub. Girc. 173. 22. -Mpp. Circ. 1541. **23.** — \$6. 1806. 30. 16. Mal. (Bub. Bbg. 1530 h). Sifr. Ref. 790 %. 17. --21. Mpp. Dec. 1724. 16. Juni 1. Juli Rgge. Circ. 389. Bub. Dec. 1394. 6ft. 731. 26. Auguft Dec. b. ob. Juftigit. 1086. 24. Cept. Onb. Gurrente 1086 %. 8. Dct. Bub. Dec. 576. 14. --Sigt. 833. Ctub. Sfcom. Dec. 679. 3. nob. Stat. 1234. 13. — App. Dec. 3.14,217,1395. 3.14,268, 365. 20 Dec. 24. --Gub. Circ. 327. Sfib. 1651.

# 1840.

2. Januer Rggs. Dec. 1895. 8. - Gub. Girc. 1614. - Rggs. Bbg. 1372 \*\*).

(9nb. 2bq. 797 a). Mpr. Tec. 1475. 22. — Bub. Rbg. 374. 25. -27. — 3. Febr. Pat. S. 81 1584. Rage. Bbg. 1651. 14. Mary a. h. Gutfchl. 203. Sfab. 381. 20. -23. -Mpr. Dec. 58 %. Gub. Dec. 545. 5. April Rgge. Dec. 1684. Gut. Circ. 484. 8. ---12. Rggs. Rtg. 415. Gub. Wbg. 424. App. Dec. 1227. 21. Mai 3. Juni 5. \_ Oub. Circ. 839. \_\_\_ -27. -Rggs. Bbg. 1475. Pat. §. 16 ?76. Gub. Bbg. 191 a). 28. -2. Juli 1578. 23. -25. — Sigt. 777. 4. August Gub. Bbg. 1395 2). 1. Cept. Rggs. Girc. 1606. Aggs. Abg. 1666. App. Dec. 1608. Gul. Abg. 546. Gub. Dec. 400 a). App. Dec. 1674. <u>. -</u> 28. -Z. Mov. 22. ---

## 1841.

30. — 31. Dec.

14. 3anner Ofgb. 1578 a). 25. — Ihft. 1667 8). — — Hist. 1650. Here and the state of the state 29. -8. Febr. 17. — 28. — 28. Sib. 1607. 2. Marg Rage. Rbg. 594 \*). 23. Ihib. 1650. 6ft. 1766 %. Gub. Atg. 870. 5. April 10. Mai 20. 6fib. 1687. 21. \_ 1349. 24. \_ Mpp. Dec. 1087. 28. \_ ofit. 605. 30. — 1. Juni Sfo. 1766. Mpp. Dec. 1744. 3. --Stab. 1755. 11. 31li oft. 1548. Bat. §§. 48, 49, 380. 5tb. 891. 11. — Stb. 891. 10. August Gub. Circ. 281. 23. App. Dec. 1149.

Onb. 2bg. 1000.

- 27. Muguft Mpr. Dec. 282.
- 6fb. 530 a).
- 2. Dct. Gub. Girc. 1396.
- 9. a. h. Entfchl. 391.
- 3hfo. 1489. 3. Nov.
- Bat. 393 a).
- Sib. 1608. 23. -
- 29. 6fgb. 891.
- 20. Dec. Eractat 389 a).
- Mpp. Dec. 466. 21. —
- Bub. Girc. 1055. 24.

- 5, Febr. Sfb. 1370.
- 1586 a).
- 18. Mary Sfib. 1381.
- App. Dec. 3. 4254, 762.
  3.5632,1795a) \_
- 18. April Sib. 174.
  - Mpp. Dec. 1540. 6. Mai
- 7. Juni
- Gub. Girc. 200 a). 11. —
- 2. Cept. Sffam. Braf. Dec. 1616.

294.

- 10. Cept. Gub. Dec. 3. 48,648, 1449. 3.49,996,4 24 A).
- 12. Mpp. Dec. 798.
- 19. a. h. Entichl. 365 %.
- 21. Dct. Gub. Bbg. 1711 a).
- 4. Mon. Mpv. Dec. 765.
- 28. 1586.

#### 1843.

- 1. Januer oft. 1579 a). 4. Mggs. Dec. 1082 \*).
- 36fb. 394\*). 9.
- 19. Febr. Sifam, Braf. Dec. 1615.
- 21. 4. März 36fb. 1609. 5fb. 769 a).
- 13. April Offam. Braf. Dec. 1622. 5. Mai
  - Rage. Girc. 6. 27,630 b)\*).
    - \$.51569a),1495a)
    - \$5.55 61 411 a).
    - §. 135 318 a).
    - \$5. 138, 139. 8 08 m).
    - 8. 244 , 680 b).



# Aufabe und Berbefferungen.

#### 3m erften Theile.

Lies : anbere

```
Seite 12 Beile 13 v. u. Statt : anbern
                        1 9. 0.
                                                moburd biefe
                                                                                       moburch fic biefe
                        9 v. u.
                                                Bebefferung
                                                                                       Berbefferung
         29
                        4 p. p.
                                                ben
                                                                                       bent
                      16, 17 0.0.
                                                inner
                                                                                       innerhalb
                - 10
                                     unb
                                                                                      pber
                      10 v. u.
                      17
         93
                        9
         99
      105
118
                 - 17 v. o. ftatt: ben - 11 - nach: G. 213
        133
                       19
                                      nach : Detober fatt : 3.
      144
148
                 - 24
                                                                              fete: 1822.
lies: 13.
                - 10
      149
                        6 v. u.
                                                  129
                                                                                       429
                 - 25 v. o.
       155
                                                  ber
                                                                                       ben
                - 17
      162
                                                 erlaffene
                                                                                       entlaffene
                 _ 23
                                                 1805
                                                                                      1815
                - 25
      178
                        4 v. u. nach: biefer
                                                                             febe : und ber porigen
       200
                        7
                                       ftatt: Strafe
                                                                             lies: Strafart
                                                                             fete: (589 a) )
lies: 33
       207
                                       nach: 1833
 - 228
                - in b. Colonne flatt : 28
      247
                       1 v. o. ftatt : 1813
                                                                                       1818
  - 306
                        4 p. H.
                                                 bas
                                                                                      bes
  - 313
                        9 0. 0.
                                                 Berbrechen
                                                                                      Beribrechen
 - 313
- 348
- 354
- 362
                       5
                                                 im
                                                                                      in
      354 in ber Colonne -
                                                  82
                                                                                      83
      362 Beile 6 p. u.
                                                  245
                                                                                       345
- 388 - 8 - 17. - 11.

- 409 in der Eeitengahl ftatt: 309 - 409
- in der Golonne ftatt: 305 a) - 405 a)
- 444 Brite 3 v. 6, fatt: 1244 - 1243
- 445 - 12 v. u. - 6.
- 459 - 2 v. o. nach: Beruntrenung febe: nicht
- 473 - 14 v. u. ftatt: 1828
- 485 - 12 v. u. - 6.
- 498 gang unten foll eine 2. Anmerkung*), welche Brite 16 v. u. nach 16740 einzuschaften ift, mit dem Inhalte feben: Daben fie (die Tarantbeile zu emplangen, so wird den von ihren ausgestellten auflichen Bertunde bem 5.69 de Sefalle-Crafgeses gemäß, die Eigenschaft der ohle bei Bradentbeile zu emplangen, so wird dem von ihren ausgestellten auflichen Bertunde bem 5.69 de Sefalls-Crafgeses gemäß, die Eigenschaft der der bfrentlichen Urtunde beigelegt werden fonnen.
- 514 Brite 14 v. v. flatt: von lies: vor Oofbecreten
                        9
                                                 19
                                                                                      n.
27
                                                  Im zweiten Theile.
Seite 7 Beile 17 v. u. Statt : Erfteres
                         15 v. v. ift ber Schluspunct ju ftreichen.
5 v. v. ftatt: Obergericht lies: Gericht Colonne 228
         18
                      15 5. 0.
         43
         50
        51 in ber Colonne -
                                                  trlbunale
                                                                                       tribunale
```

```
1 b. n. — 1825
1 ift das Zeichen = zu ftreichen
23 — ftatt: Landgerichs
44 — Snbibbaum
  - 107
                                                          1824
   - 120
                23
    133
                                                           Laubgerichte
Inbivibaum
    134
                11
    137
                                                     febe : nicht
                22
                         nach : gefliffentlich
                   v. u. ftatt: gufommen
    140
                 7
                                                     lies : jufomme - G. 357 I. Thi.
    159
                                 G. 257
                                                           bes
    177
                 6
                   D. D.
                                 ber
    218
                 1
                                 frembe
                   v. u.
                                                           frember
    228
                                 §. 22
                                                           S. 223
                 9
     259
                 7
                                 befohlene
                                                           befohlenen
             ebenba
                                 wieber
                                                           miber
    268
               19 0. 0.
                                 mahrgenommen
                                                           mabrgenommenen
    306 in ber Colonne
                                337
                                                           237
 - 332 Beile 19 v. o.
                                1839
                                                           1830
 - 341
                                 ben
                                                           ber
    398
                                 ober
                                                           aber
     462
                          nach :
                                                     fete: )
    503
                 3
                          ftatt
                                bemnad
                   v. o.
                                                     lies: bennoch
                                 1085
                                                           1084
    526
                 3
                                 1115
                                                           1105
                24
                                 Glubens
                                                           Glaubens
    559
    655
                                 Bechfelaccepte
                                                           Bechfelaccepten
                                 3m britten Theile.
Seite 36 Beile 11 v.u. Statt : ermangelten
                                                    Lies: ermangelnben - wenigften mißfällt
      59
                            meiften mißfällt
           - 11 v. v.
      64
            - 17
                             1284
                                                          1283.
     85
               8
                            angefangen
Unterfuchenben
                                                          angefangene
Unterinchten
          - 13 -
     92
          - 16 -
                             418
                                                           413
      98
          - 10 v. u. -
               10 v. u. - erhobenen
4v. o. nach: binfichtlich
                                                           erhobene
 - 106
                                                    fete: ber
          - 15 v. u. fatt : 5. 3.
                                                     lies : S. 3.
- Berbrecher
    122
                            Berbrechen
    223
          - 18 p.p.
 - 249
                            Berfonebefchreibung
                                                          Berfonebefdreibungen
    255
                    - nach : haben
                                                    febe: mirb 3, 70,819
    267
                             1827
          - 11 - ift: 3.70,919 ju ftreichen. - 12 - ftatt: 1539
    303
                                                    lies : 1529
    304
                           bem
                                                          ben
    354 gwifchen Beile 24 u. 25 v. o. fete / Abfcbrift.
375 Beile 2 v. u. ftatt : unertbleiben lies : unte
                                                    lies: unterbleiben
                                                          1686
    404
          - 12 -
                            1636
```

- 405

406 501 - 15 v. o. -

- 3 v. u. -- 22 v. o. - nach

feine baben поф

feien habe. Österreichische Nationalbibliothek



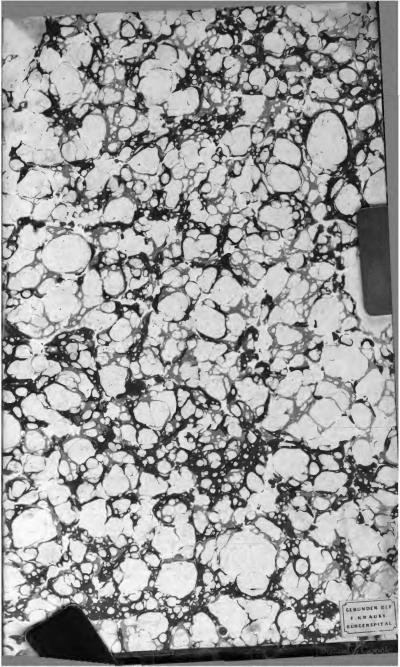

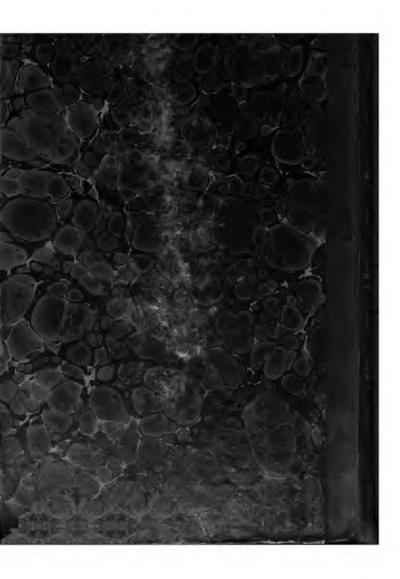



